

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.

44 d 9

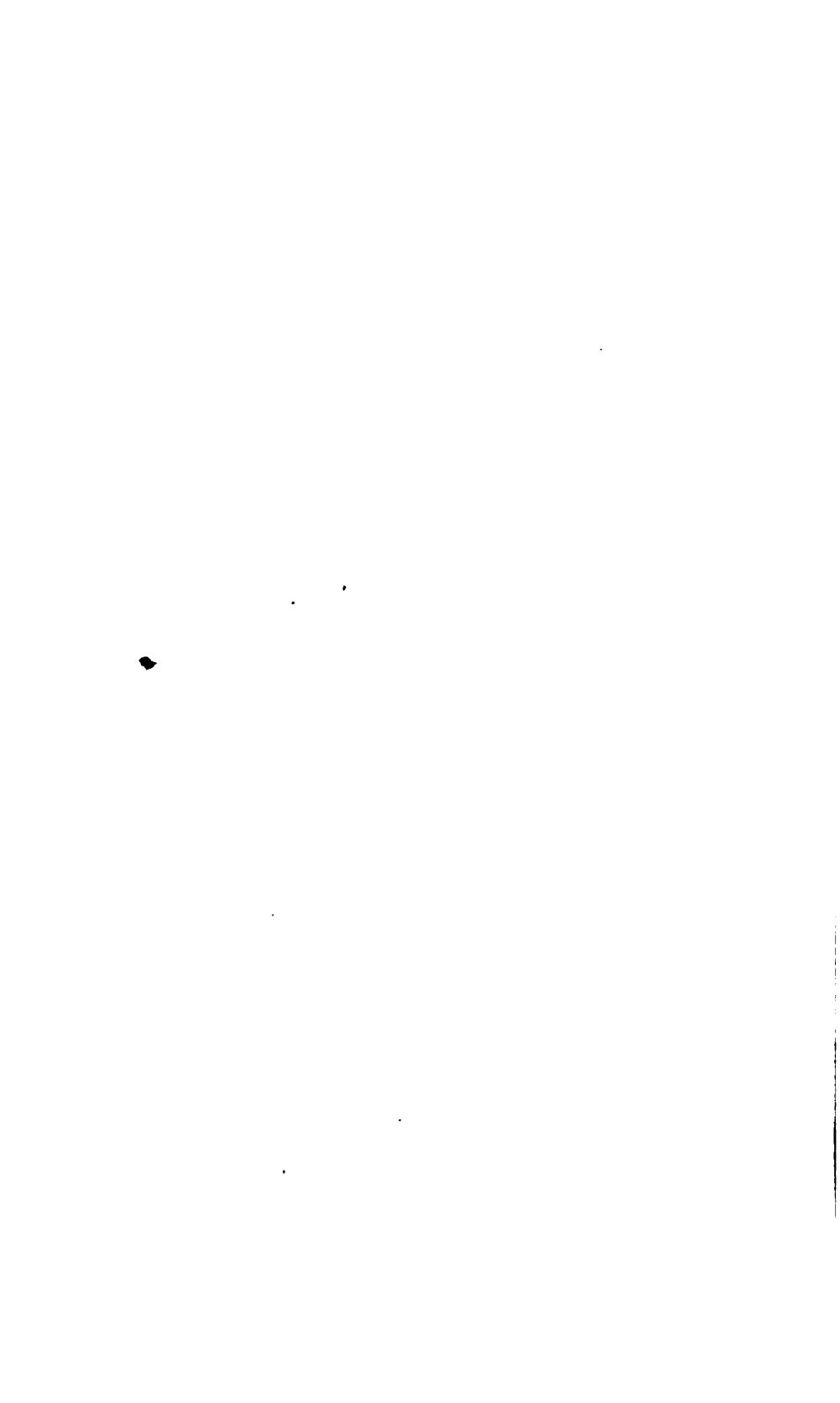



T. ,

## Geschichte

# der neuern Philosophie

bon

Luno Fischer.

Sechster Band. Friedrich Wilhelm Joseph Schelling.

Beibelberg.

Verlagsbuchhandlung von Friedrich Ballermann.

1872.

## Geschichte

# der neuern Philosophie

bott

Anno Fischer.

Sechster Band. Friedrich Wilhelm Joseph Schelling.

> Arftes Buch. Schellings Leben und Schriften.

> > Beibelberg.

Verlagsbuchhandlung von Friedrich Ballermann.

1872.

44.d.g



1

.

•

÷ .

### Dem Geheimen Staatsrath

## herrn Dr. Morik Seebeck

Curater

der Gesammtuniversität Jena.

يعيد المستعر

#### Borrebe.

Der Herausgeber ber sammtlichen Werke Schellings wollte auch sein Biograph werben, aber er starb über den Anfängen seiner Arbeit, und das hinterlassene Fragment läßt bedauern, daß die Ausführung des biographischen Denkmals von der Hand des Sohnes unterblieb. Die Sammlung der Briefe: "Aus Schellings Leben", die in brei Banben (1869 und 1870) erschien, hat dieses Fragment aufgenommen und durch Uebersichten ergänzt. Einer ber willkommensten und werthvollsten Beiträge zu einer biographischen Darstellung Schellings, ber freilich nur ein-Jahrzehnt seines Lebens, aber das fruchtbarfte erleuchtet, sind die beiben Banbe gesammelter Briefe, die Baig unter bem Titel "Caroline" im vorigen Jahre herausgab. Erst jett, nachbem die Berke erschienen und jene beiden Briefsammlungen veröffentlicht find, läßt sich mit einiger Sicherheit ein Leben Schellings schreiben. Schon find wir in bem Decennium, in bessen Mitte das hundertjährige Jubilaum des Philosophen fallt. Es ist der einzige unserer großen Philosophen, von dem es bisher eine eingehende Biographie nicht gab und geben konnte. Da nun das

vorliegende Werk in seiner Entwicklung der neuern Philosophie gerade Schelling gegenübersteht, so habe ich es für nothwendig und zeitgemäß gehalten, hier nicht bloß einen Lebensabriß, sondern die Ledens geschichte des Mannes in dem Umfange zu geden, der ihrer Dauer und Bedeutung entspricht. Ich habe dabei auch den tulturgeschichtlichen hintergrund, die Züge der Zeit, aus denen dieses Leben hervortritt und die in seinen Sang mitbestimmend eingreisen, so zu schildern gesucht, daß aus dem persönlichen Lebensbilde zugleich der historische Charakter desselben einleuchtet. Ienes bekannte Wort, welches Schiller von dem Helden seiner größten dramatischen Dichtung gesagt hat, ist unter den Herven unserer Philosophie auf keinen so anwendbar als auf Schelling: "von der Zeiten Sunst emporgetragen, von der Parteien Gunst und Haß verwirrt, schwankt sein Charakterbild in der Seschichte."

Ich glaube, die Zeit ist gekommen, den genialen, in der Geschichte der deutschen Philosophie hochbedeutenden Mann ruhig und ohne Parteiverblendung zu fassen, auf fester, von leidenschaftlichen Affecten unbewegter Grundlage sein Bild zu errichten in seinen wahren, unentstellten Zügen. Ich habe ernsthaft nach dieser Wahrheit gestrebt, schon aus eigenem Bedürfniß. Wo ich einen seiner Züge versehlt, ist an meinem Irrthum wenigstens kein verwirrender Affect weber der Gunst noch weniger der Ungunst oder des Hasses Schuld gewesen, sondern ein Schein, der mein Auge getäuscht hat.

Da ich von der Darstellung des Lebens die der Lehre im Großen und Sanzen trenne, während sie doch den tiefsten Inhalt des= selben ausmacht, war es schwierig, hier die nothwendige Grenz=

linie richtig zu treffen und genau einzuhalten. Die philosophische Lebensaufgabe Schellings habe ich gleich in den Vordergrund gestellt und den Fortgang ihrer Lösung, wie er literarisch und didaktisch stattsindet, überall erzählend charakterisirt. Dagegen habe ich diejenigen Borträge und Schriften, welche die Lehre selbst nicht fortbewegen, sondern als gewonnenes Resultat, als geistiges Erlebniß mittheilen, sei es propädeutisch oder programmatisch, innerhalb der Lebensgeschichte an ihrem biographischen Orte analysirt und entwickelt. Dahin gehören die propadeutischen Vorträge namentlich in Burzburg, Erlangen und München, die Antrittsvorlesungen in Manchen und Berlin, die Vorreden zu Coufin und Steffens. Diese, wie ich glaube, sach- und zweckgemäße Anordnung hat mir zugleich einige Bortheile verschafft. Ich habe auf diese Beise schon innerhalb der biographischen Darstellung den inneren Sang des Philosophen so viel als möglich erleuchten und ihn an gewiffen Punkten seiner Lebensgeschichte so zeigen konnen, wie er sich selbst sieht; ich gewinne dadurch für die letzten Lebensabschnitte, beren biographisches Material unverhältnismäßig gering ist, eine innere Fülle, welche die Darstellung derselben den vorhergehenden gleichförmiger macht; endlich erspare ich dem folgenben Buch Ausführungen, die dort Unterbrechungen sein würden, während sie hier Vorbereitungen sind. Niemand wird mir bestreiten, daß die propädeutischen Borträge in München, beiden Antrittsvorlesungen in Munchen und Berlin, die beiden Borreden zu Coufin und Steffens in einer Darstellung Schellings unmöglich übergangen werden können, aber biographisch bei wei= tem wichtiger find als bibaktisch.

Das folgende Buch, welches mit diesem zusammen den sechs: ten Band des vorliegenden Werkes ausmacht, zum großen Theil schon ausgearbeitet, enthält "Schellings Lehre". Daß ich das erste schon setzt herausgebe, hat außer den dargelegten, in ihm selbst enthaltenen Gründen noch ein persönliches Motiv. Da mit meiner Berufung und Uebersiedlung nach Heidelberg ein Abschnitt in meinem akademischen Lebensgange stattsindet, der für einige Zeit meine literarischen Arbeiten unterbricht, so ist es mir willkommen, auch hier eine bestimmte, von außen erkennbare Grenze erreicht zu haben.

Bewegten Herzens schließe ich mit diesem Buch mein Wirzten in Iena, dankbar zurücklickend auf sechszehn erfüllte Jahre akademischer Lehrthätigkeit, auf diese Universität, welche die deutsche Philosophie seit Kant am mächtigsten erlebt und gefördert hat, die fast jede Epoche in deren Fortbildung aufgehen und die Früchte reisen sah, die wir nur sammeln.

Dieses Buch, die letzte meiner jena'schen Schriften, sei dem Manne gewidmet, bessen väterlicher Name fortleuchtet unter den entdeckenden Forschern jener naturphilosophischen Zeit, die einst Schelling erweckte, dessen eigene Kraft und Weisheit das Steuer dieser Universität lenkt, dessen persönliche mir geschenkte Freundschaft unter die Güter zählt, welche der Wechsel der Dinge nicht anrührt.

Jena, den 26. September 1872.

Auno Fifcher.

## Inhaltsverzeichniß.

### Erstes Buch. Schellings Leben und Schriften.

|                                         | •                     | CILL       | CD '  | Gat      | itti  | •   |     |     |     |      |              |     | Seite |
|-----------------------------------------|-----------------------|------------|-------|----------|-------|-----|-----|-----|-----|------|--------------|-----|-------|
| Shellings philosophische Aufgabe. Seine |                       |            |       |          |       |     |     |     |     |      | <del>-</del> |     |       |
|                                         | Jugenbjahr            | e (17'     | 75–   | -17      | 795   | )   | •   | •   | •   | •    | •            | •   | 3     |
| Die                                     | philosophische Aufgal | e Sh       | ellin | gŝ       | •     | •   | •   | •   | •   | •    | •            | •   | 3     |
| Die                                     | Jugendjahre           | • •        | •     | •        | •     | •   | •   | •   | •   | •    | •            | •   | 8     |
|                                         | 1. Elternhaus und     | Schule     | •     | •        | •     | •   | •   | •   | •   | •    | •            | •   | 8     |
|                                         | 2. Die akademischen   | Jahre      | •     | •        | •     | •   | •   | •   | •   | •    | •            | •   | 10    |
|                                         | 3. Das geistige Erge  | buiß       | •     | •        | •     | •   | •   | •   | •   | •    | •            | •   | 19    |
|                                         |                       | 3weit      | es    | Ca       | pite  | 1.  |     |     |     |      |              |     |       |
|                                         | Bon ben akaber        | n i f c    | en !  | Leh      | rj    | a h | rei | 1 3 | ur  | at   | ab           | e = |       |
|                                         | mischen Lau           | bahn       | . 9   | Die      | Õ.    | f   | nei | fte | rje | it ( | No           | v.  |       |
|                                         | 1795 — Jul            | i 179      | 8)    | •        | •     | ٠   | •   | •   | •   | •    | •            | •   | 21    |
| Ra                                      | e Lebensstellung .    |            | •     | •        | • ,   | •   | •   | •   | •   | ••   | •            | •   | 21    |
|                                         | 1. Junere Gährung     |            |       |          |       |     |     |     |     |      |              |     | 21    |
|                                         | 2. Stellung als Hof   | meifter    | •     | •        | •     | •   | •   | •   | •   | •    | •            | •   | 23    |
|                                         | 8. Reise nach Leipzi  | <b>3</b> • | •     | •        | •     | •   | •   | •   | •   | •    | •            | •   | 25    |
| Die                                     | leipziger Jahre .     |            | •     | •        | •     | •   | •   | •   | •   | •    | •            | •   | 28    |
|                                         | 1. Erlebnisse, Studie | n, Ark     | eite  | n        | •     | •   | •   | •   | •   | •    | •            | •   | 28    |
|                                         | 2. Lebenspläne. Be    | rufuno     | 110   | <b>м</b> | · Tem | Œ   | _   | _   |     | •    | _            | _   | 30    |

#### XII

|                                                       | Gette |
|-------------------------------------------------------|-------|
| Drittes Capitel.                                      |       |
| Von Leipzig nach Jena. Die jena'sche Zeit.            |       |
| (Oct. 1798 — Mai 1803)                                | 34    |
| Aufenthalt in Dresben. Die Romantiker ,               | 34    |
| Die jena'sche Zeit                                    | 38    |
| 1. Allgemeine Charakteristik                          | 38    |
| 2. Aufgaben und Arbeiten. Borlesungen und Schriften . | 42    |
|                                                       |       |
| Viertes Capitel.                                      |       |
| Shellings Anfänge und erste Wirkungen                 | 47    |
| Die Einheitstenbenz bes Zeitalters                    | 47    |
| 1. Politik, Philosophie, Poesie                       | 47    |
| 2. Schelling und die religiose Romantik               | 50    |
| 3. Schelling und Goethe                               | 55    |
| Einfluß auf die Naturwissenschaft                     | 57    |
| 1. Eschenmayer                                        | 57    |
| 2. Ritter                                             | 59    |
| 3. Die brown'sche Schule                              | 60    |
| 4. Schelling und Steffens                             | 62    |
|                                                       |       |
| Fünstes Capitel.                                      |       |
| Caroline Schlegel                                     | 74    |
| Charakteristik                                        | 74    |
| 1. Ihre Bebeutung für Schelling                       | 74    |
| 2. Geistesart                                         | 75    |
| 3. Lebensverhältnisse und Gemüthsart                  | 77    |
| Wittwenschaft und zweite Che                          | 79    |
| 1. Mainzer Schickfale                                 | 79    |
| 2. Berhältniß zu Schlegel                             | 85    |

#### XIII

| • • • •                                                   | Seite |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| Sechstes Capitel.                                         |       |
| Carolinens Berbindung mit Schelling                       | 92    |
| Mutter und Tochter                                        | 92    |
| 1. Erste Bekanntschaft                                    | 92    |
| 2. Der Tod Augustens                                      | 9.4   |
| 3. Schellings Berhältniß zu Mutter und Lochter            | 98    |
| Austösung der schlegelschen She                           | 104   |
| 1. Carolinens Wiebervereinigung mit Schelling             | 104   |
| 2. Scheidung und dritte Che                               | 111   |
| Siebentes Capitel.                                        |       |
|                                                           | •     |
| Conflicte in Jena. Deren Berlauf und Cha-                 | 116   |
| Talter                                                    | 116   |
| Die Kämpfe mit der Literaturzeitung                       | 116   |
| 1. A. B. Schlegels "Abschieb"                             | 116   |
| 2. Schellings "Bitte" und Angriff                         | 118   |
| 3. Die bamberger Thesen                                   | 123   |
| 4. Die Pamphlete                                          | 127   |
| Beurtheilung der Conflicte                                | 130   |
| Achtes Capitel.                                           | •     |
| Die Jahre in Bürzburg (Oct. 1803-April 1806)              | 133   |
| Der neue Wirkungstreis Der neubairische Staat. Schellings |       |
| Berufung. Akademische Lehrthätigkeit. Schriften.          |       |
|                                                           |       |
| Neuntes Capitel.                                          |       |
| Fortsetung. Conflicte in Burgburg. Gegner                 |       |
| und Freunde                                               | 147   |
| Anseindungen und Abwehr                                   | 147   |
| 1. Der kirchliche Katholicismus                           | 147   |
| 2. Der aufgeklärte Katholicismus                          | 148   |

#### XIV

| Behntes Capitel.  Schellings Weggang von Würzburg und Stelstung in München. Carolinens leste Jahre und Tod                              |                                                              | -   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----|
| 5. Der Berweis                                                                                                                          | 3. Franz Berg                                                | 150 |
| Der schelling'sche Kreis. J. J. Wagner. J. M. Klein. M. Wag- ner. Joseph Windischmann                                                   | 4. Die oberbeutsche Literaturzeitung und der Studienplan.    | 154 |
| ner. Joseph Windischmann                                                                                                                | 5. Der Berweiß                                               | 156 |
| Schntes Capitel.  Schellings Weggang von Würzburg und Stelstung in München. Carolinens leste Jahre und Tob                              | Der schelling'sche Kreis. J. J. Wagner. J. M. Klein. M. Wag- |     |
| Schntes Capitet.  Schellings Weggang von Würzburg und Stelstung in Rünchen. Carolinens letzte Jahre und Tod                             | ner. Joseph Windischmann                                     | 159 |
| Shellings Weggang von Würzburg und Stels lung in München. Carolinens letzte Jahre und Tod                                               | Ende der würzburger Zeit                                     | 168 |
| Shellings Weggang von Würzburg und Stels lung in München. Carolinens letzte Jahre und Tod                                               | •                                                            |     |
| lung in München. Carolinens lette Jahre und Tod                                                                                         | Zehntes Capitel.                                             |     |
| und Tob                                                                                                                                 | Shellings Weggang von Würzburg und Stel-                     |     |
| Regierungswechsel in Würzburg. Schellings Weggang . 170 Schelling in Nünchen. Das neue Königreich . 173 Carolinens letzte Jahre und Tob | lung in München. Carolinens lette Jahre                      |     |
| Elstes Capitel.  Bieherverheirathung. Philosophische Rich: tung und Schriften während der ersten münchener Zeit                         | und Tod                                                      | 170 |
| Elstes Capitel.  Bieberverheirathung. Philosophische Rich: tung und Schriften während der ersten münchener Zeit                         | Regierungswechsel in Würzburg. Schellings Weggang            | 170 |
| Elstes Capitel.  Biederverheirathung. Philosophische Rich: tung und Schriften während der ersten münchener Zeit                         | Schelling in Munchen. Das neue Königreich                    | 173 |
| Wiederverheirathung. Philosophische Rich: tung und Schriften während der ersten münchener Zeit                                          | Carolinens lette Jahre und Tob                               | 179 |
| Wiederverheirathung. Philosophische Rich: tung und Schriften während der ersten münchener Zeit                                          | •                                                            |     |
| tung und Schriften während der ersten münchener Zeit                                                                                    | Elstes Capitel.                                              |     |
| tung und Schriften während der ersten münchener Zeit                                                                                    | Wieherverheirathung. Philosophische Rich=                    |     |
| münchener Zeit                                                                                                                          |                                                              |     |
| Wieberverheirathung. Pauline Gotter                                                                                                     |                                                              | 189 |
| Philosophische Richtung und Schriften                                                                                                   |                                                              | 189 |
| 1. Magie und Mystit                                                                                                                     |                                                              | 192 |
| 2. Bruch mit Fichte                                                                                                                     |                                                              | 192 |
| 3. Entfrembung von Hegel                                                                                                                |                                                              | 197 |
| 4. Schellings akademische Rebe                                                                                                          |                                                              | 200 |
| 5. Die Begründung der Theosophie                                                                                                        | •                                                            | 202 |
| 6. Neue Aufgaben. Die Weltalter. Mythologie und Ofsfenbarung. Negative und positive Philosophie 207                                     |                                                              | 205 |
| senbarung. Negative und positive Philosophie 207                                                                                        |                                                              | -   |
|                                                                                                                                         |                                                              | 207 |
|                                                                                                                                         | 7. Stuttgarter Brivatvorlesungen, Unsterblichkeitslehre .    | -   |

Seite

|         |              |          | . 31   | pö   | ifte | <b>S</b> | Cap   | rite |     |     |     |            |    |     |              |
|---------|--------------|----------|--------|------|------|----------|-------|------|-----|-----|-----|------------|----|-----|--------------|
| 6       | Streit m     | it Ja    | cob    | i.   | C    | o n      | tro   | ve   | rfe | 111 | it  | <b>G</b> § | фe | R = |              |
|         | maye         | et. U    | nerf   | ū    | llte | e A      | nt    | ū n  | big | un  | ger | ī          | •  | •   | 213          |
| Streit  | mit Jaco     | bi .     | •      | ,    | •    | •        | •     | •    | •   | •   | •   | •          | •  | •   | 213          |
| . 1.    | Personlie    | he Ber   | ührui  | ng   | •    | •        | •     | •    | •   | •   | •   | •          | •  | •   | 213          |
| 2.      | Jacobis      | Angrif   | j.     | •    | •    | •        | •     | •    | •   | •   | •   | •          | •  | •   | 214          |
| 3.      | Shelling     | B. Gege  | nlyt   | ift  | •    | •        | •     | •    | •   | •   | •   | •          | •  | •   | 217          |
| 4.      | Urtheile     | über b   | en E   | štr  | eit  | •        | •     | ••   | •   | •   | •   | •          | •  | •   | 220          |
| Resse ! | Zeitschrift. | Cont     | rover  | je   | mi   | t C      | क्रिल | nma  | yet | •   | •   | •          | •  | •   | 224          |
| Antin   | digung ne    | net B    | erte . | •    | •    | •        | •     | •    | •   | •   | •   | •          | •  | •   | 227          |
| 1,      | Die We       | ltalter  | • ,    | •    | •    | •        | •     | •    | •   | •   | •   | •          | •  | •   | 227          |
| 2.      | Die My       | thologie | . ,    | •    | •    | •        | •     | •    | •   | •   | •   | •          | •  | •   | 230          |
| 8,      | . Deffentli  | de Tā    | ıldın  | ige  | m    | •        | •     | •    | •   | •   | •   | •          | •• | •   | 282          |
| 4,      | . Beurthei   | lung     | •      | •    | •    | •        | •     | •    | •   | •   | •   | •          | •  | •   | 233          |
|         |              |          |        | •    | •    |          |       | • •  |     |     |     |            |    |     |              |
|         |              |          | Dr     | eişi | ehn  | ies      |       | apit | el. |     |     |            |    |     |              |
| 9       | Bereins      | amun     | g in   | M    | lūn  | фе       | n.    | Ð    | ie  | Za  | hre | in         | E  | r = |              |
|         | lang         | en.      | •      | •    | •    | •        | •     | •    | •   | •   | •   | •          | •  | •   | 235          |
| Berein  | famung       | • •      | •      | •    | •    | •        | •     | •    | •   | •   | •   | •          | •  | •   | 235          |
| 1.      | . Die Zeit   | t ber E  | Stille |      | •    | •        | •     | •    | •   | •   | •   | •          | •  | •   | 235          |
| 2.      | . Stellung   | zu der   | n Ze   | itfi | age  | m        | •     | •    | •   | •   | •   | •          | •  | •   | 237          |
| 3,      | . Bernfun    | gsfrage  | n .    | •    | •    | •        | •     | •    | •   | •   | •   | •          | •  | •   | 239          |
| Die e   | rlanger 8    | eit .    | •      | •    | •    | •        | •     | •    | •   | •   | •   | •          | •  | •   | 242          |
| 1,      | . Freunde    | Streis   | •      | •    | •    | •        | •     | •    | •   | •   | •   | •          | •  | •   | 242          |
| . 2.    | . Borlesur   | igen .   | •      | •    | •    | •        | •     | •    | •   | •   | •   | •          | •  | •   | 244          |
| 8,      | . Platens    | Shilb    | erung  |      | •    | •        | •     | •    | •   | •   |     | •          | •  | •   | 248          |
| 4.      | . Platen .   |          | •      | •    | •    | •        | •     | •    | •   | •   | •   | •          | •  | •   | 251          |
| 5.      | . Puchta     |          | •      | •    | •    | •        | •     | •    | •   | •   | •   | •          | •  | •   | <b>253</b> . |
| 6.      | . Dorfmiel   | ler. L   | )ie e1 | la   | nge  | r Æ      | dur   | фen  | Гфа | ft  | •   | •          | •  | •   | 257          |
| 7.      | . Shluß      | ber erl  | anger  | : 8  | }eit | •        | •     | •    | •   | •   | •   | •          | •  | •   | 259          |

**Seite** 

317

3. Schellings Borrebe

#### XVII

|                                                         | Geite |
|---------------------------------------------------------|-------|
| Siebzehntes Capitel.                                    |       |
| Berufung und Uebersiedlung nach Berlin .                | 321   |
| Borbebingungen                                          | 321   |
| 1. Schellings Mission                                   | 321   |
| 2. Bairische Zeitverhältnisse. Das Ministerium Abel .   | 323   |
| 3. Die Krisis in der hegelschen Schule                  | 327   |
| Berufung und Uebersiehlung                              | 330   |
| 1. Das erste Berufungsproject (1834). Humboldt. Bunsen  | 330   |
| 2. Der Ruf (1840). Bunsen. Stahl                        | 334   |
| 3. Die Uebersiedlung                                    | 338   |
| Achtzehntes Capitel.                                    |       |
| Birksamkeit in Berlin. Antrittsrede. Bor:               |       |
| wort zu Stessens                                        | 341   |
| Shellings Wirksamkeit                                   | 341   |
| 1. Gegner. Erwartungsvolle Stimmung                     | 341   |
| 2. Die Antrittsrebe                                     | 343   |
| 3. Borlesungen und Ansprachen                           |       |
| Vorwort zu Steffens' Nachlaß                            |       |
| Bollendung des Systems. (Vorträge in der Atademie)      |       |
|                                                         |       |
| Neunzehntes Capitel.                                    |       |
| Lette Rampfe und Jahre                                  | 363   |
| Lette Kämpfe. Der Proceß wegen Nachbrucks               | 363   |
| 1. Art der Angriffe. Alte Feinde. Chr. Kapp             | 363   |
| 2. Der Angriff auf sein literarisches Eigenthum. Paulus | 365   |
| 3. Apologeten                                           | 372   |
| Lebensabend. Das Ende                                   | 373   |
| Die Marta                                               | 270   |

### Drudfehler.

S. 172 3. 15 v. o. statt ruhig lies richtig S. 239 3. 8 v. o. = sein lies seien S. 310 3. 10 v. o. = sichere lies sichern.

## Erstes Buch.

## Ichellings Leben und Ichriften.

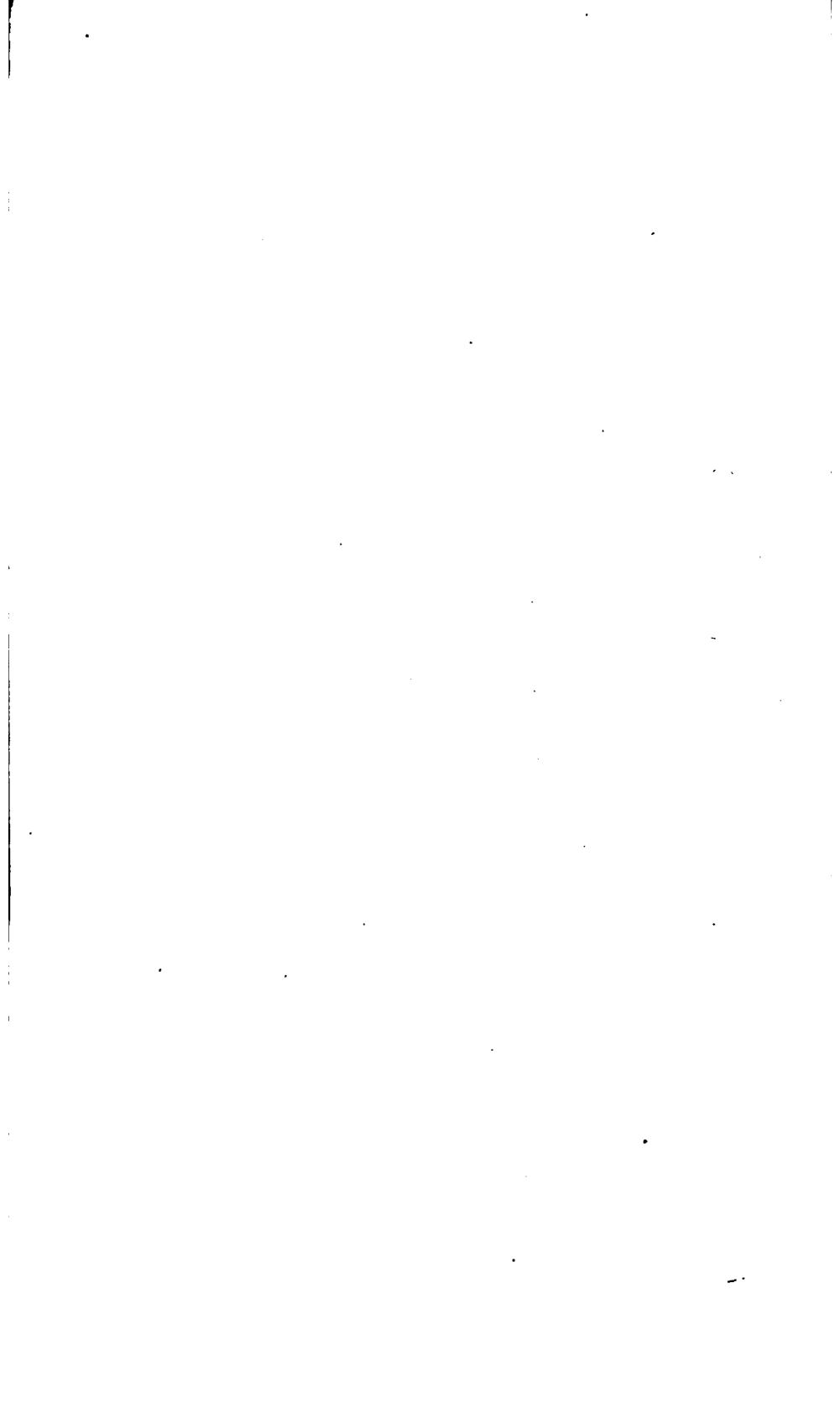

### Erstes Capitel.

Icheuings philosophische Anfgabe. Seine Ingendjahre.

I.

Die philosophische Aufgabe Schellings.

Das Gesammtergebniß der sichte'schen Lehre trug zwei Aufsaben in sich, welche die Arbeit und Richtung der nächsten Phislosophie zielsehend bestimmen. Die Wissenschaftslehre hatte darzeihan, daß die gegenständliche Welt, also auch die Natur, nur aus dem Ich, das Ich, also auch der Erkenntnißproceß, nur aus dem absoluten Sein oder Gott abgeleitet werden könne; sie hatte in der ersten Rücksicht das naturphilosophische, in der zweiten das theosophische Problem gestellt, aber keines von beiden gelöst. Tüchte war von der theoretischen Wissenschaftslehre zur praktischen, zur Rechts- und Sittenlehre, von hier zur Religionslehre sortgeschritten und sah zuleht die Aufgabe vor sich, aus dem Gottesbegriff, als dem tiessten Princip, das er ersaßt, sein ganzes Sosiem in einem einzigen Gusse wussen hervorgehen zu lassen. Das hat er gewollt, aber nicht vollbracht. An der Lösung der naturphilosophischen Frage ist die Wissenschaftslehre vorüber gegangen

<sup>\*)</sup> S. vorigen Band dieses Werts, Schlusabhandlung.

und hat sich unmittelbar der sittlichen Welt zugewendet, die ihr eigentliches Element war. Als es sich zuletzt um die Begründung des Ich aus dem absoluten Sein handelte, gerieth sie in unvermeidliche und bei dem Grundcharakter, dem sie treu blieb, unauflösliche Schwierigkeiten.

Es mußte aus dem innersten Triebe der Wissenschaftslehre heraus ein neuer und frischer Anlauf genommen und ber Weg ergriffen werden, den Fichte zwar unverkennbar gezeigt, aber nicht selbst aufgeschlossen, noch weniger geebnet hatte. An der Richtschnur der Wissenschaftslehre mußte die Philosophie durch das Labyrinth der Natur emporsteigen zu der geistigen Oberwelt. Der Angriff und die Auflösung der naturphilosophischen Frage war im Gebiet der deutschen Philosophie, die unmittelbar von Fichte herkam, die allernächste Forderung. Jene drei Grundprobleme alles speculativen Nachdenkens, die Fragen nach dem Wesen der Natur, der Menschheit, Gottes, hängen so genau zu= fammen, daß keines ohne das andere gelöst werden kann, aber die Möglichkeit der Lösung ist bedingt durch die Ordnung der Die Natur ist das nothwendige Geistesobject, die Probleme. vorgestellte, anschauliche, in ihrer Anschaulichkeit dem Bewußt= sein unmittelbar als vorhanden einleuchtende Welt. Dhne Geiftes= erkenntniß d. h. ohne Selbsterkenntniß ist nicht zu wissen, worin ihr Wesen besteht. Daher ist die Selbsterkenntniß, die Einsicht in die Bedingungen aller Erkennbarkeit und alles Bewußtseins nothwendig die erste und sicherste That, um das Wesen der Dinge zu verstehen und den Blick frei zu haben auf die Welt als das wirkliche Object aller Erkenntniß. So ist die herangereifte Philosophie bei den Griechen fortgeschritten von Sokrates zu Plato und Aristoteles, bei den Deutschen von Kant und Fichte zu Schelling und Hegel. Das Rathsel ber Dinge ift nur lösbar

ans dem tiefsten Grunde menschlicher Selbsterkenntniß; auf jedem andern Wege muß man es verfehlen. Der Weg durch die Selbste erkenntniß ist der kritische im Sinne Kants.

Bunachst bedurfte die kritische Selbsterkenntniß einer softematischen Bollendung und Einheit. Ihre Einsichten mußten gesammelt, geordnet, aus einem einzigen Princip folgerichtig und methodisch entwickelt werden. Sobald dieses Ziel erreicht ift, drängt alles zu der nächsten Aufgabe, zu dem Durchbruch in das freie offene Zelb objectiver Wissenschaft. Jenes Ziel ist erreicht in der sichte'schen Wiffenschaftslehre, es kommt nicht erft in ihrem Berlauf allmälig zum Borschein, sondern gleich in den ersten Grundzügen, in dem Begriff und der Aufgabe der Wissenschafts: lehre steht es klar und beutlich vor dem sehenden Auge. wartet der Durchbruch aus der Wissenschaftslehre in die Naturphilosophie und Kosmologie nicht erst, bis Fichte seine Arbeit vollendet hat, sondern die jungere dazu berufene, von dem Geift der Bissenschaftslehre ergriffene und unglaublich. schnell gereifte Araft ift gleich bei ber Hand. An diesem Punkte bes Durchbruchs steht Schelling. Seine ganze Bedeutung in ber deutschen Philosophie nach Rant liegt darin, daß ihm in der Fortbewegung der letteren dieser Ort, diese Aufgabe, diese Kraft zugefallen war. Er sollte die Wendung und den Anfang der neuen von dem kritischen Geist erfüllten Welterkenntniß machen. Alles was ber Anfang einer solchen großen geistigen Bewegung forbert von jugenblichem Feuer und kühnem Geistesbrange, von entschlossener Denkkraft und genialem Borblick, alles was zugleich Unvollkommenes und Unreifes dem Anfange anhaftet, charakterisirt ben Mann, dem diese Stelle in der deutschen Philosophie kein 3weiter bestreitet.

In einem sehr bemerkenswerthen Gegensatze zu Kant, ber

nach langem Nachbenken endlich die epochemachende That vollbringt, bedächtig und gemessen von Frage zu Frage fortschreitet, die er alle gleichmäßig und einmüthig beherrscht, bemächtigt sich jett ein ungestümer und ungeduldig vorwärtstreibender Drang ber philosophischen Forschung. Es giebt auch im Leben ber Ideen Wendungen und Krisen, die zu ihrer Entscheidung der frischesten Jugendkraft bedürfen. Es ist als ob die Philosophie in ihrem Fortgange von Kant zu Fichte und Schelling sich mit jedem Schritte zu verjungen strebt. Kant war siebenundfunfzig, als er sein grundlegendes Werk herausgab, Zichte war zweiunddrei: Big, als er die Wissenschaftslehre einführte. Schelling steht mit zwanzig Jahren auf der Höhe der kantisch= sichteschen Philosophie und betritt zwei Jahre später seine eigenthümliche Bahn. hat Fichte bas erste Wort seiner neuen Lehre gesprochen, so hat es niemand besser begriffen als der neunzehnjährige Schelling, ber jetzt gleichzeitig mit bem Meister die Wissenschaftslehre ent= wickelt und schon ben Uebergang zur Naturphilosophie macht, während Fichte noch beschäftigt ist, das System seiner Sitten: lehre auszuführen.

München antrat, charakterisirt er am Schluß seiner Rebe treffend ben Moment, in und zu welchem er auf bem Gebiete ber beutsschen Philosophie erschien. "Als ich vor bald dreißig Jahren zuerst berufen wurde, in die Entwicklung der Philosophie thätig einzugreisen, damals beherrschte die Schulen eine in sich kräftige, innerlich höchst lebendige, aber aller Wirklichkeit entfremdete Phislosophie. Wer hätte es damals glauben sollen, daß ein namensloser Lehrer, an Jahren noch ein Jüngling, einen so mächtigen und ihrer leeren Abstractheit ohnerachtet doch an manche Lieblingstendenzen der Zeit sich eng anschließenden Philosophie sollte Reisser

werben? Und bennoch ist es geschehen, freilich nicht burch sein Berdienst und seine besondere Würdigkeit, sondern durch die Raztur der Sache, durch die Macht der unüberwindlichen Realität, die in allen Dingen liegt, und er kann den Dank und die freuzdige Amerkennung, die ihm damals von den ersten Geistern der Ration zu Theil wurde, nie vergessen, wenn auch heutzutage wernige mehr wissen, wovon, von welchen Banden und Schranken die Philosophie damals befreit werden mußte, daß der Durchduch in das freie offene Feld objectiver Wissenschaft, in dem sie sich jetzt ergehen können, diese Freiheit und Lebendigkeit des Denskens, deren Wirkung sie selbst genießen, damals errungen wers dem mußte.

Bon ber Gelbsterkenntniß zur Belterkenntniß, zur Gotteserkenntniß; von der Wissenschaftslehre zur Naturphilosophie und Assmologie, von hier zur Theosophie: dieser in sich nothwendige Sang der Probleme bezeichnet die Stadien, welche Schellings philosophischer Entwicklungsgang burchläuft. Die ersten Jahre sind von der Wissenschaftslehre beherrscht, der zweite Abschuitt umfaßt die Naturphilosophie und Identitätslehre, der britte und längste die Theosophie. Die philosophische Entwicklung, die Schelling vor den Augen seiner Mitwelt durchlebt und beurkundet hat, beschreibt kaum mehr als fünfzehn Jahre; sie sind ber glanzendste und wirksamste Theil seines Lebens. Er war neunzehn Jahr alt, als er diesen bedeutungsvollen Lebensabschnitt antrat, vierundbreißig, als er aufhörte, die Mitwelt zu Zeugen seiner Seistesarbeit zu machen und sich literarisch in eine fast verschlossene Einsamkeit zurückzog, die er nur selten durch ein in die Deffentlichkeit gesprochenes Wort unterbrach.

<sup>\*9</sup> Fr. B. J. von Schellings sammtsiche Werke, Abth. L. B. IX. 6. 366.

#### II.

#### Die Jugendjahre\*).

#### 1. Elternhaus und Schule.

Friedrich Wilhelm Joseph Schelling wurde in dem würtemberg'schen Städtchen Leonberg, der Baterstadt unseres großen Ustronomen Johann Keppler, den 27. Januar 1775 geboren. Hier war sein Vater seit 1771 zweiter Diakonus, ein in der alttestamentlichen Theologie und dem Gebiete der morgenländischen Sprachen und Literatur bewanderter Mann, der durch seine praktisch erbauliche Bearbeitung der Sprüche und des Predigers auch als theologischer Schriftsteller sich bekannt machte. Schellings Großoheim mütterlicherseits und der erste seiner Tauspathen war Fr. v. Rieger, einst Günstling des Herzogs Karl, dann lange Jahre in schrecklicher Gefangenschaft aus Hohentwiel, zuletzt Commandant von Hohenasperg, wo der Dichter Schubart durch eine Gewaltthat des Herzogs in seine Hände gegeben war; er ist der Held der schiller'schen Erzählung "Spiel des Schicksals".

Im Frühjahr 1777 wurde Schellings Bater als Prediger und Klosterprofessor nach Bebenhausen bei Tübingen berusen, einer ehemaligen Cisterzienserabtei, die jetzt als theologische Bildungsanstalt und Borschule diente, um die jungen Leute von ihrem sechszehnten dis achtzehnten Lebensjahre für das tübinger Stift vorzubereiten. Hier wurde der Knabe zuerst in der kleinen beutschen Schule und seit 1783 im Lateinischen unterrichtet.

<sup>\*)</sup> Aus Schellings Leben. In Briefen. 3 Banbe. (Lpz. 1869. 70.) In Betreff ber Jugendjahre zu vgl. I Bb., insbesondere das biographische Fragment "Schellings Leben", welches die ersten 21 Jahre umfaßt. (Die Herausgabe der Briefe hat Plitt in Erlangen besorgt, das biogr. Fragment ist von dem verstorbenen Sohne des Philosophen.)

Er hatte das zehnte Jahr überschritten, als ihn (Ostern 1785) die Mutter auf die lateinische Schule nach Rürtingen brachte und der Aussicht ihres Schwagers des Diakonus Köstlin anvertraute. Die Aufnahmsprüfung bestand er vortrefflich. Schon gegen Ende des folgenden Jahres, noch bevor er sein zwölftes Jahr vollendet hatte, erklärten die Lehrer, daß er auf der Schule zu Rürtingen nichts mehr zu lernen habe.

So sah sich ber Bater genöthigt, ihn nach Bebenhausen zurückkommen und an dem Unterricht der so viel älteren Seminaristen theilnehmen zu lassen. Es zeigte sich bald, wie weit der Anabe seinen Jahren vorausgeeilt war und daß er keiner Anstrenzung bedurfte, um mit den Klosterschülern gleichen Schritt zu halten. Er war ihnen gewachsen und siberlegen. Seine Arbeisten erregten die Bewunderung der Lehrer, die bald sahen, daß dieser Anabe ein seltenes "ingenium praecox" sei. Er war in der lateinischen Grammatik sicher, geschickt im Styl, leicht und gewandt in der Behandlung der Berse, er zeigte sich in der Auseinandersehung seiner Schulthemata umsichtig, mit dem überliesserten Argumenten vertraut, sähig zu eigenen Gedanken. Aus dieser Schulzeit stammt eine Arbeit über die Beweisgründe des göttlichen Ursprungs der Bibel, ein lateinisches Gedicht auf die Größe Englands, ein anderes über den Ursprung der Sprache.

In Bebenhausen blieb er vier Jahre, vom October 1786 bis October 1790. Hätte es sich bloß um die geistige Reise gehans belt, so würde er schon im Herbst 1789 mit der dritten Promoztion, die er in Bebenhausen erlebte, auf das tübinger Stift geztommen sein. Indessen hielt ihn aus Rücksicht auf sein Alter der Bater selbst zurück. Es sehlten ihm noch vier Jahre dis zur vorzgeschriebenen Altersstuse. Als aber im nächsten Jahr die Promoztion der Denkendorfer Klosterschule einige ihrer Glieder (aus discis

plinarischen Gründen) verloren hatte, so wünschte der Bater, daß seinem Sohne erlaubt werden möge, in eine jener Lücken einzustreten und auf diese Weise drei Jahre früher, als das Gesetz vorsschrieb, die Universität zu beziehen. Die Erlaubniß wurde in Stuttgart nicht ohne Schwierigkeit ertheilt, und so kam der fünfzehnjährige Schelling im October 1790 nach Lübingen. Das natürliche Selbstgefühl seiner geistigen Kraft und Begabung hatte durch die Frühreise und den immer siegreichen Wetteiser mit so viel älteren Ritschülern schon eine scharfe Ausprägung genommen.

#### 2. Die atabemischen Jahre.

Die nächsten fünf Jahre gehören bem tübinger Stift, bavon waren die beiden ersten philosophischen Studien, die letten der Theologie gewidmet. Die Glieder einer Promotion wurden bald nach ihrem Eintritt in Tübingen durch eine Prüfung locirt, jeber erhielt seinen bestimmten Plat, ber öffentlich bekannt gemacht wurde. Nach dem Ersten hieß die Promotion; Schelling wurde in seiner Promotion der Zweite, der Erste war ein gewisser Beck. Wenn der Herzog nach Tübingen kam und in seiner Gegenwart die Seminaristen prufen ließ, so war es Sitte, daß ihn ber Primus burch eine Anrede begrüßte. Die Gelegenheit bot sich bald. Beck, zu schüchtern, um sich vor dem Herzoge hören zu lassen, bat Schelling, die Anrede zu halten; dieser that es, und der Herzog soll damit so zufrieden gewesen sein, daß er befahl, bei der nächsten Location Schelling zum Primus zu machen. Nicht immer war ihm Herzog Karl so günstig. Bei einem andern Fall, der sich einige Jahre später ereignete, stand ihm die fürstliche Ungnade sehr nahe. Die französische Revolution, bas mals in der Hochfluth begriffen, hatte auch unter den tübinger Studenten bis in das Stift hinein große Begeisterung geweckt,

vie Berichte aus Paris wurden eifrig gelesen, französische Freis heitslieder, namentlich die Marseillaise, übersetzt und gesungen\*). Schelling gehörte zu ben Enthusiasten und galt für den Ueberseher der Marseillaise. Der Herzog, der jeht erfüllt sah, was er bei Schillers Räubern gefürchtet, hatte kaum von der Sache gehört, als er nach Albingen eilte, um selbst ben Sturm im Glase zu beschwören; er ließ die Seminaristen versammeln, einige, darunter Schelling, mußten vortreten, ber Herzog hatte die Uebersetzung ber Marseillaise in der Hand und hielt sie Schelling mit den Worten hin: "da ift in Frankreich ein sauberes Liedchen gedichtet worden, wird von den Marseiller Banditen gesungen, kennt Er es?" Dann folgte eine tuchtige Strafpredigt, und zulett wandte sich ber Herzog mit der Frage an Schelling, ob ihm bie Sache leid sei? worauf dieser mit dem Gemeinplatz geant= wortet haben soll: "Durchlaucht, wir fehlen alle mannigfaltig." Der Borfall aus dem Frühjahr 1793 machte den Eltern Schellings großen Kummer, wie einige beforgte Briefe des Baters an den Prorector bezeugen \*\*).

Unter seinen Compromotionalen befreundete sich Schelling besonders mit Psister, der später Generalsuperintendent wurde und sich als Historiker hervorgethan hat; unter den älteren Stiftzlern sind uns namentlich zwei wichtig, mit denen Schelling eine vertraute Jugendfreundschaft pslegte, beide fünf Jahre älter als er: Hölderlin und Hegel. Mit dem ersten führte ihn die Begeizsterung für das griechische Alterthum, mit dem andern der Eiser

<sup>\*)</sup> Die Sage erzählt, daß die jungen Leute einen Freiheitsbaum errichtet und umtanzt haben. Die Thatsache ist richtig, aber sie hat sich erst nach Schellings Studienzeit begeben. Aus Schellings Leben. III. 5. 251 sigd.

<sup>🕶)</sup> Sbendaselbst. I. S. 31 sigd.

für Philosophie zusammen. Ein britter jener älteren Freunde Namens Renz, den Schelling für den Talentvollsten seiner Commilitonen gehalten haben soll, ist früh gestorben.

Von der Alosterschule und dem väterlichen Unterrichte her hatte Schelling eine Borliebe für die semitischen Sprachen nach Tübingen mitgebracht, er galt für einen tüchtigen Hebräer, trieb unter der Leitung von Christian Friedrich Schnurrer fleißig alt= testamentliche Studien, und es schien, daß er in dem philologi= schen und namentlich orientalischen Fach seinen Beruf und seine eigentliche Stärke habe. Allmälig drängten sich die philosophi= schen Studien mehr in den Vordergrund, genährt freilich nur burch Bücher und eigenes Nachbenken, kaum burch Vorlesungen; denn es gab in Tübingen keinen Lehrer, der in der Philosophie einen ähnlichen Tehrenden Einfluß auf Schelling hätte ausüben können, als Schnurrer in der alttestamentlichen Theologie und Storr in der Dogmatik. Ploucquet war todt, Bok langweilig, Abel (einst Schillers Lehrer auf der Carlsschule) höchstens in der Psychologie noch einigermaßen anregend. So hatte von bem Rath-Den ersten Antrieb eber aus Schelling nichts zu erwarten. verbankte er einem seiner Lehrer von Bebenhausen ber, Namens Reuchlin, dieser hatte ihm philosophische Bücher zu lesen gegeben, zuerst Feders Logik und Metaphysik, dann Leibniz' Monadologie und eine Sammlung philosophischer Auffätze von Leibniz, Clarke, Newton u. a. in französischer Sprache, welches Buch er dem hoffnungsvollen Schüler zum Anbenken schenkte. letten Schriften wirkten in der That anregend auf Schelling, dagegen hatte Feders Metaphysik ihn völlig niedergeschlagen, und ber Grund davon ist charakteristisch genug: das Buch mit seinem trivialen Inhalt erschien ihm so beutlich und so leicht, daß er überzeugt war, es unmöglich verstanden zu haben. So hatte er,

als er nach Tübingen tam, von Seiten ber Philosophie nur einen Eindruck der leibnizischen Lehre empfangen. Die kantische war ihm noch verborgen. Da lernte er Schulze's Erläuterungen der Kritik der reinen Bernunft kennen und beendete nach einer eigenhandig bem Buche eingeschriebenen Bemerkung die erste Lecture ben 23. März 1791. Drei Jahre später, in ber letten Zeit seis nes tubinger Aufenthalts, wird er burch die ersten Schriften Fichte's über ben Geist ber kritischen Lehre völlig ins Klare gesetzt, und seine eigene productive Selbstthätigkeit in der Philosophie kommt zum Durchbruch; er erkennt in der Wissenschaftslehre den wahren und einzig möglichen Fortschritt der kritischen Denkweise, in den Kantianern des gewöhnlichen Schlages den völlig zuruck= gebliebenen und unächten Kautianismus, beibes mit einer wirklichen Macht über die neuen fortbewegenden Ideen der Philosophie. Diesen Standpunkt erobert zu haben, ist die reifste und wichtigste Frucht seiner akademischen gehrjahre.

Unterbessen hat er auch auf theologischem Gebiete, namentslich in den alts und neutestamentlichen Studien, rüstig fortgearbeitet; er ist auch hier selbstdenkend zu Ueberzeugungen vorgesdrungen, aus denen er die Richtschnur zu einer wissenschaftlichen Erforschung der biblischen Schriften sich vorzeichnet. Es ist in der That dewunderungswürdig, mit welcher reisen und sichern Einsicht dieser achtzehnsährige Jüngling die Nothwendigkeit der historischstrischen Richtung sich klar macht. Ein richtiger Tack leitet den Sang seiner neutestamentlichen Studien von den pauliznischen Briefen zu den synoprischen Evangelien. In den Jahren von 1793—94 hatte er die Absicht eine Reihe historischskritischer Abhandlungen zu schreiben, wozu der Entwurf der Vorrede noch erhalten ist. Hier gilt ihm die rein geschichtliche Erklärung der Bibel, "die historische Interpretation derselben im weitesten

Sinn" als der leitende Gesichtspunkt, als das Ziel aller gelehrten und kritischen Untersuchung; eine bavon unabhängige philosophisch= allegorische Erklärungsweise sei in wissenschaftlicher Hinsicht ebenso unvermögend als die dogmatische Inspirationstheorie; Ernesti habe mit Recht die grammatische Erklärung der allegorischen und philosophischen entgegengesetzt, aber sie reiche bei ben weiten Grenzen, innerhalb deren sie sich bewege, zu der Lösung der wissen= schaftlichen Aufgabe nicht aus. Es sei nicht genug, den Wortsinn herauszubringen, man musse die Bedeutung und den Inhalt der Vorstellungen erkennen und genau wissen, was sich dieser Schriftsteller in diesem Ausspruch wirklich gebacht habe; das aber sei nur möglich, wenn man die geschichtliche Entwicklung ber Worstellungsarten, ben geschichtlichen Charakter ber Schrift= steller und Schriften, den Geist der Zeitalter und deren Sonde rung verstehe. So wird die ganze Erklärungsweise der Bibel auf einen Gesichtspunkt geführt, wo sie mit aller Unbefangenheit der historisch = kritischen Grundfrage gegenübersteht: wie sind die biblischen Schriften entstanden? Die Nothwendigkeit dieses Gesichtspunktes läßt sich nicht einfacher und überzeugender ausspre= chen, als es in dieser Vorrede des tübinger Stipendiaten geschieht: "Man betrachtete nur gar zu oft die heiligen Urkunden als Schriften, die plötlich vom Himmel gefallen wären, die man aus allem Zusammenhang herausnehmen und als ganz isolirte Denkmale betrachten musse, die unabhängig von den Vorstellungen, den Bedürfnissen und allen Umständen derjenigen Zeit, in der sie entstanden, nur auf ein in entfernten Jahrhunderten erst voll= kommen auszubilbendes System berechnet waren, in die man oft auch alle mögliche Weisheit, ohne Rücksicht auf die Empfänglich= keit derjenigen Menschen, denen sie zunächst bestimmt wären, hineintragen dürfte, wenn sie nur zwor durch das hergebrachte

System geheiligt wären, das dann doch wieder nur aus jenen Schriften geschöpft sein sollte." "Historische Interpretation im weiteren Sinn befaßt demnach nicht nur grammatische, sondern auch historische Interpretation im engern Sinne des Worts. Zene geht blos auf die Bedeutung der Worte, auf ihre verschiedenen Wendungen, Formen und Constructionen, diese nimmt ihre Belege aus der Geschichte überhaupt, insbesondere aber aus der Geschichte der ziet, aus der die Urkunde, welche ausgezlegt werden soll, herstammt, aus dem Geist, den Begriffen, den Vorstellungs und Darstellungsarten, die jener Zeit eigenzthümlich sind ")."

Nicht bloß die bogmatische Inspirationstheorie, sondern auch die philosophisch allegorische Erklärungsweise steht der geschichtlis chen entgegen. Bei der Willfür, die alles aus allem zu machen versteht, verliert die Philosophie, wenn sie die Erklärung der Bibel bevormunden will, alle wirkliche Einsicht und widerstrebt aller ächten religiösen Aufklärung. Im Interesse der lettern wird treffend auf die Abwege hingewiesen, die eine solche ungeschichtliche und willkubliche Erklärungsweise unter dem Namen der Philosophie nimmt. "Der so gepriesene philosophische Scharf: . finn pflegt den gesunden Menschenverstand und die helle historische Anschauung nur gar zu oft und gerade da am meisten zu verlassen, wo gerade biese nur seine sichersten Führer zur Wahrbeit werden konnten." "Es ist eine Rleinigkeit, allen möglichen Behauptungen eine gewisse philosophische Tinktur zu geben und durch eine gewisse Philosophie selbst die größten und auffallend= sten Ungereimtheiten im Reiche der Theologie zu naturalisiren; es ist leichter, gegen einen offenbaren Zeind, ber sich freiwillig

<sup>\*)</sup> Entwurf der Borrede zu den historisch kritischen Abhandlungen der Jahre 1793—94. Aus Schellings Leben, I. S. 48 u. 45.

und offenherzig aller Philosophie entschlägt, die Sache der Aufkläsrung zu vertheidigen, als gegen einen heimlichen Feind, der den gesunden Menschenverstand zu bestechen und in den ""Schaafssteidern der Philosophie"" einherzugehen sucht \*)."

Aus seinen biblischen Studien schöpft Schelling die Themata sowohl für die philosophische Abhandlung, womit er den 26. September 1792 den Magistergrad der Philosophie erwirdt, als für die theologische, die er im Juni 1795 unter dem Borsit von Storr vertheidigt und womit er seine akademische Bildungszeit im tübinger Stift vollendet. Das Thema der letzteren war eine wichtige Frage aus dem Urchristenthum, das Verhältniß des Snockiters Marcion zum Apostel Paulus betreffend: ob nämlich Marcion die paulinischen Briefe wirklich verfälscht habe? In seiner Abhandlung "de Marcione Paullinarum epistolarum emendatore" wollte Schelling deweisen, daß jene Beschuldigung grundzlos sei. Das philosophische Thema geht auf die biblische Erzählung des Sündenfalls im dritten Capitel der Genesis: "kritischer und philosophischer Versuch zur Erklärung des ältesten Philosophems über den ersten Ursprung der menschlichen Uebel\*\*)."

Wir wissen bereits, wie in Schellings theologischen und biblischen Studien jener historisch-kritische Gesichtspunkt sich frühzeitig geltend machte, der seine Ausmerksamkeit auf den Ursprung und die Entstehungsweise religiöser Vorstellungen lenken mußte. Er hatte gesehen, wie es in der Natur dieser Vorstellungen liegt, namentlich in ihren ersten Entwicklungsstadien unwillkürlich in die Form der Dichtung einzugehen und den Charakter des Mys

<sup>\*)</sup> Ebendas. S. 40.

<sup>\*\*)</sup> Antiquissimi de prima malorum humanorum origine philosophematis Genes. III explicandi tentamen criticum et philosophicum. S. W. Abth. I. Bb. I.

thus anzunehmen. Daher mußte bei seinem Ibeengange bieser Begriff bes Mythus und seine Erscheinung in der Religionegeschichte ihn besonders fesseln und wissenschaftlich beschäftigen. Die biblische Erzählung vom Sündenfall war gleichsam das concrete Beispiel, an dem er zeigen wollte, was Mythus ist, wie er entsteht, was er in dem gegebenen Falle bedeutet: ein Versuch, den Begriff des Mythus auf die Bibelerklärung anzuwenden, mit dem sein Sehrer Schnurrer keineswegs einverstanden war. Die Seistesart und Sprache der ältesten Menschheit bedinge, daß allgemeine Wahrheiten sinnlich und sinnbilblich bakgestellt werben, unwillkürlich und ungesucht. So entstehe der Mythus. biblischen Geschichte vom Sandenfall liege ein Philosophem zu Grunde, dessen Ursprung man auf ägyptische Priesterweisheit und hieroglyphische Darstellung zurücksühren musse. Mit beiden sei Moses vertraut gewesen; er habe eine ägyptische Priesterlehre in hieroglyphischer Darstellung als Vorbild vor sich gehabt, aus den hieroglyphischen Charakteren erkläre sich Baum und Schlange. Der verborgene Sinn aber des Ganzen, das eigentliche Philoso= phem sei die Lehre von dem Anfang und Beweggrunde aller menschlichen Uebel, womit das goldene Zeitalter verloren gehe, namlich von ber Unzufriedenheit mit dem gegenwärtigen Zustande, welche selbst aus dem Streben nach Höherem entspringe, und die tiefste Wurzel dieses Strebens sei die Wißbegierde. Sie streben nach höchster Kenntniß und sie erreichen Elend und Tod; daher der Grundgedanke des Ganzen, wie fich Schelling in der nachsten Abhandlung ausdruckt, pessimistisch gefärbt sei, es sei "die Klage eines zweifelnden Weisen". Als er diesen Versuch schrieb, waren ihm Kants Abhandlung über den muthmaßlichen Unfang der Menschengeschichte und über das radicale Bose in der Menschennatur gegenwärtig, ebenso Herbers Aufsatz über ben Fifder, Gefdiate ber Philosophie. VI.

Geist der hebräischen Poesie und über die älteste Urkunde des Menschengeschlechts.

Jest trieb es ihn, seine Gebanken über den Mythus wiffenschaftlich zu ordnen und als Theorie darzustellen; seine Untersudung galt nicht mehr diesem ober jenem einzelnen Fall religiös: mythischer Vorstellung, sondern der Entstehung der Mythenbil= Um Klarheit in die Begriffsbestimmung zu dung überhaupt. bringen, musse genau unterschieden werden zwischen Mythus, Sage, Philosophem. Im folgenden Jahr 1793 veröffentlichte Schelling im Minften Stuck ber Paulus'schen Memorabilien sei= nen Auffat "über Mythen, historische Sagen und Phi= losopheme der ältesten Welt", worin gezeigt wurde, wie Mythus und Sage sich beide auf dem Wege der Ueberlieferung burch unwillkürliche Dichtung ausbilden, die Sage Thaten und Begebenheiten, geschichtliche oder erdichtete, der Mythus im enge= ren Sinn Lehren und Wahrheiten zum Kern habe, daher eine Verschmelzung von Philosophem und Sage bilbe, denn er gebe Wahrheit in geschichtlicher Form. Im-weiteren Sinn wird auch die Sage Mythus genannt; daher werden historische und philoso= phische Mythen, mythische Geschichte und mythische Philosophie unterschieden und auch die Möglichkeit dargethan, wie sich beide vereinigen, historische Sagen philosophisch werden, Philosopheme sich in dieselben einkleiben können; es wird hingewiesen auf die traditionelle Herkunft, auf die poetische Entstehung mythischer Worstellungsweisen, auf die psychologischen Triebfebern einer sol= chen Dichtung, die unwillkürlich hervorgehe aus einer kindlichen Geistesart, aus dem Bedürfniß, die Bahrheit sinnlich anzuschauen, aus der Unfähigkeit, sie schon abstract zu denken und darzustellen. Aus den verschiedenen Arten menschlicher Worstel= lung und aus dem Ursprunge derselben wird der Inhalt sowohl

ber unthischen Geschichte als der mythischen Philosophie dargethan und der Gesichtspunkt erschlossen, unter dem sie betrachtet und erklärt sein wollen.

Die philosophischen Abhandlungen aus den Jahren 1794 und 1795 über die Möglichkeit einer Form der Philosophie übershaupt, vom Ich als Princip der Philosophie oder über das Underdingte im menschlichen Wissen, die neue Deduction des Naturrechts, die philosophischen Briefe über Dogmatismus und Kritiscismus, sollen hier nur biographisch erwähnt sein; wir werden sie später, weil sie der philosophischen Entwicklung Schellings angehören und deren ersten Abschnitt ausmachen, genau verfolgen.

#### 3. Das geiftige Ergebniß.

Erwägen wir den Geistesertrag der tübinger Jahre, so find große und fruchtbare Ergebnisse in dem zwanzigjährigen Jüngling reif geworden: er hat in der Philosophie den Standpunkt der Bifsenschaftslehre so sicher und eigenmächtig ergriffen, daß er dicht neben dem Reister steht und geraden Weges das ihm eigenthümliche Ziel erreichen wird; er hat in der Theologie, ge= genüber den biblischen Urkunden, den historische kritischen Standpunkt gewonnen und sich aus eigener Einsicht mit aller Marheit vorgesett, d. h. er erhebt die geschichtliche Denkweise und macht sie geltend im Gegensatz zur abstract = philosophischen, und, was mit der geschichtlichen Denkweise genau zusammen= hängt, er hat die Bedeutung des Mythus in der Religion, der Mythologie in der Religionsphilosophie bereits so tief und gründs lich erfaßt, daß diese Einsicht nothwendig in ihm fortwirkt. ift nicht zu verkennen, daß in dem tübinger Stiftler schon die Inlagen beisammen und entwickelt sind, welche die großen Geistesarbeiten des kunftigen Philosophen reifen und bedingen.

Wendung, die er entscheiden soll und zu der er selbst in jenem spätern Rücklick sich berufen fand, ist schon vorgebildet. Denn er wird diese beiden Factoren, die noch auseinander liegen, die Wissenschaftslehre und die geschichtliche Denkweise, zusammensstügen und sich den Weg bahnen müssen aus der Einsicht in die Entstehung der Erkenntniß zur Einsicht in die Entstehung, das Werden, die Entwicklung der Dinge. Es ist nichts geringeres als, wie er selbst diese Wendung bezeichnet hat, "der Durchsbruch in das freie offene Feld objectiver Wissenschaft." Der Durchsbruch an einem Punkt ist in einem Kopf, wie der-seinige, der Durchbruch überhaupt. Was er der Religion gegenüber schon gefordert hat, wird er der Natur gegenüber nothwendig versuchen und, wenn die Sache gründlich geschehen soll, zunäch st verssuchen.

Vorderhand sehen wir ihn, am Ende seiner akademischen Lehrjahre, auf gleicher Höhe mit Fichte, weniger von ihm geleitet, als von seinen Ideen erfüllt und vorwärts getrieben. Als Hölzberlin Ostern 1795 von Iena, wo er Fichte gehört hatte, in seine Heimath zurückreiste und Schelling in Tübingen besuchte, konnte er den jüngeren Freund, der sich in der Philosophie nicht genug gethan hatte, mit der Versicherung trösten: "sei nur ruhig, du bist gerade so weit als Fichte, ich habe ihn ja gehört\*)."

<sup>\*)</sup> Aus Schellings Leben. I. S. 71.

# Zweites Capitel.

# Von den akademischen Lehrjahren zur akademischen Laufbahn. Die Hosmeisterzeit.

(Nov. 1795 — Juli 1798.)

I.

## Reue Lebensftellung.

#### 1. Innere Gahrung.

Diese Jahre sind im Leben Schellings die Sturm: und Drangepoche. Die Lehrjahre sind aus, die Wanderzeit beginnt. Was in einem bedeutenden und zukunftsvollen Menschenleben in solchen Epochen zu gähren pflegt, ist in diesem Jünglinge mächtig: das Sesühl jugendfrischer schon erprobter Geisteskraft, eine seurige Thatenlust, die große Aufgaben noch unbestimmt vor sich sieht, die Sehnsucht ins Weite, die Begierde nach andern Weltzusständen, die das aufwärts strebende, von neuen Ideen erleuchtete Seschlecht heraufsühren soll. Der Schwung der französischen Revolution hatte ihn ergrissen; die deutsche Philosophie, deren er sich in ihrer damals höchsten Form bemächtigt, hatte ihn gegen das alte System der Theologie und Philosophie in einen energisch ausgeprägten Gegensatz gebracht. Der Kantianismus gewöhnlischen Schlages erschien ihm schon alt und lebendunfähig. Er und seine Kreunde sollten sur, die gute Sache" wirken und werden;

seine enge Heimath, "das Pfaffen = und Schreiberland", wieer sie nannte, stieß ihn ab; in der Ferne lockte ihn am meisten Pa-Wir lassen seine bamalige Gemuthsstimmung selbst reden, wie er sie in einem Brief aus dem Anfange des Jahres 1796 ge= gen seinen Freund Hegel außert. "Gewiß, lieber Freund, bift bu indeß nicht unthätig gewesen. Hast du von beinem Plane indeß nichts ausgeführt? Ich wartete immer etwas von den Resultaten beiner Untersuchungen irgendwo zu finden. Ober hast du etwas Größeres unter der Hand, das Zeit fordert, und womit du beine Freunde auch einmal überraschen willst? In der That, ich glaube von dir es fordern zu dürfen, daß du bich auch öffentlich an die gute Sache anschließest. Sie hat indeß mehr Freunde und Vertheidiger bekommen, als ich in meinem letten Briefe zu hoffen wagte. Es kommt darauf an, daß junge Männer, entschieden alles zu wagen und zu unternehmen, sich vereinigen, um von verschiedenen Seiten her dasselbe Werk zu betreiben, nicht auf einem, sondern auf verschiedenen Wegen dem Ziel entgegenzugehen, und der Sieg ift gewonnen. Es wird mir alles zu enge hier — in unserm Pfaffen- und Schreiberland. Wie froh will ich sein, wenn ich einmal freiere Elfte athme. Erft bann ift es mir vergonnt, an Plane ausgebehnter Thatigkeit zu denken, wenn ich sie ausführen kann, und auf dich, Freund, auf dich darf ich gewiß dabei rechnen \*)?" Ein Hauptobject sei= nes Wiberwillens war die orthodore mit kantischen Argumenten bewaffnete Theologie. Als er ein halbes Jahr früher demselben Freunde seine theologische Abhandlung über den Marcion schickte, schilderte er in seinem Briefe dieses damals sehr verbreitete und einflußreiche Gemisch, welches die kantische Philosophie mit der

<sup>\*)</sup> Rus Schellings Leben. I. S. 92 figb.

Orthodorie eingegangen war, und das ihm schlimmer und verderblicher erschien, als das außerste Gegentheil der Aufklarung. "Ignoranz, Aberglaube und Schwärmerei hatten allmalig bie Maste der Moralität und, was noch weit gefähelicher ist, die Maste ber Aufklärung angenommen." "Man wollte keine gelehrte, man wollte nur moralisch = gläubige Theologen, Philoso= phen, die das Unvernünftige vernünftig machen und der Geschichte spotten. Doch du sollst einst mündlich eine Charakteristik dieser Periode bekommen, ich glaube ihren Geift so gut als irgend ein anderer zu kennen. Ich burge dir dafür, daß du erstaunen wurbest. Du erhälft hier meine Disputation. Ich war genöthigt, sie schnell zu schreiben, und erwarte beswegen beine Rachsicht. Gerne hatte ich ein anderes Thema gewählt, wenn ich frei gewesen ware und das erste Thema, das ich bearbeiten wollte, über die Hauptwaffen der älteren Orthodoren gegen die Reger, und das ohne mein Verdienst die beißendste Satire gewesen ware, mir nicht gleich anfangs privatim mißrathen worden wäre \*)."

## 2. Stellung als hofmeifter.

Nachdem er das tübinger Stift verlassen, brachte Schelling die letten Sommermonate des Jahres 1795 in dem elterlichen Hause zu Schorndorf zu, wo damals sein Vater schon seit mehreren Jahren Superintendent war. Hier hat er einigemale für den Vater gepredigt. Sein Wunsch zu reisen und die Welt in der Fremde kennen zu lernen sieß sich unter den gegebenen Verzhältnissen nur dadurch erfüllen, daß er Hosmeister und Begleiter junger Edelleute wurde, zu deren Ausbildung Neisen im Auslande gehörten. Die Selegenheit dazu bot sich bald. Ein solcher Hosmeister, der ihre Studien leiten und sie auf Universitäten und

<sup>\*)</sup> Ebenbas. I. S. 78 flgb. Der Brief ist vom 21. Juli 1795.

Reisen begleiten sollte, wurde für zwei Barone Riedesel gesucht, die damals in Stuttgart bei dem Professor der französischen Literatur Ströhlin in Pension waren. Der Bater bewarb sich um diese Stelle für den Sohn, Ströhlin empfahl ihn, und die Wor= münder willigten nicht ohne Bedenken ein. Schelling ging schon gegen Anfang des Herbstes 1795 nach Stuttgart, um fich vorzu= stellen und mit den persönlichen Verhältnissen vertraut zu machen, und wurde im November Hofmeister der beiden jungen Edelleute. Es war bei bem Antritt der Stelle eine Reise nach Frankreich und England, wie es scheint, in sicherste Aussicht gestellt, indes= sen wurde aus der Sache nichts, denn seine Zöglinge sollten Frankreich erst betreten, nachdem das Königthum wiederhergestellt und ber Friede mit England geschlossen sei. So blieben ge= rade die schönsten von Schelling gehegten Hoffnungen unerfüllt. Statt der Reise nach Paris, von der er geträumt hatte, sollte er zunächst die beiden Riedesel nach Leipzig auf Universität und dann weiter auf einer Rundreise an den deutschen Höfen begleiten. Worher aber wollten ihn die Wormander noch persönlich kennen lernen und seine Gesinnungen prüfen. Diese Bormunder waren ber Geheimrath von Gatert in Darmstadt, der zugleich die vor= mundschaftlichen Geschäfte führte, und ber Erbmarschall von Ried= esel auf Lauterbach in Oberhessen. Man hatte sich schon sorgfäl= tig erkundigt, ob er Demokrat, Aufklärer u. s. f. sei. Und Schelling konnte wohl zweifeln, ob man ihn in diesem Punkte sicher befinden werde. Für alle Fälle aber war er froh, wenig= stens aus Würtemberg herauszukommen, und entschlossen, selbst wenn bas Berhältniß sich lösen sollte, zunächst nicht in bie Heimath zurückzukehren, sonbern auf eigene Rechnung sich einen Plat im Auslande zu suchen. Er dachte an Hamburg\*).

<sup>\*)</sup> Ebendas. I. S. 92.

#### 3. Reife nach Leipzig.

Endlich zu Anfang des Frühjahrs (den 29. März 1796) wurde die Reise angetreten, man blieb fast vier Wochen unterweges und kam erst Ende April nach Leipzig. Eine Reise von Stuttgart nach Leipzig in der damaligen Zeit und für jemand, ber jum erstenmal die Fremde sah, enthielt eine Menge benkwitr= biger Erlebnisse, die Schelling ausführlich in einem Tagebuch nach Hause berichtete. Der Weg ging über Ludwigsburg, Beilbrown, Heidelberg, Mannheim, Darmstadt, Gotha, Beimar, In Heilbronn wird die Familie Degenfeld besucht, bei welcher Gelegenheit die Frau Gräfin Schelling ihre schweren Bedenken anvertraut über die gefährliche Verbindung bürgerlicher Hofmeister und adliger Zöglinge, denn diese Art Hofmeister stehe im geheimen Bunde mit der französischen Propaganda, um die ablige Jugend bemokratisch zu machen. Entzückt beschreibt er Beibelbergs Lage und Schloß und schildert ergötzlich einen kleinen Professorentreis, in den er gerathen. Mannheim, jest das Hamptquartier Wurmsers, kurz vorher das Pichegru's, trägt noch alle Spuren ber Berheerung bes Krieges, ben bas beutsche Reich, seinem Untergang nabe, mit ber französischen Republik führt; von der Rheinbrücke aus sieht er die prächtigen Jagdschiffe der Aurfürsten von Mainz und Trier, ein Bild aus dem mittelalterlichen Deutschland, bessen Tage gezählt sind! Wo er eine Gele= genheit sindet, von Pfaffen und österreichischen Soldaten zu reben, kann er seinen Biberwillen nicht stark genug äußern. heilbronn sieht er eine Menge östreichischer Officiere, "lauter robe, unausstehliche Menschen, die mit einigen preußischen Officieren einen sehr starken Contrast machten. Brandwein und S. Majestät ber Kaiser waren der einzige Gegenstand ihrer Gespräche, so wie es weiter ging, waren sie verloren. Noch sah ich da einen Kanonikus von Schell, die verworfenste Creatur, die man sehen kann, zwergartig, mit einem Höcker, eingebogenen Beinen, ein Gesicht, wo auch der letzte menschliche Zug verwischt war, das leibhafteste Bild der Erbärmlichkeit. 3ch hätte ges wünscht, ihn copiren zu können. Er hätte meine Aufmerksam= keit nicht auf sich gezogen, wenn er nicht auf dem Extrem der Menschheit stünde. Dieser Mensch saß den ganzen Zag am Spieltisch, verspielte ein Goldstück um's andere, und solche Auswürflinge füttert die deutsche Nation mit Pfründen und Kanoni= katen zu Tode \*)." In Darmstadt erwartete ben jungen Hof= meister die erste Prufung von Seiten des Seheimrath von Gagert. Schelling hatte sich auf einen aufgeblasenen Emporkommling gefaßt gemacht, so schilderte ihn der Ruf, er fand zu seiner ange= nehmen Ueberraschung einen hochgebildeten Mann, ber ben ebemaligen göttinger Professor nicht verleugnete, einen begeisterten Berehrer der Alten, voll der vernünftigsten Anfichten über Er= ziehung und ganz der Meinung, daß die Leitung junger Ebelleute nicht eingewurzelte Vorurtheile zu nähren, sondern ächte und hu= mane Geistesbildung zu befördern habe. In völligem Einver= ständniß entwarfen beide ben akademischen Studienplan, wonach die allgemeinen Wissenschaften, Philosophie, Geschichte u. s. f. die Grundlage bilden sollten. So war Schellings hofmeisterliche Stellung fürs Erste befestigt. Auch der freiherrliche Erbmarschall in Lauterbach fand Gefallen an ihm und versprach, wenn er seine Pflicht erfülle, alles für ihn thun zu wollen, was Menschen möglich sei \*\*).

<sup>\*)</sup> Ebenbaselbst. I. S. 95 stgb.

<sup>\*\*)</sup> Chenhas. L. S. 115.

Unter den weiteren Orten, welche die Reise berührte, waren die letten vor dem Reiseziel für Schelling die interessantesten: Beimar und Jena, damals vor allen anderen die beiden Musen= ftabte Deutschlands. "Das weltberühmte Jena", schreibt er in sein Tagebuch, "ist ein kleines, zum Theil häßlich gebautes Stadtchen, wo man nichts als Studenten, Professoren und Phi= lister fieht." hier lernte er Schutz und Griesbach kennen, welchen letteren er seinem tübinger Lehrer Schnurrer auffallenb ahnlich fand, Paulus hatte er schon in Beimar gesehen, Fichte war abwesend in Halle, und Schelling hatte nicht Zeit genug, um auf ihn zu warten. Aber die interessanteste Bekanntschaft, die er machte und deren persönlichen, ihm damals unheimlich impofanten Eindruck er sehr lebendig schildert, war sein großer Landsmann Schiller. "Ich habe Schiller gesehen und viel mit ihm gesprochen. Aber lange könnte ich's bei ihm nicht aushalten. ist erstaunend, wie dieser berühmte Schriftsteller im Sprechen so furchtsam sein kann. Er ist blode und schlägt die Augen unter, was foll da ein anderer neben ihm? Seine Furchtsamkeit macht den, mit dem er spricht, noch furchtsamer. Derselbe Mann, der, wenn er schreibt, mit der Sprache despotisch schaltet und waltet, ift, indem er spricht, oft um das geringste Wort verlegen und muß zu einem französischen seine Zuslucht nehmen, wenn bas deutsche ausbleibt. Schlägt er die Augen auf, so ist etwas Durch= bringendes, Bernichtendes in seinem Blick, das ich noch bei niemand sonst bemerkt habe. Ich weiß nicht, ob das nur bei der ersten Zusammenkunft der Fall ist. Ware bieß nicht, so ist mir ein Blatt von Schiller bem Schriftsteller lieber, als eine ftunden: lange Unterredung mit Schiller dem mundlichen Belehrer. Schil= ler kann nichts Uninteressantes sagen, aber was er sagt, scheint ibn Anstrengung zu kosten. Man scheut sich, ihn in diesen

Zustand zu versetzen. Man wird nicht froh in seinem Um= gang \*)."

# II. Die leipziger Jahre.

#### 1. Erlebniffe, Studien, Arbeiten.

Sein Aufenthalt in Leipzig, mit dem seine Hosmeisterstelz lung aushörte, dauerte über zwei Jahre, dis in den August 1798. Von äußeren Lebensereignissen aus jener Zeit ist wenig zu berichzten: ein gemeinschaftlicher Ausslug während der letzten Juniwoche 1796 nach Wörlitz und Dessau, eine Reise mit seinen Zöglingen im Mai des nächsten Jahres nach Potsdam und Berlin, und im Mai 1798 ein kurzer Aufenthalt in Jena, wobei er Göthe's perzsönliche Bekanntschaft machte und zu seiner Berufung nach Jena, von der schon früher die Rede gewesen war und die bald darauf erfolgte, einige vorbereitende Schritte that.

Für seine innere Entwicklung sind die leipziger Jahre von einer großen Bedeutung. In diese Zeit fällt der Wendepunkt, womit Schelling den Fortschritt von der Wissenschaftslehre (genauer gesagt innerhalb der Wissenschaftslehre) zur Näturphilosophie und so den Anfang seiner eigenthümlichen Lausbahn macht. Es sind drei Schriften, die den Fortgang darthun und an dieser Stelle ebenfalls nur diographisch erwähnt werden: "allgemeine Uedersicht der neuesten philosophischen Literatur", später unter dem Titel "Abhandlungen zur Erläuterung des Idealismus der Wissenschaftslehre", dann der erste Theil der "Idean zur Philosophie der Natur" und die Schrift "von der Weltseele". Die "Uedersicht" schried Schelling-Ende 1796 und Anfang 1797 und

<sup>\*)</sup> Ebenbas. I. S. 113.

veröffentlichte die Arbeit in dem Fichte-Niethammer'schen Journal; sie erregte Fichte's Steresse in hohem Maß und machte, daß diesser Schellings Berusung nach Iena eifrig wünschte und betrieb. Die "Ideen" erschienen Ostern 1797, die Schrift "von der Weltsseele" ein Jahr später. Der innere Zusammenhang dieser Unterssuchungen wird später nachgewiesen werden. Um ihre Bedeutung mit einem Worte zu charakterisiren: es war die Erweiterung der Wissenschaftslehre zur speculativen Naturlehre, die erste That des Durchbruchs. Und hier lag das Motiv, welches Göthe's Aufmerksamkeit auf Schelling lenkte und seine Theilnahme für ihn gewann.

Mit der philosophischen Richtung dieser Arbeiten hängen seine leipziger Studien genau zusammen. Er treibt Mathematik, Physik und mit vorzüglichem Interesse Medicin, von der er die größten Erwartungen hegt. "Wenn er sich der Medicin widmet", schrieb er seinen Eltern in Rücksicht auf seinen Bruber Rarl, "so ist er in seche bis sieben Jahren ein gemachter Mensch. Diese Wissenschaft hat in kurzer Zeit große Fortschritte gemacht und wird, bis er anfangt zu studiren, so einfach sein, daß er in wenigen Jahren Meister davon sein kann. Wie glücklich schätze ich mich diese Bissenschaft noch jetzt studiren zu dürfen, so wie ich sie auch wirklich zu studiren angefangen habe\*)." Unter den leipziger Professoren, die er kennen lernte, fühlte er sich von hindenburg am meisten angezogen, er hörte bessen Vorlesungen aber Mathematik und Physik und befuchte gern sein Haus und bie Gesellschaften, welche die geistvolle Hausfrau belebte. Bon Hindenburg felbst sagt er in einem seiner Briefe: er ist "einfach wie ein Erfinder" \*\*).

<sup>\*)</sup> Chendas. I. S. 206. Der Brief ist vom 4. Septh. 1797,

<sup>\*\*)</sup> Ebendas. I. S. 112, 119.

## 2. Lebensplane. Berufung nach Jena.

Bei solchen Arbeiten und Planen, die sein Interesse ganz fesselten und ein der Wissenschaft völlig gewidmetes Leben ver= langten, mußte Schelling bald empfinden, daß eine abhängige und zeitraubende Hofmeisterstelle, auch unter den anständigsten und freundlichsten Verhältnissen, unmöglich sein Plat auf län= gere Dauer sein konnte, um so weniger, als auch die äußeren Wortheile keineswegs der Art waren, daß sie einen längeren Zeit= verlust hatten aufwiegen können; ja sie beckten kaum seine Le= bensbedürfnisse, und bei einer Krankheit, die er in Leipzig durchzumachen hatte, fürchtete er, selbst die Kosten zu tragen. Ihn lockte unwiderstehlich die wissenschaftliche Laufbahn. stellung, in einer Hofmeisterstelle zu altern, siel ihm unerträglich; auch das Bischen weltmännische Bildung, das bei diefer Gelelegenheit durch Gesellschaft und Reisen etwa zu erreichen war, bot ihm keine Entschädigung. "Sie haben mich einmal", schrieb er im September 1797 seinen Eltern, "zum Selehrten erzogen und muffen jest nicht wollen, daß ich auch noch den Weltmam baneben spiele. Eins ober bas andere gang. Ein alter Sof= meister, der über dem Hofmeisterleben alt geworden, taugt zu nichts mehr. Für die goldene Mittelmäßigkeit ist er verdorben, für die höhere Sphäre zu kurz. Es giebt für mich kein Glück als in dem Stande, den ich einmal gewählt habe. 3d will nichts und verlange nichts als studiren zu dürfen. Wollen Sie, daß ich aufs Vaterland Verzicht thue, so bin ich sogleich bereit dazu; wer den Grad von Aufklärung und literarischer Thätigkeit in andern Gegenden z. B. Sachsen kennen gelernt hat, hat wirklich kein großes Verlangen nach Bürtemberg. Aber Ihret = wegen und der Geschwister wegen will ich dahin. Bur Theo=

logie tausge ich nicht, weil ich indeß um nichts orthodorer geworden bin\*)."

Eine wissenschaftliche und völlig unabhängige Duße für die nächsten Jahre wurde ihm vielleicht das Liebste und zur Ausreifung seiner Ideen auch wahrscheinlich das Zweckmäßigste gewesen Aber dazu mochten die erforderlichen Mittel fehlen, und so richteten sich seine Wünsche und Lebenspläne fogleich auf die akademische Laufbahn und ein philosophisches Lehramt, für welches er sich nicht erst habilitiren, sondern unmittelbar berufen sein wollte. Ratürlich wünschten die Eltern nichts lebhafter als den Sohn in ihrer Rähe in Tübingen zu sehen, aber er wollte nicht als Repetent, sondern nur als Professor dorthin zurückehren. Die Möglichkeit einer Berufung eröffnete sich, ba Bok Pralat wurde und Abel aufhörte Metaphysik zu lesen. Schelling selbst that keinen förmlichen Bewerbungsschritt, sondern ließ den Vater gewähren, ber in Tübingen durch Briefe an Schnurrer, in Stuttgart durch ein Schreiben an den Minister Spittler die Berufung des Sohnes betrieb. Diefen lockte die Nähe des elterli= chen Hauses und auch wohl der Ehrgeiz, an die Universität als Professor zu kommen, die er vor weniger Zeit als Candidat verlaffen hatte. Im Uebrigen stand sein Sinn nicht nach Burtem= Die Sache, die eine Zeit lang schwebte, schlug fehl, Spitt= ler begünstigte einen anderen, und sowohl in Tübingen als in Stuttgart scheint die Stimmung zegen ihn gewesen zu sein, bei den Einen aus persönlicher Abneigung, bei Anderen aus theologis schen Bedenken. Schelling selbst hatte von vornherein die rich: tige Bitterung und rechnete nie auf einen gunftigen Erfolg der väterlichen Bewerbungen.

<sup>\*)</sup> Ebenbaj. I. S. 207, 208.

Während die letzteren ihren Sang gingen, zeigte sich ihm von sern eine andere Aussicht. Schon im November 1797 hatte er gehört, daß man geneigt sei, ihn nach Jena zu berusen; Fichte wirkte dasur, und in Weimar hatte sich, wie es scheint, der Ri=nister Boigt auch für ihn ausgesprochen. Dann verstummte die Sache wieder, es hieß, die anderen Höse machten Schwierigkeizten. Indessen hatte sich Goethe für Schellings erste naturphilozsphische Schrift interessirt und im Mai 1798 dessen persönliche Bekanntschaft gemacht. Unter seiner Förderung kam die Beruzsung zu Stande, und den 5. Juli 1798 schickte ihm Goethe sein Anstellungsbecret, begleitet mit einigen freundlichen Worten\*). Freilich war die Anstellung nicht, wie sie Schelling gewünscht und der Bater sie in einem Briefe an Schnurrer dargestellt hatte. Er kam als außerordentlicher Professor nach Iena, vorläusig unzbesolbet, ein Sehalt wurde für die Zukunft in Aussicht gestellt.

Seine bisherige Stellung löste sich aufs beste; sie mag ihm bisweilen brückend gewesen sein, aber so viel man sieht, ist sie ihm nie durch seine Zöglinge oder beren Vormünder verleidet worden. Die Kosten seiner Krankheit wurden ohne Widerrede bezahlt; auch sein Wunsch, mit den beiden jungen Edelleuten nach Göttingen zu gehen, wurde bereitwillig gewährt; und als er auf Grund der Berufung nach Iena um seine Entlassung bat, wurde ihm dieselbe von beiden Vormündern mit allem Bedauern und unter ehrenvollen Ausdrücken ertheilt\*\*).

So hatte Schelling seine Hofmeisterzeit, dieses gewöhnliche Uebergangsstadium von den akademischen Lehrjahren zu der akademischen Laufbahn, das bei Kant neun Jahre gedauert, in we-

<sup>\*)</sup> Ebenbaf. I. S. 236-37.

<sup>\*\*)</sup> Die Entlassungsschreiben von Gazert und Riedesel sind vom 16. und 28. Juli 1798.

niger als brei Jahren zurückgelegt. Noch nicht vierundzwanzig alt, betritt er als Professor den akademischen Lehrstuhl an der geistig bewegtesten, für seine Ideen empfänglichsten Universität des damaligen Deutschlands. Die Systeme dreier in der Entzwickelung der deutschen und insbesondere nachkantischen Philosophie epochemachender Denker sind in Iena herangereist: der Phislosophen Fichte, Schelling und Hegel. Was Schellings weltztundige Bedeutung in der Geschichte der Philosophie und die Früchte seiner Arbeitskraft betrifft, so ist diese nächste jena'sche Periode, im Wendepunkte der beiden Jahrhunderte, in seinem Leben entschieden die wichtigste und die reichste.

# Drittes Capitel.

Von Leipzig nach Iena. Die jena'sche Beit. (Oct. 1798 — Mai 1803.)

I.

Aufenthalt in Dresben. Die Romantiker.

Mit bem Untritt der akademischen Laufbahn kommt mangleichsam zum zweiten male auf Universität, und jener glückliche, von allem Druck freie, zukunftsvolle Moment, ber auf dem Uebergange vom Schüler zum Studenten erlebt wird, kehrt in erhöhtem Grade wieder auf dem Uebergange vom Hofmeister zum akademischen gehrer. Diese kurze Zwischenzeit hat Schelling in vollen Zügen genossen. Er war in ber zweiten Halfte bes August von Leipzig abgereist, und da er erst Anfang October in Jena ein= treffen wollte, so ging er nach Dresden und lebte hier eine Reihe unvergeßlicher Tage, hingegeben in der empfänglichsten Stim= mung dem Genuß herrlicher Kunstschätze und einer angenehmen Und was diesen fast sechswöchentlichen Aufenthalt in Natur. Dresben in Schellings Leben besonders denkwürdig machte und jenen genußreichen Tagen den höchsten Reiz gab, war die Ge= meinschaft mit neuen, bedeutenden und anregenden Menschen, die hier nicht zufällig zusammengetroffen waren und Schelling wie einen ber Ihrigen empfingen.

Die sogenannte romantische Dichterschule Deutschlands war

eben in ihrer Entstehung begriffen, in ben Anfängen ihres eigenen literarischen Daseins. Die Gebrüber Schlegel hatten sich im "Athenaum" eine besondere Zeitschrift gegründet, deren erstes Stud Ostern 1798 erschienen war. Seit bem Frühjahr 1796 lebte ber ältere Schlegel, gleichsam von Schiller gerufen, in Jena, ein willkommener Mitarbeiter der Horen, ungemein und in hervorragender Beise als Kritiker thätig an der allgemeinen jena'schen Literaturzeitung, außerdem beschäftigt mit einer Menge äfthetischer Arbeiten, unter benen die wichtigste seine berühmte damals beginnende Shakespeare = Uebersetzung war. Schlegel war dem Bruder im August 1796 nach Jena gefolgt, Hardenberg, damals in Beißenfels und seit Jahren mit Friedrich Schlegel vertraut befreundet, kam in jener Zeit oft nach Jena berüber, um seine leidende Braut und den Freund zu besuchen. So schloß sich hier der erste kleine Kreis einer geistigen Berbindung, die verwandte Elemente anzog, sich erweiterte und bald eine literarisch bedeutsame Genossenschaft wurde. In der Bewunderung sichte'scher Philosophie und goethe'scher Dichtung stimmten die Freunde zusammen. Friedrich Schlegel nannte neben ber französischen Revolution den Wilhelm Meister und die Wissenschaftslehre die größten Tendenzen des Jahrhunderts, aber eine neibische Abneigung stachelte ihn gegen Schiller, und durch eine anmaßende, übelwollende und mehr als unbillige Beurtheilung des Musenalmanachs von 1796 verdarb er fich die Stellung in Jena und seinem Bruder das gute Einvernehmen mit Schiller. Andere störende Einflusse traten dazu. Das Berhältniß zu den Horen, die selbst schon bem Ende nahe waren, ioste sich, auch das u der Literaturzeitung sing an sich zu lockern; in dem schlegel'schen Rreise regte sich das Bedürfniß nach einer eigenen Zeitschrift, die bann im Athenaum zu Stande kam. Friedrich Schlegel ging im theilhaften Eindruck ihrer Schriften noch erhöht. Er stand eben im vierundzwanzigsten Jahre; sein Aeußeres ist, ohne schön zu sein, kraftvoll und energisch, wie sein Seist. Die Großheit seiner Ideen entzückte mich oft, ich fühlte mich selbst durch ihn ershoben, in unseren politischen Ideen trasen wir meist zusammen. Der Schwung seines Seistes ist höchst poetisch, wenn er gleich nicht das ist, was man einen Dichter nennt\*)."

#### II

# Die jena'sche Zeit.

#### 1. Allgemeine Charakteriftik.

Schelling's jena'sche Periode umfaßt neun Semester, und da er während des Sommers 1800 beurlaubt war, so hat seine Lehrshätigkeit in Iena vier Jahre gedauert. Gleich in das erste Semester fällt der sichte'sche Atheismusstreit, dessen Verlauf und Ausgang wir früher erzählt\*\*). Als Fichte im Sommer 1799 Iena verließ, soll er, wie Gries berichtet, bedauert haben, daß er nicht weiter mit Schelling gemeinschaftlich arbeiten könne, er sei sossen wenigen, der andere genialer\*\*\*). Indessen scheinen sie persönlich wenig mit einander verkehrt zu haben †). Im Januar 1801 kam Hegel von Frankfurt, um sich hier neben dem an Jahren jüngeren, an Werken älteren Freunde als Docent zu has bilitiren.

<sup>\*)</sup> Aus bem Leben von Johann Dieberich Gries. Nach seinen eigenen und ben Briefen seiner Zeitgenossen. Als Handschrift gebruckt. (1855.) S. 28.

<sup>\*\*)</sup> S. vorigen Band bieses Werks. II Buch. Cap. IV. S. 275 bis 300.

<sup>\*\*\*)</sup> Aus dem Leben von Johann Dieberich Gries. S. 33.

<sup>+)</sup> Was ich erlebte. Bon H. Steffens. IV Band. S. 123.

Der Zeitpunkt, in welchem Schelling sein Lehramt in Jena antrat, ist durch große Dinge bezeichnet; das geistige Leben Deutschlands, in Weimar und Iena am mächtigsten concentrirt, war in der vollsten Entfaltung, das politische Dasein (nach dem Frieden von Campo Formio) schon in der Auflösung begriffen; die classische Poesie war auf ihrer Höhe, die romantische begann; die goetheische Dichtung stand dei dem wiederausgelebten und durch den Prolog zur divina commedia erhobenen Faust, die schillerische beim Wallenstein. Buonaparte hatte mit dem italienischen Feldzuge seinen ersten gewaltigen Siegeslauf vollendet und den Arieg, der England tressen sollte, nach Aegypten getragen.

Bährend der jena'schen Jahre begründet Schelling sein Sy-Es schreitet mit den Vorlesungen vorwärts und entwickelt Hem. sich durch dieselben. Die Aufgaben, die sich aus seinem Ideengange ergeben, sucht er auf bem Katheber zu lösen und gestaltet was er mündlich lehrt zum Buch. Aehnlich verhielt es sich bei Diese Entstehungsart übt auf die Ausbildung der Lehre einen charakteristischen, gunstigen sowohl als ungunstigen Einfluß. Der mündliche Lehrvortrag steht unter dem Zwang der Stunde, er muß fertig sein, auch wenn es die Ideen nicht sind; daher kann er den Gang der letteren wohl beleben, treiben, beschleunis gen, aber selten ausreifen und vollenden. Dieser Charafter der Eilfertigkeit, die nirgends mehr als in der Philosophie Unfertigkeit ist, theilt sich den Schriften mit, wenn sie die Lehrvorträge unmittelbar abbilden, sie kommen nicht zu der inneren Festigkeit, an der sicheren und geistig ausgetragenen Reise, die den dauerns den Werth des schriftlichen Worts ausmacht. Man merkt, daß sie eben erst aus dem Ei geschlüpft sind und noch die Eierschalen bes Kathebers mit sich führen. Nicht bloß die eilige Geburt, auch die umfertige macht sich fühlbar, benn es bleibt etwas Embryonisches in ihnen zurück. Und dieses unbehagliche Gefühl bes Unreifen brangt sich nach bem Werke bem Philosophen selbst auf, jett ift er bemüht, in einer neuen Bearbeitung die Sache bef= ser zu machen, und da diese Wandlungen alle vor dem Auge der Welt geschehen, da seine Werkstätte nicht hinter dem Riegel, son= dern gleichsam unter freiem Himmel liegt, so sieht man eine Lehre vor sich mit unfesten, schwankenden, selbst widerstreitenden Diesen Charakter des Unfertigen trägt keines der kantis schen Werke, einige haben Spuren bes Alters, keines die ber Unreife, benn sie sind alle unabhängig vom Katheber und vom Drange des Augenblicks entstanden. Anders und schlimmer schon steht es bei Fichte, auch die Wissenschaftslehre hat sich immer von neuem gehäutet, und sie ist in keiner ihrer Gestalten in allen Gliebern reif geworden. Am schlimmsten aber verhält es sich in biesem Punkte mit Schelling, und gerade was die Hauptsache betrifft. Ihm war in der Naturphilosophie ein Werk zugefallen, bessen Ausreifung, ich meine nur die relative, die längste Zeit bedurfte, und das er in der kürzesten auszuführen unternahm. Sein Lehramt stellte die Forderung, er selbst hatte die Zuversicht. So ging er mit großen und richtigen Grundgebanken, mit einer schnellen und geringen Ausrüstung im Positiven, im Vertrauen auf seine geniale Geistestraft und beren Blick tapfer an das unermeß= liche Werk. Da er ein Ganzes geben wollte, bessen bis in die einzelnen Theile hinein gleichmäßig entwickelte Ausführung ein Ding der Unmöglichkeit war, so mußte er auf weite und umfas= fende Formeln bedacht sein, um zu erschöpfen ohne auszuführen. Er setzte an die Stelle der wissenschaftlich entwickelten und das Object wirklich auflösenden Vorstellung das Schema, das unbestimmte, schwankenbe, wandelbare, und gab das Ganze der Na= turphilosophie, indem er es zum großen Theil schematisirte. Nichts bemächtigt, nichts unfruchtbarer und öber als die Formel statt ber Entwicklung. In diesen Uebelstand mußte die Naturphilossephie gerathen, deren Formelwesen und Schematismus sich vielssach aus der hastigen und unreisen Ausbildung des Systems nicht rechtsertigt, aber erklärt. Es sind jene Eierschaalen, die es mit auf die Welt brachte und aus denen es nie herauskam.

Bas Schelling wirklich in seiner Gewalt hatte, das vermochte er aus dem Tiefsten heraus zu gestalten und mit einer bewunderungswürdigen Klarheit bis zu künstlerischer Bollkommenheit darzustellen. In solchen Werken bleibt er als Denker und Schriftsteller ein Meister von dauernder Geltung. Daß er dar: stellen mußte, was er mit allem Genie unmöglich in seiner vollen Gewalt haben konnte, daß er es mußte unter dem Antriebe des Zeitalters, das mit der gespanntesten Erwartung auf ihn sah, unter den täglich erneuten Forderungen bes Kathebers, unter der Macht einer großen und unvermeidlichen Aufgabe, die er ergriffen hatte, die ihn mit Zuversicht erfüllte: darin erkenne ich ebenso viel Tragisches, als ich Schickfal darin finde. Kant wurde bei der Spätreife seines Werks bange um dessen Vollendung; Schelling mochte bei der Frühreife des seinigen zuletzt ähnliche Empfin= dungen haben, nicht weil ihm die Jahre, sondern weil dem Werke selbst die innere Kraft der Ausreifung fehlte. Die Kühnheit der Jugend und das feurige Selbstvertrauen ließen nach, und mir scheint, daß ein Widerwille gegen alles Veröffentlichen und Drudenlaffen, ein Distrauen gegen bas eigene gebruckte Bort mit unter den verborgenen Beweggründen war, die ihn noch im jus gendlichen Mannesalter literarisch stumm machten.

Es giebt auch in der Wissenschaft Aufgaben, die man nicht willkürlich ergreift, sondern die einem der Geist zuruft, die er=

\$

griffen werden müssen, die unter allen nur der Berufene auf sich nimmt, und doch ift der vollen lösenden That weder er noch seine Zeit gewachsen. Auch in der Wissenschaft ist dieser Fall tragisch. Er war Schellings Schicksal, und man kann in seinem Leben sehr wohl die Zeiten unterscheiden, wo er wie ein Prophet an sein Werk ging und später wie ein Hamlet das Wort, in welchem die Chat lag, zurüchielt. Die innersten Beweggründe erwogen, so war beides in ihm ächt und darum ist keines von beiden zu schelten. Aber es könnte sein, daß die Miene, die er annahm, nicht immer mit den wahren Beweggründen übereinsstimmte, und darin freilich müßten wir etwas Unächtes erkennen, das schlimmer zu beurtheilen wäre.

### 2. Aufgaben und Arbeiten. Borlesungen und Schriften.

Die jena'schen Jahre sind die prophetischen und productiven. Er kam als ein Schüler und Fortbildner der Wissenschaftslehre und wurde hier der Meister eines eigenen Systems. Auf welchem Wege und durch welche Arbeiten er bazu fortschritt, läßt sich erzählen, ohne daß wir jett in die Sache näher eingehen. So lange ihm die Wissenschaftslehre als das ganze System der Philosophie und die Naturphilosophie nur als ein Theil oder eine Provinz derselben galt, blieb er auf dem Gebiet, welches Fichte beherrschte. Sobald er fand, daß die Naturphilosophie nicht bloß eine Eucke innerhalb der Wissenschaftslehre ausfülle, sondern die= ser gegenüber ein relativ selbständiger und ergänzender Theil der Philosophie sei, konnte das gesammte System weder bloß auf dem Grunde der Naturphilosophie noch bloß auf dem der Wissenschaftslehre erbaut werden, sondern bedurfte eines tiefer und um: fassender angelegten Princips, das kein anderes sein konnte, als schon Fichte in dem Versuch einer neuen Darstellung der WissenSchaftslehre (1797) als die Wurzel des Gelbstbewußtseins und des Wissens bestimmt hatte: nämlich die absolute Einheit oder Idenstität des Subjectiven und Objectiven\*). Die Philosophie als Sanzes wurde Identitätslehre, ihre beiden Haupttheile Naturphilosophie und Wissenschaftslehre oder transscendentaler Ideas liedung.

Hings bestimmen und seine Spoche entscheiben. Zuerst mußte die Raturphilosophie, die er in den "Ideen" und der "Weltseele" erst versuchsweise angegriffen hatte, lehrbar d. h. systematisch gemacht werden, dann mußte er als den zweiten Haupttheil der Philosophie die Wissenschaftslehre in seiner Weise entwickeln, endlich das ganze System aus dem Princip der Identität herleiten und darstellen.

Diese Aufgaben sind zu gleicher Zeit didaktisch und literarisch, sie beschäftigen ihn als akademischen Lehrer und philosophis
schen Schriftsteller. Gleich in den ersten Semestern liest er über
Raturphilosophie und transscendentalen Idealismus. Während
er die erste Vorlesung hält, schreibt er im Winter von 1798/99
den "ersten Entwurf eines Systems der Naturphilosophie." Er
lebt von der Hand in den Nund. Die Schrift wird bogenweise
andgegeben und an die Zuhörer vertheilt. (Aehnlich hatte es
Fichte mit seiner ersten systematischen Schrift über die "Grundslehre der gesammten Wissenschaftslehre" gehalten.) Unmittelbar
darauf schreibt er die "Einleitung zum Entwurf", die Einleis
tung ist später und reiser als das Werk, zu dem sie gehört; beide
Schriften erscheinen 1799, die letzte dient seinen Vorlesungen im
Sommer dieses Jahres zum Leitsaden. In einer besonderen Abs

<sup>\*)</sup> S. vortgen Band dieses Werts. Buch IV. Cap. I. S. 801 bis 804.

handlung "allgemeine Deduction bes dynamischen Processes" (1800) saßt er, soweit er es vermag, die Summe der Naturphis losophie zusammen. Gleichzeitig arbeitet er an seinem "System des transscendentalen Idealismus" und vollendet das Werk im März 1800, eine seiner gelungensten Schriften, abgerundet und entwickelt, im günstigen Unterschiede von den naturphilosophischen Entwürfen und Skizzen. Hier hatte ihm Fichte vorgearbeitet. Das höchste Ergebniß dieser Schrift enthält die Grundzüge einer neuen Aesthetik, die Identitätsphilosophie gipselt in der Kunstphilosophie, die jetzt auch in dem Kreise seiner Vorlesungen ersscheint.

Die Darstellung des gesammten Systems versucht Schelling auf dreifache Art: systematisch in der Weise Spinoza's, dialogisch in der Weise Plato's, methodologisch in seiner eigensten Weise. Diese Entwicklung fällt in die Jahre von 1801 — 1803. erste Form ist die "Darstellung meines Systems der Philosophie" (1801), die er selbst wiederholt für die gültige und beste erklärt hat; sie ist Bruchstück und Skizze geblieben, er suchte hier zu erfüllen, was ihm lange als das Ideal der Wissenschaft vorgeschwebt hatte: ein neues aus dem Geiste der kritischen Philosophie hervor= gegangenes Universalspstem, gestaltet nach bem Borbilde Spino-Den Zeitpunkt dieser Schrift bezeichnet Schelling in seinem Entwicklungsgange als epochemachend: "seit dem Augen= blicke, daß mir das Licht in der Philosophie aufge= gangen ist, seit 1801", schreibt er in einem späteren Briefe an Eschenmager\*). Die zweite Form, ben platonischen Timäus nachahmend, wählt Schelling in seinem "Bruno" (1802), der das erste Glied einer Trilogie bilden sollte, die nicht ausgeführt

<sup>\*)</sup> Der Brief ist vom 30. Juli 1805. Aus Schellings Leben. II Bb. S. 60.

wurde, das zweite Glied war nicht dialogisch, das letzte blied aus. In der britten Form fällt die Schrift mit der Vorlesung zusammen, er las im Sommer 1802 "über die Methode des akas demischen Studiums" und ließ diese Vorträge im solgenden Jahre erscheinen. Dhae fremdes Vorbild, dei gedrängter Kürze doch in sich gerundet und abgeschlossen, ist diese Schrift eine der freisten und glücklichsten Darstellungen seiner Lehre und zugleich ein Reisterstück des Katheders.

Es war nicht genug, daß Schelling seine Lehre auf dem Ka= theber und in Büchern entwickelte, er wollte ihr durch Zeitschrif: ten einen unmittelbaren und weiteren Einfluß auf die Zageslites ratur verschaffen, wie einen solchen die kantische Philosophie durch die jena'sche Literaturzeitung übte, die sichte'sche durch das philosophische Journal versucht hatte. In dieser Absicht grün= dete er zuerst die "Zeitschrift für speculative Physik" als Organ der Naturphilosophie, dann mit seinem Freunde Hegel gemein= schaftlich das "kritische Journal der Philosophie". Beide Blät= ter waren kurzlebig und gingen zu Ende noch bevor Schelling Jena verließ. Die erste Zeitschrift erschien während ber Jahre 1800—1802, im Jahre 1802 als "neue Zeitschrift für specula= tive Physik"; mit dieser letteren gleichzeitig ist das kritische Jour= Die erste Zeitschrift für speculative Physik enthält drei wich= tige Aufsätze Schellings: in den beiden ersten Heften die "allgemeine Deduction des dynamischen Processes ober der Kategorien der Physik", im dritten eine Abhandlung "über den wahren Begriff der Naturphilosophie und die richtige Art ihre Probleme auf= zulosen", im letten die "Darstellung meines Systems der Philosophie".

Im Jahre 1802 erlebten die "Ideen", Schellings erste nas turphilosophische Schrift, eine zweite Auflage; die Vorrede (December 1802) und die Zusätze zeigen den Abstand der beiden Aufzlagen, zwischen denen die Versuche einer spstematischen Bez gründung der Naturphilosophie liegen.

Ich gebe in der Schlußanmerkung die Folge der jena'schen Borlesungen, die recht erkenndar macht, wie hier eine durchgan= gige Wechselwirkung zwischen Katheder und Schriften besteht, die beide gegenseitig von einander leben\*).

Sommer 1799: das ganze System des transsc. Joealismus und Naturphilesophie nach seinem Buch.

Winter 1799/1800: organische Physik nach ben Principien der Naturphilosophie und (publice) über die Grundsätze der Kunstphilosophie.

Winter 1800/1801: Kunstphilosophie, Naturphilosophie und transsc. Ibealismus.

Sommer 1801: Philosophische Propädeutik nach seinem "System des transsc. Jbealismus". Das System der gesammten Philosophie unster Hinweisung auf die Darstellung desselben, die in der Zeitschrift für speculative Physik demnächst erscheinen soll; publice über Kunstphilosophie.

Winter 1801/1802: das gesammte System der Philosophie nach der Darstellung in der Zeitschrift für spec. Physik.

Sommer 1802: über die Methode des akademischen Studiums (publice), über das gesammte System der Philosophie (privatim).

Winter 1802/1803: das gesammte System der Philosophie (nach der Darstellung in der Zeitschrift) und Kunstphilosophie.

In dem ersten Semester hatte Schelling in seiner Privatvorlesung vierzig Zuhörer, im letzten in beiden Borlesungen zusammen zweihundert. (Aus Schellings Leben. In Br. I. S. 256, 432.)

<sup>\*)</sup> Winter 1798/99: Naturphilosophie und Einleitung in den transscendentalen Jbealismus.

# Biertes Capitel.

Schellings Anfänge und erfte Wirkungen.

I.

Die Einheitstendenz bes Beitalters.

1. Politit, Philosophie, Poesie.

Die Naturphilosophie, angelegt und begründet in der von Kant und Fichte bewegten Speculation, einleuchtend und sicher in ihren Grundideen, schwankend und undestimmt, wie est nicht anders sein konnte, in ihren ersten Aussührungen, wirkte zündend und traf, wie sehr auch die zurückgebliedene Philosophie und die gewöhnliche Natursorschung sich dagegen sträubten, das Zeitzalter mit einer erstaumlichen Gewalt. Selbst in dem Unreisen, das sie mit sich sührte, lag etwas unwiderstehlich Anregendes, und ihre Formeln übten eine Art magischer Kraft. Um diezsen Einstuß zu verstehn, der heute den Neisten unglaublich erzscheint, muß man sich die geistigen Triedsedern jenes Zeitalters und deren Grundrichtung vergegenwärtigen.

Der Zug nach Einheit und Universalität war damals der machtigste, er hatte alle Lebensgebiete ergriffen und trieb alle beswegenden Kräfte der geistigen Welt in seine Richtung, so daß sie unwilklirlich auf jenes Ziel hinstrebten und in ihm convergirten. Die französische Revolution wollte den Staat ans einem Stück,

ben Vernunftstaat aus der Idee der Freiheit und Gleichheit, welche die Unterschiede der politischen Stände aushob, und eine diesem Staat consorme Vernunftreligion, die keine Unterschiede der Bestenntnisse und Culte gelten ließ. Sie hatte nach Innen die Respublik, die eine untheilbare, erzeugt, nach Außen die Bahn der kriegerischen Propaganda betreten, die bald die Richtung auf die Welteroberung und ein neues Weltreich einschlug. Diese Einsheitstendenz war es, welche die Revolution nach beiden Seiten, nach Außen und Innen, in Cäsarismus umwandelte. Dieselbe Zeitstimmung, welche der Revolution und Republik zugejubelt hatte, bewunderte den Cäsar, "diese Weltseele", wie Hegel sagte, weil sie in ihm die alles beherrschende Nacht, gleichsam die poliztische Welteinheit verkörpert sah.

Der Zug nach dem All-Einen hatte sich auch der Geister in Wissenschaft und Kunst, in Philosophie und Dichtung demächtigt und traf, wo er erschien, die empfänglichsten Organe des Zeitalters. Die Weltanschauung aus einem Stück, die Erkenntniß aus einem Princip war seit Kant Aufgade und Thema der deutsichen Philosophie. Nichts anderes als diese Sehnsucht hatte plößelich den sast vergessenen Spinoza wiedererweckt, und seine Lehre kam den Einheitsdurstigen wie ein Labsal. In der Einheit ihres Princips lag die Macht und Wirkung der Wissenschaftslehre. Keiner unter den deutschen Philosophen ist von dem Einheitsbrange der Philosophie so früh erfaßt und wirklich beseelt worden als Schelling. Während er mit Fichte dachte, sah er empor zu Spinoza als seinem Leitstern.

Unsern großen Dichtern galt die Kunst nicht als ein vereinzeltes Schaffen, sondern wurde ihnen die Seele der Welt, der Weltbetrachtung, der Menschenerziehung, die gestaltende und vollendende Macht der Natur und Bildung. In dieser ästhetischen

Betrachtungsweise im universellsten Sinne des Worts begegneten sich Goethe und Schiller, jener ruhte in ihr als seinem Element, dieser erreichte in ihr den höchsten Ausdruck und das Ziel seines philosophischen Denkens.

Die neuromantischen Poeten trieben in dieser Richtung weiter; sie waren wie inspirirt von dem Thema, daß alles phantasie= gemäß und poetisch werden musse, daß die Poesie alles in allem sei, zugleich das Mysterium der Welt und dessen Enthallung; Ratur und Geschichte seien das göttliche Weltgedicht, die geniale menschliche Dichtung dessen Offenbarung, so sei die Poesse in Bahrheit die höchste Realität, zugleich Urbild und Abbild; abgetrennt von ihr gebe es weder ächte Erkenntniß noch ächte Religion noch überhaupt wahre universelle Bildung. Bu der letteren aber gehört vor allem, daß man die Weltdichtung in sich auf: nimmt, die großen Dichter der Menschheit congenial erkennt und so lebendig als möglich sich aneignet. Friedrich Schlegel möchte der Winckelmann der griechischen Dichtung werden; sein Bruder übersetzt den Shakespeare, Tieck den Don Quirote, Gries den Zaffo; durch den älteren Schlegel wird gleichzeitig Dante in den Areis der poetischen Forschung gezogen und schon die Aufmerksamkeit auf die indische Poesie gerichtet; durch ihn und Gries später Calberon übersetzt. Das Weltreich ber Poesie, das im Plane der Romantiker liegt, breitet fich aus, diese Uebersetzungen und Erforschungen fremder Dichtung sind nicht wie gelehrte Streifzüge, sondern wie eroberte Provinzen ber einen poetischen Belt. Das Streben nach Einheit und Universalität erfüllt dieses neupoetische Geschlecht und erklärt (abgesehen von den Beweggrunden zweiten und dritten Ranges), wie dieselben Geister zuerst in der Berherrlichung der französischen Revolution und später in der Berherrlichung der katholischen Kirche schweigen konnten.

Es ist nicht bloß ber Fall aus einem Extrem in das andere, sondern, aus der Einheitstendenz betrachtet, sind hier entgegengesetzte Verswandtschaften im Spiel, die sogar zugleich empfunden werden konnten. Während Friedrich Schlegel noch für die Weltrevolution schwärmt, ist sein Busenfreund Novalis schon begeistert für die Weltkirche. Und Dorothea Veik, während sie sich als Lucinde fühlt, hat schon die Vorempsindung ihres Uebertritts zum Katho-licismus.

Den Romantikern kommt Schellinge Naturphilosophie wie gerufen, sie leistet, was diese Poeten begehren, sie erkennt in der Natur ben bewußtlos wirkenben und schaffenben Geist in seinem gesetmäßigen Stufengange, sie enthüllt und übersett gleichsam aus der göttlichen in die menschliche Sprache das große Epos der Natur, sie erobert die Naturwissenschaft dem Weltreich der Poesie. "Die achten Physiker", so schreibt im Juni 1800 der altere Schlegel an Schleiermacher, "seh' ich im Geist schon alle zu uns über-Es ist doch wirklich etwas Ansteckendes und Epidemisches dabei, der Depoetisationsproces hat freilich schon lange genug gebauert, es ift einmal Zeit, bag Buft, Feuer, Baffer, Erde wieder poetisirt werden. Goethe hat lange friedlich am Porizont gewetterleuchtet, nun bricht das poetische Gewitter, das sich um ihn versammelt hat, wirklich herein, und die Leute wissen in der Geschwindigkeit nicht, was sie für altes verrostetes Geräthe als Poesieableiter auf die Häuser stellen sollen. Dies Schauspiel ift zugleich groß, erfreulich und lustig\*)."

2. Shelling und die religiose Romantit.

Der ästhetische Charakter dieser Richtung, die universalistische Tendenz, die Erhebung des Genialen und Poetischen, die gänz-

<sup>\*)</sup> Aus Schleiermachers Leben. III. S. 182 figb.

liche Geringschätzung alles Platten, das vornehme Selbstgefühl entsprachen Schellings Gemüthkart, und es mußte ihm willtommen sein, gleich im Beginn seiner Lehre einen so starken und sortwirkenden Wiederhall zu sinden. Kaum ist je ein Philosoph bei seinem ersten Austreten so wenig isolirt gewesen als er, so umgezen mit guten Leitern. Während des Sommers 1799 hatte sich der romantische Kreis in Iena zusammengefunden, Tieck mit seizner Frau, Friedrich Schlegel mit seiner Freundin waren zu längerem Ausenthalte hierhergekommen, Rovalis besuchte die Freunde von Weißensels aus, so oft er konnte. A. W. Schlegel, gleichzeitig mit Schelling zum außerordentlichen Prosessor ernannt, hatte im Winter 1798/99 seine Vorlesungen über Aesthetik und schone Literatur begonnen\*).

In diesem Kreise lebte Schelling, von den Elementen desselben keineswegs gleichmäßig angezogen, er war wissenschaftlich wie persönlich zu selbständig und eigenartig, um für alle Tensbenzen, die sich hier durcheinander bewegten, empfänglich oder auch nur nachgiedig zu sein. Mit dem Hause des älteren Schlezel stand er im nächsten Verkehr und befreundete sich mit Tieck; dagegen war zwischen ihm und Friedrich Schlegel nie ein herzlisches Einvernehmen, und Novalis' Semüthsart widerstrebte der seinigen. Als dessen Nachlaß erschienen war, schrieh er an den älteren Schlegel: "ich kann diese Frivolität gegen die Gegenstände nicht gut vertragen, an allen herumzuriechen, ohne einen zu durch-

<sup>\*)</sup> A. B. Schlegel hielt in Jena folgende Borlesungen: er las im Binter 1798/99 über Geschichte ber beutschen Poesie, beutschen Stil, Aesthetit; Sommer, 1799 über Aesthetit, Horaz' Gedichte, Alterthumskubium; Winter 1799/1800 über griechische und römische Literaturges schichte; Sommer 1800 über Aesthetit und Horaz. In den nächsten Semestern sigurirt nur noch sein Name in den Borlesungsverzeichnissen,

Fr. Schlegel hatte gleich bei jener ersten Bekannt: bringen\*)." schaft in Dresden Schellings Abneigung gegen Novalis erkannt und sie für Unfähigkeit genommen, er hielt sich und seinen Freund für die höheren Naturen, zu denen Schelling nicht hinaufreiche. Inbessen konnte er sich auf die Dauer über Schellings tiefen und energischen Geist nicht verblenden, und daß der Ernst, die Dinge zu durchdringen, daß seine strengere und objective Sinnesart ber Grund war, warum er sich gegen das lare Phantasiren sprobe verhielt. Seithem sprach er von Schelling mit größerem Respect und ließ ihn als eine gewaltige Kraft gelten, der es nur an Zein= heit und Beweglichkeit sehle. Seine Freundin druckt dieses Ur= theil in einem Briefe vom 28. October 1799 an Schleiermacher so aus: "Schelling? ich weiß noch nicht viel von ihm, er spricht wenig, sein Aeußeres ist aber so, wie man es erwartet, durch und durch kräftig, trozig, roh und edel. Er sollte eigentlich französischer General sein, zum Katheber paßt er wohl nicht so recht, noch weniger glaube ich in der literarischen Welt\*\*)." Ca= roline Schlegel sagte kurz: "er ist achter Granit", ein Wort, bas ihr Schwager halb spöttisch nachsprach. Von dem letzteren ur: theilte sie entgegengesetzt und fand mit Schelling, daß nichts in ihm fest sei. Mit den Thesen, die er den 14. März 1801 in Iena vertheidigt hatte, trieb sie ihren Scherz und machte daraus ein Porträt Friedrich Schlegels nach ihrer Art, indem sie diesel= ben "frant und frei übersete"\*\*\*).

<sup>\*)</sup> Aus Schellings Leben. I. S. 43.1 flgb. Der Brief ist vom 29. November 1802.

<sup>\*\*)</sup> Aus Schleiermachers Leben. III. S. 128 figb.

<sup>3. 3.</sup> Platonis philosophiae genuinus est idealismus Meine Philosophia ist der einzige ächte Idealismus. Poësis ad rempublicam dene constituendam est necessaria — Die Poesis ist ers

Schelling hatte, wie wir gesehen, seinen philosophischen Standpunkt in einem sehr entschlossenen und nachdrücklichen Gegensatz gegen die Theologie gefaßt und ausgebildet, seine Naturphilosophie trug einen entschieden pantheistischen Charakter, dem eine berbe Naturvergötterung näher lag als jebe andere religiöse Schwärmerei. Darum war er ber Romantik, wie sie in Novalis und auch Schleiermacher lebte, abgeneigt. Die Reden über Religion kannte er zunächst nur oberflächlich, er hat sie bald in ihrer großen Bebeutung gewürdigt. Hier wurde zum erstenmale aus jener Einheitstendenz, die sich in der Philosophie längst Bahn gebrochen hatte, das religiöse Leben betrachtet und als dessen bewegendes Element das Grundgefühl der Abhängigkeit von dem Unendlichen, von dem einen ewigen Universum, bargethan, so daß der Redner zugleich mit Novalis und Spinoza begeistert überein= stimmte. Wenn nun Schleiermachers pantheistische Empfindungsweise diese beiden entgegengesetzten Elemente, das driftlich mystische und das rein naturalistische, in sich aufnehmen konnte, so fühlte sich Schellings pantheistische Denkweise damals dem spinozistischen Gebanken der Gott = Natur weit verwandter als dem christlich phantasirenden Rovalis, und es reizte ihn, seinen Widerwillen gegen die religiösen Ueberschwänglichkeiten der Romantik stark auszulassen. Er schrieb in Versen nach Art des Hans Sachs gleichsam als Gegenwurf gegen die neureligiöse Poesie ein Gedicht unter dem Titel: "epikurisch Glaubensbekenntniß Heinz Wider-

forberlich, um Alles unter einander zu rühren. Non critice, sod historice est philosophandum — Nicht im Zusammenhange, sondern fragmentarisch muß man philosophiren u. s. s. Caroline, Briefe. II Bb. Beil. I. S. 57. Ueber die Disputation, die ein halbes Jahr nach der Hebilitation stattsand, vgl. Schiller an Goethe, den 16. März 1801; haym, die romantische Schule. S. 676 slad.

porstens". Friedrich Schlegel, der damals den Sprung aus dem antichristlichen Pantheismus in das antiprotestantische Christenzthum noch nicht gemacht hatte, war ganz damit einverstanden. "Schelling hat", schried er an Schleiermacher, "einen neuen Ansfall von seinem alten Enthusiasmus für die Irreligion bekommen, worin ich ihn denn auch aus allen Krästen bestätigte\*)." Das Gedicht sollte im Athenäum erscheinen, Goethe widerrieth die Beröffentlichung, so blied es geheim, und nur ein kleines Bruchstück ließ Schelling im zweiten Heft seiner naturphilosophissen Zeitschrift abdrucken. Das Ganze ist erst jeht in den Briefen erschienen\*\*). Einige Stellen dürsen als ein charakteristischer Ausdruck seiner damaligen naturphilosophischen Grundanschauung gelten:

"Darum ist eine Religion bie rechte,
Müst sie im Stein und Moosgeslechte,
In Blunten, Metallen und allen Dingen
So zu Lust und Licht sich bringen,
In allen Höhen und Tiesen
Sich offenbaren in Hieroglyphen."
"Wüst auch nicht, wie mir vor der Welt sollt grausen,
Da ich sie tenne von innen und außen."
"Stedt zwar ein Riesengeist barinnen,
Ist aber versteinert mit seinen Sinnen,
Rann nicht aus dem engen Panzer heraus
Noch sprengen das eiserne Kerterhaus,
Obgleich er oft die Flügel regt,
Sich gewaltig dehnt und bewegt,

<sup>\*)</sup> Aus Schleiermachers Leben. I. S. 184. Der Brief ohne Datum ist wohl aus dem November 1799.

<sup>\*\*)</sup> Aus Schellings Leben. L. S. 282-289.

In tobten und lebenbigen Dingen Thut nach Bewußtsein mächtig ringen." "Hinauf- zu bes Gebankens Jugenbkraft, Bodurch Natur verjüngt sich wiederschafft, Ift eine Kraft, ein Palsschlag nur, ein Leben, Sin Bechselspiel von Hemmen und von Streben."

Der Verkehr mit den Dichtern wedte in Schelling den poetischen Schwung, den er hatte, ohne ein Dichter zu sein, und reizte ihn zu einigen dichterischen Versuchen. Drei derselben sind im Schlegel-Tied'schen Rusenalmanach 1802 erschienen. Sein wirksamstes Sedicht, wozu Steffens ihm den Stoff gab, sind "die letzten Worte des Pfarrers zu Orottning auf Seeland." Da unter dem Sedicht ein Rame stehen sollte, so wünschte er "Benturus" zu heißen; Schlegel nannte ihn "Bonaventura"\*).

### 3. Shelling und Goethe.

Wir sinden Schelling gegen Novalis und die romantisch Religiösen ähnlich gestimmt als Goethe gegen Jacobi; sein "epikurisch Glaubensbekenntniß" erinnert (nicht durch seine poetische Beschaffenheit, sondern) in der Absicht an das vortressliche Gedicht "Groß ist die Diana der Epheser," womit Goethe zwölf Jahre später Jacobi's Schrift von den göttlichen Dingen adwies, dieselbe Schrift, welche der herausgesorderte Schelling mit seinem Denkmal Jacobi's vernichtend beantwortete. Gegen Novalis regte sich "sein Enthusiasmus für die Irreligion", gegen Jacobi ließ er "den religiösen und theosophischen Charakter seiner weitergesührten Lehre in einem Lichte hervortreten, worin von dem "epikurischen Glaubensbekenntniß" nichts mehr zu sehen war.

In der That war die Grundanschauung der schelling'schen

<sup>\*)</sup> Echellings S. W. Abth. L. Bb. X. S. 431 flgb.

Naturphilosophie, die Idee des lebendigen Zusammenhangs und der Einheit aller natürlichen Dinge, der Entwicklung, des organischen Stufenganges, der stetigen Metamorphose u. s. f. dem Sinne Goethes völlig gemäß. Selbst die ihm wenig genießbare, abstract philosophische Form ber Darstellung, die streckenweise im Schematismus fortlief, hinderte nicht, daß Goethe den Zug der Bermandtschaft mit Schelling lebhaft empfand. Er beschäftigte. sich mit dem System des transscendentalen Idealismus und der Deduction des dynamischen Processes. Ueber das erste schreibt er an Schelling ben 19. April 1800: "ich glaube in dieser Vorstellungsart sehr viele Vortheile für denjenigen zu entdecken, deffen Reigung es ist, die Kunst auszuüben und die Natur zu betrach= ten"\*). Ein halbes Jahr später äußert sich Goethe noch positis ver: "seitdem ich mich von der hergebrachten Art der Naturfor= schung losreißen und, wie eine Monade auf mich selbst zurückge= wiesen, in den geistigen Regionen der Wissenschaft umberschweben mußte, habe ich selten hierhin ober borthin einen Zug verspürt;. zu Ihrer Cehre ist er entschieden. Ich wünsche eine völlige Vereinigung, die ich durch das Studium Ihrer Schriften, noch lieber durch Ihren persönlichen Umgang früher ober später zu bewirken hoffe"\*\*). Diese Aeußerungen waren nicht bloß goethe'sche Artigkeiten, sondern ernsthaft gemeint. Friedrich Schlegel hatte ben 25. Jannar 1800 ein langes Gespräch mit Göthe und schrieb den folgenden Tag seinem Bruder: "von Schellings Naturphilosophie spricht er immer mit besonderer Liebe" \*\*\*). die Einladung des Dichters brachte Schelling die nächsten Weihnachtsferien als Gast im goethe'schen Hause zu und erlebte mit ihm

<sup>\*)</sup> Aus Schellings Leben. I. S. 297.

<sup>\*\*)</sup> Ebendaselbst. I. S. 314.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. Haym, die romantische Schule. S. 609.

den Andruch des neuen Jahrhunderts; in der Neujahrsnacht war ein großer Maskenaufzug dei Hofe, den Goethe entworfen hatte, und hier vereinigten sich nach Mitternacht in einem Rebenzimmer zu einem kleinen Gelage Goethe, Schiller und Schelling.\*)

II.

Einfluß auf die Naturmiffenschaft.

### 1. Efdenmager.

Richt bloß bei den Dichtern, insbesondere bei dem größten von allen, fand die Naturphilosophie eine so gunstige Aufnahme, sie gewann gleich bei ihren ersten Schritten auch unter den Natur= forschern begeisterte Anhänger. Dieser Umstand hat viel dazu beigetragen, sie emporzuheben und eine Zeit lang zu einer Art Berrschaft zu bringen. Seitdem bie Naturwissenschaft die Speculation aufgegeben, und sich ganz unter die Richtschnur der sinnlichen Erfahrung und Beobachtung gestellt hatte, mußten sich ihre Gebiete und Untersuchungen immer mehr von einander trennen und zerstückeln. Die Idee der Einheit und des Ganzen, die in dem Objecte selbst doch so einleuchtend vor Augen lag, war den empiri= schen Naturforschern abhanden gekommen; nur so weit die Ma= thematif die Objecte burchbrang, in der Astronomie und mechani= schen Physik, gab es in der Naturlehre ein Erkenntnissinstem. Lebhafter als je war jetzt auch in den physikalischen Gebieten unter dem Antriebe des Zeitalters die Einheitstendenz und hamit die Empfänglichkeit für speculative Ideen, das Bedürfniß nach einer neuen Naturphilosophie erweckt worden. Diesem Drange, sich in vielen unbestimmt regte, in einigen schon ausgeprägter in einer vorgefundenen Richtung hervortrat, kam Schelling wie ber Erwartete entgegen und gab ihm die Fassung.

<sup>\*)</sup> H. Steffens. Was ich erlebte. IV. S. 295, 812, 411 flgb.

Bon der speculativen Seite her hatte Kant durch seine metaphysischen Anfangsgründe ber Naturwissenschaft den Anstoß zu einer transscendentalen Ableitung der Naturphänomene, zu einer dynamischen Bewegungslehre, zur Construction der Materie und ber Bewegung gegeben. Ein Landsmann Schellings, der na= mentlich später in der mystischen Ausartung der Naturphilosophie sich hervorthat, der würtembergische Arzt Eschenmaner, ba= mals (1798 — 1800) Physicus in Sulz, nahm von der kanti= schen Naturphilosophie seinen Ausgang. Seine ersten Untersuchungen betrafen die Anwendbarkeit ber kantischen Principien auf die Naturlehre und wollten die Anwendung über die von Rant gestellten Grenzen hinaus erweitern. Er versuchte bie Anwendung auch auf chemische und pathologische Gegenstände, aber am bedeutungsvollsten war sein Bersuch, ber mit Schellings ersten naturphilosophischen Schriften gleichzeitig auftrat: bie Möglich= keit ber magnetischen Erscheinungen und beren allgemeine und besondere Gesetmäßigkeit aus kantischen Grundsätzen abzulei= ten.\*) Er zeigte sich mit bem Geiste ber letteren vertraut und traf in Absicht auf den Magnetismus eines der Grundprobleme der schelling'schen Naturphilosophte. Hier war der erste Berührungs= punkt beider. Eschenmayer ging mit lebhaftem Untheil auf Schellings Untersuchungen ein, und bieser wünschte bringend seine Dit= wirkung für die von ihm gegründete Zeitschrift für speculative Physik. Auch in der Art, wie Eschenmaner sein Problem auflöste, war eine Uebereinstimmung mit Schellings Ideen gegeben, näm= lich barin, daß er die verschiedenen Qualitäten ber Materie auf bie Grade des Gleichgewichts der beiben Grundkrafte der Repul-

<sup>\*)</sup> Bersuch die Gesetze magnetischer Erscheinungen aus Sätzen der Naturmetaphysit, mithin a priori zu entwickeln. Von C. A. Cschenmayer. Tübingen. 1798.

sion und Attraction zurücklihren wollte, welche burch ihr Zusammenwirken die Materie überhaupt ermöglichen. Es ist nicht in Ab: rebe zu stellen, daß Eschemmager einen sehr bewegenden Einfluß auf Schellings Lehre geubt hat, namentlich burch die Differenzen, die er hervorhob. Es waren besonders drei Punkte, die zwischen ihm und Schelling streitig wurden. Der. erste lag innerhalb ber Raturphilosophie und betraf deren mathematisches Element, welches Eschenmayer forberte und in Schellings Deductionen vermißte; der zweite ging auf das Verhältniß zur Transscendentalphiloso: phie; der britte auf das Berhältniß der Philosophie überhaupt zur Religion. Die zweite Frage hatte zur Folge, daß Schelling seinen Auffat "über ben mahren Begriff ber Naturphilosophie" schrieb, ber in dem Fortgange der letztern eine beachtenswerthe Stelle einnimmt; ber britte Punkt wurde gur ernsthaften Streitfrage und veranlaßte Schelling zu seiner Schrift über "Philosophie und Religion", die schon jenseits der jena'schen Periode liegt.

### 2. Ritter.

Bon der physikalischen Seite her schienen die Entdeckungen Salvani's plöslich ein Licht über das Seheimniß des Lebens verdreitet und das Band gefunden zu haben zwischen der unorganischen und organischen Natur. Wir werden später sehen, wie tief die beginnende Naturphilosophie von dieser Entdeckung erfaßt wurde. Ein Pharmaceut aus Schlesien, Iohann Wilhelm Ritter, den Bissensdurst und naturwissenschaftliche Selbstöldung aus der Upotheke auf die Universität getrieben hatte, suchte, angeregt durch die Ideen der neuen Naturphilosophie, den Beweis zu führen, daß ein beständiger Galvanismus den Lebensproces im Thierreich begleite.\*) Er wollte zeigen, aus welchen Bedingungen sich

<sup>\*)</sup> Beweis, daß ein beständiger Galvanismus den Lebensproces in

die galvanische Kette construire, daß diese Bedingungen im thierischen Körper stattfinden, daß der letzere "ein System unendlich vieler auf die mannigfachste Art in und durcheinander greifender beständig thätiger galvanischer Ketten" sei, daß die galvanische Action auch außerhalb bes thierischen Körpers möglich sei in Ketten, beren Glieder keine thierischen Theile enthalten, daß ber Gal= vanismus aus dem allgemeinen dynamischen Proces begriffen werden musse, der sich vollständig im chemischen, partiell im elektris schen vollziehe, daß sich der elektrische Proces zum chemischen verhalte, wie der Theil zum Ganzen und deshalb "das System der Elektricität, nicht wie es jest ift, sondern wie es einst sein wird, zugleich das System der Chemie und umgekehrt werden wird."\*) Diese Schrift blieb nicht ohne Ruchwirkung auf Schelling. traf die Centralfrage der Naturphilosophie, die immer von neuem das Berhältniß der magnetischen, elektrischen, galvanischen, chemischen Thätigkeit erwog und beren Einheit zu fassen suchte. Ritter verlor sich aus der Naturphilosophie in die Naturmystik, die Novalis und Fr. Schlegel bewunderten. Wie sich einst aus Magie und Mystik die Naturwissenschaft der neuern Zeit allmälig entpuppte, so hat sich die Naturphilosophie der neuesten Zeit nur zu bald wieder in Mystik verpuppt. \*\*)

# 3. Die brown'sche Schule.

Aber die größte Anerkennung Schellings und seiner Lehre kam von einer Seite her, von wo man sie am wenigsten erwar-

dem Thierreich begleite. Nebst neuen Bersuchen über den Galvanismus. Von J. W. Ritter. Weimar. 1798.

<sup>\*)</sup> Ebendaselbst. S. 172 figd.

<sup>\*\*)</sup> S. unten Cap. X.

tet hatte, denn was konnte der Medicin, völlig empirisch und praktisch wie sie war, ferner liegen als naturphilosophische Speculationen rein theoretischer Art? Indessen hatte sich auch hier, unabhängig von den letteren und bevor sie einwirken konnten, das Bedürfniß nach einer rationellen Reform geltend gemacht, das Streben, aus dem Wust des blogen Empirismus herauszukommen, der Medicin eine wissenschaftliche Gestalt zu geben und die Regeln der Heilkunft nach Grundsätzen zu bestimmen, die fich aus einem einzigen Princip ableiten ließen. Ein solches Princip zur Einsicht in die letzten Ursachen ber Krankheiten, wie zu deren wiffenschaftlicher Bestimmung und Behandlung glaubte man in der Erregungstheorie entdeckt, welche der Schotte John Brown in seinen "elementa medicinae" (1779) aufgestellt Diese Lehre wurde trot aller Anfechtungen der Mittelpunkt einer ärztlichen Schule in Deutschland, und hier war es besonders Bamberg, wo sie in Flor kam und burch die beiden Vorstände des dortigen Krankenhauses, Röschlaub und Marcus, sich Ansehen verschaffte. Die wissenschaftliche Einheits: tenbenz, nachbem sie einmal in bas Gebiet ber Medicin Eingang gewonnen, trieb weiter. Es war nicht genug, die Krankheitslehre und Heilkunst durch die Erregungstheorie zu begründen, diese Theorie selbst wollte tiefer, als es Brown vermocht hatte, aus dem Wesen der Natur und des Organismus hergeleitet werden. Diese Begründung gab die Naturphilosophie. Durch Schelling wurde die Erregungstheorie eine Lehre ber speculativen Organik und Physik überhaupt, und bie brown'sche Schule erkannte in Schelling ihren Meister. Dieser ging im Sommer 1800 nach Bamberg, um hier bei seinen Schülern selbst einen Cursus der heilkunde zu machen. So kam durch Roschlaub und Marcus die Naturphilosophie unter die Aerzte und gewann auch bei aka:

demischen Lehrern der Medicin Einfluß. Die althairische Universität Ingolstadt war 1800 nach Landshut verlegt worden. Als nun die Universität Landshut den 4. Juni 1802 den Zag ihrer Gründung festlich beging, sollte jede Facultät "denjenigen, den sie als Mann von dem größten Berdienst für ihr Fach hielt", zum Doctor deffelben ernennen. Die medicinische Facultät ernannte bei dieser Gelegenheit Schelling zu ihrem Ehrendoctor. Rösch= laub, der eben damals nach Landshut berufen worden, meldet Schelling, daß ihm die Facultät das Diplom zu ertheilen munsche als Zeichen ihrer "solidesten Hochachtung seiner Berdienste."\*) Kurz vorher schrieb Marcus: "Bamberg war einer der ersten Orte, wo man in der öffentlichen Krankenanstalt nach dem Geiste des brown'schen Systems handelte. Bamberg muß auch ber Ruhm werben, zuerst am Krankenbette nachgewiesen zu haben, was von der Naturphilosophie jett schon und in der Folge noch mehr auf die Heilkunde wird übertragen werden. Dieserwegen ist es mir aber auch so sehr angenehm, junge Männer um mich zu haben, welche in den Geist der Naturphilosophie eingedrungen sind. Ich bin jetzt schon überzeugt, daß wir auf bem neu zu betretenden Wege weiter kommen werden, als man jest kaum zu wähnen den Muth hat. Wenn die Resultate so ausfallen, wie sich nicht anders erwarten läßt, so weiß Deutschland auch, wer der Urheber ist, und wem es diesen Fortschritt zu danken hat" \*\*).

# 4. Shelling und Steffens.

Unter den ersten Zeitgenossen der Naturphilosophie hat biese Sehre in ihrem zugleich speculativen und poetischen Charakter keiner so gleich gestimmt empfangen, so normal in sich wirken lassen, als

<sup>\*)</sup> Aus Schellings Leben. I. S. 368.

<sup>\*\*)</sup> Chendaselbst. I. S. 367,

ein Mann, der, wenig älter als Schelling, fern von Deutschland und deffen geistigen Bewegungen aufgewachsen, die religiöse von der Mutter ihm angeerbte Gemuthsart mit einem unwiderstehlichen aus der eigenen Natur entsprungenen Triebe nach lebendiger Naturerkenntniß verband. An ihm, den die Naturforschung geistig genahrt hatte, läßt sich die Wirkung ber schelling'schen Naturphilosophie in ihrer ersten Kraft am reinsten, am wenigsten vermischt Diefer Mann ift Benrich mit andern Zuthaten erkennen. Steffen 8. Er war den 2. Mai 1773 zu Stavanger in Nor: wegen geboren und frühzeitig mit den Eltern nach Danemark gekommen; in Kopenhagen vollendete er seine Schule und erwarb sich bald den Ruf eines wohlunterrichteten Mineralogen. naturwissenschaftlichen Studien hatten damals noch keinen Plat an ber Universität, sondern wurden von einer Gesellschaft geleitet, auf beren Rosten Steffens eine Reise nach Bergen unternahm, um an der Westäuste Norwegens Wollusten zu sammeln. Auf der Radfahrt litt er Schiffbruch und lebte einige Jahre arm und verlaffen, erst in Samburg, bann bei seinem Bater, ber selbst nicht beffer baran war, in Rendsburg. Im Jahre 1796 habilitirte er sich als Privathocent in Riel und schrieb hier seine erste deutsche Schrift "über die Mineralogie und das mineralogische Studium", die in demselben Jahre erschien als Schellings Ideen. Bevor er biese kennen lernte, hatte ihn schon die Macht der Speculation und der Drang ergriffen, "von der Einheit, von der Totalität des Daseins auszugehen und alles nur in Beziehung auf diese zu betrachten \*)." Er hatte durch Mackensen von Kant, durch Rist von Fichte gehört, ohne damals den Eingang in die kritische Philosophie zu finden. Da fallen Jacobi's Briefe über die Lehre Spis nozas in seine Hande, und diese Schrift wird epochemachend in

<sup>\*)</sup> H. Steffens. Was ich erlebte. III. S. 258 figb.

- seinem Leben. Sier-findet er die Einheitslehre, die er sucht. Zum ersten Male fühlt er die Gewalt des philosophischen Denkens; doch ist etwas in diesem System, das ihn nicht befriedigt und die Sehnsucht nach höherer Offenbarung weckt. "Die lange für mich verschwundene Beatrice hatte mir den Virgil gesandt." Er erkennt die Kluft zwischen dieser Einheit der Dinge und deren Mannigfaltigkeit und Fülle, zwischen dem leblosen Princip und der lebendigen Welt. Als Steffens vom Grabe seines Baters nach Kiel zurückehrt, findet er Schellings Ideen. "Die Einlei= tung zu dieser Schrift hat mein ganzes Dasein elastisch gehoben, es war der entschiedene Wendepunkt in meinem Beben. war ein Jude, und er hatte auch für mich im geistigen Sinne eine alttestamentliche Bedeutung. Er zeigte mir den in sich ver= borgenen Gott, bessen ewig unwandelbares Gesetz unmittelbaren Gehorsam fordert. Ich erwartete, daß Gott sich gegen mich aufschließen sollte, ich zweifelte nicht und lebte in ahnungsvoller Hoff= Jetzt war mir, als vernähme ich ben ersten bedeutenden Pulsschlag in der ruhenden Einheit, als regte sich ein göttlich Lebendiges, die ersten Worte der zukünftigen Weihe hoffnungsvoll auszusprechen. Es herrschte eine Frische in diefer Einleitung, eine stille in sich sichere Begeisterung, die sich in Worten zu ergießen verschmäht, die auch damals elektrisch wirkte und die Gegner, die sich waffneten, mit Angst erfüllte, weil es ihnen klar war, daß ein Kampf bevorstehe, gegen welchen sie nicht gerüstet waren. Ich las diese Schrift, ich kann sagen mit Leidenschaft. Auch ""die Beltseele"" erhielt ich als literarische Neuigkeit, und die tiefste Hoffnung meines ganzen Lebens, die Natur in ihrer Mannigfaltigkeit geistig aufzufassen, ergriff mich und bestimmte meine Thä= tigkeit für mein ganzes Leben \*)."

<sup>\*)</sup> Ebenbas. III. S. 338 flgb.

Er möchte die Geisteswelt, die sich in Deutschland regt, in der Rähe kennen lernen und, Dank der Fürsorge des banischen Ministers Grafen Schimmelmann, kann er mit einem Reisestipendium diesen höchsten seiner Wünsche erfüllen. "Kaum mag", so erzählt er selbst, "ein begeisterter Deutscher erwartungsvoller Italien ober in neueren Zeiten Griechenland ober ben Drient besuchen, als ich in meiner damaligen Stimmung Deutschland\*)." Seine beiden Hauptziele sind Jena und Freiberg, dort lockt ihn Schelling, hier Werner, der Meister ber Ornktognosie, der erste Mineralog der damaligen Zeit. Zunächst treibt es ihn nach Zena. hier sieht er Schelling auftreten, hört bessen erste Worlesungen, wird sein Schuler, sein Geistesgenosse, sein Freund für das Leben. Steffens' Beurtheilung der ersten naturphilosophischen Schriften Schellings eröffnet die Zeitschrift für speculative Physik. Schellings Freunde werden die seinigen, er fühlt sich bald in dem Kreise der Romantiker einheimisch, namentlich im Hause des ältern Schlegel. Mit Fichte wird er bekannt und fördert, so viel er kann, die Schritte, die nach dem Ausgange des Atheismusstreites zu einer ehrenvollen Ethaltung des Philosophen in Jena geschehen. Seine mineralogi= Von Jena geht er schen Forschungen erregen Goethe's Interesse. nach Freiberg, wo er unter Werners Leitung die mineralogischen Studien eifrig fortsett; daneben beschäftigen ihn Philosophie und Bolta's eben gemachte große Entbeckung. Er ahnt, daß die Ent= deckung der volta'schen Säule für die tellurische Physik eine ähn= liche Bebeutung gewinnen wird, als die keppler'schen Gesetze für bie kosmische. Seinen nächsten Freunden hält er Borlesungen über Philosophie; seine chemischen Versuche mit ber volta'schen Säule, die er mit unausgesetztem Eifer treibt, versammeln täglich in seinem Arbeitszimmer eine Anzahl neugieriger Gäste. Die gemeinschaft=

<sup>\*)</sup> Gendas. IV. S. 3.

Sifder, Gefdicte ber Philosophie. VI.

liche Frucht seiner philosophischen und mineralogischen Studien ift ein Werk, das hier in Freiberg entsteht und dem Namen Steffens literarische Bedeutung erwirbt: seine "Beiträge zur inneren Naturgeschichte der Erde." In dieser Schrift wirken Phantasie, Speculation und Naturwissenschaft in einander. Nur Steffens konnte bamals ein solches Buch schreiben und erst, nachbem er von der einen Seite durch Schelling, von der andern durch Werner befruchtet war. Hören wir über sein Werk ihn selbst. "Was ich in dieser Schrift zu entwickeln suchte, bildete das Grundthema meines ganzen Lebens. Es lagen in ihr bunkle Erinnerungen aus meiner frühsten Kindheit, aus ben träumerischen Beschäftigungen meiner Jugend verborgen. Es verband sich mit diesen die Gewalt der Einheit des Daseins in allen seinen Richtungen, die mich, als ich Spinoza kennen lernte, für immer an sich riß. sten aber ergriff mich die Hoffnung, die immer stärker ward, die Elemente ber Physik selber für eine höhere geistige Bedeutung zu gewinnen. Und diese lette Epoche meines Daseins verdankte ich Schelling. Aber ich konnte mich nicht mit den bloßen abstrac= ten Gebanken beschäftigen. Von meiner frühsten Kindheit an sprach mich die Natur selber als ein Lebendiges an. Sie schloß das Geheimniß eines tiefen Denkprocesses in sich. Sie mußte aussprechen nicht bloß, was der Urheber der Natur dachte, auch was er mit dem Denken wollte. Durch Spinoza war es mir klar geworden, daß nur er eine Geltung hatte. Auch Schelling hatte Gott absolut real an die Spite der Philosophie gestellt. Ich fragte die empirische Wissenschaft, wie sie vor mir lag. Ihre Facta sollten That sach en werben, und ich wünschte zu erfahren, ob diese vielfältigen Sachen, die als solche seit meiner Kindheit einen geheimen Zauber über mich ausgeübt hatten, wirklich die verborgenste göttliche That zu enthalten vermöchten. Es war die Hoffnung, die mich leitete, die ich nie aufgab. Ich verbankte

Schelling viel, ja alles, aber bennoch ist es mir klar, bag burch meine Beiträge ein neues Element in die Naturphilosophie hinein-Auch dieses verdankte ich einem andern Sehrer, Werner nämlich." "Das ganze Dasein sollte Geschichte werden, ich nannte sie die innere Raturgeschichte der Erde. Es war nicht bloß von jenem Einfluß der Raturgegenstände auf menschliche Begebenheiten, burch welche sie, wie Schelling außerte, einen acht geschichtlichen Charakter annehmen, die Rede; der Mensch felbst follte ganz und gar ein Product der Raturentwicklung fein. dadurch, daß er als ein solches nicht bloß theilweise, sondern ganz hervortrat, konnte die Natur ihr innerstes Mysterium in dem Menschen concentriren. Dir ward es immer klarer, bag die Naturwissen= schaft selbst, wie sie ein durchaus neues Element in die Geschichte bineingebracht hatte, burch welches unsere Zeit sich von der gan= zen Bergangenheit unterschied, die wichtigste aller Wissenschaften, die Grundlage der ganzen geistigen Zukunft des Geschlechts wer= ben müsse." - "Alle Erscheinungen des Lebens in der Einheit der Ratur und Geschichte zu verbinden und aus diesem Standpunkte der Einheit beider die Spuren einer göttlichen Absichtlichkeit in ber großartigen Entwicklung des Alls zu verfolgen, war die offenbare Absicht dieser Schrift\*)."

Steffens hatte im Sommer 1799 Jena verlassen. Die Beisträge erschienen 1801 und wirkten höchst anregend, in den natursphilosophischen Kreisen begeisternd. Als er auf seiner nächsten Reise Bamberg berührte, wurde dort seine Unwesenheit als ein Fest geseiert. Während er in Freiberg war, erschienen Schellings Einsleitung zum Entwurf, das System des transscendentalen Idealismus und die Darstellung des gesammten Systems. Dazwischen sällt ein Besuch, den er zur Weihnachtszeit 1800 in Jena und

<sup>\*)</sup> Sbendas. IV. S. 286-89.

Weimar machte, und er gedenkt unter seinen Erlebnissen gern jener Neujahrsnacht, die er damals im weimarischen Schlosse mit Goethe, Schiller und Schelling verbrachte\*). Von jetzt an er= scheint seine Freundschaft mit dem letzteren in der vertrautesten Form. Das begeisterte Verständniß, womit er jede Schrift Schellings sich aneignet, die Spannung, mit der er sie erwartet und liest, mußten auf Schelling selbst belebend und steigernd zurückwirken. "Die Einleitung zu Ihrem Entwurf," schreibt Steffens im Sep= tember 1799 von Freiberg aus, "ist mir äußerst interessant und wichtig." "Ich gehe ben Entwurf mit der Einleitung jetzt zum drittenmale durch und erstaune über die Tiefe und den Reichthum des Systems." "Hier wo ich, von allen Zerstreuungen, von allem Geräusch entfernt, meine alten Träume über die Natur wieder hervorrufe, meiner vormals gebrauchten Bildersprache mich erinnere und die Auflösung aller dieser wunderbaren Räthsel in Ihrer Naturphilosophie sinde, hier fühle ich so ganz deutlich, daß ich Ihr Schüler werden mußte\*\*)." Das System des transscendentalen Idealismus versetzt ihn in einen Rausch des Entzückens. "Nichts hat mich so begeistert, wie Ihre Transscendentalphiloso= Ich habe sie 4 — 5 mal gelesen und wieder gelesen. Es ist das Umfassendste, das ich kenne, das wahrste System, ein erhabenes Kunstwerk, immer flieht sich, was sich suchen soll, ich gerieth in die fürchterlichste Spannung, verlor mich, um die Welt zu behalten, und wieder die Welt, um mich zu behalten, vergrub mich immer tiefer und tiefer in die Hölle der Philosophie ein, um von dort aus den Himmel zu schauen, weil ich ihn nicht, wie der dichtende Gott, unmittelbar in meinem Busen habe. Hier sah ich nach und nach die Sterne hervortreten, bis plötlich

<sup>\*)</sup> S. oben S. 57.

<sup>\*\*)</sup> Aus Schellings Leben. I. S. 274 figb.

ven wurde ich in der letzten Zeit gerührt. Hier aber ergriff mich eine wunderbare Rührung. Thränen der heiligsten Begeisterung stürzten aus meinen Augen, und ich versank in der unendlichen Fülle der göttlichen Erscheinung. Nicht ein e Stelle war mir dunkel. Es ist das wichtigste Geschenk, der transscendentale Idealismus. Und hier lege ich — ich darf mitsprechen — den Kranz vor Ihre Füße, den ein künstiges Jahrhundert Ihnen sicher reichen wird."

In dem nächsten Briefe, veranlaßt durch literarische Reize ungen, von denen später die Rede sein soll, giebt Steffens ein offenes Bekenntniß über sein Verhältniß zu Schelling, und wie tief er sich als dessen Schüler fühlt. "Ich lernte Sie kennen. Es war, als hatten Sie für mich geschrieben, durchaus für mich. Bie belebte sich die Hoffnung, meine verlorene Jugend wieder zu erleben! Wie klar war mir alles, wie hell, wie einleuchtend! Es war naturlich, daß ich Ihre Philosophie mit einer stürmi= schen Unruhe ergriff, daß ich das verworrene Gewebe, das mich an die Welt fesselte, nicht auf einmal zerreißen konnte. Aber all= mälig ordnete sich das Meiste; was mir im Anfange Hoffnung war, wurde mir Ueberzeugung. Die Welt wurde mir heller, mein eigenes Wesen verständlicher und meine Thätigkeit ruhiger und geordneter. Ich sing an, meine Jugend wieder zu leben, die Traume meiner Kindheit wurden mir lieb, und das ganze Leben der Natur faßte mich stärker, unwiderstehlicher als jemals. Was Ihre Naturphilosophie anfing, vollendete der transscendentale Idea= lismus, das Meisterstuck Ihres Geistes, das - warum sollte ich verhehlen, was meine innigste Ueberzeugung mir sagt? — das wichtigste philosophische Product unseres Zeitalters." "Ich bin

<sup>\*)</sup> Ebendas. I. S. 303 sigb.

Ihr Schüler, durchaus Ihr Schüler, alles, was ich leisten werde, gehört Ihnen ursprünglich zu. Es ist keine vorübergehende Empfindung, es ist seste Ueberzeugung, daß es so ist, und ich schäße mich deshalb nicht geringer. Ich weiß, daß ich etwas ausrichten werde in meinem Fach." "Dann, wenn ein wahrhaft großes Product da ist, das ich mein nennen möchte, wenn es anerkannt ist, werde ich öffentlich auftreten, mit der Wärme der Begeisterung meinen Lehrer nennen und den errungenen Lorbeerkranz Ihnen reichen! Mein Sesühl verhindert mich, das, was ich Ihnen schuldig din, zu verhehlen, mein Stolz zwingt mich, es laut und öffentlich zu bekennen ")."

Den 30. April 1801 schickt er Schelling seine Beiträge. "Bir werden gewiß siegen. Ich habe eine Ueberzeugung, die immer stärker wird, und die Natur spricht mich immer unmittelbarer an. In dieser Schrift sindest Du, wie ich hoffe, viel Anlage, könnte ich aber auch mit etwas anderem anfangen?" "D! könnte ich Dir nur sagen, was ich Dir schuldig bin! könnte ich die Welt nur überzeugen, wie viel die Wissenschaft Dir schuldig ist \*\*)!"

Wir haben den Eindruck kennen gelernt, den Schelling in Dresden auf Gries machte. Hören wir jetzt den Eindruck seiner ersten Bekanntschaft auf Steffens, der zugegen war, als Schelling in Iena auftrat. Man kann sich denken, mit welcher Ungeduld und Spannung er in den großen öffentlichen Hörsaal eilte, wo Schelling durch eine Vorlesung sich in sein Lehramt einführen sollte. "Professoren und Studenten waren in dem großen Hörsaal versammelt. Schelling betrat das Katheder, er hatte ein jugendliches Ansehen, er war zwei Jahre jünger als ich

<sup>\*)</sup> Ebenbas. I. S. 309 flgb. Der Brief ist von Dresben den 1. Septb. 1800.

<sup>\*\*)</sup> Ebenbas. I. S. 326 flgb.

und nun der Erfte von den bedeutenden Mannern, deren Bekannt: schaft ich sehnsuchtsvoll zu machen suchte; er hatte in der Art, wie er erschien, etwas sehr Bestimmtes, ja Tropiges, breite Backen: knochen, die Schläse traten stark auseinander, die Stirn war hoch, das Gesicht energisch zusammengefaßt, die Nase etwas aufwärts geworfen; in den großen klaren Augen lag eine geistig gebietende Macht. Als er zu sprechen anfing, schien er nur wenige Augenblicke befangen. Der Gegenstand seiner Rede war dasjenige, das damals seine ganze Seele erfüllte. Er sprach von der Idee einer Naturphilosophie, von der Nothwendigkeit, die Natur aus ihrer Einheit zu fassen, von dem Licht, welches sie über alle Gegen= stände werfen wurde, wenn inan sie aus dem Standpunkt der Einheit der Vernunft zu betrachten wagte. Er riß mich ganz hin, und ich eilte den Tag darauf ihn zu besuchen." "Schelling nahm mich nicht bloß freundlich, sondern mit Freude auf. Ich war der erste Naturforscher von Fach, der sich unbedingt und mit Begeisterung an ihn anschloß. Unter diesen hatte er bis jest fast nur Gegner gefunden und zwar solche, die ihn gar nicht zu verstehen schienen. Das munbliche Gespräch ist unbeschreiblich reich. Ich kannte seine Schriften, ich theilte, wenn auch nicht in allem, seine Ansichten, ich erwartete, wie er selber, von seiner Unternehmung einen großartigen Umschwung, nicht der Naturwissenschaft allein. Ich konnte den Besuch nicht verlängern, der junge Docent war mit seinen Vorträgen beschäftigt. Aber die wenigen Augenblicke waren so reich gewesen, daß sie sich für mich in der Erinne= rung zu Stunden ausdehnten. Es war durch die Uebereinstim= mung mit Schelling eine Zuversicht entstanden, die, ich will es bekennen, fast an Uebermuth grenzte. Zwar war er jünger als ich, aber unterflütt burch eine mächtige Ratur, erzogen unter ben ganfligsten Berhältnissen, hatte er frühzeitig einen großen Ruf

erworben und stand muthig und drohend dem ganzen Heer einer ohnmächtig werdenden Zeit gegenüber, deren Heerführer selbst, zwar polternd und schimpfend, aber dennoch furchtsam und scheu sich zurückzuziehen ansingen\*)."

In dieser Zeit hospitirte Savigny in Schellings Vorlesung und schildert uns die äußere Art des Vortrags nicht so, daß man einen Lehrer zu hören meint. Mit gleichgültigem Stolz stehe Schelling auf dem Katheder und spreche, als ob er etwas nicht sehr Bebeutendes schnell erzähle\*\*). Darin war wohl eine richtige Beobachtung, wenigstens hat Schelling selbst fünfundvierzig Jahre später über seine damalige Art des Vortrags sich gelegentlich in einer Weise geäußert, die mit jener Charakteristik Savigny's übereinsstimmt.

Als er seinen siedzigsten Geburtstag zu Berlin im Kreise der Freunde seierte, gedachte er dieser eben geschilderten Zeit seines Ansangs, seiner ersten Bekanntschaft mit Steffens, und sagte in der Erwiederung auf Neanders Trinkspruch: "es war im Herbst 1798, daß ich in Iena zuerst das Katheder bestieg, voll von dem Gedanken, daß der Weg von der Natur zum Geiste eben sowohl möglich sein müsse, als der umgekehrte, den Fichte eingeschlagen hatte, von dem Geiste zur Natur; voll Vertrauen, sage ich, zu diesem Gedanken, aber noch wenig kundig der Klippen und Gesahren des öffentlichen, zumal des freien Vortrags. Noch wußte

<sup>\*)</sup> Ebendas. IV. S. 75—77. Weiter bemerkt Steffens über die Vorlesungen: "Schelling trug die Naturphilosophie nach einem Entwurse vor, der gedruckt und bogenweise den Zuhörern mitgetheilt wurde. Ich besuchte diese Vorlesungen, eine jede Stunde gab mir neue Aufgaben, und mit jedem Tage ward mir der Aufenthalt in Jena wichtiger." (S. 83.)

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Haym, die romantische Schule. S. 596.

ich nicht, daß die Hauptstärke desselben in der Kraft des Anhaltens besteht, damit jeder Gedanke Raum und Zeit sinde, sich zu entwickeln, nicht Worte und Gedanken sich überstürzen. Da saß ich nun, schlecht erdaut von meinem eigenen Vortrag und in wenig heitrer Stimmung, allein in der Abenddämmerung zu Hause, als ein junger Nann zu mir hereintrat, der sich als einen Norweger ankündigte und seinen Namen Steffens nannte, und der sogleich zu erkennen gab, daß er mit mir auf demselben Standpunkte sich besinde, daß derselbe Gedanke ihn beschäftige, in dem ich also gleich an dem Eingange meiner Lausbahn einen geistig Verbündeten fand, von mir nur unterschieden durch die umfangreichere Naturanschauung, die er vermöge seines besonderen Beruss vor mir voraus hatte\*)."

<sup>\*)</sup> Aus Schellings Leben. I. S. 244. Bgl. III. S. 170.

# Fünftes Capitel. Caroline Schlegel.

I. Charakteristik.

# 1. Ihre Bebeutung für Schelling.

Wir haben die bedeutende Frau schon einigemale genannt, die Schelling in Dresden kennen gelernt hatte und mit der ihn der gemeinschaftliche Aufenthalt in Iena, die Gastfreundschaft des Hauses und der Zug verwandter Naturen bald näher zusammenführte. Wird das Verhältniß beider, das in seinem Verlauf alle Arten der Wahlverwandtschaft durchlebte und zuletzt eine Sche auflöste, um selbst eine zu werden, nur von außen gesehen, so tritt der anstößige und dem öffentlichen Andlick am ersten ausgesetzte Charakter desselben in den Vordergrund, und es erscheint als eine jener Verbindungen, an denen die sittlich ausgelockerte Zeit und besonders deren geniale Lebenskreise reich genug waren. Da wir aber aus den jüngst veröffentlichten Briefen Carolinens\*) in die innere Natur jenes Verhältnisses einen sehr genauen Einblick gewonnen haben, so wollen wir es hier als einen Bestandtheil

<sup>\*)</sup> Caroline. Briefe an ihre Geschwister, ihre Tochter Auguste, bie Familie Gotter, F. L. W. Meyer, A. W. und Fr. Schlegel, J. Schelzling u. a. Herausgegeben von G. Waiß. 2 Bbe. Lpz. 1871.

ber Lebensgeschichte Schellings barftellen, die man sonft gerade in ihrer machtigsten Zeit nur mangelhaft kennt. Bas ber Erfüllung jener geistig aufgeregten und von gewaltigen Entwürfen bewegten Jahre, die seinen Ruhm begründet haben, noch fehlen konnte, gab ihm die Theilnahme bieser Frau; in ihr fand er ein Berständniß und eine Empfänglichkeit für sein ganzes geistiges Besen, bie ihn hob und gleichsam in dem Kern seiner Natur bestätigte. Ich spreche von der Empfänglichkeit, die nur eine Frau besitzt und geben kann, und die für den Aufschwung des mannlichen Geistes bewegender und zugleich beruhigender und sicherer ist als jede Huldigung der Belt: eine Empfänglichkeit, die den Mann nicht bloß in bem, was er leistet und erstrebt, sondern in dem, was er ift vermöge seiner höchsten Naturbestimmung, in seiner eigensten personlichsten Art erfaßt und selbst nur möglich ist durch die innigste, personlichste Theilnehmung, durch die Liebe, die auch in der Blendung hell sieht und vielleicht die Schlacken verkennt, aber nie das Gold. Wenn eine Frau diesen hellen Blick für eine hochbegabte mannliche Natur hat, den Sinn für den Dämon bieses Mannes, wodurch fie unmittelbar weiß, "was Gutes in ihm lebt und glimmt", so kann sie wie eine Muse auf ihn wirken. Gine solche Wirkung hindert nicht die Ungleichheit des Alters und die Trübung der Schicksale. Und Schelling bei seifter ganzen Geistes art bedurfte eine Muse und konnte sie wecken. Die einzige, die er gehabt hat, war die Frau, von der wir reben.

### 2. Geiftesart.

Caroline Schlegel gehörte, um mit Jean Paul zu reden, zu den geflügelten Naturen, die den Sinn für Poesse mit auf die Welt bringen. Der natürliche Flug ihres Geistes trieb sie weiter, und sie suchte aus poetischem Drange den Eingang zu den höchsten

Gebieten speculativer Erkenntniß. Hier kam ihr Schelling entgegen in der ganzen Frische und Fülle seiner ersten Kraft, siegreich im philosophischen Wettlauf, große Erwartungen erfüllenb, größere spannend. So erfaßte sie ihn und lebte mit ganzer Seele in seinen Arbeiten und Aufgaben. Sie fühlte sich erhöht und in ein neues Element emporgehoben, aus dem sie auf die poetischen Geschäfte, die sie mit Schlegel betrieben, herabsah wie auf ihre geistige Hausarbeit, die sie schuf, wie der Wogel sein "Schlegel", schreibt sie in einem ihrer Briefe an Schelling, "ermangelt nicht zu bemerken, wenn ich mich boch nur jemals einer Sache so ernstlich gewidmet hätte, die seine Beschäftigungen anginge! Was wäre das denn auch wohl gewesen außer bem, das ich nicht zu lernen brauchte, bie Poesie\*)!" Bon der bloßen ästhetischen Kritik vermochte sie nicht zu leben. Sie begehrte den schaffenden Geist, das leben= dige Kunstwerk und begriff, was Schelling lehrte, daß dieses die höchste Offenbarung der Natur und der Welt sei. In einem der herrlichsten Worte ihrer Briefe läßt sie diese Mahnung an Schlegel ergehen: "es dauert mich, daß ich mir nicht einen Revers von Dir habe geben lassen, Dich aller Kritik forthin zu enthalten. D mein Freund, wiederhole es Dir unaufhörlich, wie kurz das Leben ist, und daß nichts so wahrhaftig eristirt als ein Runstwerk. Kritik geht unter, leibliche Geschlechter verlöschen, Systeme wechseln, aber wenn die Welt einmal aufbrennt, wie ein Papierschnißel, bann werden die Kunstwerke die letzten leben= digen Funken sein, die in das Haus Gottes eingehen — dann erst kommt Finsterniß \*\*)."

<sup>\*)</sup> Caroline. II. S. 21.

<sup>\*\*)</sup> Ebenbaselbst. II. S. 39.

### 3. Lebensperhaltniffe und Gemuthsart.

Sie war die Tochter des göttinger Professors Johann David Michaelis, berühmt als Drientalist, angesehen in seiner akademischen Stellung, unter den Ersten, die Lessing schon in seinen Anfängen gewürdigt hatten. Geboren den 2. September 1763, war sie fast zwölf Jahre älter als Schelling. Als sie ihn kennen lernte, war sie fünsunddreißig und hatte vor weniger Zeit (1796) nach einer vierjährigen She, nach einem achtjährigen Wittwenstande, zum zweitenmale geheirathet. Ihr erster Rann, der Bergarzt Wöhmer in Clausthal, war im Herbst 1788 gestorben\*). Bon ihren drei Kindern verlor sie den nachgeborenen Sohn bald nach des Satten Tode, die zweite Tochter Therese ein Jahr später (December 1789) und blieb so allein mit ihrer ältesten Tochter Tuguste.

Beide Ehen hatte sie nicht aus leidenschaftlicher Neigung geschlossen, auch nicht widerwillig, sondern lebensmuthig, wie das Schicksal sie tried. Mit derselben Leichtigkeit wußte sie sich jetzt in die engen und langweiligen Verhältnisse eines kleinen Bergskädtchens, jetzt in das literarische Setriede einer geistig vielbewegten Universität einzuleden. Es ist erstaunlich, welche Külle von Leben und unzerstördarem Ledensmuth, wie viel Kalent zu genießen und glücklich zu sein in dieser Frau lag. Sie war gegen die inneren Mängel, gegen alles, was sie leer und undefriedigt ließ, keineswegs unempsindlich, aber sie konnte leicht darüber hinzwegleden ohne irgendwelchen schwermüthigen Druck. Selbst wenn niederschlagende Schicksale oder ein gewaltiger Schwerz sie erfaßten, enthielt die außerordentliche Lebendigkeit und Phantasie ihrer Empsindungen sogleich die ausrichtende und wiederherstellende Heils

<sup>\*)</sup> Die Heirath hatte den 15. Juni 1784 stattgefunden.

fraft. Sie besaß wirklich jenen holden Leichtsinn der Natur, der die gedankenlose Art ausschließt und in jedem Klima der geistigen Welt sich wohlzusühlen und anderen wohlthuend zu leben vermag. Und weil in dieser glücklichen Temperatur ihres Wesens auch alle höheren Lebensgeister sich anmuthig und leicht entfalteten, so mußte sie, wohin sie reichte, weckend und belebend wirken. Es lag in ihrer ganzen Natur etwas Elementargeistiges, wo-mit das Elementarsinnliche sich wohl verträgt, etwas Sirenenartizges im guten wie im üblen Sinn.

In den vertraulichen Briefen, die sie ihrem Freunde F. E. B. Meyer schreibt, finden sich häusig Aeußerungen über ihre Empfindungsart, die natürliche und treffende Selbstbekenntnisse sind. "Ich weiß nicht, ob ich je ganz glücklich sein werde", schreibt sie in der ersten Zeit ihrer Wittwenschaft, "aber das weiß ich, daß ich nie ganz unglücklich sein werde." "Man liebt mich sehr, weil mein Herz ein Gewand über die Vorzüge des Kopfs wirft, das mir beider Aeußerungen als Verdienst anrechnen läßt." "Es ist eine Eigenthümlichkeit meines Ropfs, welche oft Ursache wurde, daß man mich falsch beurtheilt: treffenden Scharffinn mit unschuldigster Begrenztheit zu vereinigen." "Göttern und Menschen zum Trot will ich glucklich sein, also keiner Bitterkeit Raum geben, die mich qualt, ich will nur meine Gewalt in ihr fühlen." "Jeder angenehme Augenblick hat Werth für mich, Glückseligkeit besteht nur in Augenblicken, ich wurde glücklich, da ich das lernte." "Mein Liebesmantel ist so weit, als Herz und Sinn des Schönen geben." "Ein Strom der reinsten Beis terkeit konnte sich über mich ergießen, wenn die Sonne schien, ober auch nur, wenn der Wind an das Fenster stürmte und ich auch nur über einer Arbeit saß. Mir ist jede Stunde wohl gewesen, die mir wohl sein konnte. Bin ich es, die nach fruchtlo=

sem Sram jagt? Rein! Mein Sinn gehört jeder möglichen Glückseligkeit." "Gedankenlosigkeit ist mein Leichtsinn nicht")."

II.

Wittwenschaft und zweite Che.

1. Mainzer Schidfale.

Ihre Wittwenschaft war keineswegs einsam und verschleiert, sondern voller Unruhe nach innen und außen, voller abenteuerli= cher und schlimmer Erlebnisse. Das erste Jahr hatte sie bei ihren Eltern in Göttingen, die beiden folgenden in Marburg bei ihrem alteren Bruder zugebracht. Die Familienverhältnisse waren zerrüttet und unerquicklich. Der Vater starb 1791. Sie kehrte von Marburg im Herbst 1791 für einige Zeit nach Göttingen zurück und ging im Frühjahr bes folgenden Jahres nach Mainz, wo ihre Jugendfreundin Therese Heyne in einer schiffbrüchigen Che mit Georg Forster und in vertrauter Freundschaft mit Huber lebte, der um ihretwillen seine verlobte Braut, die Schwägerin Körners, die Freundin Schillers, verließ\*\*). Im October 1792 wurde Mainz von Custine eingenommen. Jest kam hier die französisch und republikanisch gesinnte Partei zur Herrschaft, und Forster, einer ihrer Führer und Vicepräsident des mainzer Convents, ging im März 1793 nach Paris, um dort die Einverleibung des deutschen Landes in die französische Republik zu bewirken. Seine Frau hatte schon gegen Ende des vorhergehenden Jahres Main; verlaffen.

<sup>\*)</sup> Caroline. I. S. 47, 53, 69, 72, 86, 87, 101.

Dichalis Tochter, ist seit Ansang des Mai hier und lebt eingezogen und zusrieden; außer unserm Hause kommt sie nicht aus ihrer Wohnung. Es ist ein gescheidtes Weib, deren Umganz unsern häuslichen Cirkel bezreichert. G. Forster's sämmtl. Schriften. Bb. VIII S. 185.

Der Strudel der Ereignisse ließ Carolinen nicht unberührt. Sie sympathisirte mit der Revolution, den republikanischen Ideen, dem französischen Freiheitskriege und stand in den mainzer Bewegungen mit ihren Gefühlen auf Forsters Seite, billigte seine Agitation für die französische Sache und theilte seine Schwärmerei und Berblendung. Sie sah in der Mission, die er übernahm, weber ben politischen Irrthum noch die Bersündigung an dem eige= nen Baterlande. Ihr Interesse für Forster war gemischt aus Bewunderung und Mitleid und hatte vorübergehend einen zärtlichen, aber wohl nie einen leibenschaftlichen Charakter. Das Verhältniß der beiden Frauen war seltsamer Art, gemischt aus Neigung und Abneigung von beiden Seiten; sie waren Töchter berühmter göttinger Professoren, selbst geistig geltende Naturen, die in den Kreisen ber Universitätsstadt glänzen konnten, durch frühe Freund= schaft verbunden, durch frühe Eifersucht gegen einander gespannt. Karoline hatte den obscuren Arzt eines Winkelstädtchens, Therese den berühmten Weltreisenden geheirathet; beide hatten ihre Che ohne Neigung geschlossen. Jett trat die eine Freundin als Wittwe in das Haus der anderen und fand eine zerrüttete Che; ich weiß nicht, ob sie dazu beitrug, die Kluft zu erweitern, ob in diesen Berhältnissen, wie sie lagen, überhaupt etwas zu verbessern ober zu verschlimmern war; genug sie nahm auch in den häuslichen Wirrnissen die Partei Forsters, tröstete ihn in seiner Berlassenheit und blieb in Mainz, um bei ihm ausharrend "das Amt einer moralischen Krankenwärterin" zu üben \*)." Das Ungluck dieses bedeutenden Mannes rührte sie zu zärtlicher Theilnahme, aber sie erkannte auch in der Schwäche seines Charakters die Schuld. "Es ist der wunderbarste Mann", schried ste in dieser Zeit (De=

<sup>\*)</sup> Caroline. I. S. 124. .

cember 1792) an Meyer, "ich habe niemand so bewundert, so geliebt und dann wieder so gering geschätzt." Das Unsesse und Unmännliche in Forsters Wesen war ihr zuwider. "Wie kannst Du denken", sagt sie später zu demselben Freunde in einem Brief aus dem März 1794, "daß Forster je ein Mann geworden wäre? Und Männer, die nicht Männer sind, machen auch des vorzüglichssten Weibes Unglück")."

Ein Mann wie Forster konnte ihr keine Stute sein, sie fühlte sich in Mainz bald gänzlich verlassen und fand niemand, ber diese hülflose, nach Lebensgluck durstige und dafür wie geschaffene Frau mit starkem Arm an sich gezogen und gerettet hätte. Bewerbungen um ihre Hand hatte sie gehabt und ausgeschlagen. Es waren nicht die rechten gewesen. Unter ihren männlichen Areunden gab es zwei, deren Hand sie ergriffen hatte, wenn sie ge-Der eine war der ihr und ihrem elterlichen kommen wären. Hause befreundete Fr. Ludwig Wilh. Mener, Custos an der Universitätsbibliothek in Göttingen, als Caroline von Clausthal borthin zurückehrte, ber spätere Biograph des berühmten Schauspielers Fr. Schröder; den anderen Ramens Tatter hatte sie in ber ersten Zeit ihrer Wittwenschaft kennen gelernt und eine leiden= schaftliche Neigung für ihn gefaßt; er war Erzieher hannöver= scher Prinzen, begleitete den Herzog von Suffer auf Reisen und wurde später der Vertraute des Herzogs von Cambridge \*\*). Beide Manner hatten keine Berühmtheit, die sie blenden konnte, sie waren feste, energische Naturen, und diese Männlichkeit, die sie in Forster vermißte, war es, die sie hier anzog und namentlich in

<sup>\*)</sup> Caroline. I. S. 113 flgb. S. 143.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Haym. Ein beutsches Frauenleben aus unserer Literaturs blüthe. Preuß. Jahrb. November 1871.

Fifder, Gefdicte ber Philosophie. VI.

Tatter fesselte. Diesen Mann hatte sie innerlich erwählt, sie hatte im Stillen auf ihn gehosst und war glücklich, als er Ende September 1792 einige Tage nach Mainz kam und sie besuchte\*). Er kam und ging; ihre Hossnungen blieben unerfüllt, sei es nun, daß die She mit seinen Lebensplänen nicht stimmte, oder daß ihm diese Frau nicht die rechte Lebensgenossin zu sein schien. Als sie im December ängstlich über ihre Zukunst an ihn schrieb, antwortete er, er sei in Berzweislung nichts für sie thun zu können. Die Semüthöstimmung, in der sie war, schildert sie einige Monate später dem anderen Freunde: "der einzige Mann, dessen Schutz ich je begehrte, versagte ihn mir." "Reine Seduld brach, mein Herz wurde frei, und in dieser Lage, bei solcher Bestimmungslosseit meinte ich nichts Besseres thun zu können, als einem Freunde trübe Stunden zu erleichtern und mich übrigens zu zersstreuen"\*\*).

Sie that das Schlimmste. Ihre Hoffnungslosigkeit verwanbelte sich im Sturm jener Tage in dunkeln Leichtsinn, und eine wilde Leidenschaft, über deren nähere Verhältnisse wir nicht aufgeklärt sind, die sie wie ein plöhlicher Rausch erfaßt haben muß und, wie man sagt, einem Franzosen galt, stürzte sie in den Abgrund \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Caroline. I. S. 105. Br. an Meyer vom 6. Oct. 1792.

<sup>\*\*)</sup> Ebendaj. I. S. 127. Br. an Meyer vom 15. Juni 1793.

<sup>\*\*\*)</sup> In ihren eigenen von Waiß herausgegebenen Briefen sind alle auf diesen Punkt bezüglichen Stellen weggelassen; doch erkennt man, daß in den Briefen, welche die mainzer Schickale betreffen, nicht alles gesagt ist. Die im handschriftlichen Nachlaß A. W. Schlegels befindlichen Briefe Fr. Schlegels au seinen Bruder erhellen die Thatsachen, aber die nähern Umstände, auch der Rame des Mannes, bleiben verborgen. Ich verdanke die Einsicht dieser Briefe Hrn. Prof. Klette, bessen Obhut der

Als Mainz im Frühjahr 1793 wieder von den Reichstruppen belagert wurde, wollte sie bie Stadt verlassen (den 30. März), um in dem Hause ihrer Jugendfreundin Louise Gotter in Gotha eine Zuflucht zu finden. Bei ihrer Abreise gerieth sie in die Hände der Preußen; sie war politisch verdächtig, als Forsters Freun= din, als Böhmers Schwägerin, der Custine's Secretär war, es hatte sich sogar das Gerücht verbreitet, sie sei Custine's Maitresse. Das Gerücht war falsch; auch ihrem Schwager war sie fern geblie= ben, wie überhaupt allem öffentlichen politischen Treiben. die Thatsache ihrer Freundschaft und ihrer Sympathien mit For= ster genügte, um sie gefangen zu nehmen und ohne weitere Unter= suchung als Geißel zu behalten. Mehrere Monate mußte fie in Königstein eine beschwerliche Festungshaft leiden, die sie in der peinvollsten Lage und in der ängstlichsten Sorge für ihr Schicksal "Gehen sie hin, lieber Gotter," schrieb sie den 15. Juni 1793 an den Mann ihrer Jugendfreundin, "und sehen Sie den schrecklichen Aufenthalt, den ich gestern verlassen habe, athmen Sie die schneidende Luft ein, die dort herrscht, lassen Sie sich von dem durch die schädlichsten Dünste verpesteten Zugwinde durch= wehn, sehen Sie die traurigen Gestalten, die stundenweis in das Freie getrieben werden, um das Ungeziefer abzuschütteln, vor dem Sie bann Mühe haben sich selbst zu hüten, benken Sie sich in schlegel iche Rachlaß anvertraut ist. Haym hat in dem oben erwähnten Aufsat wohl noch von anderen Documenten Kenntniß gehabt, auf Grund beren er berichtet, daß jener Mann ein Franzose war. Es ist nicht zu sehen, ob und in wie weit jene Documente auch die Färbung rechtfertis n, die er seinem Berichte giebt; sie habe eine Frau von schlechtem Ruf in ihre Hausgenoffenschaft aufgenommen und aus Zerstreuungssucht ihre Berson verschenkt: "sie enschädigte sich für das Fehlschlagen ihrer heißesten Bunfche und ihre aufreibenden Sorgen um Forster, für allen Schmerz und alle Langeweile in den Armen eines Franzosen."

einem Zimmer mit sieben anderen Menschen, ohne einen Augen= blick von Ruhe und Stille, und genöthigt, sich stündlich mit der Reinigung dessen, was sie umgiebt zu beschäftigen, damit Sie im Staube nicht vergehn, und dann ein Herz voll der tiefsten Indig= nation gegen die gepriesene Gerechtigkeit, die mit jedem Tage durch die Klagen Unglücklicher vermehrt wird, welche ohne Untersuchung bort schmachten, wie sie von ungefähr aufgegriffen wur= den — muß ich nicht über Euch lachen? Sie scheinen den Auf= enthalt in Königstein für einen kühlen Sommertraum zu nehmen, und ich habe Tage ba gehabt, wo die Schrecken und Angst und -Beschwerben eines einzigen hinreichen wurden, ein lebhaftes Ge= muth zur Raserei zu bringen\*)." Und an demselben Tage, so elastisch empfindet diese Frau, schreibt sie an Meyer: "ich habe zwei schreckliche Monate burchlebt, aber gieb mir morgen Ruhe und Verborgenheit, so vergesse ich alles und bin wieder gludlich\*\*)."

Nachdem sie noch einige Wochen zu Kronberg eine Art Stabt= arrest gehabt, wurde sie auf die Fürbitte ihres jüngeren Bruders durch einen Befehl des Königs von Preußen in Freiheit gesetzt, weil "sie nichts verschuldet habe\*\*\*)." Indessen war ihr politi= scher Ruf so verdächtig und anrüchig geworden, daß ihr wiederholt, als sie besuchsweise nach Söttingen kam, daß zweitemal noch im September 1800, daß Curatorium der Universität den Aufenthalt in ihrer Vaterstadt untersagte.

Als sie, zweifach in ihrer bürgerlichen Eristenz vernichtet, die Haft verließ, fand sie einen Mann, ber an ihre Seite trat

<sup>\*)</sup> Caroline I. S. 121 flgd.

<sup>\*\*)</sup> Ebendas. I. S. 124.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebenbas. I. S. 129. (Die Orbre ist vom 4. Juli 1793.)

und großmüthig, wenig bekümmert um das Urtheil der Welt, ihr die Hand zum Schutz und zur Stütze reichte: August Wilhelm Schlegel.

### Berhältniß zu Schlegel.

Schon in Göttingen hatte Schlegel während seiner letzten Studienzeit die junge (vier Jahr ältere) Wittwe kennen gelernt und war durch ihren persönlichen Zauber, durch ihre geistige Macht und Bildung gesesselt worden; er hatte, als sie nach Marburg ging, brieslich mit ihr verkehrt und wiederholt um ihre Hand geworden. Sie liebte ihn nicht und spottete gegen ihre Schwester in einem Briese jener Zeit über den Gedanken, ihn zum Manne zu nehmen. "Er schried mir dreimal und wie!" "Schlegel und ich! ich lache, indem ich schreibe! Nein, das ist sicher — aus uns wird nichts. Daß doch gleich etwas werden muß." Das Bild eines Anderen erfüllte ihr Herz und ihre Phantasie. "Ich habe", schried sie damals der Schwester, "einen Lordeerstrauch, den ich simmlisches Reseda Sträuchelchen, eine Erinnerung, — sag das Zattern\*)."

Indessen blieb sie mit Schlegel in freundlichem Briefwechsel, auch nachdem er als Hosmeister nach Amsterdam gegangen war und hier neue Heirathsgedanken gesaßt hatte. Da kam die Zeit ihrer Sefangenschaft, auf die erste Nachricht hatte sich Schlezgel an Wilhelm von Humboldt gewendet, um durch dessen Verzmittelung die Hülfe des Coadjutor Dalberg zu gewinnen\*\*). Nach ihrer Befreiung kam er und führte sie unter seinem Schutze nach Leipzig, wo sie die ersten Tage bei dem Buchhändler Göschen,

<sup>\*)</sup> Gendas. I. S. 57, 59.

<sup>\*\*)</sup> Ebendas. I. S. 378-381.

die folgenden Monate in völliger Verborgenheit in dem altenbur: gischen Städtchen Lucka im Hause eines Arztes zubrachte. Schlegel, um allen Gerüchten zuvorzukommen, hatte die verlaffene und erniedrigte Frau für die Seinige erklärt und, da er nach Amster= dam zurückkehren mußte, sie dem Schutz und der Obhut seines Bruders anvertraut, der damals in Leipzig lebte. welche der letztere während dieser Zeit nach Amsterdam schrieb, enthalten die Nachrichten, die wir oben erwähnten. Näheres über die mainzer Erlebnisse ist auch ihm nicht gesagt worden, sein un= begründeter Berdacht ging auf Forster. Der Zustand, in dem sich Caroline damals befand, war hochst elend. Bu der kummerlichen Lage, zu den äußeren Entbehrungen kamen Reue und Angst. "Sie ist traurig und jammervoll, mehr als sie vielleicht schreibt, wie ihr Anblick und viele kleine Züge verrathen." Mainz lassen befürchten, daß ihre Lage kein Geheimniß mehr sei; "sie war vor Schrecken und Schmerz betäubt", schreibt Fried= rich ben 28. August 1793, "konnte lange Zeit nur einzelne Worte hervorbringen, sie hat die Tage über unaussprechlich gelitten, ihren eigenen Worten nach weit mehr als je in ihrem Leben." den Kummer ihrer Mutter, die Verfolgung der böhmer'schen Fa= milie, vielleicht die Entreißung ihrer Tochter vor Augen und wußte vor Schmerz sich nicht zu fassen.

Es ist nicht bloß Mitleid für die unglückliche Frau, das den jüngeren Schlegel einnimmt, es ist zugleich ihr Zauber, der ihn bestrickt. Er hatte sie schon aus den Briefen, die der Bruder ihm zusendete, kennen gelernt; den 2. August 1793 machte er in Leipzig ihre persönliche Bekanntschaft. "Der Eindruck, den sie auf mich gemacht hat, ist viel zu außerordentlich, als daß ich ihn selbst schon deutlich übersehen und mittheilen könnte." "Ich schreibe Dir nichts weiter über sie, keine Beurtheilung, keine Erzählung,

keine Bermuthung. Alles, was ich noch sagen könnte, würde ver= worren, oberflächlich sein, und vielleicht könnte ich in Gefahr kommen, mich schwärmerisch auszudrücken, und mir beucht, für sie zu schwärmen heißt sich an ihr versündigen. Bielleicht gelingt es mir, sie gleich ohne Berblendung zu fassen." "Die Ueberlegen» heit ihres Berstandes über den meinigen habe ich sehr früh gefühlt. Es ist mir aber noch zu fremb, zu unbegreiflich, daß ein Weib so sein kann, als daß ich an ihre Offenheit, Freiheit von Kunst recht fest glauben dürfte." "Ich bin gewiß, daß man wahr gegen sie sein darf, und größeres läßt sich von keinem Mens schen sagen." "Ihre Urtheile über Poesie sind mir sehr neu und angenehm. Sie dringt tief ins Innere, und man hort das auch aus ihrem Lesen, die Iphigenie liest sie herrlich. Wenn ihr Urtheil rein ware, so könnte es vielleicht nicht so unaussprechlich wahr und tief sein. Sie sindet Luft an den Griechen, und ich schicke ihr immer einen über den andern." "Mein Zutrauen zu ihr ist ganz unbedingt. Sie ist nicht mehr die einzige Unerforschliche, von der man nie aufhört zu lernen, sondern die Gute, die Beste, vor der ich mich meiner Fehler schäme\*)."

Es fehlte nicht viel, daß seine leidenschaftliche Verehrung dies dieser Frant die Grenzen der Treue gegen den Bruder überschritt, aber er hielt sich zurück und machte sich daraus eine Tugend. Die Birkung, die sie auf ihn gehabt, war dauernd. In seinem spätezen Liebesroman Lucinde hat er, wie Haym gewiß mit Recht versmuthet, das Bild Carolinens vor Augen gehabt in der Schilderung der Freundin, "die einzig war und die seinen Seist zum erstensmal ganz und in der Mitte traf," "sie hatte gewählt und hatte

<sup>\*)</sup> Gendas. I. Beilagen. S. 346 — 350, [Briefe aus bem Angust und Sept. 1793 und Januar 1794.]

sich gegeben; ihr Freund war auch ber seinige und lebte ihrer Liebe würdig." Hier ist dieses Bild Carolinens, wie Friedrich Schlegel sie sah. "Sie war heiter und leicht in ihrem Glück", — "überhaupt lag in ihrem Wesen jede Hoheit und jede Zierlichkeit, die der weiblichen Natur eigen sein kann; jede Gottähnlichkeit und jede Unart, aber alles war fein, gebildet und weiblich. Sie konnte in derselben Stunde irgend eine komische Albernheit mit dem Muthwillen und der Feinheit einer gebildeten Schauspielerin nachahmen und ein erhabenes Gedicht vorlesen mit der hinreißenden Würde eines tunstlosen Gesanges. Bald wollte sie in Gesellschaft glänzen und tandeln, bald war sie ganz Begeisterung, und bald half sie mit Rath und That, ernst, bescheiden und freundlich, wie eine zärt= liche Mutter. Eine geringe Begebenheit ward durch ihre Art sie zu erzählen so reizend wie ein schönes Mährchen. Alles umgab sie mit Gefühl und Wit, sie hatte Sinn für alles, und alles kam veredelt aus ihrer bildenden Hand und von ihren süß redenden Nichts Gutes und Großes war zu heilig oder zu allge: Lippen. mein für ihre leidenschaftlichste Theilnahme. Sie vernahm jede Andeutung, und sie erwiederte auch die Frage, welche nicht gesagt Es war nicht möglich, Reden mit ihr zu halten; es wur= den von selbst Gespräche, und während dem steigenden Interesse spielte auf ihrem feinen Gesichte eine immer neue Musik von geist= vollen Blicken und lieblichen Mienen. Dieselben glaubte man zu sehen, wie sie sich bei dieser ober bei jener Stelle veränderten, wenn man ihre Briefe las, so durchsichtig und seelenvoll schrieb sie, was sie als Gespräch gebacht hatte. Wer sie nur von dieser Seite kannte, hatte benken können, sie sei nur liebenswürdig, sie wurde als Schauspielerin bezaubern mussen, und ihren geflügelten Worten fehle nur Maß und Reim, um zarte Poesie zu werben, und doch zeigte eben diese Frau bei jeder großen Gelegenheit Muth und Kraft zum Erstaunen, und das war auch der hohe Gesichts: punkt, aus dem sie den Werth der Menschen beurtheilte\*)." Wenn man Carolinens Briefe gelesen hat, so läßt sich nicht zweiseln, daß nur sie das Original dieser Schilderung sein kann; sie ist nicht bloß eine Meisterin, sondern wirklich ein Genie im Briefschreiben, ihre Briefe sind ganz sie selbst, ebenso leicht und anmuthig, und wenn es der Augendlick und Segenstand giebt, ebenso bedeutend und tief.

Ihr Berhältniß zu dem alteren Schlegel ist nach den mainzer Schicksalen verändert. Sie schuldet ihm jetzt alles und fühlt diese Schuld mit zärtlicher Dankbarkeit, zugleich war sie nie eines mannlichen Schutzes und einer neu befestigten Eristenz bedürftiger als in diesem Augenblick. Gleich in den ersten Wochen ihrer Berborgenheit schrieb sie an Friedrich Schlegel: "Sie fühlen, welch ein Freund mir Wilhelm war. Alles, was ich ihm jemals geben konnte, hat er mir jetzt freiwillig, uneigennützig, anspruchs: los vergolten durch mehr als hülfreichen Beistand. Er hat mich mit mir ausgesöhnt, daß ich ihn mein nennen konnte, ohne daß eine blinde unwiderstehliche Empfindung ihn an mich gefesselt hielt. Sollte es zu viel sein, einen Mann nach seinem Betragen gegen ein Beib beurtheilen zu wollen, so scheint mir doch Wilhelm in dem, was er mir war, alles umfaßt zu haben, was man männ= lich und zugleich kindlich, vorurtheilslos, edel, liebenswerth heißen tann\*\*)."

Friedrich drängt den Bruder zur Rückkehr, zu entschlossenem und schnellem Handeln, er möge sie nicht durch Unbestimmtheit verberben; verspäten heiße langsam vernichten \*\*\*). Im Frühjahr

<sup>\*)</sup> Bergl. Haym, die romantische Schule. S. 878. Caroline I. Beil. 2. S. 354.

<sup>\*\*)</sup> Ebendas. I. S. 132 flgd.

<sup>\*\*\*)</sup> Chendas. I. Beilage 1. S. 351,

1795 kehrt Schlegel von Amsterdam zurück, gleichzeitig geht Caroline, die nach ihrer Verborgenheit über ein Jahr (Febr. 1794 — April 1795) bei ihrer Freundin in Gotha gelebt hatte, zu ihrer Mutter nach Braunschweig. Ueber die Ehe war man einig, aber noch wußte man nicht, wo den neuen Hausstand gründen; Schlegel dachte an Amerika oder Holland, der Bruder rieth Rom oder Jena, zuletzt entschied man sich für Iena, wo sich durch Schillers Einladung ein literarischer Wirkungskreis für Schlegel eröffnete. Wenige Monate nachdem er sich hier niedergelassen, schloß er den Ehebund mit Caroline, zu Braunschweig den 1. Juli 1796.

Sie befaß, wie ihr Mann am besten wußte und selbst gesagt hat, alle Talente, um als Schriftstellerin zu glänzen. Friedrich Schlegel erkannte ihre schriftstellerische Begabung ganz richtig, wenn er in einem seiner Briefe bemerkt: "ich habe immer geglaubt, Ihre Naturform — denn ich glaube, jeder Mensch von Kraft und Geist hat seine eigenthümliche — wäre die Rhapsobie. ken Sie, daß Briefe und Recensionen Formen find, die Sie ganz in der Gewalt haben \*)." Diese Talente zu bewähren, fand sie in der Ehe alle Gelegenheit. Sie war nicht bloß die poetische Rathgeberin ihres Mannes, sondern half ihm bei seinen ästheti= schen und kritischen Arbeiten in den Horen, der Literatutzeitung, dem Athenaum. Bei dem Auffatz über Romeo und Julia, den er für die Horen (1797) schrieb, war die Feder seiner "geschickten Freundin" mitthätig, ebenso bei der Charakteristik Lafontaine's im ersten Stuck bes Athenaums; in dem folgenden Stuck dieser Zeitschrift erschien ein anonymer Aufsat über die "Fragmente aus den Briefen eines jungen Gelehrten an seinen Freund," es was ren Briefe, die Johannes Müller an Bonstetten während der

<sup>\*)</sup> Ebendaselbst. I. S. 206 flgd. (ber Brief ist vom Herbst 1797).

Jahre 1775—78 in der Schweiz geschrieben; als er jenen Arstikel im Athenäum gelesen hatte, schrieb er seinem Bruder: "ich kenne den Berfasser nicht, aber er ist mein vertrautester Freund, niemals hat jemand so viel Wahres über mich, meine Lage, meinen Charakter in einer Recension gesagt oder herausdechiffrirt aus einer meiner Schriften." Dieser Verfasser war Caroline\*). Als Schlegel wetteisernd mit Goethe's Iphigenie seinen Ion gestichtet hatte und dieser Ansang 1802 in Weimar zur Aufführung gekommen war, erschien anonym eine Beurtheilung des Stücks in der Zeitung für die elegante Welt. Diesen Aufsatz hatte Caroline geschrieben gemeinschaftlich mit Schelling\*\*).

<sup>\*)</sup> Ebendaselbst, I. Beil. 6, S, 384 flgd. Bergl. Aus Schel: lings Leben. II. S, 273.

<sup>\*\*)</sup> Haym, die romantische Schule. S. 160, 277, 706.

# Sechstes Capitel. Carolinens Verbindung mit Schelling.

I.

#### Mutter und Tochter.

#### 1. Erfte Betanntichaft.

Ihr Interesse für Schelling war gleich mit der ersten Be= kanntschaft entschieden. Er war kaum eine Woche in Jena, als ben 12. October 1798 Wallensteins Lager zum erstenmale in Weimar aufgeführt wurde, Caroline war mit ihm und Schlegel zugegen und schreibt einige Tage später ihrem Schwager von der Aufführung des Stucks und daß Schelling an Schlegels Stelle mit ihr zuruckgefahren sei. Hier ist in ihren Briefen bas erstemal von Schelling die Rede: "er wird sich von nun an ein= mauern, wie er sagt, aber gewiß nicht aushält. Er ist eher ein Mensch, um Mauern zu burchbrechen. Glauben Sie, Freund, er ist als Mensch interessanter, als Sie zugeben, eine rechte Ur= natur, als Mineralie betrachtet ächter Granit." Das Wort er: regte Fr. Schlegels eifersüchtigen Spott: "wo wird Schelling der Granit eine Granitin finden? Wenigstens muß sie doch von Basalt fein." "Daß Huber sich mit Rogebue verträgt, kann nicht ärgerlicher sein, als baß Schelling über Harbenberg urtheilen will. Eine Pique habe ich aber deßhalb nicht gegen ben braven Granit,

außer wenn er sich bergleichen Gurke herausnehmen will, wie ihm duweilen begegnet\*)."

Als Fichte nach Berlin gegangen war und dort mit Fr. Schlegel zusammenlebte, wollte man auch die jena'schen Freunde, das schlegel'sche Chepaar und Schelling, zur Uebersiedlung bewegen, um in Berlin gemeinschaftlich Haus zu halten. "Wir gehören boch alle", schreibt Friedrich an seine Schwägerin, "zu der einen Familie der herrlichen Berbannten." Der Plan kam nicht zu Stande, wenigstens nicht in Berlin; dagegen vereinigten sich die Freunde, Fichte ausgenommen, batt in Jena, und ihr Sammelpunkt war das schlegel'sche Haus. Hier waren Schelling und die Familie Paulus während des Sommers 1799 tägliche Pensionsgäste an Carolinens Tisch, Anfangs September kam Fr. Schlegel von Berlin und im folgenden Monat seine Freundin Dorothea Beit. Aus den Briefen, die Caroline damals an ihre Zochter Auguste nach Deffau schreibt, sieht man, welche Reigungen und Abneigungen in bem kleinen Kreise spielen, wie die Zielscheibe der letzteren namentlich Schiller ift, und auf welche Weise man sich in dieser von persönlichen Uffecten übler Art keineswegs freien Antipathie Genüge that. Als ob sie eine lustige und gute That zu berichten hätte, erzählt sie der Tochter, wie Mittags den 20. October 1799 Fr. Schlegel und Dorothea Beit, Wilhelm Schlegel und sie selbst nebst Schelling beisammen saßen und sich an bem eben erschienenen Musenalmanach ergötzten: "aber über ein Gebicht von Schiller, bas Lieb von ber Glode, sind wir gestern Mittag fast von den Stühlen gefallen vor Lachen, es ist à la Boß, à la Tieck, à la Teufel, wenigstens um des Teufels zu werden\*\*)." Sing doch das von Haß verblendete Urtheil gegen Schil=

<sup>\*)</sup> Caroline. I. S. 218 flgb. S. 228 flgb.

<sup>\*\*)</sup> Gbendaselbst. I. S. 272,

noch kurz vor ihrem Tode gegeben. Schelling war in den letten Tagen zugegen und traute sich medicinisches Urtheil genug zu, um in den verordneten Mitteln einige den Opiaten beigemischte schädliche Bestandtheile zu erkennen, die er durch eigene Recepte entsernte. Zeht suchte der Arzt zu seiner eigenen Deckung die Ursache des Todes auf diesen Eingriff in seine Behandlung zu schieden, und es verbreiteten sich üble Gerüchte, die später zu den seindseligsten Angrissen gegen Schelling gebraucht wurden. Schlegel, in seiner Art, widmete dem Mädchen ein Todtenopser in Sonetten, deren eines "Schwanenlied" hieß, ihr letztes Lied war der König von Thule gewesen:

Vom Becher, den die Wellen eingeschlungen, Als aus dem Pfand, das Lieb' und Treu getauschet, Der alte König sterbend sich berauschet, Das war das letzte Lied, so sie gesungen.

Schelling, tief erschüttert, erkrankte in Bamberg. Er hatte ben Plan gehabt, Iena zu verlässen und nach Wien zu gehen, aber der Krieg mit Frankreich, der schon die Reise nach Würtemsberg unsicher gemacht hatte, änderte seinen Entschluß. Kaum genesen, reiste er den 1. October von Bamberg ab und kehrte, von Gries begleitet, nach Iena zurück, wo er noch fünf Semester bleiben sollte. Un demselben Tage und in derselben Begleitung hatte er vor zwei Jahren Dresden verlassen, um sein Lehramt in Iena anzutreten. Schlegel und seine Frau gingen nach Braunsschweig.

## 3. Shellinge Berhaltniß zu Mutter und Tochter.

Auguste Böhmer stand noch auf der Grenze des Kindes und der eben aufblühenden Jungfrau, im Anfange des sechszehnten

Jahres, als sie ftarb. In dem beständigen Verkehr mit der Mutter, deren abenteuerliche Schicksale sie mit erlebt, deren lebendige Seistesfülle das Gemüth des Kindes zeitig erregt hatte, unter den Umgebungen des schlegel'schen Kreises war sie früh gereift und weit über ihre Jahre hinaus unterrichtet und erfahren, ohne darüber den Reiz kindlicher Einfalt und Heiterkeit einzubüsen.

Friedrich Schlegel, der sie als achtjähriges Kind kennen lernte und gar nicht hübsch sand, wurde bald von ihrem natürlichen Wit, ihrer sähigen und liebenswürdigen Gemüthsart so eingenommen, daß er ein lebhastes Interesse für sie saßte, griechisch mit ihr tried und in der besten Laune allerliebste Brieschen an sie schried. Sanz ernsthaft frägt er daß zwölssährige Mädchen, ob ihr Urtheil über Lessings Nathan mit dem seinigen übereinstimme, und wiederholt die Frage, da sie nicht gleich beantwortet wird. Er schildert ihr, wie der romantische Kreis, der sich im Herbst 1799 im schlegel'schen Hause zu Iena vereinigt hatte, lebt, und wie die Rollen vertheilt sind: "Wilhelm macht Verse, ich lese welche, die Veit hört welche, und Dein Mütterchen denkt welche; Tieck thut daß alles zusammen \*)."

Auch Steffens war von ihrer Erscheinung ergriffen und außer sich über ihren Tod. "Ich vermag es nicht zu sagen," schreibt er an Schelling, "was mir, auch mir Augustens Verlust ist, die berrliche, ich begreise ihren Tod nicht. So ganz Leben, so ganz Blüthe, — und nun todt. Ich kann nicht davon sprechen — o! sie war mir theurer, als man weiß, als ich mir selbst gestes ben wollte — und alle meine späteren Verirrungen kamen nur daher, daß ich sie zuweilen vergessen konnte. Wenn ich ruhig arbeitete, wenn ich gesund und munter allem nachdachte, was

7

<sup>\*)</sup> Ebendaselbst. I. Beil. 3. S. 350—375. Fischer, Geschickte der Philosophie. VI.

Zusammenseins und Zusammenlebens, ist nicht benkbar ohne ein engeres Band, worüber sie im Stillen einverstanden waren, und das damals nur die ernsthaft beabsichtigte Berbindung zwischen Schelling und Auguste Böhmer sein konnte. Warum hatte auch Schelling für die Anmuth dieses aufblühenden Kindes weniger empfänglich sein sollen, als Friedrich Schlegel, als Steffens und andere, die in ihre Rähe kamen? Daß er sie als die Seinige betrachtet hat, läßt sich aus manchen seiner Aeußerungen erken= nen; er mußte ihres Besitzes sicher gewesen sein, sonst hatte er in einem seiner Briefe nach bem Tobe Carolinens nicht ben schmerz= lichen Ausruf thun konnen: "nun erst hatte ich auch Aus guften gang verloren\*)." Eine solche Berbindung mare auch die natürlichste und beste Lösung problematischer Gemüthsverhältnisse gewesen, in die sich Schelling verstrickt sab, er war an bem Faden der Zauberin in das Labyrinth einer Doppel= liebe gerathen, aus bem er durch die Hand Augustens befreit wurde. Da kam bas bunkle Geschick und ließ bie Hand, bie er schon ergriffen hatte, plötzlich erstarren!

Er war wie vernichtet. Von der Krankheit genesen, lebte er einen einsamen Winter in Iena unter den schwermüthigsten Stimmmungen, die sich in manchen Stunden dis zur Todessehnsucht verstüsterten. Zu der Erschütterung über den Tod, zu dem Schmerz über den Verlust kamen quälende Vorwürse, daß er nicht sorgsfältiger gehandelt, nicht zu rechter Zeit einen andern Arzt gerusen, dem vorhandenen zu sehr getraut habe \*\*). Es kam wohl auch ein Schatten, den das Andenken Augustens warf. Wie sich die Empsindungen zwischen ihm und der Nutter gestaltet hatten, war am Ende doch gegen die Tochter eine Art Schuld und Unwahrheit

<sup>\*)</sup> Aus Schellings Leben. II. S. 183.

<sup>\*\*)</sup> Ebenbaselbst. I. S. 898.

entstanden, die jett, nachdem jene plötlich hinweggerafft war, schwer auf seine Seele fiel. Es gab Augenblicke, wo ihm zu Ruthe war, als ob er sich an dem Mädchen versundigt, als ob im Grund ein frevelhaftes Spiel mit ihr getrieben worden. Und das war nicht die einzige Empfindung, die ihn zu Boden brückte. Auguste war gleichsam das lebendige und reine Band zwischen ihm und Carolinen geworden, jetzt war dieses Band zerrissen, Caroline fern, er sah die Unmöglichkeit sie zu besitzen, die Nothwendigkeit ihr zu entsagen und hatte doch nicht die Kraft in sich, Später nach bem Tobe Carolinens wurde fie zu entbehren. ihm zu Muth, als ob er nun erst Auguste ganz verloren; jest, als diese gestorben, mochte er ihren Berlust auch als den Carolinens empfinden. Man kann sich vorstellen, wie aus solchen Stimmungen jener traurige und peinliche Gemüthsaufruhr hervorging, in welchem Schelling damals den einsamen Winter in Jena verlebte, doppelt gequalt: von Vorwürfen bei dem Andenken Augustens, von schmerzlichster Sehnsucht bei bem Gebanken an Caroline.

Seine Briese an die letztere waren ohne Zweisel Bekenntmisse dieser Art, erkennbar, obwohl wir sie nicht besitzen, aus den Antworten Carolinens, aus der Art, wie sie ihn tröstet. Sie wußte leichter, als er, den Druck zu heben, den Schmerz zu "poetisiren", den Schatten wegzuleuchten. "Unser Kind weicht mir keinen Augenblick von der Seite," schreibt sie den 13. Februar 1801, "ich kenne kein Bergessen, ob ich äußerlich schon lebe, wie ein anderer. Ja, Du weißt es, liebe Auguste, wie Du bei Tage und dei Nacht vor Deiner armen Mutter stehst, die kaum mehr arm zu nennen ist, denn sie blickt Dich mehr mit Entzücken als mit Jammer an, die Klage über den herben, bittern Tod hat keine Dolche und zerreißende Schmerzen mehr, ich kann lächeln, freundlich mich beschäftigen, aber ich lebe und bewege mich immer nur in Dir, mein sußes Kind. Ach störe mich nicht in meinem sanften Erauern, lieber Schelling, dadurch, daß ich bitterlich über Dich weinen muß. Das sollte nicht sein. Hätztest Du Dir vorzuwerfen, dann ich tausendmal mehr, aber Gott weißes, es will nicht Raum in meiner Seele sinden und haften. Ich habe Dich geliebt, es war kein frevelhafzter Scherz, das spricht mich frei, dünkt mich\*)." Diese dunkten Worte erklären sich aus Schellings erschütterter Gemüthslage, und wir wissen, welcher Natur die Vorwürse waren, über die sie sihn hinwegzuheben wünschte.

Gleich in einem ihrer ersten Briefe nach ber Trennung sucht sie ben qualenden Wiberstreit seiner Empfindungen, aufgeregt von Gewissensvorwürfen und leidenschaftlicher Sehnsucht, gesteigert bis zum Lebensüberdruß, auszugleichen. "Genug, daß ich meinem Freunde verspreche, daß ich leben will, ja daß ich ihm brohe, ich werde leben, wenn er so zur unwahren Stunde den Tod sucht. Du liebst mich, und sollte die Heftigkeit des sich in Dir bewegen= den Wehs Dich auch einmal mit Haß täuschen und mich damit zerreißen, Du liebst mich boch, benn ich bin es werth, und dieses ganze Universum ist ein Tand, oder wir haben uns innerlich für ewig erkannt." "Wenn die Wolken des eigenen Jammers mir auch das Haupt eine Weile umhüllen, es befreit sich bald wieder und wird vom reinen Blau des Himmels über mir beschienen, der mein Kind einschließt wie mich. Allgegenwart, das ist die Gottheit — und meinst Du nicht, daß wir einmal allgegenwärtig wer= den mussen, alle einer in dem andern, ohne deßwegen Eins zu sein? Denn Eins bürfen wir nicht werben, weißt Du wohl, bann würde bas Streben, sich zu Eins zu machen, ja aufhören \*\*)."

<sup>\*)</sup> Caroline. II. S. 26.

<sup>\*\*)</sup> Ebendaselbst. II. S. 4. S. 15.

Sie findet auch leicht die Art der Ausgleichung und Lösung, wie bei der unzerstörbaren Seelenverwandtschaft ihr Verhältniß wiederhergestellt und so erneut werden kann, daß selbst die personliche Biedervereinigung möglich wird. Der Geliebte sollte der Gatte ber Tochter werben; von jest an soll er ihr gelten als Sohn, als Bruder ihres Kindes. "Ich scheibe nicht von Dir, mein Alles auf Erben," schreibt sie im Februar 1801, "das Mittel, das bie Seele ergreift, um sich ber Entweihung des Bundes zu entzieben, stellt alles ber, ihn selbst in seiner ganzen Schone und bie Bartlichkeit, die ihn unterhält. Ich bin die Deinige, ich liebe, ich achte Dich, ich habe keine Stunde gehabt, wo ich nicht an Dich geglaubt hatte, es sind Umstande gewesen, die Deinen Glauben an mich trübten, es wird nun heller werden. Als Deine Mutter begrüße ich Dich, keine Erinnerung soll uns zerrütten. Du bift nun meines Kindes Bruder, ich gebe Dir diesen heiligen Segen. Es ist fortan ein Verbrechen, wenn wir uns etwas Andres sein wollten." "Ich habe Dich schrecklich lieb, unbegreiflich lieb, und nun wird es erst ganz an den Zag kommen. Könnte ich Dir nur meinen Sinn einflößen, alle Spannung weghauchen, Dich selbst festhalten in Deiner Anmuth, bei Deiner leichtern Stim= Gewiß, wenn Du Dich jett nicht mehr trauernd an Unmöglichkeiten wendest, so können wir uns noch ein schönes Leben Nimm unser wunderbares Bundniß, wie es ist, jammre nicht mehr über das, was es nicht sein konnte\*)."

<sup>\*)</sup> Ebendaselbst II. S. 29 sigb. S. 42.

Benn Haym in seinem schon erwähnten Aussatz (Preuß. Jahrb. Nov. 1871) gegen die Meinung redet, als ob Schellings Liebe zu Caroline aus seiner Liebe zu Auguste erst entstanden sei, so hat er ganz recht. Was er aber über Schellings Seelenstimmung nach dem Tode Augustens sagt, läßt sich weder damit noch mit den brieflichen Zeugnissen, die wir

#### П.

#### Auflösung ber schlegel'schen Che.

#### 1. Carolinens Wiebervereinigung mit Schelling.

Seit Anfang October 1800 bis gegen Ende des Winters lebte das schlegel'sche Schepaar zusammen in Braunschweig, dann blied Caroline allein, Schlegel ging den 21. Februar 1801 nach Berlin, um sich dort durch Vorlesungen einen neuen Wirkungstreis zu bereiten und nach Jena nicht mehr zurückzukehren. Wirksliche Seelengemeinschaft hatte zwischen den Gatten nie bestanden,

tennen gelernt, vereinigen. Ich meine folgende Worte: "ber Tob Augustens hatte die Leidenschaft Schellings für die Mutter im Tiefsten aufgerührt, in der Theilnahme an ihrem Schmerz war seine halb träumende Neigung zu voller Klarheit erwacht, ein grelles Licht war auf ben Abgrund ber Hoffnungslosigkeit des Verhältnisses gefallen, und wenn früher bes Lebens Heiterkeit einen poetischen Schleier um seine Liebe wob, so schien ihm nun auf einmal von dem Grunde dieser Lage die Zukunft schwarz." Warum? Die Dinge lagen wie früher, wenn zwischen Schelling und Auguste Böhmer te in erlei Berhältniß bestand. Der gemeinschaftliche Schmerz über den Verluft konnte beide nur inniger vereinigen, aber ich sehe nicht, weber wie bieser Schmerz Schellings Liebe zu Carolinen bewußter und klarer, noch wie er sie hoffnungsloser machen konnte als sie war. Dagegen wenn zwischen Schelling und ber Tochter Carolinens jenes stille Berlöbniß entstanden war, wie wir es aus der Natur der Berhält= nisse dargethan, dann und nur dann hatte sich die Lage der Dinge verändert. Der Tod hatte bas Band gelöft, welches ihn mit Carolinen fester verknüpfen sollte, zwischen beiben stand der Schatten Augustens, und es mußte Schelling wohl unmöglich scheinen, sein erstes Verhältniß zu Carce linen wiederherzustellen, während er es boch nicht tragen konnte ohne sie zu sein. Das Gefühl bieser zweifachen Unmöglichkeit, burch Borwürfe verbüftert, ergiebt ohne viel Selbstquälerei jene qualenden Gemuthezustände nach dem Tode Augustens.

die gegenseitige Anhänglichkeit, von ihrer Seite auf Dankbarkeit, von der seinigen auf literarische und schöngeistige Interessen gegrundet, ift im Erkalten, bas äußere Band bes Zusammenlebens fängt schon an sich zu lösen, wenn auch damals an eine Scheid= ung der Che noch von keiner Seite ernstlich gebacht wurde. Das ganze Berhältniß hat einen müben, abgespannten, übersättigten Ausdruck. Wie sie gemeinschaftlich das neue Jahrhundert begrüßen, schilbert Caroline dem Freunde in Jena lachend mit einer Bergleichung, die keine fortbauernde Gemeinschaft bedeutet. "Der Schlag zwölf überraschte uns, ich wollte Schlegel noch wecken, ebe es ausgeschlagen, benn es war mir, als könnten üble Folgen daraus entstehen, wenn einer dabei nicht wachte, gleichsam als ob er das Zusammenklingen seiner Sterne verschliefe, — also lief ich binauf, er hatte den Schlag gehört, sich zusammengerafft und zu uns heruntergehen wollen, also begegneten wir uns, wie die beiden Jahrhunderte, auf der Treppe\*)!" Das eine kommt, bas andere geht, und die Sterne der beiden Gatten klangen nicht mehr zusammen.

Ihr Blid sucht ben entfernten Freund, dem sie die Geister der Schwermuth verscheuchen möchte, sie hat nur Interesse für alles, was ihn interessirt, für seine Schicksale, Gedanken, Empsindungen. In ihm lebt ihr die Zukunft. Jeder seiner Ariumphe ist der ihrige, sie seiert jauchzend den Sieg, den er auf dem Katheder in Iena über Friedrich Schlegel davonträgt. Dieser nämlich hatte sich den 18. October 1800 mit einer Prodevorlesung "über den Enthusiasmus oder die Schwärmerei" habilitirt (noch bevor er promovirt hatte) und begann seine Vorlesungen in demselben Semester, worin Schelling die seinigen nach einer halbijährigen Abwesenheit wiederaufnahm. Er las über Aransscenz

<sup>\*)</sup> Caroline. II. S. 16.

dentalphilosophie und suchte den Wettstreit mit Schelling. Uebermuthig, unüberlegt, in einer argen Selbsttäuschung über sich und die Aufgabe, hatte sich Schlegel in ein Element gewagt, für welches sein Talent und seine Geistesart gar nicht gemacht waren, denn ihm fehlte jedes Organ zu einer geordneten padagogisch wirksamen Lehrweise; er hielt die Sache für so gering, daß er sie spielend bezwingen könne, und erfuhr bald, wie sehr er sich ge Die Studenten kamen aus Neugierde und wurden sehr täuscht. bald seltener, weil sie nichts zu lernen fanden; ihm selbst wurde von Stunde zu Stunde unheimlicher zu Muth, er athmete auf, als er mit Weihnachten eine Ferienoase erreicht hatte, er schleppte das Semester mühselig hin ohne Erfolg und fand im nächsten keine Zuhörer mehr. Die Niederlage selbst war in wenigen Stun= den entschieden. Caroline jubelte: "ja, Du bist wieder in die Schlacht gekommen, theurer Achilles, und nun fliehen die Troer. Die Unsterblichen haben Dich wieder geehrt und werden Dir bas lange Leben obendrein geben. Das ist die wahre Rache, und ich triumphire ohne alle Schonung. Nichts von Bedauern, fie ware gar nicht im großen Sinn der Humanität selber. Denn manche gebeihen in der Unterdrückung, dahin gehört Friedrich, es würde nur seine beste Eigenthumlichkeit zerstören, wenn er einmal die volle Glorie des Sieges genösse. Dir geziemt sie, Du weißt Dich in diesem Element zu bewegen \*)."

<sup>\*)</sup> Ebendaselbst. II. S. 10 flgd.

In dem Semester, wo Schlegel Fiasko machte, rüstete sich ein ans derer Nebenbuhler und Gegner Schellings zur Habilitation: J. Fr. Fries, der im nächsten Semester (Sommer 1801) auftrat und, obwohl gründlich und gewissenhaft vorbereitet, doch nicht durchdringen konnte. "Jest liest auch Fr. Schlegel die Transscendentalphilosophie", schreibt er im Herbst seinem Freunde Reichel, "und hat nicht übel ange-

Sie rebet zu ihm mit allen Stimmen begeisternber, wedender, tröstender Theilnahme, jett einfichtsvoll und ideal, wie sein Senius, jetzt mit ber Gluth ausbrechender Leidenschaft und wieder die Leidenschaft dämpfend zu mütterlicher Zärtlichkeit. Seine Geistesverwandtschaft mit Goethe, seine höhere philosophische Natur in Bergleichung mit Fichte, sind ihr so einleuchtend, daß sie ihn mit dem ganzen Gefühl seiner Kraft durchdringen möchte, mit dem Bertrauen auf den Sieg seines Werks. "Sieh nur Goethen viel und schließe ihm die Schähe Deines Innern auf, fördere die herrlichen Erze ans Licht, die so sprode sind zu Tage zu kommen. Mein Herz, mein Geben, ich liebe Dich mit meinem ganzen Wesen. Zweifle nur daran nicht! Belch ein Blitz von Glück, wie mir Schlegel gestern Abend Deinen Brief gab." "Goethe tritt Dir nun auch das Gedicht ab, er überliefert Dir seine Ratur; da er Dich nicht zum Erben einsetzen kann, macht er Dir eine Schenkung unter Lebenden. Er liebt Dich väterlich, ich liebe Dich mut:

jangen, die gesunde Bernunft zu ohrseigen; gestern war er albern genug ju sagen, der Sat des Widerspruchs und des zureichenden Grundes waren durchaus nicht von absoluter Gültigkeit, sie sind nur praktisch, gelten nur in einer gewissen Sphäre, die Philosophie besteht in nichts als in einer unendbaren Reihe von Wibersprüchen, und das glauben benn eine Menge hiefiger Stubenten mit größter Leichtigkeit, als ob sie sich wirklich etwas dabei denken könnten." Und im nächsten Semester an Bezichwit: "hier haben seit lange die Studenten allein die Frage, was Den Winter konnte man in Schlegel's ist Wahrheit, zu entscheiben. und Schelling's Hörfälen ben ausgesprochensten Unfinn von ber Welt Schlegel, nämlich Friedrich, machte es aber zu bunt, er sprach ungeheuer viel vom Absoluten und dem Enthusiasmus so verworren und mit fo schlechtem Bortrag, bas er jest teinen Zuhörer mehr betam. Schelling allein gilt." Bergl. J. Fr. Fries, bargestellt von C. L. Th. Bente (1867). S. 74 figb.

terlich — was hast Du für wunderbare Eltern! Kränke uns nicht." "Ich sehe es klar, wie sich Deine Nachzeichnung der dichtenden Natur von selbst zu einem herrlichen Gedicht ordnen wird. Du entsinnst Dich des kleinen Gedichts von Goethe, wo Amor die Landschaft malt, er malt sie nicht, er zieht nur den Schleier von dem was ist\*)." Sie schildert ihm beredt, tiefsinnig und versöhnlich, sein Verhältniß zu Fichte, den Gegensat ihrer Na= turen und Denkweisen: "so wie ich die Sache einsehe, würde ich vermuthen, daß er Dich mit der Naturphilosophie wie in ein Nebenfach zurückweisen und das Wissen des Wissens für sich allein behalten möchte." "Mir ist es immer so vorgekommen, bei aller seiner unvergleichlichen Denkkraft, seiner fest ineinander gefugten Schlußweise, Klarheit, Genauigkeit, unmittelbaren Anschauung des Ichs und Begeisterung des Entdeckers, daß er doch begrenzt wäre, nur dachte ich, es käme daher, daß ihm die göttliche Ein= gebung abgehe, und wenn Du einen Kreis durchbrochen hast, aus dem er noch nicht heraus konnte, so würde ich glauben, Du habest das doch nicht sowohl als Philosoph, als vielmehr insofern Du Poesie haft und er keine. Sie leitete Dich unmittelbar auf den Standpunct der Production, wie ihn die Schärfe seiner Wahrnehmung zum Bewußtsein. Er hat das Licht in seiner hellsten Helle, aber Du auch die Wärme, und jenes kann nur beleuchten, diese aber producirt. Und ist das nun nicht artig von mir gesehen? Recht wie durch ein Schlüsselloch eine unermegliche Landschaft \*\*)."

Ihr ganzes Trachten geht nach Wiebervereinigung mit bem

<sup>\*)</sup> Caroline. II. S. 3 und 5. (Die Briefe sind gleich nach der Trennung geschrieben, in der ersten Hälfte des October 1800.

<sup>\*\*)</sup> Ebenbaselbst. II. S. 24. (Januar 1801). S. 40 sigb. (1. März 1801.)

Kreunde, in ihrer Phantasie ist alles geordnet, ihr Verhältniß zu Schelling soll mütterlich und dadurch unantastbar sein, ihr Berhältniß zu Schlegel ungeschieden und freundschaftlich bleiben. In diesem Sinn schreibt sie dem letzteren nach Berlin: "was ich Dir zu sagen habe, ift jett bloß das: ich kann niemals Schelling als Freund verleugnen, aber auch in keinem Fall eine Grenze überschreiten, über die wir einverstanden find. Das ift bas erfte ein= zige Gelübbe meines Lebens und ich werde es halten. Denn ich habe ihn angenommen in meiner Seele als ben Bruber meines Kindes. Daburch daß ein verrätherisches Geheimniß zwischen uns wegfällt, gewinnt alles eine andere Geftalt, zuerft für uns selbst, und diese Sicherheit geht in die Umgebung über. Ich glaube baher nach Jena gehen zu können." Und in demselben Briefe richtet sie die sanfte Bitte an Schlegel: "mein bester lieber Freund, ich will Dich nicht gern stören, aber Du mußt es nicht scheuen, mir auch einmal aus bem Gemuth zu schreiben, — benn nicht wahr, es giebt doch ein Gemuth, ob Du schon die thörichte Leibenschaft verspottest\*)?"

Den 23. April 1801 ift sie nach Jena zurlickgekehrt. Ihre freundlichen Beziehungen zu Fr. Schlegel, schon verstimmt durch den gegenseitigen Widerwillen der Frauen, scheitern völlig an ihrem Berhältniß zu Schelling und verwandeln sich dalb in dittre Feindschaft. Sie theilt alle Interessen mit Schelling und geht ganz ein in sein inneres Leben. Nicht bloß die Gedichte ihres Mannes, besonders die Kohebue-Satyre, die Schelling nicht genug hören kann und selbst als Bravourstück vorliest, werden gemeinschaftlich gelesen, sondern auch die Zeitschrift für speculative Physik. "Er liest dieses Hest Zeile für Zeile mit mir, und es sängt an ganz anders hell in mir zu werden. Es ist eine wahre

<sup>\*)</sup> Ebenbas. II. S. 45 sigb.

Wonne um das verstehen Lernen und das Erleuchten einer dunklen Vorstellung und endlich die Ruhe dieser Borstellung selbst. Da das Höchste nicht zu hoch ist für diejenige kleine Person, welche Dir schreibt, so kann ich diese strenge Folge, da sie mir so lebendig erklärt wird, und das von allem Subjectiven gleichsam entbundene Bild der Welt auch besser fassen als den sonnenklaren. Und wie stille macht sie das Gemüth. Ja ich glaube wohl an den Himmel in Spinoza's Seele, dessen Eins und Alles gewiß das alte Urgefühl ist, das sich nun auch in Schelling wieder zum Lichte drängt \*)." Der "sonnenklare" ist Fichte's "sonnenklarer Bericht über das Wesen der neuesten Philosophie", der eben da= mals erschien mit bem charakteristischen Zusatz auf dem Titel: "ein Versuch, den Leser zum Verstehen zu zwingen." Wort, ganz Fichte in seiner Art, wird von Schelling und seiner Freundin sehr wißig und treffend persistirt. "Wir haben für ben sonnenklaren ein Motto ausgefunden:

> Zweiste an der Sonne Klarheit, Zweiste an der Sterne Licht, Leser, nur an meiner Wahrheit Und an Deiner Dummheit nicht!

Das Fundament des Einfalls ist von Schelling, die letzte Zeile von mir. Schelling hat es Goethen mitgetheilt, der, sehr darüber ergötzt, sich gleich den sonnenklaren geben ließ, um sich auch ein paar Stunden von Fichten maltraitiren zu lassen, wie er sich ausgedrückt hat." "Ich bitte Dich," schreibt sie kurz vorher über dasselbe Buch und seinen Titel, "was ist es doch, was Fichten treibt, seine Lehre den Leuten wie einen Wollsack vor die Füße zu schmeißen und wieder aufzufangen und nochmals hinzu-

<sup>\*)</sup> Ebendaselbst. II. S. 98.

wersen? Es gehört unsägliche Gebuld dazu, und am Ende zum Kuckuck, wenn sie es nicht verstehen, was liegt daran und wer kann sie im Ernste zwingen wollen! Ich habe mich sehr darüber lustig gemacht. Schelling hat nur so hineingesehen. Aber ich habe es gelesen. Es ist ein komischer Hang\*)."

Dieß alles schreibt sie dem Satten nach Berlin, sie berichtet aber allerlei häusliche, poetische, literarische Reuigkeiten, über Marie Stuart und die Jungfrau, über Fichte's Brief an Reinbold, die Anfführung des Jon u. s. f. Die Briefe geben unauszesesetzt, der Ton, in dem sie schreibt, ist der ungeheuchelter herzticher Freundschaft. "Lede wohl, mein bester, lieder, guter, schöner Wilhelm," heißt es in einem Briefe aus den ersten Tagen nach ihrer Rückschr, sie dittet ihn wiederholt nach Jena zu kommen, nennt ihn ihren "allerholdesten Freund" und äußert ein "reines Berlangen nach seiner Segenwart\*\*)." Es ist die Zeit, wo sie, wie ein weiblicher Gleichen, in zwei Berbindungen lebt: in einer Seelengemeinschaft mit Schelling, die nächster Gegenwart bedarf, in einer Ehe par distance, die als sanft gepslegte Freundschaft sortgessührt wird, mit Schlegel.

#### 3. Sheidung und dritte Che.

Dieser konnte ober wollte nicht kommen. Endlich ging zu einer verabredeten Zusammenkunft Caroline nach Berlin (April 1802), Schelling reiste nach, und bei diesem Wiedersehen kam es zwischen den Satten zunächst über Geldverhältnisse zu peinzlichen Erörterungen, die brieflich geführt wurden. Auch muß während des Aufenthaltes in Berlin etwas vorgefallen sein, was Schlegel berechtigen konnte zu erklären, er könne sich, wenn er

<sup>\*)</sup> Ebendaselbst. II. S. 97. S. 104.

<sup>\*\*)</sup> Ebendaselbst. II. S. 76. S. 107.

ı

wollte, von seinen Verpflichtungen gegen die Frau für losgessprochen halten\*). Hier endet der freundschäftliche Verkehr innershalb der She. Beide kommen in dem Wunsch überein, das Band, das sie nur noch dem Namen nach verknüpft, gesetzlich zu lösen. Der Entschluß reift im Sommer 1802. Gemeinschaftslich richten sie an den Herzog die Bitte um Scheidung (Herbst 1802): beide aus denselben Gründen divergirender Lebenszwecke, getrennter Haushaltung, kinderloser She, freundschaftlich gesaßter Uebereinkunft\*\*).

In einem vertraulichen Bekenntniß, gerichtet an Julie Gotter, die Tochter ihrer Freundin, erklärt sich Caroline offen über ihren Schritt. Sie habe Schlegel nie geliebt, er sei ihr Freund gewesen und habe sich als solcher redlich, oft ebel bewiesen, er hätte immer nur ihr Freund bleiben sollen; ihre Mutter habe die Hei= rath gewünscht, jett habe sie ihr Herz ganz von dieser Berbin= dung abgewendet und, obwohl sie zunächst nicht an Scheidung gedacht habe, sich bazu entschlossen. Sie könne sich nicht ans "Das. Schick: klagen, aber finde selbst ihr Beispiel warnend. sal hat so seinen außerlesensten Jammer über mich ergossen, daß wer mir zusieht, nicht gelockt werden kann, sich durch kühne will= kürliche Handlungsweise auf unbekannten Boben zu magen, son= dern Gott um Einfachheit des Geschicks bitten muß." weit Du Schlegel kennst — glaubst Du, daß er ber Mann war, dem sich meine Liebe unbedingt und in ihrem ganzen Umfange hingeben konnte? Unter andern Umständen hätte dieses bei einmal getroffener Wahl nichts verändert, so wie sie hier indessen nach und nach stattfanden, durfte es Einfluß über mich gewinnen, besonders da Schlegel mich selbst mehrmals an die unter uns beste-

<sup>\*)</sup> Ebendaselbst. II. S. 217.

<sup>\*\*)</sup> Chendaselbst, II. S. 228-30.

hende Freiheit durch Frivolitäten erinnerte, die, wenn ich auch nicht an der Fortdauer seiner Liebe zweiselte, mir doch mißsallen konnten und wenigstens nicht dazu beitrugen, meine Neigung zu sesseln")." Als die Heirath mit Schlegel im Werke war, dald nach jener schlimmsten Episode im Leben Carolinens, warnte sie Thesrese Forster: "gied Dich aus Liebe, aber nicht aus Ueberdruß, Spannung, Verzweislung. Kannst Du aber die Männer entbehren, so ist es gut für Dich, dis Du wieder eine Bahn gefunden hast. Schlegel konnte Dich retten, aber doch nicht sühren kann er Dich\*\*)?"

Während die Scheidungssache betrieben wird, führt Schelzling für Carolinen den Briefwechsel mit Schlegel; neben ästhetissen und literarischen Angelegenheiten werden auch die zur Scheidung nothigen Seschäfte besprochen, oft wie beiläusig, -alles im freundschaftlichsten Ton. "Bas mich betrifft", schreibt Schelling naiv, "so dürsen Sie nur wollen, um sich von der Aufrichtigkeit meiner Sesinnungen und meiner Anhänglichkeit an Sie zu überzeugen. Seien Sie nur immer offen gegen mich und sehen Sie ein, daß alles, was auf Carolinen Beziehung hat, dieselbe auch sür mich hat, indem ich keinen Sedanken in mir habe, in dem ich mich als getrennt von ihr denken könnte. Dann sehe ich nirgends eine Beranlassung unserer Entzweiung \*\*\*)." Freilich konnte er so nicht schreiben, wenn Schlegel den Verlust seiner Frau als ein Unglick empfunden hätte.

Carolinens vertrautes Zusammenleben mit Schelling, nachbem sie bloß um seinetwillen ohne den Gatten nach Iena zuruckgekehrt war, verlor den Schein der Unschuld und gab der Welt,

<sup>\*)</sup> Ebenbaselbst. II. S. 236 sigb. (18. Febr. 1803.)

<sup>\*\*)</sup> Ebenbaselbst. I. S. 141,

<sup>\*\*\*)</sup> Aus Schellings Leben. I. S. 405.

Fifder, Gefdicte der Philosophie. VI.

bie sich in das mütterliche Verhältniß nicht sinden konnte, öffentzlichen Anstoß. Man redete darüber ungefähr so, wie Anselm Feuerbach im Januar 1802 seinem Vater schreibt, der eine Austunft über Schlegel gewünscht hatte: "sein häusliches Verhältniß ist sonderdar und auch nicht sonderdar, je nachdem man die Beziehung nimmt. Seine Frau, eine sehr gebildete und gelehrte Dame, lebt hier, er selbst ist gewöhnlich in Berlin und hält gegenwärtig den dortigen Herrn und Damen ästhetische Vorlesungen. Zuweilen macht er seiner ""Frau"" die Visste. Unter ""Frau"" ist aber hier nichts weiter zu verstehen, als eine weibliche Person, deren Hand ein Seistlicher in Schlegels Hand gelegt hat, und die dessen Namen führt. Die wirklichen Eherechte besitzt und sibt aus Prosessor Schelling der Idealist, wie allgemein bekannt ist\*)."

Caroline hatte den Kreis der Selbstäuschungen durchlausen; sie meinte die Liebe zu Schelling und die Ehe mit Schlegel gut vereinigen zu können, sie wollte jene mütterlich, diese freundschaftzlich halten und träumte sich wirklich einige Zeit hindurch sicher in dieser Doppelempsindung. Je freundschaftlicher sie an Schlezgel schreiben konnte mit warmer, in der That ungeheuchelter Theilnahme, um so unschuldiger nahm sie selbst ihr Verhältnis zu Schelling, und je intimer dieses Verhältnis sich gestaltete, um so lebhafter suchte sie in den freundschaftlichen Gesühlen sur Schlezgel das ausgleichende Gegengewicht. Die innere Unwahrheit, die in der Sache lag, machte den Zustand unerträglich. Seht erzgriff sie die Scheidung wie ein zugleich unseliges und befreiendes Schicksal. Ihre erste Stimmung war, sich nie wieder zu verheiz

<sup>\*)</sup> Anselm Ritter v. Feuerbach's Leben und Wirken, aus seinen ungebruckten Briefen u. s. f. veröffentlicht von seinem Sohne Ludwig Feuerbach. Bb. I. S, 69 figb.

rathen. Sie gehört zu jenen "problematischen Naturen," wie Soethe sie nannte, in benen Natur, barum auch Leidenschaft und Schicksal mächtiger sind als der Wille mit seinen Absichten und Borsätzen, die deschalb beim besten Willen nicht bestimmen können, wie sie morgen empsinden werden. Solche Naturen haben kein Lebensprogramm oder machen es nur, um es zu ändern; ihre Lebensfahrt gleicht einer Phantasiereise, die auch kein Programm duldet. Wer will bei solcher Semüthsart vorhersagen, wo es ihm in der unbekannten West, in die er geht, am besten gefallen wird? Und so begreift sich auch, wie in allen ihren Lebenswandlungen und trotz aller ungewollten Schicksale diese problematischen Charaktere dennoch das Gefühl haben, sich selbst treu geblieben zu sein.

Die Scheibung wurde ausgesprochen und den 17. Mai 1803 vom Herzog beurkundet. Mit diesem Termine endet Schellings Aufenthalt in Iena. Wenige Tage nachher geht er mit Carolinen zu seinen Eltern nach Murrhardt, wo damals sein Vater Prälat war. Den 11. Juli schreibt er aus Cannstadt an Hegel: "Deiner Freundschaft wird es nicht gleichgültig sein zu erfahren, daß ich seit kurzem mit meiner Freundin verheirathet bin." Die Trauung, von der Hand des Vaters vollzogen, hatte den 26. Juni stattgefunden. Die Neuvermählten wollten nach Italien reisen und den Winter in Rom zubringen. Der Krieg trat auch diesem Plan entgegen, und statt nach Rom ging Schelling nach Würzburg.

## Siebentes Capitel.

Conflicte in Jena. Deren Verlauf und Charakter.

I.

Die Rämpfe mit der Literaturzeitung.

1. A. B. Schlegels "Abschieb."

In den eben erzählten persönlichen Verhältnissen Schellings lag nicht der einzige Grund, der ihm den Weggang von Jena wünschenswerth und zuletzt nothwendig erscheinen ließ. Es kam dazu, daß er sich in seiner amtlichen Stellung nicht gefördert und, was noch schlimmer war, mit einigen seiner Amtsgenossen seit Jahren in Händel von zunehmender Widerwärtigkeit verzwickelt sah. Schon seine Urlaubsreise im Frühjahr 1800 hatte er in der Absicht angetreten, Jena ganz zu verlassen.

Sehr bald nämlich hatte zwischen ihm und der jena'schen Literaturzeitung ein Streit begonnen, der von Mißhelligkeiten zu gehässigen Anseindungen sührte und am Ende in Injurienprozessische und Pamphlete auslief. Es sehlte dem Streite nicht an allzemeinen Beweggründen, aber mit jedem Schritte drängte sich der Charakter persönlicher Erbitterung mehr in den Vordergrund, und es kam zuletzt so weit, daß Schellings erdoste und in ihren Ausdrücken allerdings maßlose und übermüthige Polemik von Seiten der Zeitung mit tückschem Sift erwiedert wurde. Die

Herausgeber waren bekanntlich der Philologe I. Schütz und der Jurift Hufeland, Freunde beide der kantischen Philosophie, zu deren Verbreitung und öffentlichem Ansehen die Literaturzeitung in den ersten Jahren viel beitrug. Dieses unbestreitbare Berdienst wurde von Schütz so boch angeschlagen, daß er fast die Hauptsache barüber vergaß, benn er war allen Ernstes überzeugt, daß seine Zeitschrift die kantische Philosophie für die Welt gerettet habe; hatte ihr jene in den Jahren 1786 und 87 nicht so eifrig das Wort geredet, so ware die Kritik der reinen Vernunft Maculatur geworden, Hartknoch selbst habe es ihm gesagt\*). Er urtheilte über Kant nicht wie ein Philosoph, sondern wie ein Berleger. Reinhold, mit den Herausgebern persönlich befreundet, hatte die Zeitschrift auf seiner Seite, selbst noch der sichte'schen Philosophie wurde, bevor der Atheismusstreit ausbrach, ein gewiffer Spielraum gestattet. Schiller gehörte unter ihre Mitarbeiter und veröffentlichte hier seine Aufsätze über Klopstock und Bürger; er gewann A. W. Schlegel für die Zeitung, der drei Jahre hindurch in allen Angelegenheiten der schönen Literatur ihr eigentlicher und bedeutender Stimmführer war.

Allmälig schieden sich die Interessen. Die Literaturzeitung fühlte sich in der großen Verbreitung, die sie gefunden, behaglich und sicher, sie wollte den Beisall des Publicums nicht verlieren und scheute darum alles, was in ihrer Lesewelt Nißfallen erregte, jedes Bündniß namentlich mit anstößigen Tendenzen, wodurch ihre Abonnentenzahl Abbruch leiden konnte, und so gerieth sie aus Neigung und Politik in einen Schlendrian, den sie in selbstzgefälliger Verblendung für den höhern Standpunct ansah. Die gefährlichen Neuerungen kamen durch Fichte und die Romantiker; jener gründete mit Niethammer das philosophische Journal, die

<sup>\*)</sup> Allgemeine jena'sche Literaturzeitung. 1800. S. 474.

beiben Schlegel sammelten ihre mit der Wissenschaftslehre ver= bundeten Streitfräfte im Athenaum. Nikolai, der das Baffer der Aufklärung seicht und bequem im Teich hatte und gegen die wilden Gewässer der Literatur, die seit Goethe hereingebrochen waren, immer tapfer die große Sprite aus seinem Teich füllte, war auch jetzt gleich bei ber Hand und schrieb gegen das Athenaum eine elende Satyre in seiner bekannten Art: "Briefe Abelheids an Julie." Die Literaturzeitung wollte erst den Klügsten spielen, dem Streite zusehen und das Ende abwarten, was freilich jedem erlaubt ift, nur keiner Literaturzeitung, indessen blieb sie nicht so klug zu schweigen, sondern rüstete ihre Neutralität, die selbst stumpf war, mit der stumpfesten Baffe: sie lobte jene Briefe Auf diesen Anlaß erklärte Schlegel öffentlich seinen Mitolai's. "Abschied von der allgemeinen Literaturzeitung"; die Erklärung, welche den Geist der Zeitschrift wegwerfend behandelte, erschien mit "Erläuterungen" der Herausgeber den 13. December 1799 \*).

### 2. Shellings "Bitte" und Angriff.

Sleichzeitig und im Einverständniß mit Schlegel beginnt Schelling den Kampf mit der Literaturzeitung, die unmittelbar nach einander (den 3. und 4. October 1799) zwei Recensionen seiner "Ideen" gebracht hatte, die erste, wie es hieß, von einem Mathematiker und Physiker, die zweite von einem Philosophen; man meinte, dem naturphilosophischen Buch am besten dadurch gerecht zu werden, daß man es zweimal einseitig beurtheilen ließ\*\*). Die Recensionen selbst waren matt, trockene charakterlose Auszuge der Schrift mit einigen eingestreuten stumpsen Gegenbemerkungen;

<sup>\*)</sup> Intelligenzblatt der A. L. J. 1799. Nr. 145. Bgl. Haym, die romantische Schule. S. 797 flgd.

<sup>\*\*)</sup> Mg. Litztg. 1799. Nr. 316 u. 317.

sie hatten nichts von einer wirksamen und entschlossenen Polemik und konnten ohne weiteres unbeachtet bleiben.

Indessen für Schelling kam der Anlaß gelegen. Er richtet sogleich (6. Oct.) eine "Bitte an die Herausgeber", worin er die Recensenten mit der größten Geringschätzung ansieht und erklärt, daß seine Schrift weder von einem bloßen Physiker noch von einem blogen Philosophen, sondern nur von einem Manne, der beides in gleicher Energie sei, richtig beurtheilt werden könne: er wünsche darum eine dritte Recension, die zu jener "Antithese" gleichsam die "Synthese" bilden solle und erbietet sich selbst fie zu Die Antwort war, daß Selbstrecensionen nicht erlaubt seien, boch moge Schelling einige Männer ber ihm wunschenswerthen Art vorschlagen und den Herausgebern die Wahl überlaffen. Ueber diesen Punkt scheinen sich die Parteien mundlich zu einigen. Schelling nennt Steffens, Schütz geht auf den Bor= schlag ein und läßt jenen, der die Recension sehr gern schreiben mochte, durch Schelling selbst dazu auffordern. Zugleich unterhandelt Schlegel mit dem andern Herausgeber in derfelben Ab= sicht und mit demselben Erfolge. Hufeland aber nimmt Steffens erst auf die Probe und legt ihm gesprächsweise die Frage vor, er sei boch überzeugt, daß man in der Naturphilosophie nicht über die kantische Kritik der Urtheilskraft hinausgehen könne? Und da Steffens, der wohl sah, wo die Frage hinauswollte, verneinend antwortet, so läßt Hufeland das Gespräch fallen, und von der Recension ist nicht weiter die Rede. Diesen Ausgang ber Sache erfährt Schlegel von Steffens, Schelling von Schlegel, beide sehen sich durch die Herausgeber der Literaturzeitung getauscht, ber eine burch Schutz, ber andere burch Hufeland, und badurch erbittert eröffnen sie nun vor dem Publicum den Streit mit der Zeitschrift. Schlegel schreibt seinen Absagebrief, Schelling verlangt ben Abdruck seiner "Bitte", die mit der Antwort der Redactoren den 2. November 1799 erscheint\*).

Auch die Verhandlung mit Steffens kam im weiteren Berlauf des Streites öffentlich zur Sprache. Der wirkliche und klein= liche Grund, warum die Herausgeber seine Recension hatten ver= meiden wollen, lag in ihrer Ungunst gegen Schelling, für dessen Parteigänger sie Steffens ansahen; sie hätten ehrlicherweise bas offen erklären sollen, aber sie versteckten sich hinter die elendeste Ausslucht: da Steffens Vorlesungen in Jena gehört, so sei er als Student zu betrachten, und sie seien durch die Statuten der Zeitschrift gehindert, Beiträge von Studenten aufzunehmen. Als ob jeder, der Borlesungen hört, Student sein muffe! Steffens war Privatbocent in Kiel, selbst Schriftsteller, als solcher sogar in der Literaturzeitung schon beurtheilt, und in Jena nicht ein= mal immatriculirt. Da in dieser Sache Hufeland bas Wort geführt hatte, so gab Steffens, gereizt und beleidigt, eine öffentliche Erklärung, die jener zwar erwiederte, aber in der Hauptsache nicht entkräften konnte. Das waren die Reizungen, deren wir oben gedachten \*\*).

Hieraus entzündete sich die erbitterte Fehde. Es sollte ein vernichtender Schlag gegen die Literaturzeitung geführt werden; zu diesem gemeinsamen Angriff vereinigten sich Schlegel und Schelzling. Steffens' Recension, von den Herausgebern der A. E. Z. erst zugelassen, dann aus Scheingründen nichtiger Art zurück-

<sup>\*)</sup> Intelligenzblatt ber A. L. Z. 1799. Nr. 142.

<sup>\*\*)</sup> Steffens' Erklärung vom 2. Juli 1800 erscheint mit Huselands Antwort den 19. Juli. Intelligenzblatt der A. L. Z. 1800. Nr. 104. Vgl. Steffens. Was ich erlebte. Bb. IV. S. 148—150. S. 251 sigd. Aus Schellings Leben. I. S. 302. S. 306—310. Vgl. oben Cap. IV. S. 69 sigb.

gewiesen, erscheint an der Spitze der Zeitschrift für speculative Phofit; unmittelbar nach ihr folgt, von Schelling unterzeichnet, ein "Anhang zu dem vorherstehenden Aufsatz, betreffend zwei naturphilosophische Recensionen und die jena'sche Literaturzeitung." Er beginnt mit der Entstehung bes Dies war ber Angriff. Conflicts, mit dem Handel wegen der Recension und verbreitet sich von hier aus über den Charakter der Zeitschrift. Aus jenem Sandel erkenne man "die Winkelzüge kleinlicher Menschen"; die Rullität ber Literaturzeitung sei allen Einsichtsvollen bekannt, sie sei bes Schickfals immer schlechter zu werden vollkommen wurdig. Die Raturphilosophie sei ihres Sieges, ihrer umgestaltenden Birtung auf die ganze geistige Welt, der Palingenesse aller Wissen= schaften, welche durch sie erfolgen werde, völlig gewiß; die allge= meine Literaturzeitung könne in ihrer Ohnmacht diesem Zuge einer neuen Zeit nicht folgen, sie setze bemselben einen furchtsamen und dreisten Widerstand entgegen und mache sich zum Stimmführer aller regressiven Tenbenzen. Ihr Geisteszustand sei aus dem Abschiede Schlegels erkennbar, der angebliche Grundsatz ihrer Herausgeber sei ebenso erbärmlich als falsch, die Ausführung desselben nicht bloß schlecht, sondern auch untreu; man wolle bei dem Streit der Parteien den unparteiischen Dritten spielen, als ob diese Zeitung ein richterliches Tribunal ohne Appellation, ein geistiger Schöppenstuhl ware, der den Fall entscheide nicht aus Gründen, sondern aus Autorität: diese Unparteilichkeit sei der falsche und anmaßende Grundsatz, den man vorgebe, aber nicht Denn in der That handle man in der schlech= einmal befolge. testen Beise parteiisch. Man habe für die kantische Philosophie so Partei genommen, daß man sich zum lebenden Gppsabdruck des kantischen Buchstabens, Kant selbst zum dogmatischen Schul= göten gemacht und baburch einen nachbetenben Schulgeist, eine

philosophische Lethargie erzeugt habe; andrerseits habe man Partei genommen gegen das brown'sche System, gegen die Schlegel, gegen die Naturphilosophie; man habe Männer, wie Baader, Eschenmayer, Ritter ignorirt, dagegen halte man es mit Nikolai, den man doch aus ehrlichem Kantianismus hätte bekämpfen müssen, aber man fürchte selbst den Abschaum der Literatur, wenn er sich nur bewegt. Es sei endlich Zeit, daß die Langmuth auspöre, welche die deutsche Lesewelt der unglaublichen Untauglichteit, der unendlichen Abgeschmaattheit dieser Zeitschrift, den schlechten Srundsähen ihrer Pfleger und Besorger disher bewiesen. Alle bessern Schriftsteller müßten gemeinschaftliche Sache machen gegen diesen saulen Fleck der Literatur, diese Herberge aller niedrigen Tendenzen und Leidenschaften der Literarischen Welt.

In den Fluß dieser Philippica mischte sich auch ein personlicher Ausfall gegen Schütz. Unter den Sünden der Literaturs zeitung wurde erwähnt, daß einem ihrer schülerhaften Recensenten gestattet worden sei, in der Beurtheilung anderer philosophischer Schriften Seitenblicke auf Fichte zu werfen, was gegen die Stæ tuten der Zeitschrift verstoße: "doch wer kann sich darüber wun= dern, da Herr Schutz selbst in seinen Vorlesungen, wie bier allgemein bekannt ist, nicht nur burch Ausfälle gegen die neuste Philosophie, sondern durch personliche Spottereien über Fichte sich für das drückende Gefühl zu erholen gesucht hat, das ihm die Nähe eines so überlegenen Geistes oft verursacht haben mochte. Ich überwinde mich, dieses niederzuschreiben. Es ist ein Unglück vieler Universitäten, daß durch das literarische Invalidwerden sonst wohl angesehener Lehrer zu jeder Zeit sich eine Grundsuppe von Gemeinheit sammelt, welche anzurühren ein unangenehmes Geschäft ist\*)."

<sup>\*)</sup> Zeitschrift für speculative Physik, 1800. I. Bb. L. Heft. Nr. II.

Der Wiederhall aus der Literaturzeitung ließ nicht auf sich warten und kam, sprichwörtlich zu reden, wie die Stimme aus dem Walde, in den man hineinschreit. Schütz führte und untersschried im Ramen der Herausgeber die "Vertheidigung gegen Hr. Prof. Schellings sehr unlautere Erläuterungen über die allgemeine Literaturzeitung", womit zwei Rummern des Intelligenzsblattes gefüllt wurden. Hier ließ er alle in den oden erwähnten Angelegenheiten zwischen ihm und Schelling, zwischen ihm und Schelling, zwischen ihm und Schelling, wischen ihm und Schelling, und der in seiner Vertheidigung auch diesen verunzglinusset, der Lüge, Verläumdung, Schamlosigkeit u. s. s. geziehen datte, so erhob Schelling ebenfalls eine Injurienklage gegen ihn. Das Resultat war, daß beide zu Geldstrasen verurtheilt wurden\*).

Unterdessen war Schelling nach Bamberg gereist, noch bevor Schütz seine Replik zu Ende geführt. Eine Zeitlang ruhte die Febbe, dann kam ein Anlaß, der sie von neuem und auf die schlimmste Art weckte.

### 3. Die bamberger Thefen.

Unter dem Einfluß von Röschlaub und Marcus hatte sich in Bamberg die Naturphilosophie der jungen Mediciner bemächtigt und, unentwickelt wie sie war, die unreisen Köpfe vielsach verwirrt. Die naturphilosophische Phrase war hier zu einer lächertichen und anmaßenden Mode geworden, die man besonders bei Sin Separatabbruck dieser Polemik erschien bei Gabler in Leipzig. Dorothea Beit will wissen, daß A. W. Schlegel den Aussach nicht bloß mitzversach, sondern den größten Theil desselben geschrieben habe.

<sup>\*)</sup> Intestigenzblatt ber A. L. Z. 1800. Nr. 57 u. 62. (30. April und 10. Mai.) Bgl. Aus Schellings Leben. L. S. 299 figb.

Promotionen gern in den öffentlichen Streitsähen zur Schau trug: z. B. "der Organismus steht unter dem Schema der krummen Linie", "das Blut ist ein sluctuirender Magnet", "die Empfängniß ist der große elektrische Schlag" u. s. f. Dabei erlaubte sich
der unreise Uebermuth gegen anerkannte Männer der medicinischen Wissenschaft eine wegwerfende Sprache: in der einen These
hieß es von Huseland, daß die antagonistische Heilmethode nur
in seinen selbstgenügsamen Träumereien Realität habe; in einer
andern wurde von Reil gesagt; er sei in Plattheiten sestgerannt.
Es war in der Ordnung, dieses Unwesen öffentlich und ernsthaft
zu rügen; auch durfte man darin eine Entartung der Naturphilosophie sehen, woran die letztere keineswegs ganz unschuldig war.

Eine so günstige Gelegenheit Schelling anzugreifen ließ man in Jena nicht ungenütt vorüber. Die Literaturzeitung brachte im April 1802 einen Aufsat über bamberger medicinische Thesen, gesammelt aus vier verschiedenen Promotionen, damit alle Welt sich überzeuge, "welcher sittliche und wissenschaftliche Unsug auf dem Katheder der bamberger medicinischen Facultät getrieben werde", und welche Früchte "die Schelling-Röschlaub'sche Naturphilosophie" hervordringe. Von zwei Doctoranden wurde hämisch gesagt: "sie zeigen sich als Anhänger der Erregungstheorie und der schelling'schen Naturphilosophie, ab er doch als verständige und gesittete Menschen." Der Versasser des Aussachs sollte nach Schütz ein norddeutscher Arzt, nach Schelling ein bamberger Sprachmeister sein; beides war gleich möglich, denn es gehörten gar keine Kenntnisse dazu, um eine solche Recension zu schreiben\*).

Jetzt bestieg Schelling zum drittenmale sein Streitroß und rannte gegen einen Feind los, von dem er doch recht gut wußte, daß es weder ein Riese noch ein Castell, sondern eine alte

<sup>\*)</sup> Mg. Litztg. 1802, Nr. 101.

Alappermühle ober eine "schlechte Herberge" war. Als Erwieberung erschien unter den Miscellen seiner "neuen Zeitschrift für
speculative Physik" eine neue Charakteristik der jena'schen Literas
turzeitung: "Benehmen des Obscurantismus gegen die Naturphilosophie." Hier wurde die frühere Polemik noch überboten
und in der ungezügelten Grobheit das Aeuserste geleistet, er überslieg jedes Naß sowohl in der Selbstschähung als in der Wegmersung der Segner und gerieth in die üble Art, die auch die
Rolle der Polemik verdirdt: "er übertyrannte den Tyrannen."
Ran hätte ihm das Wort Hamlets rathen sollen: "ich bitte euch,
vermeidet das!"

Bon der Naturphilosophie heißt es, sie sei ein völlig neuer Beg, eine ganz andere Erkenntnißart, von deren Anschauung die Leute der Literaturzeitung nicht die mindeste Ahnung haben. "Hat doch auch der, welcher den Hanf pflanzt, und der Handwerker, welcher die Leinwand daraus bereitet, keine Kenntnis bavon, daß sie fähig ift, das Gemälde des Meisters aufzunehmen, welches die Zierbe und bas Entzücken ber Welt ist." Die Recension der bam= berger Thesen in ihren beleidigenden Seitenblicken auf Schelling und Roschlaub wird als "ein literarisch ehrloses Machwerk" be: zeichnet und die Nennung des Berfassers gefordert. Es sei leicht zu bestimmen, unter welche Menschenclasse berselbe gehöre: unter den Pöbel, der sich für das gebildete Publicum hält, unter die Foule, die in ihrer eingeborenen Bestialität die Ideen verachtet, das Genie, das sie erzeugt, das Talent, das sie darstellt. "Sagt man ihnen, daß sie in der gegenwärtigen Welt schon längst auf= gehört haben zu sein, so glauben sie, daß man dies selbst gar nicht im Ernst meinen könne; versichert man ihnen, daß sie in allem Ernst zum Pobel gerechnet werden, so ist ihnen dieß schlechter= dings unbegreiflich; schwört man endlich, daß sie für nichts besser

als tobte Hunde geachtet werden, so können sie dies wiederum nicht als eine wahrhaftige Aeußerung, sondern nur als ungesittetes Betragen begreisen." Nach Griechenland versetzt, würde dieses Volk höchstens zu den niedrigsten Sclaven = und Helotendiensten gebraucht werden können; diese eingesleischten und geschworenen Barbaren seien keiner anderen Achtung fähig als für die homogene Rohheit\*).

Selbst Freund Schlegel, nachdem er den Aufsatz gelesen, war mit dieser Art nicht einverstanden und bemerkte brieflich gegen Schelling, daß einige Wendungen und Ausdrücke darin nicht ganz mit den Grundsätzen seiner Polemik übereinstimmten. Und Schelling mußte ihm recht geben und suchte sich damit zu entschuldigen, daß er den Aufsatz sehr eilig geschrieben, dann abgereist sei und die Politur Hegel anvertraut, dieser aber sie unterlassen habe\*\*).

Seine Polemik hatte ihre Spike selbst abgebrochen, sie wurde schwach schon durch die Ueberfülle, es war eigentlich nicht mehr polemisiren, sondern bramarbasiren und poltern, welches trok aller ersinderischen Phantasie und trok alles zornigen Pathos am Ende gegen den Urheber selbst widerwärtig oder komisch aussäut. (Nicht unähnlich verhält es sich in neuerer Zeit mit Schopenhauer, der sich darin gefällt, Seiten lang von Grobheit, die keineswegs immer witzig ist, zu sprudeln und die Leser so daran gewöhnt, daß er auf solche, die schimpfen und polemisiren zu unterscheizden wissen, bald den widerwärtigen Eindruck eines Bramarbas bald den erheiternden eines erbosten Polterers macht. Freilich

<sup>\*)</sup> Neue Zeitschrift für speculative Physik. 1802. I. Bb. 1. Heft. S. 161 und 62. S. 168. S. 175—178.

<sup>\*\*)</sup> Aus Schellings Leben. I. S. 389. S. 396 figb.

giebt es auch Leser, benen er gerade durch das "Uebertyrannen" gefällt, ich meine die Gallerie seines Publicums!).

#### 4. Die Pamphlete.

Auf Schellings Ausfälle antwortete die Literaturzeitung nicht mehr hamisch, sondern heimtückisch, und es gelang ihr, den verhaßten Gegner an der empfindlichsten Stelle so zu treffen, daß er stumm blieb. Unsere Leser erinnern sich der Borfälle beim Tode der Auguste Böhmer\*), der kissinger Arzt hatte die Ursache des Todes auf Schellings Recepte geschoben und darüber gelegentlich vor Personen gesprochen, unter benen sich ein Feind Schellings, Professor Berg aus Würzburg, befand. Jetzt erschien ein ano: mmes Pamphlet: "Lob der allerneuesten Philosophie", worin die medicinischen Thesen eines bamberger Doctoranden, im naturphi= losophischen Jargon gehalten, mit plumper Ironie verspottet und zulett der Wunsch ausgesprochen wurde, der neue Doctor möge mit Roschlaub und Schelling ein Triumvirat zur Vertreibung des Todes schließen: "nur verhüte der Himmel, daß ihn nicht der Unfall treffe, diejenigen, welche er idealisch heilte, reell zu tödten, ein Ungluck, das Schelling dem Einzigen zu Bocklet in Franken an D. B., wie bose Leute sagen, begegnete." Der un= genannte Dructort war Nürnberg und zwar dieselbe Officin (Felsacker Söhne), wo einige Jahre vorher jenes nichtswürdige "Schreiben eines Baters an seinen Sohn über den Fichte-Forberg'= ichen Atheismus" erschienen war \*\*). Der ungenannte Berfasser war Berg in Bürzburg.

Dieses, "Lob der allerneuesten Philosophie" enthielt das Gift, welches der jena'schen Literaturzeitung willkommen war, sie brachte

<sup>\*)</sup> S. voriges Cap. S. 95 figd.

<sup>\*\*)</sup> S. Band V bieses Werts, II. Buch. Cap. IV. S. 277 figb.

ben 10. August 1802 eine Anzeige ber Schrift\*), bloß in ber Absicht, jenen Sat über Schelling zu wiederholen, sicher, ihn tödtlich zu verletzen, und gedeckt durch einen feigen und doppelten Hinterhalt. Der Pamphletist hatte ja hinzugefügt: "wie bose Leute sagen", der Recensent hatte ja nur angeführt, was ein Anderer geschrieben; Schütz selbst erklärte, nicht einmal dieser Recensent zu sein. Indessen ist es wahrscheinlich, daß er den Artikel verfaßt, wenigstens die Feber, die ihn schrieb, so gut als geführt hat. Im Intelligenzblatt der A. E. Z. erschien nämlich (ben 25. September) eine "Berichtigung", die nichts in der Sache änderte, sondern sich hinter "die bösen Leute" zurückzog, sie er= folgte unmittelbar auf einen an Schütz gerichteten Drobbrief, ber ihn ber Ehrenschändung beschuldigte, und war unterschrieben: "ber Recensent." Also war der Verfasser der Recension und der Berichtigung dieselbe Person, und da Schütz höchst wahrscheinlich die lette verfaßt hat, so liegt ebenso nah die Vermuthung, daß er auch den Artikel geschrieben.

Schelling vermochte es nicht, in dieser Sache die Feder zu rühren. Nichts, schrieb er an Schlegel, könne ihn so weit bringen, den heiligen Namen zu entweihen; Schlegel möge sich der Sache annehmen und für ihn in die Schranken treten \*\*). Dieser, über "die grenzenlose Niederträchtigkeit und Insamie des Versahzrens" selbst im höchsten Grade empört, sand sich dazu bereit, und die zu ergreisenden Maßregeln wurden brieslich verabredet. Es ist wunderlich zu lesen, wie in denselben Briesen die Scheidung von der Mutter verhandelt und zugleich Schlegel für eine Sache in Unspruch genommen wird, die er nur als Stiesvater der Tochter und als Freund dessen, dem seine Frau gehören wollte, zu der

<sup>\*)</sup> Allg. Litztg. 1802. Nr. 225.

<sup>\*\*)</sup> Aus Schellings Leben. I. S. 386.

seinigen machen konnte. Er that es und gab von neuem einen psichologisch merkwürdigen Beweiß, daß großmüthige Handkungen, die es wenigstens dem Effect nach sind, aus einem Mangel an richtiger, charaktervoller, tiefer Empsindung hervorgehen können. Er forderte von Schütz Genugthuung in einer Weise, die jener ohne die offenste Selbstvernichtung nicht gewähren konnte; es war der Drohbrief, dem jene "Berichtigung" solgte, die mehr höhnisch war als furchtsam.

Die Sache endete mit Pamphleten von beiden Seiten. Schlegel schrieb: "Un bas Publicum, Rüge wegen einer in der A. E. Z. begangenen Ehrenschändung." Es waren ärztliche Zeugnisse von Marcus und Röschlaub beigefügt, die das gegen Schelling verbreitete Gerücht für "völlige Berläumdung" erklärten. (Die Schrift wurde ben 13. October 1802 in Jena verbreitet.) Schütz antwortete mit einem Gegenpamphlet, welches die giftigsten Un= spielungen enthielt, die man bei den Privatverhältnissen, die wir kennen, zu gewärtigen und zu fürchten hatte, auch in der That fürchtete. Der langathmige Titel seiner Schrift hieß: "Species facti nebst Actenstücken zu beweisen, daß Herr Rath A. W. Schlegel, der Zeit in Berlin, mit einer Rüge, worin er der A. E. 3. eine begangene Chrenschändung fälschlich aufbürdet, sich selbst beschimpft habe, nebst einem Anhang über das Benehmen des schelling'schen Obscurantismus."

Den Inhalt dieser Schrift berichtete Schelling den 31. Januar 1803 nach Berlin, er hatte ihn durch andere erfahren, weil er die Schrift selbst nicht lesen wollte. In seinem Nachlaße fand sich ein Eremplar derselben, worauf von seiner Hand die Worte stehen: "nicht gelesen, weil verfaßt von einem Ehrlosen." In seinem Brieswechsel mit Schlegel war sein letztes Wort über diese Angelegenheit ein Ausbruck maßloser Verachtung und eines Hasses, der schon in die Geberbensprache übergeht, gegen Schütz\*).

#### II.

## Beurtheilung der Conflicte.

Diese häßlichen und trüben Händel würden wir gern der Bergessenheit überlassen haben, wenn fie nicht sowohl für die Zeit= geschichte der Naturphilosophie als für Schellings persönliche Art und Haltung merkwürdig genug wären. In den bamberger The= sen zeigt sich die Karikatur, die schon die Unfänge der Naturphi= losophie begleitet, eine Entartung und ein Berderben, dem nur durch die besonnenste Fortbildung, durch die schärfste Selbstdis= ciplin hätte Einhalt geschehen können, und auf der anderen Seite erscheint in dem wohlfeilen Spott über jene Thesen, der sich ein= bilbet, damit auch die Sache vernichtet zu haben, der Typus einer Urtheilsart, die sich bis heute fortgepflanzt, ich meine die Stimmen solcher Leute, die von der Naturphilosophie nichts kennen als die unreife und schülerhafte Phrase, die ihre Ohren befremdet, und des großen Beifalls sicher sind, wenn sie die schelling'sche Lehre und das Unternehmen einer Naturphilosophie überhaupt als leeres Possenspiel verschreien.

Was aber Schelling persönlich betrifft, so ist in jenen Händeln von seinem mächtigen und begründeten Selbstgefühl auch die kleinzliche, aus Selbstliebe überaus reizbare, durch frühe Bewunderung verwöhnte Natur sehr deutlich hervorgetreten, die sich mit einer Vornehmheit giebt, als ob er, wie Schütz nicht übel sagte, ein Philosoph von Familie wäre, und doch leider nicht vornehm genug war, um über ein paar ganz unbedeutende Recensionen

<sup>\*)</sup> Ebendas. I. S. 253, 384, 397. S. 399—401, 405—418, 422 sigh. S. 428, 447—449.

und über das Bischen elenden Ruhm, das ihm die jena'sche Literaturzeitung nicht gönnen wollte, ruhig himvegzusehen. Sein Leben in Iena ist erfüllt von Streitigkeiten. Das war auch bei Fichte der Fall. Solche Händel bleiben niemals rein sachlich; da sie zwischen Personen und Lebensinteressen geführt werden, mischt sich personliche Erkitterung, gehässige Leidenschaft, widerwärtiger Klatsch in den Streit und trübt seinen Charakter. Das war bei Fichte, wie dei Schelling der Fall. Aber Fichte wußte seine Sache emporzuheben in eine reine Utmosphäre, wohin die gistigen Dünste nicht reichen, daher auch der letzte und bedeutendste seiner jena'schen Kämpse einen großen, in der Nachwelt sortwirkenden Eindruck zurückläßt.

Richt ebenso verhält es sich mit Schelling. Gewiß auch ihm war es um eine große Sache zu thun, die ihn erfüllte, der er Bahn brach, aber nicht weniger um seine Person und sein personliches Ansehen. Er legte zu dem Werth seiner Leistung bas ganze Gewicht seines Ehrgeizes, und so wuchs in feinen Augen das eigene Werk; er wollte den ganzen Ruhm einer vollen epoche= machenden That, und da er die ersten Kränze gewonnen hatte, nahm er die übrigen gleichsam pränumerando. Er wog auch die Thaten, die er noch nicht vollbracht hatte, die Wirkungen, die noch ungeboren in der Zukunft lagen; sie erschienen ihm so sicher, als ob sie schon geschehen wären, so sicher verkundete er sie durch tähne Berheißungen. Er identificirte sich aus Selbstgefühl so sehr mit der Sache, die er begonnen, daß er "die Naturphilo= sophie" sagte, wenn er seine Person meinte. Darüber kam er aus bem Gleichgewicht, ich will nicht sagen aus Gelbstüberschätz ung, sondern durch Selbstvergrößerung; die Selbstüberschätzung täuscht sich über die Kraft der möglichen Leistung, die Selbstver= größerung über das Maß und die Tragweite der vollbrachten. Aber das Gleichgewicht wird immer wiederhergestellt. In diesem Fall sind es die mißgünstigen Gegner, die für die Verkleinerung sorgen, die nun der Andere als das schnödeste Unrecht empsindet, welches vernichtend zu rächen, ihm als Ehrensache erscheint. Jetzt wird aus dem Streit, der um eines Objects willen ansing, ein persönlicher Rachekrieg, in dem die Gegner nur noch darauf bezdacht sind, einander so viel Uebles als möglich anzuthun. Und das war nicht ohne Schellings Schuld der abstoßende und widerzwärtige Charakter, den seine Händel in Iena annahmen. Was an diesem "Granit" roh war, kam hier zum Vorschein, er sühlte das selbst und wünschte gelegentlich, was sich komisch genug anzhört, in seiner Abwesenheit von Hegel polirt zu werden.

Im Rücklick auf die se Züge der jena'schen Zeit läßt sich das Wort brauchen, das Caroline freilich anders meint, wenn sie einer Freundin schreibt: "wie es in Iena ergangen ist, wird Dir nicht unbekannt geblieben sein, es ging ein finsterer Geist durch dieses Haus."

# Achtes Capitel.

Die Jahre in Würzburg.

(October 1803—April 1806.)

L

Der neue Birtungstreis.

#### 1. Der neubairifde Staat.

Als Schelling mit dem Plan einer italienischen Reise Jena verließ, hatte er schon die Aussicht auf einen neuen akademischen Wirkungskreis, den in seiner eigenthümlichen Art kennen zu lerznen, wir etwas weiter ausholen müssen.

Mit Karl Theodor war in Baiern die Pfalz-Sulzbach'sche Linie dem alten Fürstengeschlechte gefolgt und im Jahr 1799 auszgestorden; der nächste Erbe, mit dem die noch regierende Linie Pfalz-Iweibrücken auf den bairischen Thron kam, war Mar Josieph, der Resse des letzten Kurfürsten, seit vier Jahren (nach dem merwarteten Tode des Bruders) Herzog von Iweibrücken. Als zweitgeborener Prinz hatte er kaum Aussicht auf die Erdfolge; als französischer Obrist in Straßburg, wo er das Regiment Iweisdicken commandirte, dachte er nicht, daß er bestimmt sei, Herzog, Aursürst, König zu werden. In Folge des Friedens von Lünes ville hatte der Kurfürst seine rheinpfälzischen Besitzungen an Frankreich verloren und nach dem Reichsbeputationshauptschluß

(25. Febr. 1803) unter anderen Entschädigungen auch die frankischen Bisthümer Würzburg und Bamberg erhalten. aus Baiern ein neuer Staat geworben, der unter einem neuen Herrscher nun auch innerlich umgestaltet und ben andern beutschen Ländern als Musterstaat vorangehen sollte. Un der Spite der Staatsgeschäfte stand ber Minister Montgelas, ein Mann von burchaus französischer Denkart und Bildung, nach bem Geiste des aufgeklärten Despotismus, wie ihn bas achtzehnte Jahrhundert in Frankreich ausgeprägt und vorbilblich gemacht hatte, unter Karl Theodor aus Baiern vertrieben, am Hofe von Zweibrucken ber geschmeibige Hofmann eines fleinen und bosen Tyrannen, jenes Karls II., dem sein Bruder Mar Joseph gefolgt war, mit dem letteren nach München zurückgekehrt und jetzt neben diesem gut= muthigen, zum Gelbstherrscher wenig geschaffenen Fürsten ber lei= tende Staatsmann\*). Unter bem vorigen Fürsten hatten in Baiern die Jesuiten geherrscht, jetzt sollte die Aufklärung zur Geltung gebracht und in Neubaiern mit der Intelligenz Staat gemacht Von den einzuführenden Reformen war daher die des Wolksschulwesens eine ber wichtigsten und ersten; die Schule sollte von der Kirche getrennt, als reine Staatsanstalt oder, wie man sich ausdrückte, "Polizeianstalt" angesehen, planmäßig abgestuft, einheitlich geleitet werden. Bon der Kirche getrennt, sollte die Schule bis auf den Religionsunterricht auch von den Confessionen unabhängig sein, und die Regierung ließ in ihren öffentlichen Bekanntmachungen diesen confessionslosen Charakter ber Schule Bei ben gandesbirectionen wurben mit Nachdruck hervortreten. eigene Abtheilungen zur Leitung bes Schulwesens errichtet, benen man in den neuen Provinzen gemischter Confession protestantische

<sup>\*)</sup> Ueber Max Joseph und Montgelas zu vgl. K. Hitter von Lang, Memeiren Th. II. S. 143—160.

Rathe beiordnete. Das Schema der Erziehungsresorm war seritg, alles geschah von oben herunter, die Männer, in deren Hand die Ausssührung lag, gingen mit dem Seiste der Reuerung. Seit 1803 führte Montgelas auch die Finanzverwaltung der kurfürstlichen Länder, das Untetrichtswesen leitete der Seheimrath Zentner (einst Docent an der juristischen Facultät zu Heidelberg), der kursürstliche Generallandescommissar für Franken war Graf Thürsteim\*).

## 2. Shellinge Berufung.

Natürlich erstreckte sich bas Interesse ber Regierung auch auf die höheren Bildungsanstalten, insbesondere auf die neu erworbenen Universitäten, und hier galt es namentlich die altbischösliche, wohldotirte, durch das berühmte Juliushospital ausgezeichnete Universität Burzburg zu erhalten, zu reorganisiren, durch zeit= gemäße Berufungen zu beleben. Unter ben wiffenschaftlichen Autoritäten, von denen sich Zentner und Thürheim berathen ließen, war auch Marcus in Bamberg, der Schellings Berufung ebenso eifrig wünschte als betrieb. Selbst ohne diese Fürsprache mußte Schelling die Aufmerksamkeit der leitenden Kreise in Baiern erregen, er war seit Oftern 1803 ohne Amt, sein Name berühmt, seine Kraft noch in der Jugendblüthe und Großes versprechend, sein Ansehen in Bamberg und Landshut gefeiert, dadurch in Franken und Baiern verbreitet. Montgelas, Zentner und Thurheim wollten die Berufung, nur der Kurfürst, wie es heißt, durch seinen Leibarzt gegen Schelling gestimmt, soll vorübergehende Bedenken gehabt haben. Aber ein anderer Umstand verdunkelte ihm plötslich die würzburger Aussicht; denn auch Hufeland und Schütz hatten ihren Sinn auf Würzburg gerichtet und fanden in Mün-

<sup>\*)</sup> Chendaj. II. S. 79, 88 flab.

chen eine günstige Aufnahme ihrer Wünsche, Hufeland namentstich stand als Jurist in Ansehen bei Zentner, und Schütz galt schon wegen der Literaturzeitung, die er mitbrachte, für eine sowohl der Regierung als der Universität vortheilhafte Erwerbung. Hufelands Mitberufung, der sein Verhältniß zur Literaturzeitung ausgelöst hatte, konnte sich Schelling noch gefallen lassen, aber ein Zusammenleben mit Schütz war nach den jüngsten Vorfällen schlechthin undenkbar. Dieser hatte Freunde in Würzburg, Schelling Gegner, die es sosort mit jenem hielten und alles thaten, ihn zu gewinnen. Auf diese Weise wäre Schelling aus dem jena'schen Regen in die würzburger Trause gekommen.

Marcus benachrichtigte ihn von allem. Die erste Kunde von ber Absicht seiner Berufung erhält er noch in Jena. Der bam= berger Freund schreibt ihm den 30. April 1803: "in der nächsten Woche erwarten wir den Grafen Thürheim als Landesdirections= präsidenten für ganz Franken mit der Organisation, welche am 22. in München schon unterzeichnet wurde. Ich habe Sie, lieber Freund, als Lehrer der Naturphilosophie auf der Akademie in Burzburg in Vorschlag gebracht. Ich habe dieses als die ein= zige Bedingung gemacht, wie Würzburg als Universität gehoben werben könnte. Heute erhalte ich burch ben Grafen von Thurheim die Nachricht, alle meine Borschläge sowohl in Rücksicht auf Sachen als Personen seien ohne Einschränkung vom Hofe gebil= ligt worden." Fast ein Vierteljahr vergeht bis zur zweiten Nach= richt: daß Montgelas und Zentner mit Schellings Berufung ein= verstanden seien, aber auch Lober und Schütz die ihrige betreiben, und Thürheim darauf eingehe; zwölf Tage später heißt es, Schütz und Hufeland seien in Würzburg und unterhandlen hier person= lich wegen ihrer Sache; und zwei Wochen nachher berichtet Marcus, daß von Würzburg aus ein sehr vortheilhafter Ruf für Schütz

bereits beantragt, ihm aber personlich gelungen sei, den Grafen Thürheim dagegen zu stimmen \*).

Die Entscheidung lag in München. Um sie nach seinem Sinne zu lenken, wendet sich Schelling mit einem Schreiben, das wie eine freiwillige und vertrauliche Denkschrift abgefaßt war, unmittelbar an den Minister des Unterrichts, um diesem die Nachtheile auseinanderzusetzen, welche besonders die Berufung von Schütz und die Berpflanzung der Literaturzeitung nach Würzburg unsehlbar zur Folge haben müßten. "Ungern immer und nur mit Mühe würde man sich der längst gehegten Hoffnung entwöhnen, daß die bairischen Staaten ein neuer allgemeiner Bereinigungspunkt der Bissenschaften werden würden. Aber wenn nach Loder nun sogar auch Schütz und Hufeland sich um Würzburg bewerben, so könnte das äußerste Resultat davon doch nur dieses sein, daß Jena sich reinigte und wieder für diejenigen offen bliebe, welche von reineren Absichten getrieben werden \*\*)." Es war leicht zu sehen, was er meinte: wenn Schütz nach Würzburg kommt, gehe ich zurück nach Tena! Seine persönliche Anwesenheit in München (September 1803) führte die Sache zu der von ihm gewünschten Entscheidung. Er wurde als ordent= licher Professor der Naturphilosophie nach Würzburg berufen und erhielt den 20. September in Bamberg sein Anstellungsbecret; von hier aus meldet er den guten Erfolg in die Heimath, und daß man ihn in München mit Höflichkeiten überhäuft habe \*\*\*).

Schüt; Berufung unterblieb; er fand die würzburger Trau-

<sup>\*)</sup> Aus Schellings Leben. I. S. 456 figb. S. 469-475. (Der lette Br. ift vom 14. Aug. 1803.)

<sup>\*\*)</sup> Gendas. I. S. 476—481 (Schelling an den Minister Frh. dentner.)

<sup>\*\*\*)</sup> Ebendaselbst. I. S. 413.

ben sauer und sagte, er habe den Ruf ausgeschlagen; bald darauf ging er mit der Literaturzeitung nach Halle. In Iena wurde unter dem alten Namen eine neue Zeitschrift gegründet, deren Redaction Eichstädt übernahm, und an der mitzuwirken Schelling durch Goethe selbst eingeladen wurde; sie trat mit dem 1. Januar 1804 in das Leben\*).

Gleichzeitig mit Schelling kamen nach Würzburg Huseland und Paulus von Jena, der Mediciner v. Hoven aus Würtemberg, ein Jahr später wurde Niethammer als Prosessor der Theologie, Oberpfarrer und Consistorialrath berusen. Der Landesdirection war ein protestantisches Consistorium beigeordnet, dessen Mitglied auch Paulus wurde. In dem ehemaligen abligen Seminar hatten die drei Landsleute Paulus, Hoven und Schelling ihre Amtswohnungen und lebten so ganz nah beisammen, aber, da die Frauen einander abgeneigt waren, so war ihr Verkehr trotz des gemeinsschaftlichen Dachs keineswegs ineim.

Schelling und Paulus hatten sich schon gegenseitig entfremdet, die Standpunkte und Denkweisen beider Männer rückten immer weiter auseinander, und da persönliches Wohlwollen sie auch nicht zusammenhielt, so wurde die Stimmung auf beiden Seiten bald die unfreundlichste. Die Art des Rationalismus, welche Paulus vertrat, erschien dem Anderen als die äußerste Seistesdürre, und der mystische Charakter, den eben damals die schelling'sche Lehre anzunehmen begann, galt bei Paulus für Obscurantismus und Charlatanerie; er dachte über den Philosophen Schelling ähnlich wie Schütz, Berg und andere Gegner dieser Art und sah scheel zu dem Ruhm des jüngeren Senossen in der Ueberzeugung, daß dieser Ruhm ganz unverdient sei. Da er bei der Natur seiner Denkart eine solche Ueberzeugung haben mußte, so darf man die

<sup>\*)</sup> Ebendaselbst, II. S. 5 flgb.

natürliche Misgunst, die sich dabei etwa miteinmischte, nicht zu boch anschlagen. Indessen finden wir ihn schon jetzt in einer gewissen heimlichen Betriebsamkeit gegen Schelling, aus Abneigung, vielleicht auch weil er die Kunst unbemerkt Fäben zu spinnen nicht ungern übte. Als Schellings Berufung noch im Berk war, versuchte er, an bessen Stelle Eschenmayer als Professor ber Naturphilosophie nach Burzburg zu bringen; als einige Zeit später in Burzburg ein Gegengewicht gegen Schelling gewünscht wurde, war es Paulus, der in dieser Absicht Unterhandlungen mit Fries in Jena anspann. Schon im Frühjahr 1804 schreibt er, daß Schellings Credit im Sinken sei, seine Lehrart den schlimmsten Einfluß auf die Studirenden, besonders die Mediciner ausübe, . Regierung und Universität einen Gegenphilosophen für nöthig halten, daß man von München aus Bouterwek vorgeschlagen, an ben nicht mehr gebacht werbe, und daß er selbst einen Mann wie Fries am liebsten in Würzburg sehen würde. Er bespricht die Sache mit dem Grafen Thürheim und übergiebt diesem schriftlich seinen auf Fries gerichteten Vorschlag. "Ich habe viel mehr Wahr= scheinlichkeit, Sie bald ben Unfrigen nennen zu dürfen, als nicht. Inzwischen bitte ich, ja nichts bekannt werden zu lassen; Schel= ling würde natürlich Himmel und Erde dagegen bewegen." hat in den Gegenden, wo Sie jetzt sind, viel Bekannte; vertrauen Sie also was Sie wissen durchaus niemand an, es ist nichts nothig, als daß das Reich der Thorheit und Arroganz hier ein Ende nehme. Sollte man ihm benn nicht in seinen Quasi= constructionen folche Schnitzer gegen Physik, Chemie u. s. f. nach= weisen können, gegen welche sich ebenso wenig als gegen ein vitium grammaticale disputiren ließe? Der Einfluß, den diese Phantasmen auf das Studium der jungen Aerzte haben, ift zu

tragisch, daß man nicht bald genug ber Taschenspielerei ein Ende machen kann\*)."

Uebrigens wußte Schelling genau, wie Paulus gegen ihn gesinnt sei und machinire. Schon vor der würzburger Zeit ist in einem der jena'schen Briefe Carolinens vom "Schneider" die Rede, wobei bemerkt wird: "das ist unsre Chisfre für Paulus." In ihrem letzten Briefe aus Würzburg ist Paulus gemeint, wenn es heißt: "Shylock schackert rechts und links in Betreff seines Dienstes." Und Schelling in einem seiner Briefe aus derselben Zeit nennt ihn "den bekannten Satanas und Erbseind seiner Phislosophie\*")."

#### 3. Akabemische Lehrthätigkeit.

Schellings Wirksamkeit auf bem würzburger Katheber begann mit dem Wintersemester 1803 und endete im Frühjahr 1806. Und was auch Paulus von seinem sinkenden Credit und schlimmen Einsluß zu sagen weiß, seine Vorlesungen waren unter den besuchtesten der Universität, wurden selbst von einer Reihe Prosessoren gehört und erregten das Interesse aller akademischen Kreise. "Sie bilden das Gespräch des Lages", schrieb Caroline den 4. Januar 1804 nach Gotha\*\*\*).

Ein Uebelstand freilich machte sich bald fühlbar. Die alt= katholische Universität Würzburg war für eine Lehraufgabe, wie die Schellings, bei weitem kein so urbares Gebiet als die alt=

<sup>\*)</sup> J. Fr. Fries. Aus seinem handschr. Nachl. dargestellt von Hente. S. 94-figd. (Die letzten Br. sind vom 9. u. 19. Aug. 1804.)

<sup>\*\*)</sup> Caroline. II. S. 111 (an Schlegel den 12. Juni 1801). S. 301, 305 (an Schelling den 9. Mai 1806). Aus Schellings Leben. II. S. 79.

<sup>\*\*\*)</sup> Caroline. II. S. 255.

protestantische Universität Jena, wo ber Entwicklungsgang ber Philosophie sich Bahn gemacht und ihm die seinige geebnet hatte, wo es auch mit der Vorbildung der Studirenden von Seiten der Schule her besser und gründlicher bestellt war. Da er mit seinen Borträgen philosophische Uebungen verband, so hatte er gleich die beste Gelegenheit, diesen Mangel zu merken. "Der Geist der Studirenden", schreibt er nach dem ersten Gemester an Hegel, "ist noch weit von dem in Zena herrschenden entfernt, und sie sinden die Philosophie noch gewaltig unverständlich \*)." Zwar hatten die Einflüsse der kritischen Philosophie auch Würzburg erreicht, sich unter den Studirenden verbreitet und viel Begeisterung erweckt; als der König von Preußen im Jahr 1792 die Stadt passirte, wurde er von den Studenten in seierlichem Aufjuge begrüßt, mit ber Inschrift auf ihren Schärpen: "Königsberg in Preußen und Würzburg in Franken vereinigt durch Phi= losophie!" Es ist merkwärdig genug, daß in Jena und Würzburg, wo die kantische Philosophie sast gleichzeitig auftrat, ihre ersten energischen Vertreter aus bem Kloster kamen: bort der Jesuitenzog: ling und flüchtig gewordene Barnabit C. E. Reinhold, hier der Benedictinermond Matern Reuß, den der vorlette der regierenden Bischöfe Franz Ludwig von Erthal sogar mit einem Reisestipendium nach Königsberg geschickt hatte (1792), um noch gründlicher durch den Meister selbst in die neue Lehre eingeführt zu werben. Während in Jena die kritische Philosophie von Reinbold zu Fichte, von Fichte zu Schelling fortschritt, in dem Jahrzehnt von 1788-1798, lehrte Reuß in Würzburg mit großem Erfolge, wenn die Zahl der Zuhörer den Erfolg mißt; nach ihm kam Met, der neben Schelling und noch lange Zeit nach diesem kantische Philosophie vortrug. Indessen befand sich die lettere

<sup>\*)</sup> Aus Schellings Leben. II. S. 11.

in Würzburg, ähnlich wie der König von Preußen, nur auf der Durchreise, es fehlte viel, daß sie in den Köpfen als ein fortwirkendes Bildungselement einheimisch wurde, sie war es nicht ein= mal in benen, die sie lehrten, benn Reuß und Met zusammen waren noch lange kein Reinhold; es fehlte auf den Schulen an den pädagogischen Vorbedingungen und auf der Universität an der geis stigen Tradition, die sich zur Entwicklung ber Philosophie verhält, wie das Flußbett zum Strom, es fehlten die gleichartigen Coefficien= ten, ohne welche jede philosophische Bildung in der Luft schwebt, noch dazu eine so schwierige und hochentwickelte, wie bie kantische Lehre, und gar erst die noch unfertigen, noch im Werden und in der Selbsteutwicklung begriffenen Lehren Fichtes und Schellings. In Würzburg war die kantische Philosophie ein Gaft, ber vorüberging, in Jena war sie zu Hause; hier war der erste kantische Philosoph aus dem Kloster davongelaufen, bort war er im Kloster geblieben und trug den Philosophenmantel unter der Monchekutte. Mit einem Worte: auf dem würzburger Katheder war und blieb die kantische Philosophie ein erotisches Gewächs, das, in ein fremdes Klima verpflanzt, eine Zeitlang künstlich und treibhausartig gepflegt wurde, aber schwerlich ein mächtiges Bachsthum ents falten konnte.

Auf diesem Katheder wollte Schelling sein eben begonnenes, kaum in den Grundzügen entworfenes Identitätsspstem lehren, das aus Kant und Fichte hervorgegangen und über beide hinauszgewachsen war. Dieses System bildete den eigentlichen Stamm seiner würzburger Vorlesungen. Er las "über das System der gesammten Philosophie und die Naturphilosophie insbesondere" und that, was er konnte, um den Stamm nicht bloß hinzupstanzen, sondern vor dem Geiste der Zuhörer aus seinen Wurzeln hervorwachsen zu lassen. Er gab als einleitende Vorlesung eine

"Propädeutik der Philosophie", die didaktisch sehr gut eingerichtet war und den kurzesten Weg zum Ziele einschlug. Es wurde gezeigt, wie die erste und unterste Stufe bes Bissens in der Erfahrung bestehe, wie es bann nothwendig werde, auf die Ersahrung zu reflectiren, wie die Philosophie mit diesem Reflerionsstandpunkte zusammenfalle und unter bemselben eine Reihe Stufen und Sp= sterne beschreibe. Um die Möglichkeit der Erfahrung und Erfah= rungswelt zu erklaren, gebe es zwei Gefichtspunkte, ber erfte und niedere richte sich bloß auf die Ratur der Dinge, der zweite und höhere auf die Ratur des Erkennens und Borstellens: dort ent= stehe die realistische, hier die idealistische Richtung. In jeder von beiden gebe es drei Stufen. Auf der realistischen Seite erkläre die erste alles aus der körperlichen Natur der Dinge, die zweite aus bem Gegensatz ber körperlichen und geiftigen Ratur, die britte aus der Einheit beider: so entstehe der Materialismus, der Dua= lismus, die Identitätslehre; der Materialismus erscheine in den atomiftischen und hylozoistischen Systemen, der Dualismus in Descartes, die Einheitslehre in Spinoza. Die idealistische Richtung durchlaufe ebenfalls diese drei Stufen: sie entwickle ihr atomistisches Sostem in Leibniz, ihr dualistisches in Kant und Fichte, und erreiche ihr Ziel in einer bem Spinozismus entsprechenden Iden= titätslehre, welche ben Ibealismus und die Philosophie überhaupt vollende: eine Bollendung, wozu er felbst den Grund gelegt habe. Sein eigenes System gipfelt in der "Philosophie der Kunst." Die jena'schen Borträge über die letztere wiederholt er zweimal in **Burzburg** (1804 und 1805\*).

Im zweiten Winter las er vor hundertfünfzig Zuhörern über das System der Philosophie. Unter den Zuhörern war einer, der

<sup>\*)</sup> Sammtl. Werke. Abth, I. Bb, V. S, 353—736, Bb. VI. S. 71—130. S. 131—576.

die Naturphilosophie in dem ursprünglichen Geist der schelling'schen Lehre am weitesten fördern und ihr bedeutendster Repräsentant werden sollte: Lorenz Oken, "ein trefflicher Mensch, eine reine Seele und von durchdringendem Geist", so bezeichnet ihn Schelzling in einem seiner damaligen Briefe an Eschenmayer\*).

#### 4. Schriften.

Indessen hatte Schelling in Würzburg nicht bloß sein Sp= stem, so weit es fertig war, zu lehren, sondern das unfertige Die nächste innerhalb der Na= weiterzuführen und zu ergänzen. turphilosophie gelegene Aufgabe war die längst versprochene "Orga= nit", in ihrem höchsten Theil die Entwicklung ober, wie Schelling sagte, Construction des menschlichen Organismus. Diesen Theil der speculativen Physik nannte er die speculative Medicin und grundete in Absicht auf die Lösung jener Aufgabe eine neue Zeit= schrift: "die Jahrbücher der Medicin als Wissenschaft", beren Plan er schon 1804 gefaßt und Freunden mitgetheilt hatte \*\*), deren Herausgabe, gemeinschaftlich mit Marcus, er im folgenden Jahre begann. Die Vorrebe ist vom 5. Juli 1805. Wahrschein= lich veranlaßte dieses Unternehmen die erste Entfremdung zwischen ihm und Röschlaub, die bald durch Zwischenträgereien ver= schlimmert wurde; Röschlaub reiste durch Würzburg ohne Schelling zu besuchen, es kam zu gegenseitigen sehr gereizten Erklärun= gen, und mit der einst so warmen und lebhaften Freundschaft war es zu Ende. Röschlaub wurde Schellings erbitterter Zeind; nicht genug daß er in der Vorrede zu seiner Ausgabe der Werke Brown's ben ehemaligen so hoch bewunderten Freund feindselig angriff, es scheint, daß er auch durch geheime Machinationen in München ihm

<sup>\*)</sup> Aus Schellings Leben. II. S. 46.

<sup>\*\*)</sup> Ebenbaf. II. S. 21-23.

zu schaben, seinen Eintritt in die Akademie zu hindern, seine politischen Gesinnungen zu verdächtigen suchte \*).

Roch in Tena hatte Schelling von den "Ideen", seiner ersten naturphilosophischen Schrift, eine neue Auflage besorgt, jetzt sollte daffelbe geschehen mit der "Weltseele" dem zweiten seiner natur= philosophischen Werke. Zwischen damals und jetzt lag das Iden= titätssystem, welches den fortgeschrittenen Geist der schelling'= schen Lehre in die neuen Auflagen hineintrug. Es geschah nicht burch Umbildung, sondern durch Hinzufügung. In Betreff ber Ibeen gab Schelling die "Zusätze", in Rücksicht auf die Weltseele schrieb er die "Abhandlung über das Werhältniß des Realen und Idealen in der Natur ober Entwicklung der ersten Grundfätze der Naturphilosophie an den Principien ber Schwere und bes Lichts." Es war seine lette Arbeit in Würzburg. "Ich habe zu der Weltseele", heißt es in seinem letten Briefe aus Wurzburg, "eine Abhandlung ge= schrieben, die ich selbst für das Beste halte, was in langer Zeit aus meinem Seift in dieser Art geflossen. Wenigstens ist es wieder recht aufrichtige und frische Naturphilosophie\*\*)."

Auch neue Fragen traten hervor. Die erste, angeregt durch eine Schrift Eschenmayers, betraf das Verhältniß der schelling's schen Identitätslehre zur Religion; zu ihrer Lösung schried Schelzling die Abhandlung "Philosophie und Religion" (1804), das einzige für sich bestehende Werk der würzburger Zeit: diese Schrift legt den Grund zur theosophischen Entwicklung seiner Lehre, sie bildet das Wittelglied zwischen der vorhergehenden und solgenden

<sup>\*)</sup> Ebendas. II. S. 66 sigd. S. 70 sigd. S. 82. (Roschlaubs lepter Br. an Sch. ist vom 29. Aug. 1805.)

<sup>\*\*)</sup> Ebendas. II. S. 84, (Brief an Windischmann vom 17, April 1806.)

Periode, zwischen Jena und München, zwischen dem "Bruno" und der Abhandlung über die menschliche Freiheit.

Eine kleine vortreffliche Gelegenheitsschrift fällt in den März 1804. Im Februar dieses Jahres war Kant gestorben. Schelling widmet ihm in der frankischen Staats = und Gelehrtenzeitung einen Nachruf, der den Stil und die Bedeutung eines Monuments Einfach und groß, wie der Gegenstand, ist die Würdigung, ohne den trübenden Uffect der Tagesansicht, unverblendeter als er selbst in seiner philosophischen Parteistellung gegen Kant war, un= befangen, wie die Stimme der Nachwelt. Das erste Wort gilt dem siegreichen Kant: "obgleich im hohen Alter gestorben, hat Kant sich boch nicht überlebt". Das letzte ist der volle Ausbruck seiner nationalen Bedeutung: "in dem Andenken seiner Nation, der er durch Geist wie Gemüthsanlagen doch allein wahrhaft an= gehören kann, wird Kant ewig als eines ber wenigen intellectuell und moralisch großen Individuen leben, in denen der deutsche Geist sich in seiner Totalität lebendig angeschaut hat. sancta anima!" Ein treffendes Wort erleuchtet Kants weltge= schichtliche That und Größe: "er macht gerade die Grenze zweier Epochen in der Philosophie, der einen, die er auf immer geendigt, der andern, die er mit weiser Beschränkung auf seinen bloß kriti= schen Zweck negativ vorbereitet hat. Unentstellt von den groben Zügen, welche der Mißverstand solcher, die unter dem Namen der Erläuterer und Anhänger Karikaturen von ihm und schlechte Sypsabbrücke waren, so wie von denen, welche die Wuth bitterer Gegner ihm andichtete, wird das Bild seines Geistes in seiner ganz abgeschlossenen Einzigkeit durch die ganze Zukunft der philosophischen Welt strahlen."

# Neuntes Capitel.

(Fortsetung.)

Conflicte in Würzburg. Seguer und Freunde.

II.

Anfeindungen und Abwehr.

1. Der firchliche Katholicismus.

Die würzburger Verhältnisse blieben nicht so ungetrübt, als sie Schelling bei seinem Eintritt erschienen. Er hatte bei seiner Berufung das Versprechen gegeben, sich der Polemik zu enthalten, aber in seiner Birksamkeit selbst lag etwas, das die Gegner nicht ruhen ließ.

Daß von dem kirchlichen Katholicismus ganz in seiner Rähe der erste Widerstand ausging, war zu erwarten und konnte, wie die Verhältnisse gestaltet waren, nicht anders sein. Das theologisses Seminar gehörte dem Bischof, die theologische Facultät als Theil der Universität dem Staat, sie war durch die Umgestaltung der letzteren in eine "Section der für die Bildung des religiösen Bolkslehrers erforderlichen Kenntnisse" verwandelt worden, und schon diese Benennung zeigt, daß man nicht recht wußte, was für ein Ding diese Facultät sein sollte, bei der protestantische Philosophen und Rationalisten den künftigen Clerus ausbilden halsen. Der Bischof hütete die Grenze zwischen Seminar und Universität und verbot seinen Seminaristen den Besuch gewisser Borlesungen, instelsondere bei Schelling und Paulus.

#### 2. Der aufgeklarte Ratholicismus.

Anders als der kirchliche Ratholicismus, der nur die Ein= flusse einer ihm frembartigen und inadaquaten Wirksamkeit von seinem Gebiete ausschloß, zeigte sich ber aufgeklärte und regier= ungsfreundliche, der einen Theil der Tagesmeinung leitete und sich für die zeitgemäße, neubairische Philosophie ansah. Schulreformen und Studienplane, welche bie öffentliche Erziehung in lauter Fächer und Sectionen gebracht hatten, waren nach dem Geschmack dieser Aufklärung und wurden in der Tagespresse als Werke der Weisheit gepriesen, es war zum Theil die eigene Weisheit der Aufgeklärten, die mit im Rathe saß, wo jene Schuls Sie sprachen viel und gern von gereformen gemacht wurden. meinnutiger Bildung, praktischer Lebensweisheit, Moral, und warnten die Welt vor Jesuitismus, Obscurantismus, Mysticismus, Systemsucht u. s. f. Daher unterschieden sie auch ganz anders als der Bischof von Würzburg, der keinen Unterschied machte, zwischen Paulus und Schelling, sie erkannten in jenem ihren Geistesgenossen und Freund, in diesem ihren Widersacher, und nahmen ihn bald zur Zielscheibe ihrer Angriffe. In der That vereinigte Schelling in seiner Lehre und Person lauter Züge, welche die neubairische Aufklärung seindlich ansah: ein System, das Alleingültigkeit beanspruchte, diesen Anspruch schroff und aus= schließend hinstellte, in einer Sprache redete, die das Gegentheil der Gemeinverständlichkeit war, in seiner Denkweise anfing mystisch zu werden, Materialismus und Mystik mischte, für die Mo= ral nichts übrig behielt, dieselbe vielmehr vornehm abthat, — und dazu des Philosophen persönliche Art, die gar nicht gemacht war, den schroffen Ausbruck der Lehre zu milbern, sondern lieber das Schwert "göttlicher Grobheit" noch mit in die Wagschaale

warf! Dieser Schelling war nicht bloß ein Dorn in den Augen seiner bairischen Gegner, sondern ein ganzer Dornstrauch, der nicht einmal in Baiern gewachsen. In ihm hatte man Mysticis= mus und Materialismus, Obscurantismus und Atheismus in Einem, ein dunkles Gemisch widersprechender Denkweisen, ein Gewebe von Poesie und Metaphysik, mit einem Wort einen Typus der Sophistik und gemeinverderblicher Philosophie zu bekam= pfen. Es fehlte ber Polemik auch nicht an einem Organ in der Tagespresse. Bas kurz vorher die jena'sche allgemeine Literatur= zeitung gegen Schelling geleistet hatte, that jest die oberdeutsche allgemeine Literaturzeitung in München. Dazu kamen Ans griffe in besonderen Schriften, und hier machten sich namentlich zwei Gegner bemerkbar, die theils jeder für sich theils vereinigt den Krieg gegen Schelling führten, der eine mehr satyrisch, der andere mehr mit fanftem und sentimentalem Unwillen: Cajetan Beiller und Jacob Salat, jener Rector, dieser Professor am Epceum zu München. Salat war um die Moral beforgt, um der Moral willen lobte er Kant, Fichte, Jacobi, und entsetzte sich über Schelling, sein brittes Wort hieß "würdig", er rebete als ein Burdiger würdig über Bürdiges; er schrieb "über den Geist der Philosophie mit kritischen Blicken u. s. f." (1803), "über den Seift der Verbesserung im Gegenfat mit dem Geist der Zerstör= ung mit besonderer Hinficht auf gewisse Zeichen der Zeit" (1805); zerstörend fand er den Cölibat in der Kirche, die Sophistik und den Mangel der Moral in der Philosophie; als Hauptsophist aber galt ihm Schelling, ber Mystik und Materialismus, Poesie und Metaphysik vermenge und darüber alle ächte Moral, Religion und Philosophie preisgebe. Direct gegen Schelling schrieb Salat "bie Philosophie mit Obscuranten und Sophisten im Kampse", Weiller seine "Anleitung zur freien Ansicht der Philosophie" (1804).

baher musse ber akademische Lehrer, bevor ihm das Katheder gestattet werde, sich schriftlich darüber ausweisen, daß er die Kunst besitze, alle nachtheiligen Schlüsse fern zu halten\*).

Aber er gab nicht bloß Gutachten über Kant und dessen Lehre, sondern selbst ein System, worin er zu Ende führen wollte, was Kant begonnen, und berichtigen, was jener verfehlt habe. Auf Prometheus-Rant muffe ein Epimetheus folgen, der die deutsche Philosophie in die richtige Bahn führe, und Berg meinte von sich, er sei dieser Mann. Er bildete sich im Stillen ein eigenes System, das unter dem Ra= men "Epikritik" im Jahre 1805 erschien. Hier sollte bas Erkennt= nißproblem endgültig gelöft sein. Gegen ben Dogmatismus hielt er es mit dem kritischen Standpunkt; aber er faßte ihn anthro= pologisch im Gegensatze zu Kant und den Transscendentalphilosophen und kam von hier aus der Richtung entgegen, die Fries ergriff und zur Geltung brachte. Als bas einzig mögliche Real= princip nahm er den Willen: "denken wollen" sei der Grund der Erkenntniß, "denkend wollen" der des sittlichen Handelns. Uebrigens blieb das Ganze ein unentwickelter Bersuch, ber über den Skepticismus nicht hinaus kam und keine größere Beachtung verdiente, als er bei den Zeitgenossen fand. Auch den religiösen Vorstellungen verhalf Berg keineswegs zu einer besseren Realität als Kant, während er doch that, als ob er bei diesem die Wirklichkeit der Glaubensobjecte vermisse, und sehr bedenklich über bas Verhältniß der kantischen Lehre zur Religion sprach. That stand es mit diesem Punkt in der "Epikritik" weit schlim=

<sup>\*)</sup> Franz Berg, geistl. Rath und Prof. der Kirchengeschichte an der Universität Würzburg. Ein Beitrag zur Charakteristik des katholischen Deutschlands, zunächst des Fürstbisthums Würzburg im Zeitalter der Aufklärung. Von J. B. Schwab. (Würzburg 1869.) Bgl. S. 39 bis 42. S. 113—115. S. 381—387.

mer als in der kantischen Kritik. Bei Kant galten die religiösen Ideen als moralische Rothwendigkeiten, dei Berg als anthroposlogische Projecte, bedingt durch den jeweiligen Culturzuskand. Als der Kanonicus Mayer ihm (brieflich) seine Bedenken darüber äußerte, antwortete Berg: "für Unskerdlichkeit" und Gottes Dassein habe ich gethan, was möglich war")."

Sben als er sein System fertig hatte, kam Schelling nach Barzburg, und Berg sah in ihm nicht bloß einen Gegner seiner philosophischen Ansichten vor sich, sonbern als Driginalphilosoph, der er sein wollte, zugleich den Rivalen seines. philosophischen Ruhms, ber-schon einen gewaltigen Sprung voraus hatte: bie Anerkennung der Belt. Um so energischer mußte er ihn bekam= Auch in der Form wollte er mit ihm wetteifern; Schelling hatte soeben seinen "Bruno" herausgegeben, jett schrieb Berg ein Gespräch gegen Schelling: "Sextus ober über die abso-Inte Erkenntniß von Schelling" (1804). Die Unterredung führen Sextus und Plotin, der Skeptiker und der Mystiker, jener ist Berg, dieser Schelling oder einer seiner Anhänger, der so redet, wie der Verfasser des Dialogs ihn reden läßt. Nirgends ist der Sieg leichter, als wenn man sich seinen Gegner selbst zurecht Sertus-Berg siegt auf wohlfeile Art. Nachbem er dem Andern gezeigt hat, daß die schelling'sche Lehre voller Wider= spruche, daß ihre Saulen: die absolute Erkenntniß, das unend= liche Denken, die intellectuelle Anschauung, nichts als phantastische Truggestalten seien und in groben Trugschlüssen bestehen, behalt er triumphirend das letzte Wort\*\*).

<sup>\*)</sup> Ebendaselbst. II. S. 434.

<sup>\*\*)</sup> Man merkt an Berg noch ben Scholastiker aus der Schule der "obseuri viri." Er meint das Fundament der schelling'schen Lehre zu kürzen, indem er einen sillogistischen Schulschnitzer darin entdeckt haben will:

Die Studenten nahmen in falscher Weise für Schelling Partei und suchten Berg durch eine läppische Satze, die sie an das akademische Brett anschlugen, öffentlich zu verhöhnen. Zetzt wollten die Segner Schelling verdächtigen, als ob er diese Demansstration veranlaßt habe. Seine Lehre selbst gegen Berg zu vertheidigen, hielt Schelling für unnöthig und überließ dieses Sezschäft anderen; es wurde am gründlichsten besorgt durch den Pfarrer Sötz in Absderg, der eine besondere Schrift gegen den würzburger Sextus schried: "Antisextus oder über die absolute Erkenntniß von Schelling" (1807.)

# 4. Die oberdeutsche Literaturzeitung und ber Studienplan.

In der münchener Literaturzeitung wurde der kleine Krieg gegen Schelling unablässig fortgeführt, und wo es nur möglich war, bekam er einen Nadelstich. "Die neuste Identitätslehre," hieße es an einer Stelle, "ist bekanntlich nichts anderes als eine ungemeine Bollendung der ehemaligen gemeinen Rosenkreuzerei und Kabbalistik." Bei Gelegenheit eines Aufsahes "über Wissenschaft" freut sich die Redaction im voraus über die Wirkung und bemerkt: "dieser Artikel werde hossentlich eine idealistische Pulvertonne in die Luft sprengen." In einer Erklärung "über Herrn Schelling", welche die lehte sein soll, wird sogar aus einem ungenannten Privatbriese ein furioser Guß über ihn auszgeschüttet: "so ausschließend, anmaßend, bannsüchtig, versinssternd, mystische Dunkelheit haschend, den Namen Gottes und

einen Schluß der ersten Figur mit verneinendem Untersat, wonach man beweisen kann, daß die Menschen nicht zweifüssig sind, weil es die Ganse sind. Aehnlich wolle Schelling die Unendlichkeit des Denkens aus der Endlichkeit der Objecte beweisen. Sextus u. s. f. s. 14.

ben Titel der Religion zur Deckung des Egoismus heuchlerisch verdrehend war kaum ein Pfasse, als der Vernunstoberpriester Schelling, dabei Lama (bessen Excremente gläubige Schüler küssen) und Sott zugleich\*)." Man erkennt in diesem Seschrei die Stimmen wieder, die im Lager der neubairischen Aufklärung gegen Schelling an der Tagesordnung waren.

Um Ende machten die fortgesetzten Angriffe Eindruck nach oben und fanden hier eine fehr willtommene Berstärkung. Schon die Absicht einen Gegenphilosophen zu berufen war ein Zeichen wachsender Diskimmung, aber man ging weiter und gab in dem "kurpfalzbairischen Studienplan für Mittelschulen" eine Berordnung, den philosophischen Unterricht betreffend, worin Punkt für Punkt der Lehrer gemahnt wurde, sich vor einer Richtung zu hüten, unter der unverkennbar Schellings Lehre gemeint war. Als Behrbuch für den philosophischen Schulunterricht wurde eine gegen Schelling gerichtete Schrift, jene von Weiller verfaßte "Anleitung zur Ansicht der freien Philosophie" vorgeschrieben. Studienplan hatte Bismayr, ein Freund und Gefinnungsgenosse Weillers, entworfen und die Regierung gebilligt. Alle segen Schelling geläufigen Gemeinplätze von dem Gegensatz der Schulphilosophie und Lebensweisheit, von der Verstandesgrübelei und Erkenntnisssucht u. s. f. hatten hier Eingang gefunden in ein officielles Schriftstuck und trugen den Stempel der öffentlichen Autorität. Natürlich war die oberdeutsche Literaturzeitung über biesem Studienplan und besonders über die weisen Berordnungen, bie den philosophischen Unterricht betrafen, voll ihres Lobes \*\*).

<sup>\*)</sup> Oberbeutsche Allg. Literaturztg. 1805. Rr. 28, 44, 74.

<sup>\*\*)</sup> Ebendaselbst. 1805. Nr. 20 (v. 14. Febr.).

#### 5. Der Bermeis.

Offenbar hatte sich jetzt die Regierung in den Streit gemischt und Partei gegen Schelling genommen. Es war dem letztern nicht zu verbenken, wenn er nicht länger ruhig blieb, die Regierung um eine Erklärung bat, bamit er wisse, woran er sei, und mit der Pflicht der Vertheidigung auch das Recht der Polemik für sich in Anspruch nahm. Aber er überschritt seine Grenze und richtete unter dem 26. September 1804 an das Curatorium der Universität ein Schreiben, worin er in sehr bestimmten und brohenden Ausbrucken der Regierung ben Krieg ankundigte, wie ein Staat dem andern. "Ich mache daher", so schloß er, "Ew. Ercellenz die Anzeige, daß vom gegenwärtigen Augenblicke an der Zustand der Ruhe, den ich beobachtet habe, aufgehoben ist, und daß ich der mir von Gott verliehenen Kraft mich bedienen werbe, meiner Sache Recht zu verschaffen und diese förmlich organisirten Angriffspläne auf sie zu vernichten. Ich werde nie die meiner Regierung schuldige Achtung aus den Augen setzen, aber jede in das Bissenschaftliche eingreifende Aeußerung, wenn auch ein Collegium dieselbe publicirt, unterliegt dem Inhalte nach der in jenem Gebiet gebräuchlichen Beurtheilungsart, wo bekanntlich nur geistige Ueberlegenheit, nicht äußere Macht entscheidet. werbe daher sowohl die Individuen, welche die Ideen in dem oben erwähnten Passus angegeben haben, als diese Ideen selbst, so weit sie gegen meine Sache angehen, in ihrer ganzen Blöße mit aller nur möglichen Klarheit barstellen. Ich werbe ben ganzen jetigen Zustand der intellectuellen Cultur in Baiern, so weit er burch diejenigen Schriftsteller reprasentirt wird, die jest bas große Wort führen, von seinen ersten Anfängen her ableiten und jenes unverkennbare System, auch die Angelegenheiten bes menschlichen

Seistes gleichsam an Stelle ber Borfehung leiten zu wollen, auf seine ersten weltbekannten Grundlagen zurückführen \*)."

Seaf Thürheim brachte das Schreiben vor den Kurfürsten. Sett kam, was zu erwarten war, der derbste Verweis in einer demüthigenden Form. Es wird dem Briefsteller "höchstdero Dißsfallen über die von ihm dewiesene Arroganz, welche einen überzeugenden Beweis liefere, wie wenig die speculative Philosophie den Menschen vernünftiger und sittlicher mache, zu erkennen gezgeben und derselbe auf das landesfürstliche Schict über Preßsreizheit, wo eine bescheidene Freimüthigkeit, Erforschung nützlicher Bahrheiten geschätzt, so wie Inurbanität und Zügellosigkeiten leidenschaftlicher Schriftsteller in die Schranken gesetzlicher Ordzung zurückgewiesen werden, ausmerksam gemacht \*\*)."

Rach der Art seines Schreibens an das Curatorium mußte Schelling auf einen solchen Verweis unmittelbar seine Entlassung soedern. Er that es nicht, sondern blieb, nahm die Rüge hin, enthielt sich jeder Polemik, die als ein Angriff gegen die Regierung erscheinen konnte, und unterließ selbst die Schrift, die er wenige Tage vorher noch hatte schreiben wollen: "Darstellung der Secte, welche der Philosophie in Baiern entgegenarbeitet \*\*\*)." Rachdem die oberdeutsche Zeitung über den Studienplan nicht ohne polemische Seitenblicke auf Schelling triumphirt hatte, gab dieser im Intelligenzblatt der jena'schen Literaturzeitung eine Erztlärung "an das Publicum", worin er das Treiben der münchener Zeitschrift gegen ihn charakterisirt: "die fanatische neuerdings

<sup>\*)</sup> Aus Schellings Leben. II. S. 30-35.

<sup>\*\*)</sup> Gendas. II. S. 36 flgb. (Das turfürftl. Rescript ist vom 29. Oct. 1804, die Aussertigung an Schelling vom 7. November.)

<sup>\*\*\*)</sup> Ebenbas. II. S. 36. (Br. an Windischmann vom 24. Oct, 1804.)

beispiellose Berfolgungswuth, die wissentliche Lüge, die ganzliche Abwesenheit alles guten Geschmacks, die jesuitische Dialektik und Kapuzinadenberedsamkeit dieser obscurirenden Aufklärlinge." Aber wie soll man den Schluß seiner Erklärung ansehen? Ist das Fronie oder mit gebückter Haltung gute Miene zu bosem Spiel? Er sagt der Regierung die schmeichelhaftesten Dinge. "Der Keim einer neuen Schöpfung, den die ewig preiswürdige Regierung Baierns in das südliche Deutschland geworfen hat, wird aufblühen und tausendfältige Frucht tragen trotz eurer Gegenwirkungen. wird auch diese offene und freie Erklärung, welche aus der lautersten Absicht und der reinsten Huldigung für den großen Geist ihrer Werke geflossen ist, nicht ungütig aufnehmen, noch an dem, der so lange geschwiegen, als polemische Sucht betrachten, daß er das Röthigste zur Rettung seiner Ehre gethan hat. habene Universitätscuratel selbst, unter deren Augen diese Pflanzstätte der Wissenschaft glücklich blüht, wird Beschuldigungen von Gräueln (wie Benutzung akabemischer Studentenorben durch einen öffentlichen Lehrer, ein Mitglied der akademischen Behörde) nicht gleichgültig übersehen. Ein Wort hierüber in meinem Namen zu sagen, halte ich unter der Würde meines Charakters. Die gegen läßt mir die Ehre das einzige Mittel offen: die unterthä= nigste Anzeige jener Berunglimpfung bei meiner Regierung zu machen, welche bei jeder Gelegenheit die Ehre ihrer Staatsdiener geschützt hat, beren erster nie verletzter Grundsatz Gerechtigkeit ist, und die noch keine billige Genugthuung versagte, am wenigsten demjenigen sie versagen wird, der einzig im Bertrauen auf die ihm zugesagte Ruhe und Schutz diesen Pfad betreten hat, der von so vielen Dornen besät mar\*)."

<sup>\*)</sup> Intelligenzblatt der jena'schen A. L. B. 1805. Nr. 48. S. 418 bis 422.

Der Berweis, wie man sieht, hatte gewirkt. Eingeschüchtert suchte Schelling ber Regierung gegenüber den Rückzug. Aber nachdem er gegen sie ein halbes Jahr vorher eine so entschiedene und drohende Sprache geredet und sie keineswegs mit Unrecht beschüldigt hatte, daß sie Partei gegen ihn genommen, so hätte er jett in seinen Lodpreisungen etwas weniger verschwenderisch seine Gegner Beschwerde führen werde, da er es bereits versucht mid nichts ausgerichtet hatte. Der Fall des Berweises erinnert an Fichte, die Bergleichung ist nahe gelegt und für Schelling ungsünstig. Denn man muß gestehen, daß Fichte in einer ähnzlichen Lage, die schwieriger war, zwar auch nicht correct und vorzwurfsstrei, aber doch weit männlicher und offener gehandelt hat.

Schellings Erklärung "an das Publicum" war noch dazu unklug, da sie unter der Boraussehung gemacht war, daß von den Borgängen zwischen ihm und der Regierung keine Kunde nach außen dringen könne. Diese Annahme war falsch. Man wußte, was sich zugetragen, und seine Gegner konnten ihn empsindlicher treffen als je. Gegen Ende des Jahres 1805 brachte "der Freimsittige" eine Nachricht aus Würzdurg, worin dem Publicum erzählt wurde, was für ein Schreiben Schelling an die Regierung gerichtet, was für eine Antwort er empfangen, wie "er seit diesem Donnerschlage eine Zeit lang dei Seite geskrochen", und seine letzte Erklärung, soweit sie die Regierung betresse, nichts sei als "schmeichelnde Angst."

#### III.

Der schelling'sche Kreis.

Während auf solche Art Schelling und seine Sache von den Gegnern außerhalb ber Mauern angesochten wurde, brachen auch

im Innern der beginnenden Schule die ersten Gegensätze hervor. Eschenmayer war mit bem Einwurfe aufgetreten, daß aus der Berfassung der schelling'schen Lehre Religion. und Freiheit nicht erklärt werden könne, daß zu deren Anerkennung die Philosophie gleichsam über sich selbst hinaus- und zur "Nichtphilosophie" übergehen musse, er hatte damit dem jacobi'schen Standpunkt innerhalb der naturphilosophischen Schule Luft gemacht und die Ver= anlassung gegeben, daß Schelling seine Abhandlung über "Philosophie und Religion" schrieb. Diese Schrift hatte zur Folge, daß dicht in seiner Nähe einer seiner bisherigen Anhänger, sein Landsmann und College J. J. Wagner, der, von ihm empfohlen, als Professor der Philosophie nach Würzburg gekommen war, sich polemisch von ihm lossagte. Gleichaltrig mit Schelling, von der Aufgabe und Richtung der Naturphilosophie eigenartig er= faßt, hatte er in seinen ersten Schriften "über die Natur der Dinge", die "Theorie der Wärme und des Lichts" (1802), und über "das Lebensprincip" (1803) den Weg Schellings genom= men, ohne den Meister zu verleugnen und ohne bessen Zustapfen schülerhaft nachzutreten \*). Seitbem nun Schelling anfing zu pla=

<sup>\*)</sup> Er war ben 21. Januar 1775 in Ulm geboren, hatte zuserst (Ostern 1795 — 96) in Jena, die beiden solgenden Jahre in Götztingen studirt und bei einem Ferienbesuch in Jena (Herbst 1797) Fichte's nähere Bekanntschaft gemacht, der ihm andot, Hauskehrer seines Sohnes zu werden, obgleich derselbe noch keine zwei Jahre alt war und noch keine zwei Worte sprechen konnte. Als er sich eben auf den Weg machen wollte, um diese pädagogische Mission zu übernehmen, erhielt er von Fichte, der sich inzwischen die Sache besser überlegt hatte, einen Absagesbrief. Dennoch ging er für die nächsten Monate nach Jena (April — Juli 1798). Statt Hauskehrer bei Fichte wurde er Secretär bei einem Rausmann und Redacteur einer Handelszeitung in Rürnberg (Herbst 1798

tonisiren und "das Absolute" gleichsetzte dem "absoluten Erkennen", fand Wagner, daß die Lehre ihren Schwerpunkt verloren
habe, haltungslos geworden und zurückgefallen sei in den sichte'schen Idealismus, den sie vollende, aber keineswegs überwinde.
Was Schelling später so oft gegen Hegel gesagt hat, daß die
Lehre besselben unvermögend sei, das Reale zu fassen, daß sie
kehre desselben unvermögend sei, das Reale zu fassen, daß sie
kehre desselben unvermögend sei, das Reale zu fassen, daß sie
kehre desselben unvermögend sei, das Reale zu fassen, daß sie
kehre desselben unvermögend sei, das Reale zu fassen, daß sie
kehre desselben unvermögend sei, das Reale zu fassen, daß sie
kehre desselben unvermögend sei, das Reale zu fassen, daß sie
kehre desselben unvermögend sei, das Reale zu fassen, daß dem
Absoluten, aus göttlichen Ideen die Welt entstehen zu lassen, sei
von Grund aus versehlt, das Problem nichtig, die Lösung un-

bis Herbst 1801). Bon einer Beschreibung Salzburgs entzückt, ließ er sich im Nov. 1801 bort nieder, verheirathet, ohne Anstellung, Aussichten und Bermögen. Er besreundete sich mit Vierthaler und Schallhammer und wurde Mitarbeiter der salzburger Literaturzeitung und der Annalen. hier ergriff ihn Schellings neue Lehre und er schried seine ersten philossophischen Schristen, erfüllt von einem wissenschaftlichen Krastgefühl und Schrgeize, die der Empsindungsweise Schelling's wenig nachgaben. In seiner Bewunderung des letzteren, den es als "zweiten Plato" und dessen Bruno er als Meisterwert preist, sühlt er sich mit: "anch' io sono pittore!" (Bergl. J. J. Wagner, Lebensnachrichten und Briese. Bon Dr. Phil. Ludw. Abam und Dr. Aug. Roelle. Ulm. 1849. S. 207, 208, 210.)

Wagner, ber schon in Salzburg angesangen hatte, mit Erfolg philosophische Borlesungen zu halten, wünschte bairischer Prosessor zu werben und bot sich der Regierung an. Schelling, um seine Meinung gefragt, empfahl ihn als brauchbar. So wurde er außerordentlicher Prosessor in Würzdurg (Decemb. 1803). Daß Schelling aus freien Stüden sich Wagner zum Collegen ausgebeten habe, ist nicht richtig. Wagner äußert sich so in einem seiner Briefe (s. oben S. 216), und Rabus erzählt es nach (J. J. Wagners Leben, Lehre und Bedeutung. Von Dr. L. Rabus. 1862. S. 8 sigd.) — Vgl. dagegen: Aus Schellings Leben. II. S. 12.

möglich, die Fassung vermessen, das Absolute sei nicht zu erkennen, sondern nur anzuerkennen. Ein solches Unternehmen falle schon ber Conception nach unter ben Standpunkt Fichte's und gehöre in die nachfichte'sche Philosophie nur, sofern dieselbe nicht fortschreite, sondern zurückgehe. So verhalte es sich mit Schel: ling. Dieser rückläufige Charakter seiner Lehre sei aus der Schrift über Philosophie und Religion vollkommen einleuchtend; daher musse die Philosophie von Schelling ablenken, wenn sie weiter kommen wolle, und an die Stelle der falschen Identitätslehre die wahre setzen. Diese Aufgabe nimmt Wagner für sich in Anspruch und erklärt sich darüber im ausgesprochensten Gegensatz gegen Schelling sowohl in der Einleitung zu seinem "System der Ideal= philosophie", welches gut machen soll, was Schelling in seinem System des transscendentalen Idealismus schlecht gemacht habe, als in dem Eröffnungsprogramm seiner Wintervorlesungen "über das Wesen der Philosophie\*)." Beide Schriften fallen in das Jahr 1804. Aus dem Ton, den Wagner anschlägt, merkt man, daß er gegen Schelling auch persönlich aufgeregt ist, und aus einigen brieflichen Aeußerungen des letzteren geht hervor, daß dieser den Umgang mit Wagner nicht mochte. Er sah vornehm auf ihn herab und mag ihn bemgemäß behandelt haben. Person war ihm zuwider, die Polemik nahm er als etwas Gering= fügiges und hielt beren Beweggrunde für die niedrigsten. "Unser Bekannter, ber salzburger Wagner", schreibt er schon ben 4. Marz 1804 an Hegel, "ist ein wahrer Klotz, ein Musterbild von Polyphem und mir physisch und moralisch nicht sehr angenehm." Und in einem Briefe an Windischmann vom 16. September heißt

<sup>\*)</sup> System der Jbealphilosophie von J. J. Wagner. Einseitung. Bom Absoluten und seiner Erkenntniß, S. XXIV—XXVI. XXVII sigb. XXXIX. XLI. LXI sigb.

es: "haben Sie Wagners Idealphilosophie gelesen? Seine angenommene gegnerische Rolle ist der Nothschrei um Zuhörer und Brod. Ich werde höchstens in den Jahrbüchern etwas über ihn sallen lassen")." Er that es nicht und äußerte selbst, daß er von Wagner nicht sprechen wollte, um ihn nicht berühmt zu machen").

Die oberbeutsche Literaturzeitung lobte Wagner wegen seiner Polemik gegen Schelling, aber sie fand auch, daß dieser Gegen: satz weniger in dem Buche selbst enthalten sei, als in der Einleistung zur Schau getragen werde, und deßhalb an seinem öffentzlichen, lauten, animosen Abfall von Schelling wohl andere werniger reine Gründe mehr Antheil haben dürften, als das Interesse der Wahrheit und Philosophie\*\*\*).

Im Verhältniß zu Schelling erscheint als Wagners Widerspiel G. M. Klein, der damals Rector des Symmasiums in Würzburg und Schellings Anhänger und Freund in der Weise

<sup>\*)</sup> Aus Schellings Leben. II. S. 12, S. 29. Bgl. J. J. Bags ner. Lebensnachrichten und Briefe von Abam und Roelle. S. 217 bis 222. Aus Wagners Briefen: "Schelling hat mich im ersten Augenblic etwas vornehm aufgenommen" (23. Dec. 1803). "Mein Verhältniß mit Schelling kam bis zur höchsten Spannung" (20. Febr. 1804). "Imischen Schelling und mir entbrennt jetzt ber glühenbste Wettstreit auf bem Ratheber." "Iwischen Schelling und mir ist ein inneres Verhältniß absolut unmöglich, denn er ist ganz Wissenschaft und weiter gar nichts als, was damit sich verdindet, Chrzeiz und Eitelkeit. Aus Chrzeiz und Sitelkeit, beide unterworsen der Wissenschaft, construirst Du Dir den ganzen Menschen sehr richtig." (18. März 1804). "Zwischen mir und Schelling ist also auch literarisch jacta also und es gilt jetzt Leben oder Tod." (11. Mai 1804.)

<sup>\*\*)</sup> Ebenbas. S. 226. (Br. Wagners vom 14. April 1807.)

<sup>\*\*\*)</sup> Oberbeutsche A. L. Z. 1805. Nr. 45 (13, April.)

bes völligen Schülers war. Er gab im Jahr 1805 "Beiträge zum Studium der Philosophie als der Wissenschaft des All" hers aus, von denen Schelling selbst richtig und schonend bemerkt, daß sie ziemlich treu nach seinen Vorlesungen abgefaßt und vielzleicht nur zu desultorisch geschrieben seien. Paulus wollte den Meister im Schüler treffen und die "Beiträge" in der hallischen Literaturzeitung "herunterreißen", wie sich Schelling ausdrückt \*).

Gleich in der ersten Zeit machte Schelling die Bekanntschaft eines jungen und bedeutenden würzburger Künstlers, der eben damals den goethe'schen Preis erhielt und für den sich Goethe selbst lebhaft interessirte: es war der Bildhauer und Maler Mart in Wagner\*\*), der bald darauf nach Paris und Rom ging und sich zehn Jahre später durch die Erwerbung der äginetischen Bildwerke und des barberint'schen Faun, die er im Austrage des Kronprinzen Ludwig besorgte, um die münchener Kunstsamm= lungen im höchsten Grade verdient machte. Seinen Bericht über die äginetischen Sculpturen gab Schelling mit "kunstgeschicht= lichen Anmerkungen" heraus (1817)\*\*\*). Die Freundschaft mit diesem Künstler, der größtentheils in Rom ledte, blied ungetrübt und wurde, wie man aus Schellings Briesen sieht, mit der Zeit vertraut und herzlich.

Am lebhaftesten aber verkehrte er während der würzburger Jahre mit Joseph Windischmann, der in seiner Rähe zu Aschaffenburg lebte. Er war in demselben Jahre als Schelling geboren (den 21. August 1775), hatte das Studium der Medicin in seiner Vaterstadt Mainz begonnen, in Würzburg und Wien

<sup>\*)</sup> Aus Schellings Leben, II. S. 78 figb.

<sup>\*\*)</sup> Ebendaselbst. II. S. 7. (Br. Goethes vom 29. Nov. 1803.) Vgl. Caroline II. S. 256.

<sup>\*\*\*)</sup> Eammtl. Werke Abth. I. Bb, IX. S. 110—206.

fortgeset und nach der Rückkehr in seine Heimath fich mit philo: sophischen und geschichtlichen Studien beschäftigt. Da nach bem Frieden von Euneville bas linke Rheinufer an Frankreich gefallen war, nahm der lette Kurfürst von Mainz Karl Theodor Dalberg seine Residenz in Aschaffenburg, wohin auch die mainzer Universität verlegt wurde; der Kurfürst genannte Windischmann zu seinem Leibarzt (1802) und im folgenden Jahr zum Professor ber Philosophie und Geschichte in Aschaffenburg. Die Annäher= ung an Schelling geschah schon früher. Windischmanns erfte Schrift "Bersuch über die Medicin nebst einer Abhandlung über die sogenannte Heilkraft ber Natur", in demselben Jahre als Schellings "Ibeen" erschienen (1797), bot bem letteren in ber Anerkennung des brown'schen Spftems einen Berührungspunkt. Er hatte die Schrift schon durch Hufeland kennen gelernt, als Windischmann sie ihm zuschickte. In seiner Antwort begrüßt er in bem Berfasser einen Geisteszenossen, ben er zur Mitarbeiterschaft an seiner naturphilosophischen Zeitschrift einladet, und mit dem er gemeinschaftlich fortzuschreiten wünscht. Seit dem Frühjahr 1801 stehen beibe in freundschaftlichem Briefwechsel\*).

In der neuen Zeitschrift für speculative Physik veröffentlicht Windischmann seine "Grundzüge zu einer Darstellung des Bezgriffs der Physik" (1802), er widmet Schelling seine Uebersetzung des platonischen Timäus als "der ersten ächten Urkunde wahrer Physik dei den Griechen" und läßt in demselben Jahre seine "Ideen zur Physik" erscheinen (1804). Bei Gelegenheit seines Dankes sür Die Zueignung des Timäus macht Schelling eine Bemerkung, die über die Aechtheit und Unächtheit platonischer Schriften mit jener Wilklür versügt, die sich in seiner Richtung sortpflanzte und namentlich bei Ast hervortrat: er will den Timäus nicht

<sup>\*)</sup> Aus Schellings Leben. I. S. 326.

für platonisch, sondern für ein späteres christliches Machwerk halten, das den Verlust des ächten ersetzen sollte, wenn es ihn nicht veranlaßt habe\*)!

Bare Windischmann nicht eine so weiche, zur Verehrung geneigte Natur gewesen, die voller Bewunderung zu Schelling emporsah, so hätten seine "Ibeen zur Physik" um einer Stelle willen, die Schelling mißsiel, leicht einen Bruch herbeigeführt. Die Spannung bauerte fast ein Jahr (Sommer 1804 — Sommer 1805), während dessen gereizte Briefe wechseln, von Windischmanns Seite im Tone schmerzlicher Kränkung, von der Schellings in der schroffsten, um das Gefühl des Anderen unbekum= merten Härte, die verlegen will. Es wird geradezu widerlich, mit welchem grausamen Nachdruck er seine Ueberlegenheit dem nachgiebigen Windischmann, der sie so freiwillig und demuthig anerkennt, immer wieder von neuem einzuschärfen für gut findet. Er mochte Windischmanns leere Ausgleichungsbestrebungen, seine etwas breite und stumpfe Darstellungsart mit allem Grunde tabeln und ihm eine Stelle seiner Schrift, die Wasser auf die Mühle der Gegner sein konnte, mit Recht verübeln; er mochte selbst ben Ton der Freundschaft einen Augenblick bei Seite setzen und die Sache so gewaltig nehmen, als sie kaum verdiente; aber er behandelt ihn als einen Unwürdigen, wirft ihm seine "kahle Lobrede" vor die Züße und droht, ihn nicht etwa selbst zu recensiren, sondern recensiren zu lassen! Auf Windischmanns tief verletzte und doch Bersöhnung suchende Antwort erwiedert Schelling: "Sie müssen es wissen, daß ich ohne Unbescheibenheit mehr Achtung von Ihnen zu fordern habe." "Auch die Dunkelheit, die Sie meiner Manier vorwerfen, ist Ihnen sicher noch nie zum Vorwurfe gemacht worden, wird es wohl auch nie." Am Ende entschuldigt er ihn,

<sup>\*)</sup> Ebenbaselbst. II. S. 9.

aber so, daß die schlimmsten Vorwürfe besser waren: vielleicht habe ihn nicht bofer Wille, sondern bose Luft zum falschen Freunde gemacht. "Freund! wie ich Sie immer noch zu nennen mir er: lauben darf", schrieb Windischmann zuruck, "war es möglich, mich so weit zu erniedrigen und gleich dem Koth von den Schuhen zu schleubern?" Schelling blieb ungerührt und fuhr in seiner Beise fort, dis endlich der Buße genug gethan war und er den Armen absolvirte. "Was zwischen uns obgewaltet hat", schreibt er den 3. September 1805, "das soll von meiner Seite ganz verschwinden, ist verschwunden. Ich habe mich überzeugt, daß auch Sie nicht Ihre Sache suchen, und was Sie gegen mich im Busen trugen, nicht gegen die Sache ging. Ich reiche Ihnen die Hand um ewigen Bündniß für das, was unsere gemeinschaftliche Religion ift: Darstellung des Göttlichen in Wissenschaft, Leben und Aunst und Berbreitung der Allanschauung und Befestigung der: felben in den Gemuthern ber Menschen \*)."

<sup>\*)</sup> Ebenbas. II. S. 38-43. S. 51-56. S. 73.

Bie leicht Schelling in Kleinigkeiten und ohne Grund gereigt werden konnte und welcher dreisten, ungerechtsertigten Grobheit er sich in solchen Fällen hingab, dafür bietet der Brickwechsel mit Windischmann eine staumenswerthe Prode. Er will dem Kurfürsten Dalberg, der sich ihm sünstig gezeigt, zum Zeichen seiner Huldigung den "Bruno" schich und deshalb von Windischmann die Titulaturen ersahren. "Schon längst habe ich eingesehen," schreibt er den 26. Juni 1804, "daß es vermünstig, ja gewissermaßen Pslicht der Devotion wäre, Ihrem edeln Kurssürsten die kleine Schrift zu Fühen zu legen." Zweimal hat ihm Windischmann die Titel angegeden und Schelling sie vergessen. Bei der dritten Rittheilung bemerkt er: "aber warum dem Kurfürsten Ihre Schrift zu Füße n legen? wir wollen uns lieber der natürlichen Gewohnheit der dienen, auch den Fürsten unsere Geschenke zur Hand zu überreichen. Ich bitte Sie, dergleichen Ausdrück, die, wie ich wohl weiß, an sich nichts

#### IV.

## Ende ber murzburger Beit.

Schellings Lage in Burzburg war durch die fortgesetzten Händel schon etwas unleidlich geworden, als ihn die Folgen einer neuen Welterschätterung baraus befreiten. In seiner inneren Entwickelung hat sich ein Umschwung vorbereitet, dessen er sich am Ende dieser Zeit bewußt wird. Seit seinem Eintritt in Leipzig, wo er zuerst den Uebergang aus der Wissenschaftslehre in die Naturphilosophie, jenen Durchbruch findet, der sein geistiges Lebensthema ausmacht, sind zehn Jahre verflossen. Die Arbeiten und Kämpfe dieser Jahre haben ihn reifer und namentlich die letteren mit dem geistigen Weltzustande vertrauter gemacht. daß der Widerstand, der seinen Ideen von so vielen Seiten in den Beg tritt, nicht bloß in den Unfähigkeiten und Abneigungen Gin= zelner, sondern tiefer in dem Zeitalter selbst wurzelt, nicht bloß in dessen intellectueller Beschaffenheit, sondern tiefer in dessen sittlicher und religiöser Berfassung, daß daher auf diesen Punkt gewirkt werden musse, um gründlich zu siegen. Gine ähnliche Erfahrung machte durch seine Kämpfe auch Fichte und erlebte eine ähnliche Umstimmung. Nicht das Wesen der Aufgabe Schel-

bebeuten, aber boch den Schein der Bedeutung haben, bei unserem Fürsten zu vermeiden, denn er liebt sie nicht." Die Bemerkung, wie man sieht, ist ganz freundschaftlich gemeint und durch die Art der Anfrage Schellings motivirt. Dieser, offenbar geärgert, daß er in der Devotion etwas zu weit gegangen ist, läßt dafür im nächsten Briese die üble Laune an Windischmann aus: "bann könnten Sie mir wohl, dächt' ich, auch die Wissenschaft zutrauen, daß man keinem Menschen der Welt etwas zu Füßen legt und mir Ihre überrheinische Lection über solche gleichgültige Ausbrücke ersparen." (Ebendas. II. S. 18. 21 sigb.)

lings ändert sich, sondern ihre Stellung: sie nimmt die lettere gegenüber einem anderen Weltgebiete, in welches sie eindringen will, sie sucht ben Durchbruch nicht mehr in bas objective Gebiet der Natur, sondern in das der Religion und Geschichte. "So= bald ich ben ruhigen Fleck ber beutschen Erde gefunden habe", schreibt er an Windischmann im Anfang des verhängnißvollen Sahres 1806, "will ich etwas Radicakes und Gründliches unternehmen, um in diesem Kriege des bosen gegen das gute Princip entweder ganz unterzugehen oder völlig zu siegen. Etwas Halbes zu thun hilft nicht, und mehr zu thun, erlaubte die bisherige Lage nicht. Bis sich bies nun alles gefunden hat, so benutzen Sie die Zeit, das Positive zu thun, das Sie thun wollen; dann aber will ich mit Macht und zutrauensvoll Sie aufrufen, mit= zukampfen in diesem würdigen Kampf, der bei dem gleichen Berderbniß aller Grundsätze des Wissens und des Lebens wirklich allgemein werben muß. In meiner Abgeschiedenheit in Jena wurde ich weniger an das Leben und nur stets lebhaft an die Ratur erinnert, auf bie fich fast mein ganzes Sinnen einschränkte. Seitbem habe ich einsehen lernen, daß die Religion, der öffents liche Glaube, das Leben im Staat der Punkt sei, um welchen sich alles bewegt und an dem der Hebel angesetzt werden muß, der diese todte Menschenmasse erschüttern soll \*)."

<sup>\*)</sup> Aus Schellings Leben. II. S. 78.

# Zehntes Capitel.

Schellings Weggang von Würzburg und Stellung in München. Carolinens lette Jahre und Cod.

I.

Regierungswechsel in Burzburg. Schellings Beggang.

Auf die Schlacht von Austerlitz war den 26. December 1805 der Friede von Preßburg gefolgt. Baiern hatte mit Frankreich gegen Destreich gekämpft und stand auf der Seite des Siegers, sein Lohn war Vergrößerung des Landes und Erhebung zum Königreich; es wurde der mächtigste der deutschen Rheinbundssstaaten, die den 12. Juli 1806 unter das Protectorat Napoleons traten, sich förmlich von dem disherigen Reichsverbande lossagten und damit den Untergang Deutschlands herbeissührten, dessen taussendjähriges Reich in Folge der Rheinbundsacte zersiel (6. August 1806).

Unter den kleineren Territorialveränderungen, welche der Friede von Preßburg zur Folge hatte, war auch die Abtretung des Kurfürstenthums Salzdurg an Destreich, und zur Entschädigung dafür erhielt der bisherige Kurfürst Großherzog Ferdinand
von Tostana das Bisthum Würzdurg unter dem Namen eines Kurfürstenthums. So kam Würzdurg für die nächste Zeit an

einen öftreichischen Herrscher. Es war vorauszusehen, daß dieser Regierungswechsel eine Reaction der kirchlich-katholischen Partei jur Folge haben, die Stellung der protestantischen Professoren erschüttern und besonders gegen diejenigen akademischen Lehrer in's Gewicht fallen werde, benen der östreichisch gesinnte Bischof sich Schon den 16. Januar 1806 schrieb widerstrebend bewiesen. Schelling an Windischmann: "meines Bleibens wird nicht lange mehr sein. Es ist keinem Zweifel unterworfen, daß wir Fremben, Hergerufenen nicht der neuen Regierung überlassen werben, doch ift uns noch nichts Officielles erklärt. Aber welche Perspecs tive, nun in das eigentliche Baiern hineinzumuffen \*)!" Er war entschlossen, unter bem neuen würzburger Regiment nicht zu bienen und sich sein Recht auf Entschädigung von Seiten der bairischen Regierung zu wahren, daher er auch für den Sommer 1806 keine Vorlesungen mehr angekündigt und am 6. März den neuen Diensteid nicht geleistet hatte \*\*). Rach seinen bisherigen Erfahrungen war freilich die Aussicht nach Altbaiern nicht eben lockend, und in keinem Falle wollte er an die bairische Universität Lands heit gehen \*\*\*). Wenn daher Steffens erzählt, daß Schelling ummittelbar nach Würzburg einige Jahre in Landshut zugebracht habe, so ist dies falsch und eine jener Täuschungen, die dem erinnerungsreichen Manne in seiner Selbstbiographie manche be-Und wenn Salat wissen will, daß später Schelgegnen †). lings Berufung nach Landshut an Sochers Stelle von einer Partei betrieben, von Zentner bagegen abgelehnt und von Thürheim widerrathen worden sei, so steht doch in seinem Anekdoten=

<sup>\*)</sup> Aus Scheslings Leben. II. S. 78.

<sup>\*\*)</sup> Caroline. I. S. 282 figb.

<sup>\*\*\*)</sup> Aus Schellings Leben. II. S. 80.

<sup>+)</sup> Steffens. Was ich erlebte. Bd. VIII S. 356 figb.

kram nichts davon, daß Schelling selbst die Berufung gewünscht oder sich darum beworben habe \*).

Der einzige Platz, ber ihm paßte, war eine Stelle in der Akademie der Wissenschaften zu München, die zwei Jahre vorher den Physiker Ritter und den Philosophen Fr. H. Jacobi zu Mitzgliedern ernannt hatte. Aber München war der Hauptsitz seiner Feinde. Um sich den Weg zu bahnen und ungünstige Einwirkungen zu beseitigen, schien ihm das Beste, selbst nach München zu gehen. Das Wintersemester 1805/6 war sein letztes in Würzburg, den 24. März brachten ihm die Studenten eine Abschiedsvoration, den 17. April verließ er Würzburg für immer und ging nach München, wohin ihm seine Frau in der zweiten Hälfte des Mai nachsolgte.

Er hatte die würzburger Verhältnisse, die im Anzuge waren, ruhig beurtheilt und gut gethan, ihnen zu weichen. Das Volk hatte die bairischen Resormen von Herzen satt und empfing den neuen Fürsten aus dem Hause Destreich, als er den 1. Mai 1806 seinen Einzug hielt, mit dem größten Judel\*\*). Alles nahm den rückläusigen Weg; der Seist der neuen Regierung war pähstlich und napoleonisch, beides in kleinlichster Art. Auf dem religiösen und theologischen Sediete herrschte der Einsluß des Bischofs, auf dem politischen die Furcht vor Napoleon. Eine ängstliche Censur überwachte und verhütete jede Aeußerung, die dem französischen Sewaltherrscher oder dessen Creaturen auch nur von fern mißfallen konnte. Es ging so weit, daß dem Prosessor Wetz in seinem Leitsaden der Anthropologie ein Sat, der es mit Kant

<sup>\*)</sup> Schelling in München: eine literarische und akademische Merkswürdigkeit. Mit Verwandtem. Von J. Salat. II. Heft. Ar. 4. "Schelsling wird — nicht Prosessor in Landshut." S. 8—13.

<sup>\*\*)</sup> Caroline. II. S. 294—296 (Schilberung des Einzugs).

problematisch ließ, ob das Genie oder der gute Kopf für die Menschheit mehr Werth habe, deßhalb gestrichen wurde, weil es in französischen Blättern hieß: Napoleon sei das größte Genie\*)!

II.

Schelling in Munchen. Das neue Königreich.

Als Schelling nach München kam, war er einumboreißig Jahre alt; er war sechsundsechszig, als er es für immer verließ. Dieser weite Zeitraum theilt sich in zwei Abschnitte von fast gleicher Länge, zwischen welche ein Urlaubsausenthalt in Erlanzen fällt. Auf Schellings siebenjährige Katheberwirksamkeit in Jena und Würzburg folgt eine doppelt so lange Zeit in München ohne Lehramt; auf die sieden Jahre in Erlangen, wo er für einige Zeit die akademische Lehrthätigkeit gleichsam gastirend wiesderausnimmt, folgt eine doppelt so lange Periode der münchener Prosessur. Wir haben zunächst seinen ersten Aufenthalt in München vor und: die Jahre von 1806—1820.

In dieser Zeit erreicht der französische Casarismus seine Höhe und endet durch zweimaligen Sturz, die erste Entwicklungspeziode der französischen Revolution ist abgelausen, die Wiederherskellungsepoche tritt ein, die Anfänge der europäischen Reaction. Die Kriege Frankreichs mit Preußen, Spanien, Destreich vollenden die napoleonische Weltherrschaft, der Krieg mit Rußland bringt die Katastrophe, die deutschen Freiheitskriege die Entscheidung; es folgt die Neugestaltung Deutschlands, die Errichtung des deutschen Bundes, die Friedenscongresse, die ersten deutschen Berfassungskämpse, die karlsbader Beschlüsse.

Das neubairische Königreich bleibt so lange als möglich

<sup>. \*)</sup> Franz Berg. Bon J. B. Schwab. S. 439.

seinem Ursprunge treu, es kämpft mit Napoleon gegen Preußen, Destreich, Rußland, bis der Wechsel der Geschicke und die Seswalt der Interessen es nöthigen, kurz vor der Entscheidungssschlacht bei Leipzig die fremden Fahnen zu verlassen, im Berstrage zu Ried (den 8. October 1813) sich mit Destreich zu versbinden und fünf Tage darauf seinen Abfall vom Rheinbunde zu erklären.

Als Rheinbundsstaat, als napoleonisches Königreich ist es nach außen so gut als eine französische Provinz, nach innen von ent= gegengesetzten Strömungen bewegt, die in ihren beiden Hauptrichtungen soweit übereinstimmen, daß sie Deutschland gegenüber die bairische Selbstherrlichkeit, den bairischen Sonderstaat als gemeinfames Ziel verfolgen. Aber während die Einen das neue, vom Glud außerorbentlich begünstigte Königreich burch schnelle Reformen heben und durch eine Hochwirthschaft der Aufklärung zu einem glänzenden Culturstaat machen mochten, wollen die Un= deren die altbairische, den aufgeklärten Reformen abgeneigte Art festhalten und namentlich gegen protestantische und nordbeutsche Invasionen schützen: beide Parteien auf gleiche Weise undeutsch gesinnt und der französischen Fremdherrschaft ergeben, nur in Rücksicht auf die kirchlich-katholischen Interessen einander ungleich. Stockbairisch und Katholisch, diese beiden Factoren mischen sich in bem Parteiinteresse, welches bie Zeinde ber Neuerungen, bie sogenannte "Patriotenpartei", treibt; die feste Burg, aus ber fie brohen, ist die Macht des fremden Eroberers. In einer Zeit, wo Napoleon den Kirchenstaat weggenommen und den Bannstrahl der Kirche davongetragen hat, setzt die rönisch gesinnte Partei in Baiern auf diesen Erzfeind bes Pabstes die Summe ihrer Hoff-Einer ihrer Gelehrten beweift, daß die Baiern nicht Deutsche, sondern Gelten, also Berwandte der Gallier find; einer

ihrer Hauptführer, der Generallandesdirectionsrath Christoph von Aretin\*) verkundet in einer damals weitverbreiteten Schrift "bie Plane Rapoleons und seiner Gegner" (1809), daß durch ! Rapoleon die katholische Kirche über die protestantische Welt siegen werbe, er verdächtigt die Gegner des Katholicismus, insbesondere bie nach Baiern berufenen protestantischen Gelehrten als Zeinde Rapoleons: die ganze protestantische Secte sei gegen den Kaiser verschworen \*\*). Entgegengesetzt in katholischer Hinficht, gleichge finnt in politischer verhält sich Montgelas, ber regierende Minister, religiös ganz indifferent, der Pfaffenherrschaft abgeheigt, in seiner Finanzwaltung gewissenlos und verderblich, in seiner Politik burchaus französisch und dem deutschen Nationalinteresse feindlich. Seiner Leitung schulbet Baiern die burch Frankreich gewonnene Größe, fein politisches Schickfal ift an bas Napoleons geknüpft, so lange dieser in der Welt herrscht, herrscht Montgelas in Baiern, bald nach dem Sturze des Kaisers verliert er Einfluß und Stellung (1817). Unter ihm blubte ber bairische Particularismus, nichts erschien ihm abgeschmackter und widerwärtiger als das aufkommende Deutschthum, und so mächtig war damals im gande selbst die Hinneigung zu Frankreich und das französisch gesinnte Abhängigkeitsgefühl, daß sogar nach dem großen Um: schwung ber Dinge bie Rettung Deutschlands durch ben Sieg bei Leipzig in Baiern kaum gefeiert wurde \*\*\*). In der Nähe des Throns gab es einen Mann, der von Herzen deutsch gesinnt

<sup>\*)</sup> Ueber die Herlunft der Aretine vgl. K. H. Mitter von Lang's Memoiren. Th. II. S. 178—181.

<sup>\*\*)</sup> Friedr. Thiersch's Leben, herausgegeb. von H. Thiersch. Bd. I. S. 74 sigb. Zu vergl. Anselm Feuerbachs Nachlaß. (Br. an seinen Bater v. 11. März 1810.) Bb. I. S. 189.

<sup>\*\*\*)</sup> Anselm Feuerbachs Nachlaß. Bb. I. S. 193—202,

und in der That Baierns deutschester Mann war: Kronprinz Ludwig.

Montgelas' Politik und Chrgeiz wollten aus Neubaiern den ersten deutschen Culturstaat machen, ein Abbild Frankreichs im Kleinen. Die Verhältnisse begunstigten den Plan. Im Anfange dieses Sahrhunderts, mitten unter fortwährenden Kriegen, welche die größeren Staaten erschütterten, zum Theil zerstörten, gab es in Deutschland wirklich für die Psiege der Wissenschaften keine bessere Zuflucht, als das mächtig gewordene und in seinen Staats männern den Reformbestrebungen günstige Baiern. "Wo haben Sie," schreibt Fr. H. Jacobi im Herbst 1805 an A. Feuerbach nach Landshut, "an der Spitze der Geschäfte so viele einsichtsvolle und rechtschaffene, nur das Beste mit Eifer wollende Männer beisammen, wie hier; wo vier Geheimräthe, wie Zentner, Branka, Stichaner und Schenk? Mit diesen mussen wir uns vereinigen und es erringen, daß ein Gemeinsames werbe. Baierns ist bei dem gegenwärtigen Zustande von Europa die Sache ber Menschheit. Dieses steht mir mit ber größten Klarheit vor Augen, daran halte ich mich und will nicht eher verzagen, bis ich muß\*)."

Der neue Königsthron sollte auch im Glanze. der Wissenschaft und Kunst leuchten, unter ihm sollte München ein Sammelplatz geistiger Notabilitäten werden. Es war Montgelas weniger um die Sache und den Culturzweck als um das Prestige, weniger um das Gebäude und die Wohnung als um die effectvolle Façade zu thun. Die Akademie der Wissenschaften wurde umgestaltet, Jacobi Präsident, die Eröffnung geschah den 27. Juli 1807; eine Akademie der bildenden Künste wurde gegründet. Bur Resorm der Gesetzgebung berief man Anselm Feuerbach aus

الي ي

<sup>\*)</sup> Ebenbas. Bb. I. S. 109.

Bamberg (1808); Schlichtegroll aus Gotha kam als Generalssecretär der Akademie, ihm folgte sein Freund, der Philologe Fr. Jacobs von Gotha, dieser und Niethammer bewirkten, daß Fr. Thiersch von Göttingen an die Gelehrtenschule in München berufen wurde (1809). Und um auch seinerseits die fürstliche Gunst nach französischem Vorbild über Kunst und Wissenschaft leuchten zu lassen, stiftete der König in dem neuen Civilverdienstsorden eine Art bairischer Shrenlegion.

Diese Berufungen fremder und protestantischer Gelehrter machten in dem Lager der "Stockbaiern" sehr boses Blut und es kam gelegentlich zu Ausbrüchen bes Haffes und zu Pobelagita= tionen namentlich gegen Jacobi, Feuerbach und Thiersch. Augenzeuge berichtet, daß im Theater, als Kabale und Liebe ge= geben wurde und Jacobi zugegen war, bei den Worten Ferdis nands: "unterdessen erzähle ich der Residenz eine Geschichte, wie man Präsident wird" ein gewaltiges Applaudiren, ein wahres Jauchzen entstanden sei, das mehrere Minuten anhielt. "Ich kann nicht begreifen", fährt der Gewährsmann fort, "wie es jemand möglich wird, Präsident zu bleiben, wenn er das ge-Jacobi blieb aber ruhig hinter bem Stuhle ber Frau Ministerin stehen \*)." Die Anfeindungen werden gewaltsamer, und der aufgehetzte Pöbel bestürmt Jacobi und Feuerbach sogar in ihren Hausern; ber lettere muß am Palmsonntag, ben 15. April 1810, einen förmlichen Aufzug geworbener Leute bei sich sehen, die ihn verhöhnen, Schachteln mit Pasquillen bringen, in seinem Hause nach gestohlenen Ohrringen suchen, Todtenweiber, die feine Leiche in den Sarg legen wollen, u. d. m. Er hat in seinen

<sup>\*)</sup> Br. Baranoff's an Thiersch v. 8. Juni 1808. Fr. Thiersch's Leben. L. S. 54 flgb.

Fifger, Gefgiate der Philosophie. VI.

Aufzeichnungen diese Scene als ben "merkwürdigsten Tag seines Lebens" beschrieben \*). Das Aergste aber begegnete Thiersch, gegen den am 28. Februar 1811 in der Dunkelheit des Abends, als er eben in sein Haus eintreten wollte, ein Meuchelmord ver= sucht wurde, glücklicherweise kam er mit einer ungefährlichen Wunde davon. "Der Mörder", schreibt Feuerbach, "kann fast mit den Fingern gedeutet werden. Aber er ist juridisch nicht ent= deckt und wird auch nicht entdeckt werden. Auf mich sind eben= falls die geschäftigen Hände dieser Herrn gerichtet. Außer der sogenannten Patriotenpartei habe ich noch eine Menge an= derer Feinde. Ich bin sehr auf meiner Hut. Ich gehe Abends nicht auf die Straßen noch bei Tage in sehr entfernte Gegenden des Parks ohne die Begleitung meines Bedienten und ohne zwei gut geladene Terzerole und einen tüchtigen Degen in meinem Rocke. Nachts werden alle Zugänge zu meiner Schlafstube wohl verriegelt, und auf meinem Nachttische liegen beständig meine zwei Pistolen \*\*)."

Im ersten Jahr bes neuen Königreichs trat Schelling in seinen neuen bairischen Staatsdienst. Die Stellung, die er ershielt, war eine doppelte: er wurde Mitglied der Afademie der Wissenschaften und Generalsecretär der Afademie der bildenden Künste mit dem Range eines Collegiendirectors, wie es in seinem Anstellungsdecrete hieß (1807); zehn Jahre später wurde er in der Afademie der Wissenschaften Secretär der philosophischen Classe. Er zählte zu den Notabeln und war mit unter den ersten, die zu Rittern des neugestisteten Ordens ernannt wurden. Die münchener Verhältnisse gestalteten sich für ihn weit günstiger als zu erwarten stand; die Tagespolemik, für welche

<sup>\*)</sup> A. Feuerbachs Nachlaß. Bb. I. S. 193—202.

<sup>\*\*)</sup> Ebendaj. I. S. 203, Bgl. Fries. Von Hente. S. 318.

bie Stellung an einer Universität, die öffentliche Wirksamkeit in einem Lehramt beständigen Stoff bietet, verstummte eine Zeit lang, da ihr diese Nahrung sehlte. Seine Stellung in München lag so günstig und zurückgezogen, daß sie keine laute Mißgunst gegen sich erregte, nicht einmal die der Altbaiern. Er hielt sich and Klugheit neutral und seine Stellung erleichterte ihm diese Borsicht. Was ihn aber besonders hob, ein Zeichen guter Vorzbedeutung für seine Zukunft in Baiern, war das Interesse des Kronprinzen, den er gleich durch sein erstes Austreten gewann.

Auf die bewegten, durch mancherlei Kämpfe aufgeregten Zeiten von Jena und Würzburg folgten drei ruhige, tief befries digte, dem stillen Fortgange seiner Gedanken und dem Genusse häuslichen Slücks gewidmeten Jahre. Da traf ihn der härteste Schlag und riß die Frau, die ihm alles war, von seiner Seite.

#### IIL

Carolinens lette Jahre und Tob.

Nach stürmischen Irrsahrten hatte sie in der Gemeinschaft mit Schelling ihres Lebens Ziel und Erfüllung gefunden. Ihre Beiese aus Bürzdurg und München strahlen von Befriedigung und Slück. Den ersten Sommer ihrer Ehe hatten sie in Schelzlings heimath zugedracht und auf ihren Wanderungen auch Tüzdingen besucht. "Ich habe da", erzählt sie der Schwester, "alles gesehen, wo er gelebt und gelitten, im Stipendium gewohnt, gezessen, wie er als Magister gekleidet gewesen, wie der Neckar unter seinen Fenstern vorbeigeslossen und die Flöse darauf und alle Sten Seschichten, die er so hübsch erzählt, ich habe auch Bezdenhausen besucht, wo er seine erste Kindheit zugebracht." Sie interessirt sich für alles, was ihn angeht, für seinen Magisterrock, wie sür seine speculativen Sedanken, sür die Stassage seines Lebens,

wie für dessen höchsten geistigen Inhalt, er ist ihre Welt gewor= den und sie bedarf keiner anderen. "Ich lese selbst sehr wenig", schreibt sie ben 18. März 1804 an Julie Gotter, "aber ich habe auch einen Propheten zum Gefährten, der mir die Worte aus dem Munde Gottes mittheilt." Er ist ihr unerschöpflich, täglich neu, und sie immer auf's Neue entzückt von der Liebenswürdigs keit seines Wesens; so jugendlich frisch und so verjüngt durch ihre Liebe ist Herz und Phantasie dieser vierzigiährigen Frau, daß alle Schlacken des Geliebten vor ihrem Blick abfallen und sie ihn fieht in seiner ganzen Herrlichkeit. "Schelling grüßt Dich", schreibt sie berselben Freundin gegen Ende der würzburger Zeit, "er ist sehr lustig und doch ungemein gesetzt, streng, ernst und sanft, unerschütterlich und würdiger, als ich aussprechen kann. Dies ist wahrlich kein Spaß, liebes Julchen, und Spaß bei Seite, es ist boch wirklich wahr, daß von allen Fremden niemand hier mehr Achtung und Liebe sich erworben hat, als unser herrlicher Freund \*)."

Während Schelling in München seine neuen Berhältnisse zu gründen sucht (Frühjahr 1806), schreibt sie ihm in den Wochen der Trennung die seurigsten und zärtlichsten Briese, jeder Ausdruckt leuchtet von Sehnsucht und Hingebung. "Lebe wohl", endet der erste dieser Briese, "lebe wohl, mein Herz, meine Seele, mein Geist, ja auch mein Wille. Ich habe Dein Bild zu mir genommen und spreche mit ihm." Und einige Tage später: "Du liebster Freund, wenn ich nur erst weiß, daß es Dir gut geht, so will ich auch einsam fröhlich essen, trinken und schlasen. Das allein Essen ist das Schlimmste für miche Eswäre thöricht, wenn ich. Dir erzählen wollte, wie ich Dich in

<sup>\*)</sup> Caroline. II. S. 248, 258, 282. (Der lette Br. ist vom 1. Decemb. 1805.)

Gebanken liebkose. Du weißt es wohl." Mitten in der leichtesten Plauderei, welche die Reuigkeiten des Tages durchläuft, brechen Borte flammender Sehnsucht hervor: "o Du süßes, liebes Herz! Bann werbe ich boch die Andacht zum Herzen meines Herrn wieder halten! Haft Du aber wohl gehofft, daß ich es so er: trüge?" Sie hat die bezaubernde Gabe, auch die allergewöhn: lichsten Dinge so anmuthig zu sagen, daß sie wie poetisch erschei= Es ist die Rede von ihrer künftigen Hauswirthschaft in München: "das wunsche ich sehr, daß wir uns vor's Erste speisen laffen und ich die Art der Sorglofigkeit üben kann, die man auf der Reise hat. Wo kriegtest Du denn auch eine Küche her? Ober haft Du etwas dergleichen, wo man Feuer zu Wasser machen kann?" Im letzten Briefe vor ihrer Abreise wird auch ber Ort besprochen, wo sie das erste Wiedersehen feiern wollen: "Du kommst mir auf jeden Fall nur so weit entgegen, wie der König der Königin — bis Dachau\*)." Ist es nicht, als ob unter der leichten Berührung ihrer Feder sich die gewöhnlichsten Dinge in Gedichte verwandeln wollen?

Ihre Briefe aus Milnchen schildern sein und ergötzlich eine Reihe interessanter Personen, die in jener Zeit an ihr vorliberzingen, wie Frau von Staël, Rumohr, Bettina Brentano und Tieck, den sie von alten Zeiten her kannte.

Kurz vor Beihnachten 1807 kam Frau von Staël mit ihrem Begleiter — A. W. Schlegel. "Diese Anwesenheit, welche acht Tage dauerte," schreibt sie nach Gotha, "hat uns viel Ansgenehmes gewährt. Schlegel war sehr gesund und heiter, die Berhältnisse die freundlichsten und ohne alle Spannung. Er und Schelling waren unzertrennlich. Frau von Staël hat über

<sup>\*)</sup> **Ebenda**f. II. S. 285, 289, 302, 304, 312. (Br. vom 21. u. 26. April, 9. u. 15. Mai 1806.)

Seist hinaus, ben sie besitzt, auch noch ben Geist und das Herz gehabt, Schelling sehr lieb zu gewinnen. Sie ist ein Phänomen von Lebenstraft, Egoismus und unaushörlich geistiger Regsamkeit. Ihr Aeußeres wird durch ihr Inneres verklärt und bedarf es wohl; es giebt Momente ober Kleidungen vielmehr, wo sie wie eine Marketenderin aussieht und man sich doch zugleich denken kann, daß sie die Phädra im höchsten tragischen Sinne darzustellen fähig ist."

An einer andern Stelle beschreibt sie den Kunstkenner Rusmohr: "es ist immer Schade um ihn, daß er so gar unvernünfztig, langweilig und policinellenhaft ist, denn einen Sinn hat ihm der Himmel gegeben, eben den für Kunst, wo er reich an den seinsten, zugleich sinnlichsten Wahrnehmungen ist. Der Fresssinn ist ebenso vortresslich bei ihm ausgebildet, es läst sich gar nichts gegen seine Ansicht von der Küche sagen, nur ist es absscheulich, einen Menschen über einen Seekrebs ebenso innig reden zu hören, wie über einen keinen Jesus\*)."

Kurz vor ihrem Tobe hatte sie die Brentanos kennen geslernt und Tieck wiedergesehen. Ihre letzten Briefe schildern die Eindrücke. "Es scheint sich jetzt," schreidt sie Ansang 1809 ihrer Schwester, "mancherlei Bolk auf die Art nach München ziehen zu wollen, wie ehemals nach Iena. Wir besitzen alleweil die ganze Brentanorei. Savigny, ein Iurist, der eine von den Brenstano's geheirathet, ist an Huselands Stelle nach Landshut gezusen und bringt mit den Clemens (Demens) Brentano sammt dessen Frau, eine bethmann'sche Enkelin, die ihn sich entsührt hat, dann Bettina Brentano, die aussieht, wie eine kleine berz

<sup>\*)</sup> Ebenbas. II. S. 343. (Br. v. 15. Januar 1808.)

<sup>\*\*)</sup> Ebendas. II. S. 354. (Br. v. 16. Sept. 1808 an Pauline Gotter.)

liner Jübin und sich auf ben Kopf stellt, um wißig zu sein, nicht ohne Geift, tout au contraire, aber es ist ein Jammer, daß sie sich so verkehrt und verrenkt und gespannt damit hat; alle Brentanos sind höchst unnatürliche Naturen." "Sie ist ein wunderliches kleines Befen, eine mahre Bettine (aus den venetianischen Epigrammen) an körperlicher Schmieg- und Biegsamkeit, innerlich verständig, aber äußerlich ganz thöricht, anständig und boch über allen Anstand hinaus, alles aber, was sie ist und thut, ist nicht rein natürlich, und doch ist es ihr unmöglich anders zu sein. Sie leidet an dem brentano'schen Familienübel einer zur Ratur gewordenen Berfchrobenheit, ift mir indeffen lieber, wie die anberen. In Beimar war sie vor 1-2 Jahren, Goethe nahm sie auf, wie die Tochter ihrer Mutter, ber er sehr wohl wollte, und hat ihr tausend Freundlichkeiten und Liebe bewiesen, schreibt ihr auch zuweilen." "Hier kam sie mit ihrem Schwager Savigny her, blieb aber ohne ihn, um singen zu lernen und Tieck zu pfle= gen, ber seit Beihnachten an der Gicht kläglich barniederliegt und viel zartes Mitleid erregt. Den Leuten, die ihn besuchten, hat sie viel Spectakel und Scandal gegeben, sie tandelt mit ihm in Worten und Werken, nennt ihn Du, kußt ihn und sagt ihm dabei die ärgsten Wahrheiten, ist auch ganz im Klaren über ihn, aber keineswegs etwa verliebt. Sanze Tage brachte sie allein bei ibm zu, da seine Schwester auch lange krank war und nicht bei "Unter dem Tisch ist sie öfter zu sinden wie ibm sein konnte." barauf, auf einem Stuhl niemals. Du wirst neugierig sein zu wissen, ob sie dabei hübsch und jung ist, und da ist wieder drollig, daß sie weder jung noch alt, weder hübsch noch häßlich, weder wie ein Männlein noch wie ein Fraulein aussieht. Tiecks ift überhaupt eine narrische Wirthschaft hier eingezogen. Bir wußten es wohl von sonst und hatten es nur vor der Hand

wieder vergessen, daß unser Freund Tieck nichts ift als ein anmuthiger und würdiger Lump." "Bettine sagte ihm einmal, da von Goethe die Rede war, den Tieck gar nicht so groß laffen möchte, wie er ist: ""sieh, wie Du da so liegst, gegen Goethe kommst Du mir wie ein Däumerling vor""— was für mich eine recht anschaulich e Wahrheit hatte. \*)." "Db Tiecks katholisch geworden oder nicht", schreibt sie einige Wochen später ihrer Schwester, "kann ich nicht bestimmt beantworten, ist aber auch nicht nöthig, was den förmlichen Uebertritt betrifft." "Sie haben. sich gänzlich dem Hause Habsburg ergeben und hoffen, Deutsch= lands Heil werbe sich von daher entwickeln. Uebrigens sind alle diese Hoffnungen und Glauben und Lieben nur poetisch bei ihnen zu nehmen, sie machen sich wenig aus Gott und ber Welt, wenn sie sich nur recht in die Höhe schwingen können und das Geld nicht mangelt. Ich habe nie unfrömmere und in Gottes Hand meniger ergebene Menschen gesehen als diese Gläubigen; besonders ist in der Schwester ein durchaus rebellischer Sinn." "Die drei Geschwister, jedes mit großem Talent ausgerüftet, in der Hütte eines Handwerkers geboren und im Sande der Mark Brandenburg, könnten eine schöne Erscheinung sein, wenn nicht diese Seelen und Leib verderbliche Immoralität und tiefe Irreligiosität in ihnen wäre." "Friedrich Schlegel ist auch in Wien, er ist wie zum katholischen Glauben zum Hause Destreich übergetreten. Wilhelm scheint doch unter seiner Aegide, d. h. unter der Aegide. seiner Pallas, protestantisch zu bleiben, so gläubig er sonst gegen seine Freunde gesinnt ist, aber hier geht eben Glauben gegen Glauben und Einfluß gegen Einfluß auf. Dennoch ist er ber reinste von allen diesen, denn ach wie sind jene von der Bahn

<sup>\*)</sup> Ebenbas. II. S. 357 sigb. S. 360 sigb. (Br. v. 1. März 1809 an Pauline Sotter.)

abgewichen, wie haben sie sich sämmtlich durch Bitterkeit gegen die Schicksale bestimmen lassen, die sie sich doch selber zugezogen! Friedrich hat die Anlage ein Ketzerversolger zu werden, fast soll er schon sett, bequem und schwelgerisch wie ein Mönch sein. Ich habe sie alle in ihrer Unschuld, in ihrer besten Zeit gekannt. Dann kam die Zwietracht und die Sünde, man kann sich über Menschen täuschen, die man nicht mehr sieht, noch Verkehr mit ihnen hat, aber ich fürchte sehr, ich würde mich über Friedrich entsetzen. Wie sest ich fürchte sehr, ich würde mich über Friedrich entsetzen. Wie sest ich surde würde in sich, wie gut, kindlich, empfänglich und durchaus würdig ist dagegen der Freund geblieben, den ich Dir nicht zu nennen brauche\*)."

Unwillfürlich nehmen diese letten ihrer brieflichen Bekennt= nisse den Charafter eines Rückblicks in die eigene Bergangenheit, sie sieht noch einmal die Freunde jener Zeit in der Nähe und Kerne vor fich, erkennt klar und theilnehmend beren Schicksale, Schiffbruch und Schuld, und erhebt wieder und immer wieder den Mann ihrer Wahl und ihres Herzens, in dessen Liebe sie wirklich das Ziel erreicht hat, das sie lange labyrinthisch gesucht. Sie hatte auf dem öffentlichen Felde der Literatur sich Ruhm erwerben können, wenn sie gewollt hatte, und es ift in der Beurtheilung dieser Frau nicht hoch genug anzuschlagen, daß sie, mit allen Talenten dazu ausgerüstet, den Namen und Glanz einer Schriftstellerin vermieden und nie ein Gelüste darnach empfunben hat. Heute, nach mehr als einem Jahrhundert, ist ihr ungefucht und ungewollt diese Bebeutung zugefallen, denn die Welt wird Caroline Schelling und ihre Briefe nicht wieder vergessen. So lange sie lebte, suchte sie das Glück ächt weiblicher Lebensbefriedigung mit einem Seelenbedürfniß, einer Beistesempfänglich= teit, einer Erregung und einem Aufschwunge aller Gemuthstrafte,

<sup>\*)</sup> Ebendas. II. S. 363-365. (Br. v. 17. März 1809.)

daß sie Täuschungen erfahren mußte und durch Irrungen hindurchging. Zuleht ist ihr das Meisterstück da gelungen, wo sie es allein erstrebt hat, wo es am schwersten und seltensten ist: im Leben selbst, sie hat im Rampse mit dem Schickfal, der nie ohne Schuld ausgeht, den Sieg und nach dem Worte des Dichters die ächteste aller Frauenkronen davongetragen: "das Allerhöchste, was das Leben schmuckt, wenn sich ein Herz entzückend und entzückt, dem Herzen schmuckt, wenn sich ein Herz entzückend und entzückt, dem Herzen schmuckt, wenn sich ein Herz dieser Frau ganz der wältigen und sich zu eigen machen konnte, giebt auch seinen Zusdruck, der sie verschönert, den wir, keineswegs blind für manche Schwächen und Härten, die ihn verunskalten, gern und lange betrachtet haben.

Im Juni 1809 wurde Schelling krank und suchte, nachdem er sich etwas erholt, die volle Genesung in seiner Heimath, im elterslichen Hause zu Maulbronn, wo sein Bater seit zwei Jahren Prälat war. Er hatte München den 18. August verlassen und wollte gegen Ansang des Herbstes wieder zurückgekehrt sein. Nach einer kleinen Fußreise, die sie in den ersten Tagen des September gemacht, erkrankte Caroline und stard am frühen Morgen des 7. September an derselben Krankheit, die vor sieden Jahren ihrer Tochter in Bocklet weggerafft hatte\*)." Nach ihrem Tode ging Schelling zu seinen Verwandten nach Stuttgart. Bon hier schelling zu seinen Verwandten nach Stuttgart. Bon hier schelling zu seinen Verwandten nach Stuttgart. Bon hier schellinens, und erzählte ihr den Verlauf der letzten Tage und wie sie starb. "Sie entschlief sanft und ohne Kampf, auch im Tode verließ sie die Unmuth nicht; als sie todt war, lag sie mit

<sup>\*)</sup> Ein Jahr später unterlag berselben Krankheit bas Kind der Schwester Schellings, ein Jahr später (Ende August 1811) Carolinens Bruder Philipp Michalis. Aus Schellings Leben. II. S. 227, 266.

ber lieblichsten Wendung des Hauptes, mit dem Ausbruck der Heiterkeit und des herrlichsten Friedens auf dem Gesicht." "Ich stehe da, erstaunt, dis ins Innerste niederschlagen und noch unfähig meinen ganzen Iammer zu fassen. Mir bleibt der ewige durch nichts als den Tod zu lösende Schmerz, einzig versüst durch das Andenken des schönen Geistes, des herrlichen Gemüths, des redlichsten Herzens, das ich einst in vollem Sinne mein nennen durste. Mein ewiger Dank solgt der herrlichen Frau in das frühe Grab\*)."

Gegen Ende October kehrte er nach München zurück. Die Welt war ihm veröbet durch ihren Tod. Erst den 14. Januar konnte er Windischmann schreiben und für seine Theilnahme danken. "Sie ist nun frei und ich din es mit ihr, das lehte Band ist entzweigeschnitten, das mich an diese Welt hielt. All mein Liebes deckt das Grad, die lehte Wunde öffnet und schließt, je nachdem wir's denken, alle sibrigen. Ich gelobe Ihnen und allen Freunden, von nun an ganz und allein für das Höchste zu leben und zu wirken, so lange ich vermag. Einen andern Werth kann dieses Leben nicht mehr haben; es in Unwerth zuzubringen, da ich es nicht willkürlich enden darf, wäre Schmach; die einzige Art es zu ertragen ist, es selbst als ein ewiges zu betrachten. Die Vollendung unseres angefangenen Werks kann der einzige Grund der Fortdauer sein, nachdem uns in der Welt alles verschwunden — Baterland, Liebe, Freiheit\*\*)."

Seinem Schwager Philipp Michalis hatte Schelling bald nach seiner Ruckehr geschrieben \*\*\*). Mit ihm, der die Schwester lieb gehabt und einst mit Aufopferung für sie gehandelt hatte, seiert er

<sup>\*)</sup> Ebendas. IL. S. 174 flgd.

<sup>\*\*)</sup> Ebenbaf. II. S. 187.

<sup>\*\*\*)</sup> Gbenbas. II. S. 184.

var ein eigenes, einziges Wesen, man mußte sie ganz ober gar nicht lieben. Diese Gewalt, das Herz im Mittelpunkte zu treffen, behielt sie dis ans Ende. Wir waren durch die heiligsten Bande vereinigt, im höchsten Schmerz und im tiessten Unglück einander treu geblieben — alle Wunden bluten neu, seitdem sie von meiner Seite gerissen ist. Wäre sie mir nicht gewesen, was sie war, ich müßte als Mensch sie beweinen, trauern; daß dies Reisterstück der Geister nicht mehr ist, dieses seltene Weib von männlicher Seelengröße, von dem schärsten Geiste, mit der Weichheit des weiblichsten, zartesten, liebevollsten Herzens vereinigt. D etwas der Art kommt nie wieder!"

## Elftes Capitel.

Wiederverheirathung. Philosophische Richtung und Schriften während der ersten münchener Beit.

I.

Biederverheirathung.

Pauline Gotter.

In der weiblichen Mittrauer des gotter'schen Hauses fand Schelling eine ihm tröstliche und wohlthuende Theilnahme. Die jüngere Tochter Pauline hatte in der Verstorbenen die mütterliche Freundin verehrt, die geistig hohe Frau bewundert und fühlte Schellings Verlust wie den eigenen. Ihre Zeilen waren unter den ersten, die er nach dem Tode Carolinens empfing. "Mir scheint eine halbe Welt in ihr untergegangen", schried sie, "es ist dein Kummer, kein Schmerz, der nur im Augenblick heftig saßt und den die Zeit dalb mildert, nein, ich fühle es zu gut, es ist ein Schmerz, der immer so bleiben wird, denn nichts kann es ersetzen, es kann nie wieder so werden." "Aller Enthusiasmus eines jugendlichen Herzens war ihr geweiht, ich hätte ihr alles spfern können, und mit welcher Freude." "Das Andenken dieser herrlichen Freundin halte uns verbunden")!" Diese Worte waren

<sup>\*)</sup> Aus Schellings Leben. II. S. 170 figb. (Br. v. 23. Sept. 1809.)

Balsam auf seine Wunde, und er antwortete so, daß sich der Briefwechsel fortsetzte. Die ersten Briefe leben ganz in dem Ansbenken und dem gemeinschaftlichen Cultus der Verstorbenen, und sein Schmerz sindet hier den freisten und vertraulichsten Ausdruck. "Nun die Liebe nicht mehr war", schreibt er den 12. Februar 1810, "nun erst hatte ich auch Augusten ganz verloren. Iphisgeniens Sesang: es ist geschehen, all die Lieben deckt das Grab, ist mein tägliches Lied\*)."

Indessen ist ihm die junge Freundin im Laufe der Briefe näher getreten und schon in diesem wünscht er auch über andere Dinge mit ihr zu reden: "es giebt so manches, worüber wir und freundlich unterreden können, z. B. die Wahlverwandts schaften! Wie denkt man bei Ihnen davon — oder vielmehr wie denkt Pauline darüber?" Dieser seelenkundigste aller Romane war eben damals erschienen. Mit einer jungen Freundin über die Wahlverwandtschaften sprechen, heißt mit ihr auf dem Seeleninstrumente vierhändig spielen. Pauline antwortet am Schlusse ihres nächsten Briefes: "Sie fragen mich nach den Wahlverwandtschaften, bester Freund, und ich hätte gar gern noch recht viel mit Ihnen barüber gesprochen, wenn ich nicht sühlte, wie undescheiden es ist, Ihnen schon so viel geschrieben zu haben, also auf ein andermal\*\*)."

Pauline Gotter, vierzehn Jahr jünger als Schelling (sechsundzwanzig jünger als Caroline), stand damals in voller Mädchenblüthe, frisch, phantasievoll, Tochter eines Dichters, der Goethes Jugendfreund und ein Genosse der Wertherperiode gewesen war, selbst von Goethe väterlich geliebt und stets mit herzlichem Wohlwollen betrachtet; er pflegte oft zu ihr zu sagen:

<sup>\*)</sup> Ebendas. II. S. 193. Bgl. oben Cap. VI. S. 100.

<sup>\*\*)</sup> Ebendaj. II. S. 209.

"Deine Gegenwart, liebes Kind, verjüngt mich um zwanzig Jahr", und das war Dufik für ihr Ohr. Sie lebte in jener Zeit viel bei ihrer Freundin Silvie von Ziegesar in Drackendorf, einem anmuthigen Rittersitz bei Jena, und so oft sich Goethe hier aufhielt, besuchte er gern das gastliche Herrenhaus, dessen Burgruine Lobeda der Schauplat eines seiner schönsten Gedichte ift: "ba droben auf jenem Berge, da steht ein altes Schloß u. s. f." Eine Reihe Briefe, die Pauline bamals an Schelling schrieb, kommen von Drackendorf und bringen allerlei Nachrichten von Goethe. Der Zon der Briefe wird immer warmer, die Mittheilungen immer eingehender und personlicher; Schelling erzählt ihr von seinen wissenschaftlichen Arbeiten und Entwürfen, von dem Streit mit Sacobi und schickt ihr das geharnischte Buch; sie brauchen nicht mehr über die Bahlverwandtschaften zu sprechen, da sie schon im Zuge find, fie zu erleben. Bon beiden Seiten wünscht man sich zu sehen, und nach mancherlei vergeblichen Plänen findet um Pfingsten 1812 (awischen München und Gotha) im Posthause zu Lichtenfels die verabredete Zusammenkunft statt und zugleich die Berlobung, der nach wenigen Monaten die Heirath folgt. "Bom Keußern anzufangen", so schilbert Schelling seinem Bruder die Berlobte, "ift es schwer, Pauline zu beschreiben. Gie ist dreiundzwanzig Sahre alt, groß, schlank und sieht fast mehr einem Werk ber Phantafie als einem Werk ber Natur ähnlich. Ane eine Schönheit zu sein, hat sie eine ihr ganz eigene Holdseligkeit in den Mienen, ein liebliches Wesen, das ihr alle Herzen gewinnt. Sie ift gart und von keicht störbarer Gesundheit, aber durchaus frei von allen weiblichen Kränklichkeiten und hat eine unauslösche liche durch nichts zu störende Heiterkeit." "Bas aber freilich über alles geht, ist ihr ganz vortreffliches, von jedem, der sie kennt, dafür erkanntes Herz, und daß sie mich mit der reinsten, innigsten

Liebe liebt. Ich habe nie ein Herz gefunden, in welchem der alls gemeine Saamen des Bösen so wenig Wurzel geschlagen, es ist kein böses Aederchen in ihr, sie ist ganz Huld, Liebe und Güte." Den 23. August meldet er seinem Freunde Psisser, dem er auf mehrere Briefe die Antwort schuldig geblieben war: "ich hätte viel zu schreiben, um mich zu entschuldigen, aber ich glaube mit dem Seladenen im Evangelio kurz sprechen zu dürsen: ich habe ein Weib genommen\*)."

II.

Philosophische Richtung und Schriften.

### 1. Dagie und Mnftit.

So weit sich Schellings Entwicklung seinen Zeitgenossen durch Schriften kundthut, sind die ersten sechs Jahre in München (1806 bis 1812) die ergiebigsten eines fast halben Jahrhunderts, bas ihm noch zu leben verliehen ist. Die Richtung, die schon in der würzburger Zeit hervortritt, giebt das Thema der münchener: sie forbert den Fortgang von der Naturphilosophie zur Theosophie, ben Durchbruch in das objective Feld des religiösen und geschicht= lichen Lebens, die Ausbildung der Anschauungsweise, welche Schelling seine "geschichtliche Philosophie" nennt. die Naturphilosophie sich der Theosophie nähert und unter deren Herrschaft tritt, ändern sich ihre ursprünglich naturalistischen Züge und sie gewinnt mehr und mehr das Ansehen der Magie und Mpstik. In den Anfängen der neuern Zeit war die philosos phische Naturerkenntniß aus der Theosophie entstanden und durch die Bälder der Magie und Mystik, die auf ihrem Bege lagen, allmälig vorgedrungen in das helle und offene Gebiet der Naturs forschung: ihr Weg ging von der platonischen Renaissance durch

<sup>\*)</sup> Ebendas. II. S. 322-324.

kabbalistische und mystische Worstellungsweisen, durch Agrippa von Nettesheim, Paracelsus und Jacob Böhme zu Bacon, Descartes und Spinoza\*). Schellings Fortgang vergleicht sich diesem Bege in umgekehrter Richtung: von Spinoza zu Jacob Böhme. Es ift hier nicht der Ort, diesen Bildungsproces seiner Ideen von innen heraus zu beurtheilen, benn wir beschreiben jest nur die biographische Thatsache. Unter dem rein naturphilosophischen Gesichtspunkte, welcher der erste war, erschien die Ratur als bewußtlofer Geist b. h. als Gefammtleben, als die Entwicklung eines und besselben Lebens, als der nothwendige und gesehmäßige Stufengang bieser Entwicklung; unter dem theosophischen erscheint das Naturleben als Theogonie, die Naturkräfte als Organe dunkler Willensträfte, die im Menschen losgebunden, bewußt und frei werben; die Gebiete bewußtlosen und bewußten Lebens lassen sich nicht durch eine Grenzlinie scheiden, sondern durchdringen sich gegenseitig und greifen tief ineinander. Wenn der bewußte Wille unmittelbar als Naturfraft auftritt und handelt, wie es in dem thierischen Magnetismus der Fall zu sein scheint, so wirkt er magisch; wenn bas bewußtlose Vorstellen die Grenzen der Sinnesempfindung und Resterion durchbricht und weiter als beide reicht, wie im Fernempfinden und Hellsehen, in den bedeutungsvollen Ahnungen und Träumen, so erscheint ein solches höheres und geheimnisvolles Wahrnehmungsvermögen magisch und mystisch zugleich. Für diese Erscheinungen auf der Nachtseite der Natur und des menschlichen Seelenlebens finden wir Schelling gleich im Anfange der munchener Jahre eifrig interessirt, gefolgt von einem neuen Geschlecht magischer und mystischer Naturphilosophen, unter benen die Aerzte keineswegs die letzten find.

<sup>\*)</sup> Bgl. Bb. I. bieses Werts. (II. Ausl.) Ginl. IX. S. 83—97. Ginleitung. IX. S. 83—97.

Sifder, Geschichte der Philosophie. VI.

Franz Baaber, zehn Jahre älter als Schelling, nach seinem Berns Webiciner und Arzt, unter den mystischen Philosophen der nachkantischen Zeit unstreitig der erste, gleichsam ein geborener, nicht erst gewordener Mystister, war als Theosoph Schelling vorzangegangen, hatte ihn durch seine Schriften mannigsach angeregt, namentlich auf Jacob Böhme hingewiesen, auch selbst von Schelzlings Schriften Anregungen empfangen. Zeht lebten sie in München zusammen, collegialisch als Mitglieder der Akademie, philossphisch in Jacob Böhme, persönlich als Freunde verbunden. "Ein divinatorischer Physiker," schreibt Caroline von Baader, "einer der herrlichsten Menschen und Köpfe, nicht in Baiern, sondern in Deutschland\*)."

Es ist charakteristisch, was für ein Phanomen damals in ben Kreisen der munchener Naturphitosophen bas größte Aufsehen erregte und als der Anfang zu den gewaltigsten Entdeckungen erschien. Das Gerücht erzählte von einem wälschtproler Landmann, Namens Campetti, der die Gabe haben sollte, Wasser und Mes tall unter der Erde zu fühlen und durch die sogenannte Wünschels ruthe, die sich in seinen Händen drehte, den Ort zu bezeichnen. Ritter (uns von Jena her bekannt) versprach sich bavon die wichtigsten Erfolge und wünschte die Sache selbst zu seben und zu untersuchen; in der That wurde er auf Baaders Betrieb von Seiten der Regierung nach Tyrol geschickt und brachte den Mann mit nach München. Hier wurden nun allerhand Experimente angestellt, die für überzeugend galten und überall in München sprach man von Campetti. Bie eifrig namentlich im schelling'= schen Kreise dieses Phänomen verhandelt wurde, und welche Schlusse man baraus zog, sieht man aus ben Briefen, bie im Anfange bes Jahres 1807 Caroline an ihre Schwester, Schelling

<sup>\*)</sup> Caroline. II. S. 328 flgd. (Br. v. 31, Januar 1807.)

an Hegel schreibt. "Die eigentliche Blinschelruthe", berichtet ber lettere, "schlägt uns nun allen über ber kleinsten Masse von Detall ober Basser, b. h. uns allein, die wir uns damit beschäftigen, benn vielen hat Ratur die Kraft versagt ober Lebensart geraubt. Es ist vies eine wirkliche Magie des menschlichen Wesens, kein Thier vermag sie auszusiben. Der Mensch bricht wirklich als Sonne unter den übrigen Wesen, die alle seine Planeten sind, bervor\*)." Eine neue bis dahin verborgene Art magnetischer Anziehung, die als siderische bezeichnet wurde, schien entdeckt. Ritter gründete darauf seine Theorie des "Siderismus", die um ihrer Bichtigkeit willen eine besondere Zeitschrift haben sollte. Schelling sah die Entbeckung des "magischen Willens" vor sich und schrieb darüber als eine ausgemachte Sache an Windischmann: "die Versuche haben sich schon ziemlich weit fortgebildet. Mich verwundert, daß Sie in Ihrem Auffatz noch keine Kennt: niß von dem Einfluß des Willens (dem magischen, unmechanis schen nämlich) zu haben wenigstens schienen. Der wollten Sie bavon als einem Dyfterium noch schweigen? Pendel, Baquette ober was man ihnen substituiren mag, folgt dem Entschluß des Willens (ja auch leisem Gedanken) ebenso wie der willkürliche Mustel, dessen Bewegung ohne dieß eine rotatorische ist. find unsere Muskeln in der That nichts anderes als Wünschels ruthen, die nach innen oder außen schlagen, Fleroren, Ertensoren, je nachbem wir es wollen. Form, Figur, Zahl u. s. f. hat ben bestimmendsten Einfluß auf bas Phänomen. In manchen einzels nen Besbachtungen und Bersuchen zeigt es schon seine nahe Berwandtschaft mit der magnetischen Clairvopance. Rurz, hier ober nirgends ift ber Schlussel ber alten Magie,

<sup>\*)</sup> Ebenbas. II. S. 328-332. Aus Schellings Leben. II. S. 112-114.

wie auch Sie sagen; das letzte Entgegenstehende ist überwunden, die Natur kommt in des Menschen Gewalt, aber nicht auf sichte's sche Weise\*)."

Unter den Jüngeren, die in der mago-mystischen Richtung der Naturphilosophie sich geltend machen, sinden wir einen, dem wir jett als Schellings Schüler und Anhänger, später als seinem Amtsgenossen und Freunde wieder begegnen werden: Gotthilf Heinrich Schubert, ein Mann, in dem sich sehr verschiedene Elemente auf eine liebenswürdige Art mischten: von ärztlichem Beruf, von urväterlich frommem Glauben, bulbsam durch eigene Milbe und herder'schen Einfluß, phantasiereich und empfindsam aus eigener Gemuthsart und nach bem Borbilde Jean Paul's; er hatte Schelling in Jena gehört und verehrte in ihm seinen Meister, ihm verbankte er, daß er als Rector bes neuen Realin= stituts nach Nürnberg gerufen wurde (1809). Sein Lieblings= feld war die Magie bes menschlichen Seelenlebens. über dieses Thema einige Jahre vorher (Winter 1807/1808) in Dresben Vorlesungen gehalten und als "Ansichten von der Nacht= seite der Naturwissenschaft" herausgegeben; in Nürnberg schrieb er "bie Symbolik des Traumes" (1814). Jene religiöse Worstellungsart, gegen welche Schelling sich einst als "Widerporst" gezeigt hatte, war jett in die Naturphilosophie selbst eingebrungen und stand ihm nahe. Innerhalb seiner Lehre spannt sich schon ber Gegensatz ber früheren und späteren Elemente und tritt in seinen Anhängern hervor: ich meine ben Gegensatz ber naturalisti= schen und theosophischen, ber pantheistischen und mystischen Denk= weise; auf jener Seite steht Dten, auf dieser Schubert, ein Widerstreit, der sich auch persönlich fühlbar machte, als später beide an derselben Universität und auf demselben wissenschaftlichen

<sup>\*)</sup> Ebendas. II. S. 119. (Br. 30, Juni 1807.)

Gebiet zusammenwirkten. Und Schelling stand nicht gleichgultig in der Mitte, sondern neigte sich mehr zu Schubert als zu Oken.

### 2. Brud mit Ficte.

Die Naturphilosophie war, wie oben erzählt, aus der Bissenschaftslehre hervorgegangen, sie hatte sich als Identitätslehre über dieselbe erhoben und ihr entgegengesetzt als den höheren und umfassenderen Standpunkt. Auf der anderen Seite vollzog sich die letzte Entwicklung der Wissenschaftslehre im ausdrücklichen und schroffsten Widerstreit gegen die Naturphilosophie; die erlanger Borlesungen über das Wesen des Gelehrten, die berliner über die Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters, die Anweisung zum seligen Geben behandelten die Naturphilosophie als eine zurückgebliebene, dem gröbsten Dogmatismus wieder verfallene, ganzlich versehlte Leistung\*). Darüber kommt es zum Bruch zwischen Fichte und Schelling. Nachdem er die erlanger Vorlesungen in der jena'schen Literaturzeitung beurtheilt hat (1805), schreibt Schelling seine Abhandlung "überbas Verhältniß ber Raturphilosophie zur verbesserten fichte'schen Behre." (1806). "Bas sagen Sie zu Fichte's neusten Sprüngen?" schreibt er den 1. August 1806 an Windischmann, "was ich dazu sage, haben Sie wohl zum Theil schon in der jena'schen Literaturzei: tung gelesen, obgleich das nur eine flüchtige Arbeit ist, gefertigt nach der Ansicht des Einen Buchs. Seitdem habe ich die übri= gen gelesen und eine eigene Abhandlung geschrieben, barlegend bas Berhältniß zwischen ihm und mir. Diese wird in einigen Bochen erscheinen; so lange bleibt es unter uns. Ich halte diese Schrift für eine meiner besten und tüchtigsten." Wie erbittert er damals über Fichte urtheilte, zeigt ber nächste Brief an Win=

<sup>\*)</sup> Bgl. Bd. V dieses Werts. Buch IV. S. 878—880.

dischmann drei Monate später. "Ich freue mich, wenn Sie bas Buch über Fichte gefreut hat. Es ist geschrieben in der Absicht, Aergerniß zu geben; hoffentlich wird es daran nicht fehlen. berge nicht, daß ich einen wahren Ingrimm über Fichte empfunden, nicht in Bezug auf mich (was sollte mich wohl noch erzür= nen können?), aber über die unerhörte Anmaßung, mit solchen Worstellungen sich über dem Zeitalter zu wähnen und es zurückrufen zu wollen zum plattesten Berlinismus, der wahrlich in seiner ursprünglichen Heimath bald sich selbst vernichtet haben wird. Fichte'sche Philosophie, Staatsansicht und halbherzige Reli= gionslehre wäre ber Weg zur vollkommenen Niedrigkeit der deut= schen Nation und dem Zustande, der ihr wahrscheinlich bevorsteht. Was wollte man wohl mit solchen Begriffen und verworrenen kunstlichen Vorstellungen noch ausrichten und wirken?" Ein Jahr später spottet er über die Sonette, worin Zichte jett seine Philosophie bocire: "diese werden nun zum Verstehen überreden, da das Zwingen nicht helfen wollte\*)."

Schellings Gegner haben ihm vorgeworfen, daß er in seinen ersten Schriften, namentlich in der "vom Ich", Fichte geptündert und später in dem Atheismusstreit sich aus unwürdiger Klugheit neutral gehalten habe. Beide Borwürfe sind falsch. Fichte selbst würde sie gemacht haben, wenn sie am Platz gewesen wären, aber er hat in Schelling nicht seinen Plagiator, sondern seinen talent-vollsten ihm ebenbürtigen Schüler gesehen, sich denselben zum Collegen gewünscht, unmittelbar nach dem Ausgange des Atheismusstreites in freundlichstem Briefwechsel mit ihm verkehrt, bestrebt, Schelling in seine Rähe nach Berlin zu ziehen, in den Händeln mit der jena'schen Literaturzeitung völlig mit ihm ein-

<sup>\*)</sup> Aus Schellings Leben. II. S. 97 flgd. S. 104. (Br. 1. Nov. 1806.) S. 125 (v. 31, Dec. 1807.)

verstanden, und eifrig mit bem Plane beschäftigt, in Gemeinschaft mit Schelling eine neue kritische Zeitschrift zu gründen. In dem Sustem bes transscendentalen Idealismus anerkennt Zichte Schellings "genialische Darstellung", und biefer sindet den Brief an Beinhold "erschätternd und den Gipfel der polemischen Kunst des ganzen Zeitalters." Rachbern Schelling die "Darstellung meines Systems der Philosophie" gegeben und seiner Lehre damit eine. völlig selbständige Bedeutung beigelegt hat, treten die Differenzen hervor, von Schellings Seite junächst in der hoffnung auf eine tiefere endgültige Uebereinstimmung, von Fichtes Seite mit dem Bunsch, einen öffentlichen Ausbruch bes Streites aus Rucksicht auf den Triumph der Gegner zu vermeiden. Fichte behauptet, die Bissenschaftslehre sei vollkommen in der Begründung, nicht in der Ausführung, sie sei in den Principien vollendet, nicht im Ausbau; Schelling beansprucht für sich ben principiellen Forts schritt. In diesem Punkte giebt es keine Ausgleichung. Die brief: lichen Auseinandersetzungen die (in der zweiten Hälfte des Jahres 1801) darüber geführt werben, enden zuletzt in dem gegenseitigen Bekenntniß, daß keiner ben andern jemals verstanden habe. ben freundschaftlichen Son mischt sich der gereizte, der namentlich von Schelling in einer Beise verstärkt wird, die Fichte als Beleibigung empfinden mußte. Dieser wollte schon aus ben "Briefen über Dogmatismus und Kriticismus" erkannt haben, "bag Schelling die Wissenschaftslehre nicht durchdrungen habe." erwiedert Schelling, "kann um so eher der Fall gewesen sein, da ich, als jene Briefe entstanden, von der Bissenschaftslehre in der That nur die ersten Bogen kannte. Aber freilich habe ich sie in diesem Sinne bis jett nicht durchdrungen, noch bin ich geson= nen, sie in diesem Sinne jemals zu durchdringen, nämlich so, daß ich bei dieser Durchdringung ber Durchdrungene sel.

Meinung habe ich von der Wissenschaftslehre nie gehabt und habe sie also noch viel weniger jetzt, daß ich sie als das Buch betrackte, worauf nun sernerhin jeder im Philosophiren angewiesen wäre und angewiesen werden müßte, obgleich freilich das Urtheil in philosophischen Dingen um ein Beträchtliches erleichtert wäre, wenn es dazu bloß eines ausgestellten Testimoniums des Verstehens oder Nichtverstehens von Ihnen bedürfte." Die Spannung zwischen beiden Männern war schon im October 1801 so weit gediehen, daß der Krieg um die Hegemonie bevorstand, und es bedurste nur der Veranlassung, die Fichte in seinen erlanger und berliner Vorträgen gab, um Schellings angesammelte Streitlust zum Ausbruch zu bringen\*)."

### 3. Entfrembung von Begel.

In der Identitätslehre standen Schelling und Hegel zusammen, der ältere Freund erscheint als Mitarbeiter und Andänger des jüngeren, in einem ähnlichen Verhältniß, als Schelling einst Fichte gegenüber gehabt hatte und dessen Anschein er jetzt um keinen Preis mehr dulden wollte. Er wollte nicht "Mitarbeiter" sein, sondern Führer. In seiner Schrift "über die Differenz des sichte'schen und schelling'schen Spstems der Philosophie" (1801)

<sup>\*)</sup> Fichtes und Schellings philosophischer Briefwechsel aus dem Nachlasse beider herausgegeben von H. Fichte und R. Fr. A. Schelking: (Cotta. 1856.) S. 54, 61, 63, 77. Die drei Hauptbriefe: Fichte an Schelling v. 31. Mai/7. August 1801. Schelling an Fichte v. 3. October 1801. S. 102 sigd. Fichtes Antwort v. 15. Octob. S. 110. Bgl. Fichtes Brief an Schad v. 29. Dec. 1801: "Ich hoffe, meine zu Ostern erscheinende neue Darstellung soll sein Borgeben, daß er mein System welches er nie verstanden hat weiter geführt, in seiner ganzen Bloße darstellen." "Schelling hat nie gewußt, was kritischer Joealismus ist." S. 130.

hatte Hegel die Sache des letteren als die fortschreitende und darum siegende beurtheilt, und Schelling, wie er die eben erschies nene Schrift Kichten anzeigt, bemerkt, sie sei von "einem sehr vorzüglichen Kopf", er habe bas Werk nicht hindern können, denn er könne keinem seine gesunden Augen nehmen, um das Berhältniß zwischen Zichte und ihm zu sehen, wie es in Wahrheit sei \*). Bas aber Schelling damals nicht ahnte, war die in jener Schrift schon verborgene Einsicht Hegels, daß auch über die Fassung der Ibentität, wie sie Schelling gab, musse hinausgegangen werben und das Princip noch der Bollendung bedürfe. Er nimmt seinen eigenen Weg und beginnt seine Lehre von der Schellings zu unterscheiben, zu trennen. In der Vorrede zu seiner-"Phänomenologie des Geistes" erleuchtet er dieses Berhältniß und giebt in dem Berte selbst die erste imposante Grundlegung seines Systems, das in dem folgenden Jahrzehnt, durch die Logik und Encyklopädie fortgebildet, zu einer philosophischen Macht anwächst, welche Schelling zu überragen und in den Augen der Zeitgenossen zu verbunkeln aufängt. Rach Berlin berufen, entfaltet er eine glänzende Lehrwirksamkeit, mit beren Bedeutung und Erfolg die gleichzeitige Schellings in Erlangen und München keinen Vergleich aushält.

Die Phänomenologie erscheint 1807. Im Anfange dieses Ischeeß schreibt Schelling: "auf Dein endlich erscheinendes Werk bin ich voll gespannter Erwartung. Was muß entstehen, wenn De ine Reise sich noch Zeit nimmt, ihre Frucht zu reisen! Ich wünsche Dir nur ferner die ruhige Lage und Muße zur Ausssühr: ung so gediegener und gleichsam zeitloser Werke." So dachte er nicht mehr, nachdem das Werk erschienen und er die Vorrede gezlesen. Er hatte nur die Vorrede gelesen. "Inwiesern Du

<sup>\*)</sup> Ebendas. S. 107.

selbst," heißt es in seiner Erwiederung, "des polemischen Theils derselben erwähnst, so müßte ich bei dem gerechten Maß der eigenen Meinung von mir selbst doch zu gering von mir denken, um diese Polemik auf mich zu beziehen, sie mag also, wie Du in dem Briefe an mich geäußert, nur immer auf den Mißbrauch und die Rachschwäher fallen, obgleich in der Schrift selbst dieser Unterschied nicht gemacht ist. Du kannst leicht denken, wie froh ich wäre, diese einmal vom Hals zu bekommen. Das, worin wir selbst wirklich verschiedener Ueberzeugung oder Ansicht sein mögen, würde sich zwischen uns ohne Aussöhnung kurz und klar aussindig machen und entscheiden lassen, denn versöhnen läßt sich freilich alles, Eines ausgenommen. So bekenne ich, die setzt Deinen Sinn nicht zu begweisen, in dem Du den Begriff der Anschauung opponirst")." Dieser Brief vom 2. November 1807 ist Schellings letzter an Hegel.

Von jetzt an sieht er in bem früheren Freunde seinen Widers sacher. Daß Niethammer die Absicht hat, Hegel nach Erlangen zu berusen, nimmt er als Zeichen einer ihm feindseligen Gesinnung. "Ich habe", schreibt er den 31. December 1810 an Schubert, "viel bose Menschen kennen gelernt und viel Boses von anderen erfahren, aber einen solchen wie Paulus und so viel als von ihm, keinen und von niemand." "Niethammer ist im Grunde wie Paulus gesinnt. Er hat Paulus zugesagt, ihm nach Erlangen zu verhelsen. Auch Hegel dahinzubringen, ist Hauptangelegens heit sür ihn \*\*)."

4. Shellings akademische Rebe. Naturphilosophie und Kunstphilosophie bilden in Schellings

<sup>\*)</sup> Aus Schellings Leben. II. S. 112. S. 124.

<sup>\*\*)</sup> Ebenbas. II. S. 243.

Ibentitätslehre die beiden Enden des gesammten Systems, die in einander greifen und die Idee der Welteinheit vollenden. Runftwerk ift das Raturproduct des Geistes, die aus genialer Geisteskraft wiedergeborene Natur, bas Ziel, worin die Intelli: genz zur Ratur kommt, wie die Ratur zur Intelligenz im (menschlichen) Organismus. Erft jetzt erscheint bas Verhältniß von Ratur und Kunst in seinem vollen Licht, in seiner ganzen Tiefe. Ans dem Entwicklungsgesetz der Ratur erhellt das Entwicklungsgesetz der Kunst, insbesondere der Kunst, die ihre Ideen verkorpert, Körper bildet und formt; aus bem Bildungsgange ber Ratur erklärt sich als aus bem innersten Grunde ber Bildungsgang der plastischen Aunstformen. Diese Einsicht empfängt der Aunstphilosoph vom Naturphilosophen. Scheffing ift beides. Als Naturphilosophen hatte ihn die bairische Regierung nach Würzburg, als Generalfecretär der Akademie der bildenden Künste nach München berufen; in bieser Stellung foll er am Ramenstage bes Königs den 12. October 1807 die Zestrede halten. Es war das erstemal, daß er in München öffentlich in einer feierlichen und auserwählten Berfammlung auftrat. Er sprach über "bas Berhältniß der bildenden Kunfte zur Ratur" und zeigte, wie die Aunst in dem Entwicklungsgang ihrer Stile unbewußt dem Borbilbe ber Ratur folgt. Die Rede selbst war ein stilistisches Kunftwerk, und der Eindruck, den sie hervorbrachte, mächtig und von ungewöhnlicher Urt. Schelling hatte das Vorgefühl dieser Wirkung. "Es wird diese Rede", schrieb er am Tage vorher seinem Bater, "vielleicht nicht ohne Einfluß auf mein nächstes Gluck Der Minister und der vor wenigen Wochen zurückgekom= mene Kronprinz werden Zuhörer sein \*)."

<sup>\*)</sup> Ebendaselbst. II. S. 120 flgb. (Das Datum dieses Br., ber

Ariumphirend schildert Caroline ihrer Freundin Gotter noch an demselben Tage Haltung und Eindruck der Rede: "ich habe die Freude gehabt selbst Zeuge davon zu sein, indem ich von einer verdeckten Gallerie sie sprechen hörte. Schelling hat mit einer Würde, Männlichkeit und Begeisterung geredet, daß Freund und Feind hingerissen war und nur eine Stimme darüber gewesen ist vom Kronprinzen und den Ministern an, die gegenwärtig waren, dis zu den Geringsten. Es ist mehrere Wochen nachher dei Hof und in der Stadt von nichts die Rede gewesen als von Schellings Rede." "Jacodi, der für Schelling siberhaupt Uchtung, selbst Zuneigung hat, aber freilich weder im Charakter noch in der Philosophie mit ihm übereinstimmt, sagte, seine Bewunderung seigegen das Ende dis zur Bestürzung gestiegen, und in der That sah man ihm das auch etwas an ")."

Anders freilich erklärt in einem Briefe an Fries Jacobi felbst seinen Eindruck, der weniger bestürzt als empört war und keineswegs Bewunderung zur Ursache, sondern vielmehr eine polemische Aufregung zur Folge hatte, die Jacobi dazu trieb, gegen Schelling zu schreiben. "Gegenwärtig bin ich mit einer neuen Erörterung der schelling'schen Lehre beschäftigt, wozu mich die akademische Abhandlung dieses Meisters ""über das Verhältniß der
bildenden Künste zur Natur"" unwiderstehlich getrieben. Die
darin angewendete berückende Methode, der Betrug, welcher
darin durchaus mit der Sprache getrieben wird, haben mich
empört \*\*)."

<sup>22.</sup> October, ist entweder ein Schreib= ober Drucksehler, da er den 11. Oct. geschrieben sein muß.) S. oben. Cap. X. S. 179.

<sup>\*)</sup> Caroline. II. S. 340. (Br. v. 12, Oct. 1871.)

<sup>\*\*)</sup> J. Fr. Fries, bargestellt von C. L. Th. Hente. S. 312. (Br. v. 26. Nov. 1807.)

#### 5. Die Begrundung ber Theosophie.

Seitdem Eschenmayer der Identitätslehre den Einwurf gemacht hatte, daß die Thatsache des religiösen Lebens ihr Fassungsvermögen übersteige, war die Auflösung bieses Problems in Schel: lings Untersuchungen eingetreten und allmälig durch seine eigene Entwicklung in den Borbergrund gestellt worden. Er wollte zeigen, daß zur Durchdringung des religibsen Lebens seine Lehre nicht bloß die Fähigkeit, sondern die alleinige Bollmacht habe. Zetzt mußte der pantheistische Gottesbegriff näher bestimmt und so entwickelt werden, daß er die Religion bis in ihre innersten Mysterien hinein zugleich begründet und erleuchtet. Run ist ber bewegende Grund alles religiosen Lebens das menschliche Erlö: sungsbedürfniß, das Bewußtsein des Uebels, der Schuld, des Bosen, welches selbst in dem Bermogen der Freiheit seine Burzel hat. Hier also liegt ber Kern des Problems, der Punkt, an welchen ber Hebel zu setzen. Es ift nicht genug, daß die Freiheit als das Bermögen des Bosen mit dem pantheistischen Gottesbegriff irgendwie ausgeglichen wird, sie muß aus ihm abgeleitet und begründet, es muß in dem Wesen Gottes gleichsam die Gegend entdeckt werden, wo jenes Bermögen wurzelt, so wurzelt, bag es außerbem gar keinen anberen Grund haben kann und boch die Ratur Gottes baburch keineswegs dualiftisch getrennt, im Segentheil erst dadurch in ihrer wahren, lebendigen, person= lichen Einheit hergestellt wird.

Diese Fassung des Problems bedingt die Auslösung: es ist die Freiheitslehre, welche die Identitätslehre in Theosophie verwandelt. Den Ansang machte schon die würzburger Schrift über "Philosophie und Religion." Die eigentliche Grundlegung giebt Schelling fünf Jahre später in seinen "philosophischen Un= tersuchungen über das Wesen ber menschlichen Freiheit und die damit zusammenhängenden Sesgenstände." Die Abhandlung erscheint in dem "ersten Bande seiner philosophischen Schriften" (Landshut 1809), der bei seinen Ledzeiten der einzige geblieben ist, sie ist in diesem Bande die einzige neue Schrift, zugleich eine der tiessimmigsten und wichtigsten der gesammten philosophischen Literatur und unter den Werken, die seine Lehre fortbilden, das letzte von ihm selbst veröffentlichte. Was noch solgt, hat damit verglichen nur abhängigen Werth und den Charakter der Gelegenheitsschrift.

Er selbst war von der Bedeutung des Werks durchdrungen und nahm dasselbe keineswegs als einen Bruch mit seiner früheren Lehre, sondern als deren Ziel. So äußert er sich brieflich gegen Windischmann, als er ihm seine neue Untersuchung ankundigt: "dieser Band enthält zwar nur eine eigentlich neue Abhandlung, inzwischen umfaßt diese gewissermaßen die ganze ideelle Seite der Philosophie und gehört zu dem Bichtigsten, was ich seit langer Zeit geschrieben." "Ich weiß, daß Sie nicht wie Fr. Schlegel benken, dessen verdeckte Polemik ich in eine offene zu verwandeln gesucht habe. Sein höchst craffer und allgemeiner Begriff des Pantheismus läßt ihn freilich die Möglichkeit eines Systems nicht ahnden, worin mit der Immas nenz ber Dinge in Gott, Freiheit, Leben, Individualität, desgleichen Gutes und Boses besteht." "Ich habe in dieser Abhandlung bas, was man mein System nennen kann, ba hinausgeführt, wo es auf dem Wege der ersten Darstellung wirklich hin= aus follte. Es war ein Unglud, daß biese nicht fertig geschrieben wurde; viel Migverstand wäre dadurch in der Wurzel abgeschnit: ten worden\*)."

<sup>\*)</sup> Aus Schellings Leben. II. S. 156 figd. (Br. v. 9. Mai 1809.)

# 6. Rene Aufgaben.

Die Weltalter. Mythologie und Offenbarung. Regative und positive Philosophie.

Jeht erscheint die Lehre Schellings, unter ihrem höchsten b. h. theosophischen Sesichtspunkte betrachtet, als eine Darstellung der Entwicklungsgeschichte Sottes. Wie Sott selbst die Natur als Grund in sich faßt und trägt, so das schelling'sche System die Naturphilosophie.

Die Entwicklungsgeschichte Gottes ist seine Selbstoffenbarung, die durch die Welt hindurch: und darum in Perioden eins geht. Diese Perioden der göttlichen Selbstoffenbarung sind die "Aeonen" oder "Weltalter", Vergangenheit, Gegenwart, Incht nach menschlichem, sondern nach göttlichem Maß zu unterscheiden: die Zeit vor, in und nach der Welt; die Urzeit, diese Welt, die künstige.

Die Entwicklungsgeschichte Sottes im menschlichen Bewußtssein, das menschliche Erlebtwerden Gottes ist die Religion: als Rasturproces oder Theogonie wird Gott erlebt in der Mythologie, als wirklich offenbarer Gott in der Offenbarung. Das ist im engeren Sinn die Geschichte Gottes und deren Darstellung "die geschichtsliche Philosophie", die sich darum in "Philosophie der Mythologie" und "Philosophie der Offenbarung" unterscheidet.

Rehmen wir nun, daß die göttliche Selbstoffenbarung Natur und Welt als nothwendige Bedingungen in sich begreift, ohne welche sie nicht erfüllt werden kann, in die sie aber keineswegs ohne Rest aufgeht, so müssen hier diese beiden Factoren wohl unterschieden werden: die negativen Bedingungen und die positive Erfüllung, oder, was dasselbe heißt, in dem Gesammtproces des göttlichen Lebens das Reich der Nothwendigkeit und das der

Freiheit. Demgemäß zerfällt bas Gesammtspstem der Philossphie in "negative und positive Philosophie", und so erklärt sich, wie Schelling die Freiheits= und Offenbarungslehre als "die positive Philosophie" bezeichnet, welche die Welt dis jetzt entbehrt habe und die zu bringen, er der berusene Philosoph sei.

Einen Vorblick auf die Philosophie der Mythologie giebt Schelling "als Beilage zu den Weltaltern" (die nicht erschienen waren) in der letzten von ihm veröffentlichten Separatschrift "über die Gottheiten von Samothrake" (1815). Es war der erste Versuch einer Anwendung der in der Freiheitslehre entwickelten Begriffe auf die Religionslehre. Als er sie seinem Freunde Gries schickt, bemerkt er dabei: "es ist der erste Schritt zur Aussührung eines Plans, den ich Ihnen einst, wenn ich nicht irre, auf der unvergeslichen Reise zwischen Dresden und Jena vorphantasirt und vorgefaselt habe, und den Sie mit so vieler Heiterkeit aufnahmen. Zetzt ist einigermaßen Ernst daraus geworden, d. h. etwas daran könnte doch noch wahr werden \*)."

# 7. Stuttgarter Privatvorlesungen. Unsterblich: • feitelehre.

Das Jahr, in welchem die Freiheitslehre, dieses letzte seiner schöpferischen Werke, erscheint, war das Todesjahr seiner Frau. Mit ihr zugleich endet auch bei ihm die Lust literarischen Wirkens.

Um sich geistig wiederaufzurichten und Kraft zu neuer Arbeit zu sammeln, nahm Schelling für längere Zeit Urlaub und lebte den größten Theil des Jahres 1810 (Febr. — Octob.) in Stuttgart. Hier umgab ihn ein Kreis gereifter, durch Bildung und Lebensstellung angesehener Männer, die den Wunsch hatten, von ihm selbst in seine Lehre eingeführt zu werden. Gern ergriff er

<sup>\*)</sup> Ebendaselbst. II. S. 364.

biese Gelegenheit, die ihn auf seine Sache richtete und zu bem lebendigsten Gedankenverkehr mit sich und Anderen bewog. Form der Belehrung sollte dialogisch sein, nicht Worträge, die nachgeschrieben, sondern Gespräche, in denen Fragen und Bebenten mitgetheilt wurden. Die Zusammenkunfte, angeregt durch den Präsidenten von Bangenheim, fanden statt im Hause des Oberjustizrath Georgii, mit dem sich Schelling in Folge dieses philosophischen Berkehrs näher befreundete. Den Inhalt seiner dialogischen Lehrvorträge, deren Abrif aus dem Nachlaß des Philosophen veröffentlicht ift, bilbete sein System unter dem Standpunkt der Freiheitslehre. Er wollte hier die gesammte Philosophie in einem Guß geben als die geistige Darstellung des Universums, als "Manifestation Gottes", Geschichte ber göttlichen Gelbstoffenbarung, worin die Unterschiede des Niederen und Höheren als "Perioden" oder "Potenzen" gefaßt waren. Man darf daher diese stuttgarter Privatvorträge als die erste Frucht jener neuen Untersuchung über die menschliche Freiheit ansehen \*).

In einem Punkt, der stets das Ziel der Mystagogen war, versucht Schelling hier zum erstenmale die positive Lösung. Er glaubt den Schlüssel in der Hand zu halten, um das verschlosssenste aller Seheimnisse zu eröffnen: die persönliche Unsterblichkeit des Menschen, das wirkliche Leben nach dem Tode, den Uebergang aus dieser Welt in die Geisterwelt. Er hat seitdem nicht ausgeschört, sich mit dieser Frage zu beschäftigen, in sich überzeugt, das unbekannte Land jenseits des Todes entdeckt zu haben. Mit dem Sottesbegriff hängen stets die Unsterblichkeitsvorstellungen genau zusammen. Schellings Lehre von den Potenzen des göttlichen Lebens, angewendet auf das menschliche, gab seiner Unsterblichs

<sup>\*)</sup> Aus Schellings Leben. II. S. 194—203. S. W. Abth. I. B. VII. S. 417—487.

Tifder, Geschichte der Philosophie. VI.

keitstheorie die Richtung und Construction. Der wahre und "effentielle" Mensch lebt hienieben noch nicht in seinem wahren Element, in seinem eigentlichen "esse", er ist noch nicht bas, was er ist, weder im Guten noch im Bösen; er erreicht weder den tiefsten Abgrund, der in ihm liegt, noch den höchsten Gipfet seines mahren Seins. In jedem Menschen ist das Leben in dieser Welt die schwächere Potenz seines wirklichen Selbst, seines wahren Charakters, seines Damons im Guten wie im Bosen. Der Tod ist der Uebergang zur höheren Potenz, der Durchbruch bes bamonischen Lebens, das weit energischer, kraftvaller, wirklicher sein wird, als das gegenwärtige. Was wir im Tode loswerden, ist unsere Schwäche; was stirbt, ist das Ohnmächtige und Hinfällige unseres Wesens; was fortlebt, die Individualität in ihrem wahren Element, in ihrer concentrirtesten Rraft, die sich im Guten zur Seligkeit, im Bosen zur Solle steigert.

Das Schelling auf solche Weise über Tob und Unsterblichkeit speculirt, ist durch seinen theosophischen Standpunkt, durch seine Behre von der menschlichen Freiheit und vom intelligiblen Charakter bedingt; doch ist nicht zu verkennen, daß auch persönliche Gemüthsinteressen, welche der Tod seiner Frau erweckt hatte, an diesen Reditationen und an der Lust, womit er sie ergriff, ledhaft betheiligt waren. Aus seinem Nachlaß haben wir das Bruchtsick eines Gesprächs, Clara oder über den Zusammen: hang der Natur mit der Geisterwelt" kennen gelernt, worin die Vorstellungen der künftigen Welt am aussührlichsten behandelt werden und wohl an mehr als einer Stelle das Ansbenken Carolinens hervortritt. Dort, wo Clara das Sterben "der früh verklärten Freundin" schildert, und in jener Erinnerung an ein von weiblicher Hand geschriebenes Fragment, welches in das Gespräch ausgenommen werden sollte und wahrscheinlich von

Caroline verfaßt, nicht bloß von ihrer Hand geschrieben war. Auch will mir scheinen, daß die Abfassung dieses Gesprächs früher und dem Tode Carolinens wie den stuttgarter Borlesungen näher liegt, als der Herausgeber vermuthet, der es in die Zeit von 1816 bis 17 setzt.

Unwillfürlich ist man bei solgender Stelle des Gesprächs an den Brief erinnert, den Schelling über den Tod Carolinens an Louise Gotter schried (S. ob. S. 186 sigd.): "o wohlthätige Hand des Todes", siel hier Clara ein, "daran ertenne ich Dich! Lassen Sie mich der stüh verstärten Freundin gedenken, die meines Lebens Schupengel war, wie bei ihr dies alles eintraf; wie, als schon die Schatten des Todes sich ihr näherten, eine himmlische Verklärung ihr ganzes Wesen durchstrahlte, daß ich glandte sie nie so schon gesehen zu haben als im nahenden Augenzblick des Erlöschens u. s. s."

Und in dem handschriftlichen Bruchstück hören wir in der Stelle über den menschlichen Genuß als Erfüllung des menschlichen Daseins Caroline reden: "da unser Genuß so vielfältig sein kann, so sollen wir anch vielfältiger genießen wie jedes andere Geschöpf, und genießen wir nicht, so verfehlen wir unsere Bestimmung." "Um vom Ganzen zu genieben, muffen wir fürs Ganze sorgen." Wenn bas Ganze leibet, muß ich nothwendig verderben, muß, wenn ich alle Fähigkeit des Genusses mir exhalte, nothwendig alle Befriedigung mir entziehen. Allein eines geht ohne das andere nicht, und derjenige, der jedem Genuß offen ist, nach jedem Genuß geizt, wird auch das Ganze mit der größten Sorgfalt zu erhalten suchen. Ich meine nicht bamit ben eingeschränkten Genuß eines Wolluftlings — dieser tennt tausend Arten des Genusses nicht, ben das Kind der Natur täglich hat. Die geringste Pflanze, jeder Sonnenblick, jedes freudige Angesicht, jeder Dank für die kleine Gabe, jedes Bewußtsein Dant verbient zu haben, jeder ferne Baum, ber einem fremben Geschöpf sanften Schutz giebt, ber nabe Zweig, zu bessen Früchten er den müden Wanderer einladet, jeder Bogel, den er die kühle Quelle

<sup>\*)</sup> S. B. Abth. I. Bb. IX. S. 1—111. (S. 28. S. 66.) Bgl. Caroline II. Beil. 3. S. 381 flgb.

Als Georgii balb nach Schellings Aufenthalt in Stuttgart seine Frau verloren hatte, tröstet ihn dieser mit seiner Zuversicht über das jenseitige Leben: "gewiß, die Bestimmungen, die uns erwarten, sind unglaublich hoch, und ich wenigstens, der ich weit entsernt din von aller sentimentalen Sehnsucht nach dem Tode und sest entschlossen zu leben und zu wirken, so lange es mir vergönnt ist, muß mir doch den Augenblick des Sterbens als den wonnevollsten unseres ganzen Lebens denken \*)."

genießen sieht, jedes kleine Geschöpf, dem er Futter reicht, sind ihm Zweige des Genusses, den kein eingeschränkter Wollüstling kennt. So können wir genießen, wenn wir der Natur treu bleiben." Bgl. damit oben Cap. V. S. 77—79.

<sup>\*)</sup> Aus Schellings Leben, II. S. 249 flgb. (Br. Oftern 1811.)

# Zwölftes Capitel.

# Streit mit Jacobi. Controverse mit Eschenmayer. Unerfüllte Ankündigungen.

I.

Streit mit Jacobi.

# 1. Perfonlige Berührung.

Iwischen die Untersuchung über die menschliche Freiheit und den mythologischen Versuch über die Gottheiten von Samothrake fallt der denkwürdige Streit Schellings mit Jacobi.

Die erste persönliche Berührung beiber Männer war freundlich gewesen. Unmittelbar nachdem er Jacobi kennen gelernt, schreibt Schelling an Caroline und schildert ihr, die sehr begierig war davon zu hören, seine Eindrücke. "Jacobi ist ein liebenswürdiger Mann, für die erste Bekanntschaft wenigstens. Er ist doch anders als ich mir ihn vorgestellt, weniger ernst und abgezogen, mehr heiter und gegenwärtig, im Uedrigen, wie man ihn aus seinen Schriften kennen lernt, viel mit Briefschaften umgeben u. s. s." "Tiefer in ein wissenschaftliches Gespräch mich einzulassen, war nicht Zeit noch Ort. Die alten Jungsern sitzen dabei, wie zwei alte Ratzen, die sich Gelehrte oft halten, und die nicht vom Sopha zu bringen sind, wenn man ihnen gleich eins versetzt, ber alten Gewohnheit wegen\*)." Jacobi gesiel sich in der Art des vornehmen Mannes und hatte die große oder kleine Eitel=. keit, sich gern den Hof machen zu lassen, worüber man im schelling'schen Kreise viel spottete, obgleich Schelling selbst von ahnlichen Schwächen keineswegs frei war. Zu den Personen bes jacobischen Hofes gehörte Schlichtegroll, ber Generalsecretär ber Akademie, mit seiner Frau, und diese lettere namentlich erregte die schelling'sche Spottlust. "Er beträgt sich", schreibt Caroline ihrer Freundin in Gotha, "als Privat: und Haussecretar des Prasi= denten." "Sie ist denselben Weg gegangen und hat sich in die Dienste des jacobischen Hauses begeben." "Der Präsident halt sogar dafür, daß sie Wit hätte. Schelling sagt, er ware hierüber fast frappirt gewesen, da er aber kürzlich gesehen, daß die Schlichtegroll dem Jacobi die Hand kusse, so begreise er auch, Nimm bas alles nicht zu ernstlich und zu daß sie Wit habe. übelwollend, aber mit unserer beiderseitigen Natur stimmt es benn gar nicht \*\*)."

# 2. Jacobi's Angriff.

Balb standen beide Männer einander fremd gegenüber und innerlich abgeneigt. Seit Schellings Rede trug sich Jacobi mit dem Plan einer polemischen Schrift, die schon im Sommer 1808 dem Ende nahe war. Kurz vorher war Fries' "neue Kritik der Bernunst" erschienen (1807), die in der polemischen Richtung gegen Schelling mit Jacobi übereinstimmte. "Ich din neugierig zu erleben," schreibt Jacobi an Fries, "was Schelling thun wird, ob ganz schweigen oder widerlegen. Ich vermuthe das erste. Er

<sup>\*)</sup> Aus Schellings Leben. II. S. 85 flgd. (Br. v. 1. Mai 1806.)

<sup>\*\*)</sup> Caroline. II. S. 339 figd. (Br. v. 12. Octob. 1807.)

verläßt sich auf die Schaar seiner naturphilosophischen Unhänger, die denn auch wohl noch eine Zeit lang das große Wort behalten werben. Seit er Director ber Atabemie der Künste geworben ist, besucht er vollends mein Haus nicht mehr, und wir treffen uns zufällig am britten Ort, welches fich auch nur außerst selten zu-Im Frühjahr 1811 war die Schrift vollendet; sie sollte erst "über innere und äußere Offenbarung", dann "Philosophie und Christenthum" heißen; zulett erschien sie unter bem Zitel: "von den göttlichen Dingen und ihrer Offenbarung." "Endlich", so schreibt er ben 7. Rovember 1811 an Fries, "ist mein altes Kind jung geworden und die Debamme wird es Ihnen schon vor die Thür gelegt haben. Mit Sehnsucht erwarte ich Ihr Urtheil über dieses Product. Schreiben Sie es mir freimuthig und recht bestimmt. Die Naturphilosophen werden wich hart darüber vornehmen." In demseben Briefe bemerkt er, daß Schelling anfange ungezogen gegen ihn zu werden und sich selbst in akademischen Vorträgen Anzüglichkeiten erlaube \*\*).

Abgesehen von dem Inhalte der Polemik, war die Art, wie Jacobi den Gegner angriff, nicht rühmlich. Der Angriff war halb versteckt, er war direct und doch heimlich, Schellings Worte wurden (nicht immer-genau) angeführt, er selbst nicht genannt, und von der Abhandlung über die Freiheit gar keine Notiz geswommen. Und wenn Jacobi in einem späteren Briefe an Fries erkärt, es sei dies "aus bloßer Schonung" geschehen und weil er Schelling "nicht ohne Noth habe reizen wollen", so kann eine solche Ausrede die Blöße, die er sich gab, nicht decken oder beschös

<sup>\*)</sup> J. Fr. Fries. Bon Hente. S. 314. S. 316. S. 318. (Br. 6.)

<sup>\*\*)</sup> Ebendas. S. 319. Br. 8.

nigen, sondern nur durch die Unwahrheit der Ausslucht verb größern \*).

Bas aber die Gründe betrifft, die er gegen Schelling ins Treffen führte, so waren es seine bekannten Beteranen, die schon gegen Spinoza und Leibniz, gegen Kant und Fichte gekampft hatten und allmälig etwas hinfällig geworden waren: die Philo: sophie als Erkenntnississtem sei nothwendig Pantheismus, als solcher unfähig Freiheit, Persönlichkeit, Gott zu begreifen, und müsse baher folgerichtigerweise fatalistisch und atheistisch ausfallen. Es kam ihm gelegen, daß eben damals Fr. Schlegel in feiner India über ben Pantheismus ähnlich geurtheilt hatte \*\*). Dagegen war er über das Wesen der Freiheit, welches die kantische Philo: sophie neu erleuchtet hatte, auch mit seinem Freunde Fries keineswegs einverstanden. "Unsern alten Streit über Freiheit werden wir wohl mit ins Grab nehmen, ohne barum im Himmel so wie auf Erben weniger Freunde zu sein. Gleichwohl beruht meine ganze Philosophie auf dieser Lehre von ber Freiheit, und ich begreife nicht, welchen Werth sie für jemand haben kann, der diese ihre Grundlage verwirft. Alles beruht bei mir auf dem unbegreiflichen Dualismus des Natürlichen und Uebernatürlichen, des Erschaffenden und Erschaffenen, der Freiheit und Nothwendig: Eben dieser Dualismus ist es, der sich jetzt gegen Schelling kehrt und in ihm den mächtigsten Gegner, gleichsam seis nen geistigen Tobseind findet, deffen intellectueller Naturtrieb von den ersten speculativen Aeußerungen bis in die theosophischen Abgründe hinein auf die Einheit gerichtet war.

<sup>\*)</sup> Ebendas. S. 330. Br. 15 (v. 7. Aug. 1815).

<sup>\*\*)</sup> Cbenbas. S. 315.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebenbas. S. 317 figb. Br. 4. (v. 17. Nov. 1810.)

## 3. Shellinge Gegenschrift.

Die Schrift "von ben göttlichen Dingen" traf ihn, nachdem er in seiner jüngken Abhandlung über die Freiheit ausgeführt hatte, daß Nothwendigkeit und Freiheit weder unbegreisliche noch unverträgliche Gegensätze seien, ebenso wenig Pantheismus und Theismus, vielmehr ber achte Theismus ben Pantheismus als unentbehrliche Grundlage in sich und unter sich begreife. Um diesen Standpunkt polemisch zu bekräftigen und um so energischer einleuchtend zu machen, kam ihm das jacobische Buch wie gerufen. "Rächstens erscheint ober ist schon erschienen", schreibt er an Bindischmann den 12. November 1811, ""über die göttlichen Dinge und beren Offenbarung"" von Herrn Prasident Jacobi. Es ift schwer abzusehen, wie die göttlichen Dinge Zeit gefunden, bei einem so viel und so gar nicht göttlich beschäftigten Mann verzukoemmen. In den Borzimmern und an den Speisetischen der Großen haben sie ihn doch gewiß nicht aufgesucht. Es liegt in diesem Mann, der die Welt trefflich zu täuschen verstand, eine unglaubliche Anmaßung sammt verhältnißmäßiger Leerheit des Geistes und Herzens, die man aus sechsjähriger Anschauung kennen muß, um sie zu begreifen. Unstreitig wird ber Welt wieder die heillose Lehre des Richtwissens vorgepredigt mit frommen Verwünschungen der Gottlosigkeit unseres Pantheismus und Atheismus. Ich wünschte sehr, daß ihm von mehreren Seiten begegnet Er hat unglaublichen Schaben gestiftet und stiftet ihn noch \*)."

Das Buch war, wie er sich gebacht, und er nahm den Kampf sogleich auf mit dem frohen Vorgefühl eines ihm sicheren Triumphes. "Jacobi's Buch", heißt es in einem Briefe an

<sup>\*)-</sup> Aus Schellings Leben. 11. S. 270.

Georgii, "sollte nicht überschrieben sein von den göttlichen Dingen und ihrer Offenbarung, sondern von den göttlichen Dingen und ihrer Verheimlichung (Obscurrung). Durch diese Schrift ist meine Lage hier sehr und zwar ind Bortheilhafteste geändert. Sie war wirklich insosern drückend, als ich den verderblichen Wirkungen dieses Mannes ruhig zusehen mußte, ohne ihm frei entgegen arbeiten zu können." "Die Erscheinung dieses Buches macht Epoche in der Entwicklung meines Systems und in seinem Sieg über die vorher dagewesene Herzensträgheit und Geistlosig-keit, die man sich für Glauben, ja für eine Art von höherer Phistosophie hat aufreden lassen. Es konnte schwerlich etwas Glückslicheres für mich geschehen\*)."

Binnen wenigen Wochen, es waren die letzten des Jahres 1811, schreibt er sein "Denkmat ber Schrift von ben göttlichen Dingen u. f. f. bes Herrn Friedrich Bein= rich Jacobi." Die erste Wirkung der Streitschrift war zun= dend und bestätigte ihm das Gefühl einer sieg= und erfolgreichen "Ihr Brief, Freund", schreibt er den 27. Februar 1812 an Windischmann, "war mir ein begeisternder Zuruf." "Hier hat die Schrift ein ungemeines Aussehen gemacht und ist nicht anders wie eine Bombe in die Stadt gefallen. Trosdem hat sie für meine äußere und bürgerliche Eristenz keine nachtheiligen Folgen gehabt. Im Gegentheil, sie hat mir viele Freunde erworben. Es ist auffallend, wie Menschen aller Art und jedes Standes davon ergriffen worden, daß sie mir ein Bild wurde von der Wirkung auf die Gemüther, welche unsere vollkommen entwickelten Gebanken einst in ihrer Ausbildung zur letzten Klarheit auf das Menschengeschlecht haben mussen. Seit vielen Jahren habe ich die anfängliche Bescheidenheit, bloß für Wissenschaft und

<sup>\*)</sup> Ebendas. II. S. 280 flgd.

Schule zu wirken, mehr und mehr aufgegeben und einsehen mussen, daß die Borsehung eine Beränderung der ganzen Denkart und keinen Theil verschmäht will. Vielleicht hat der erste Berssuch, auch auf den geistlichen und alle Stände zu wirken, darum so glücklich ausfallen mussen, um mich hierin zu bestärken. Dieß ist der eigentliche, stille, noch unausgesprochene Sinn der von mir angekündigten Zeitschrift." "Polemik thut noth, aber ganz andere, die mit Bligen vom Himmel, mit Donnern der Begeisterung niederwirft, mit sanstem Wehen eines göttlichen Geistes die ges sunden Keime belebt")."

Auch in dem Briefwechsel mit Pauline Gotter spielt "das kriegerische Buch" eine Rolle. "Jacobi gab dieses Spätjahr", schreibt Schelling (Anfang bes Jahres 1812) "ein Buch voll ber gehässigsten und bissigsten Ausfälle gegen mich heraus. Bei bem Berhältniß, in welchem wir zu einander stehen, hätte ich nicht ganz gleichgültig bleiben können, auch wenn es nicht längst wünschenswerth gewesen, mich wissenschaftlich mit ihm auseinander= zusetzen. Go konnte ich die Gelegenheit um so weniger vorbei= gehen laffen und muß Ihnen, Kind bes Friedens, bekennen, daß ich das Ende des Jahres meist damit zugebracht, ein sehr kriegers isches Buch zu schreiben, das in wenigen Tagen vielleicht her= auskommt." "Das Buch", heißt es einige Wochen später, "ist mir auch darum nicht unlieb, weil es in der Entwicklung meiner Gebanken eine Art von Epoche macht." Ueberall in den philo= sophischen Kreisen wirkt die Schrift wie ein Ereigniß. Ein bedeutsamer Wiederhall davon macht sich auch in einem Briefe der Freundin vernehmbar: "welche Sensation erregt Ihr Buch, bester Schelling! In Jena hat es eine solche Bewegung in die Ge-

<sup>\*)</sup> Ebenbas. II. S. 294 figd. In Betreff der im Briefe erwähnten Zeitschrift vol. dieses Cap. unten S. 223 figd.

müther gebracht, daß seit seiner Erscheinung an nichts anderes gebacht, von nichts anderem geredet, nur für und wider gestritten wird. Der größte Theil schlägt sich mit Feuer und Flamme zu Ihrer Fahne, und nur wenige ergreisen Jacobis Partei. Auch Goethe soll sich freuen, daß die Wahrheit siegt\*)."

#### 4. Urtheile über ben Streit.

Dem jacobischen Dualismus mußte Goethe abgeneigt sein, und er hat die Schrift von den göttlichen Dingen so aufgenommen, daß er seine entgegengesetzte Denkweise einem Berehrer Jacobis gegenüber mild und mit den freundschaftlichsten Gefühlen für Jacobi aussprach, diesem selbst unverhohlen erklärte und zulett in ein poetisches Bekenntniß brachte, bas Jacobi als ein unartiges Spottlied empfand: "groß ist die Diana der Epheser." Schlichtegroll schrieb er ben letzten Januar 1812: "grüßen Sie meinen Freund Jacobi auf das Allerbeste. Ich habe sein Werk mit vielem Antheil, ja wiederholt gelesen. Er setzt die Ueder= zeugung und das Interesse der Seite, auf der er steht, mit so großer Einsicht als Liebe und Wärme auseinander, und dieß muß ja auch demjenigen höchst erwünscht sein, der sich, von der andern Seite her, in einem so treuen, tief und wohldenkenden Freunde bespiegelt. Freilich tritt er mir ber lieben Natur, wie man zu sagen pflegt, etwas zu nah, allein bas verarg ich ihm nicht. Nach seiner Natur und dem Wege, den er von jeher genommen, muß sein Gott sich immer mehr von der Welt absondern, da der mei= nige sich immer mehr in die Welt verschlingt. Beides ist auch ganz recht, denn gerade dadurch wird es eine Menschheit, daß, wie so manches andere sich entgegensteht, es auch Antinomien der Ueberzeugung giebt. Diese zu studiren macht mir das größte

<sup>\*)</sup> Aus Schellings Leben. II. S. 283 flgb. S. 291. S. 309.

Bergnügen, seitbem ich mich zur Wiffenschaft und ihrer Geschichte gewandt habe." An Jacobi schrieb er einige Monate später (b. 10. Mai 1812): "ich würde die alte Reinheit und Aufrichtigkeit verletzen, wenn ich Dir verschwiege, daß mich das Büchlein ziemlich indisponirt hat. Ich bin nun einmal einer der ephesi= schen Goldschmiebe, ber sein ganzes Leben im Anschauen und Anstaunen und Verehrung bes wunderwürdigen Tempels ber Söttin Natur und in Nachbildung ihrer geheimnisvollen Gestal: ten zugebracht hat, und dem es unmöglich eine angenehme Em= pfindung erregen kann, wenn irgend ein Apostel seinen Mitbür: gern einen andern und noch bazu formlosen Gott aufdringen "Als Dichter und Künftler", heißt es in einem späteren Briefe, "bin ich Polytheist, Pantheist hingegen als Naturforscher, und eins so entschieden als das andere\*)." Partei in dem Streit zwischen Jacobi und Schelling nahm er nicht; auch konnte die Theosophie des lettern schwerlich nach dem Geschmack des Gold: schmiedes von Ephesus sein.

Jacobi selbst war über Schellings Gegenschrift empört und sah darin ein Werk bloß heimtücksicher Bosheit. "Schellings grimmigen Ausfall gegen mich", schrieb er den 23. Febr. 1812 an Fries, "haben Sie nun gewiß gelesen und auch den Nachtrag dazu im Morgenblatt. Man sieht nun schon, daß er mit seinem Anhange nach einem förmlichen Plan arbeitet und alle Scheu und Scham weggeworfen hat. Es ist mir dei dieser Selegenheit auffallend geworden, daß ich Schellingen verschiedene Nale habe bleich werden sehen, nie aber roth. Ich werde dem Nichtswürzbigen nichts antworten; alle meine hiesigen Freunde sind der Meinung, daß ich es ohne Verletzung meiner Würde nicht könne."

<sup>\*)</sup> **Bgl. Bb.** III. bieses Werts. Buch II. Cap. IX. S. 870 bis 72.

"Bon Schelling ist es ein wahrhaft satanischer Kniff und Psiss, daß er seine Leser zu überreden sucht, ich hätte ihm persönlich schaden wollen \*)." Schellings seindlich gesinnte Segner nahmen die Schrift ebenfalls nur als einen Ausbruch persönlichen Hasses und gaben ihm die schnöde Absicht Schuld, er habe Jacobi vom Präsidentenstuhl der Akademie verdrängen wollen, um diesen Platzselbst einzunehmen. Unter den philosophischen Segnern trat Friessfür Jacobi auf mit seiner Schrift: "von deutscher Philosophie, Art und Kunst. Ein Votum für F. H. Jacobi."

Manche, die in der Sache mit Schelling übereinstimmten, fanden doch, daß er zu leidenschaftlich verfahren sei und die Wucht seiner Abwehr mit dem Angriff in keinem Verhältniß stehe. hatte auch Georgii geurtheilt. "Ich kann nicht gut mein eigener Richter sein", schrieb Schelling zurück, "ich habe auch Fleisch und Blut und kann zu weit gegangen sein, daß ich es aber einsehe, kann ich nicht in Wahrheit sagen." Die Mißachtung, die er gegen Jacobis Geist und Charakter hege, sei nicht der eigent= liche Beweggrund seiner so scharfen und rücksichtslosen Polemik, auch nicht daß Jacobi schon 1803 einen Ausfall gegen ihn gemacht und die Beschuldigung des Pan = und Atheismus zuerst ausgesprochen und verbreitet habe. "Was mich eigentlich antrieb und, wenn Sie wollen, in eine Begeisterung des Jorns versetzte, ist die nachtheilige Wirkung dieses Mannes in Bezug auf religiose Ueberzeugung. Gerade diese Lau- und Halbheit ist es, burch welche unser Zeitalter zu Grunde gegangen. Dabei der Heiligenschein des eifrigsten Religions= ja sogar Christenthumslehrers, mit bem er sich umgeben, und wodurch er sogar manche eifrig religiöse Seelen hintergangen hat, während er — ich will nicht sagen über den Glauben — über die bloße Vorstellung einer unmittelbaren

<sup>\*)</sup> J. Fr. Fries. Bon Hente. S. 320 figb.

Offenbarung, der Göttlichkeit Christi und der Schrift lächelt. Ich bin so wenig intolerant gegen den Gläubigsten als gegen den Unsgläubigsten, wenn er es nur recht ist." "Aber solche Heuchler, Menschen, die dei der Welt zwar den Ruf aufgeklärter, freidenskender Köpfe und dei den Kindern Gottes den Namen der Gläusdigen erhalten — Belial und Christus zugleich dienen wollen — diese waren und sind mir ein Gräuel." "Als mir die Begriffe sür eine göttlich geoffendarte Religion sehlten, hatte ich es keinen Hehl; da ich noch nicht zu der Tiese der Uederzeugung gekommen war, wie jetzt, schwieg ich; wie ich jetzt reden werde, wird man sehen ")."

Ganz einverstanden mit Schelling nicht bloß in der Sache, sondern auch in Ansehung der personlichen Behandlung des Streites war Steffens. Er gab Schelling in jedem Sinne Recht. Bas er über die zeitgeschichtliche Bedeutung, über den stilistischen Berth, über die Wichtigkeit der Streitschrift in dem Entwicklungsgange der schelling'schen Lehre urtheilt, ist treffend und darf noch heute gelten. "Schelling war von Jacobi auf eine Weise angegriffen worden, die entschieden bekämpft werden mußte." "Es war nicht Schelling, ber Jacobi angriff, es war die Philo= sophie, die ihren Doppelgänger bannte, und die aufgehende Sonne mußte das Gespenst auf immer verjagen. Man hat sich über Schelling beklagt, selbst Freunde glaubten die Härte der Schrift nicht billigen zu dürfen. Alle Gegner schrieen. Die geselligen Arcife, in denen Jacobi als ein Apostel erschien, das Abweisen einer bestimmten strengen Wissenschaft, bas Hinweisen in die Ferne nach einer noch gestaltlosen Religion, die fügsam sich allen Gemüthern anschloß, waren bem herrschenden Sinne ber Zeit eben

<sup>\*)</sup> Aus Schellings Leben. II. S. 330-32. (Br. v. 8. Decemb. 1812.)

4

gemäß. Er erschien ben Frauen, wie ben Mannern als ber liebenswürdigste Greis, der die Streitenden zum Stillschweigen brachte, ohne ben Streit zu schlichten. Daß die capitulirende Zeit, die das Gespenst durch einen wiederholten ohnmächtigen Erorcismus zu entfernen suchte, verschwinden sollte, war den Menschen ein Gräuel. Und bennoch ist Schellings Schrift (Denkmal der Schrift von den göttlichen Dingen u. f. f.) eine der gewal= tigsten, die je erschienen sind. Sie war vernichtend und sollte es Schelling hat nie etwas zugleich Tieferes und Klareres Die Schrift muß noch immer Gegenstand eines geschrieben. ernsten Studiums sein; auch wer jett Schelling fassen will, muß sie ganz begriffen haben." "Schelling ist unter den Deut= schen der classische Prosaist. Diese Schrift ist ein Meisterstück des deutschen Stils. Er hält den Zorn fest, aber läßt sich nie von ihm beherrschen. Die großartige Ruhe ist eben vernichtend. Won jetzt an war von einem Angriffe Jacobis gegen Schelling nicht mehr die Rede. Das Geschrei über die Grausamkeit, mit der er behandelt war, mußte wider seinen Willen den entschiedes nen Sieg verkunden \*)."

#### II.

Reue Zeitschrift. Controverse mit Eschenmayer.

Diesen Sieg wollte Schelling ausbeuten und das gegen Jacobi in der öffentlichen Meinung gewonnene Feld behaupten. Er hatte das Gefühl, durch die Wirkung seiner Schrift wieder einmal die Zeit berührt und energisch getroffen zu haben; der Augenblick schien ihm günstig, um durch eine Zeitschrift, die schon in seinem Plan lag, die unmittelbare Berührung mit der Gegen=

<sup>\*)</sup> Steffens. Was ich erlebte. Bb. VIII (1843), S, 376 bis 79.

wart und seinen Einfluß barauf fortwirken zu lassen. Es ist bas fünfte und lettemal, daß er als Journalist auftritt. Die fruheren Zeitschriften hatten es mit esoterischen Dingen zu thun, wie speculative Physik, Kritik, Medicin; jetzt ging die Absicht weiter: es sollte auf die gesammte Bildung des Zeitalters gewirkt, dieses in seinen geistigen Mächten ergriffen, über seine Bestrebungen aufgeklärt, auf seine höchsten Ziele hingewiesen werben; insbesondere galt es, das Wesen deutscher Wissenschaft, Kunst und Bildung zu erleuchten, hervorzuheben, in seiner freien Ent: wielung zu fördern. Um diesen universellen und deutschen Charafter zu bezeichnen, wählte Schelling ben Titel: "allgemeine Beitschrift von Deutschen für Deutsche\*)." Sie trat mit dem Jahr 1813 ins Leben; angekündigt war sie schon ein Jahr vorher. Unwillkurlich erinnert der Name an Fichte's Reben an die deutsche Nation, welche sich selbst erklärt hatten als "Reden von Deutschen an Deutsche." Was Fichte rednerisch geleistet hatte, versuchte Schelling journalistisch. Zeitschriften sind keine Reben, das Jahr 1813 brachte den Befreiungskrieg und hatte nicht Zeit, sch durch Zeitschriften belehren zu lassen, es war der Wirkung des Worts weniger zugänglich, als die Jahre 1807 und 1808, die nach der Untersochung Deutschlands der Sammlung und geistigen Erhebung bedurften. So blieb Schellings Unternehmen erfolglod, und sein Blatt verwehte schnell im Sturme der Zeit.

Das wichtigste Stück der Zeitschrift ist eine Controverse mit Eschenmayer, veranlaßt durch Schellings Freiheitslehre, gegen die jener in einem Privatschreiben Einwürfe gemacht, welche dieser in einem Segenschreiben absertigte und beibe Briefe in seine Zeit-schrift aufnahm. Er versuhr dabei gegen Eschenmayer nicht ganz

<sup>\*)</sup> S. B. Abth. L. Bb. VIII. S. 137—194. (Die Borrebe ift vom 2. Januar 1818.)

Bifder, Gefdicte ber Philosophie. VI.

vffen und etwas perfid. Als er ihn um die Erlaubniß bat, seinen Brief mit der Antwort zugleich abdrucken zu dürfen, sagte er ihm über den Werth seiner Einwürfe sehr artige Sachen, während er bei sich sehr gering davon dachte und Appetit spürte, Eschen= maper gleichsam als Nachtisch zu verzehren, nachbem er mit Jacobi die große Mahlzeit gehalten. "Ihr Brief", schreibt er an Eschenmayer, "betrifft die wichtigsten und geistigsten Sachen und trägt Ihre Gedanken so geistreich vor, daß ich aller Ruhe bedurft hatte, um ihn nach Würben zu erwiedern." "Ich wünsche, baß Sie mir erlauben, Ihr Schreiben, bas außer seiner nächsten Beziehung auf meine Abhandlung von der Freiheit die allgemein interessantesten Aeußerungen und Anregungen enthält, in das erste Heft der Zeitschrift einrücken laffen zu dürfen." find im Stande, der Welt das Beispiel eines mit gegenseitiger Achtung, mit Anstand, Burde und Freundschaft geführten literarischen Streites zu geben." Ganz anders schreibt er an Windischmann: "ber Druck des ersten Heftes beginnt in wenigen Zagen. Für bieses habe ich ein mahres Kleinob in einem hochft naiven Briefe Efchenmaners, ben er über meine Abhandlung von der Freiheit an mich geschrieben. Das Geheimniß des sogenannten Nichtwissens und der damit verbundenen Ansicht ift so darin ausgesprochen, daß nichts zu wanschen übrig bleibt. Aus diesem Grunde, auch weil es mir nicht wich = tig genug mar, ihm privatim zu antworten, habe ich mir bas Gendschreiben zum Druckenlassen ausgebeten; meine Antwort erscheint ebenfalls im ersten Hefte und wird ben Schleier vollends wegziehen\*)."

<sup>\*)</sup> Aus Schollings Leben. II. S. 287 figb. (Br. an Chenmayer v. 24. Febr. 1812) S. 302. (Br. an W. v. 5. Apr. 1812.)

#### IIL

## Anfandigung neuer Berte.

#### 1. Die Beltalter.

"Wie ich jetzt reben werbe, wird man sehen" — hatte Schel= ling im December 1812 an Georgii geschrieben. Man sah es nicht. Das Werk, an dem er arbeitete und das schon im Laufe des Jahres 1811 erscheinen sollte, waren die Weltalter. In einem Briefe an Pauline Gotter aus dem Anfange dieses Jahres heißt es: "mein Werk, woran ich viele Jahre innerlich ent= worfen und gearbeitet, soll endlich außerlich werben. Da muß die lette Hand angelegt werben, und Arbeit und Mühe find nicht gering. Wir möchten ein lang gehegtes Ganzes gern immer noch zurückalten. Wir meinen immer noch bessern zu konnen und trennen uns nur mit Schmerz bavon, und doch ist der erste Wurf gewöhnlich der beste. Schmerzlich muß ich in diesem Augenblick ganz besonders einen Verlust fühlen. Wie sicher konnte ich mich sonst ihrem reinen und zarten Blick anvertrauen!" Es vergehen Monate. Zu Pfingsten schreibt er: "was ich Ostern herauszugeben gedachte, hat sich unter der Hand so ausgedehnt, daß ich wohl noch den ganzen Sommer damit zubringen werde. Die Zeit thut mir nicht leid, es ist ein Lieblingskind, an dem ich pflege." Und doch hatte er schon Oftern dem stuttgarter Freunde gemelbet: "von den Weltaltern find elf Bogen, bas gange erste Buch gedruckt, es kann wohl über breißig stark merben \*)."

Im November schreibt er Windischmann, daß die Sache

<sup>\*)</sup> Ebendas. II. S. 244 u. S. 256 (an P. G. v. 30, Jan. u. 2. Juni 1811.) S. 250.

"Ich hoffte immer mein Werk bald zu vollenden, aber der Gegenstand ist zu groß, der Arbeit zu viel, und mancherlei körperliche Beschwerben, obgleich ich gefund im Ganzen, verzögern bie Ausführung. Sie, mein lieber Freund, scheinen den Gegen= stand dieses Buchs sehr wohl aus der letzten Abhandlung heraus= calculirt zu haben, was wenige gethan, da sich die meisten die seltsamsten Vorstellungen davon machen, wobei ich sie eben so gern lasse, als manche, die da meinen, da ich so lange nichts ge= schrieben, muffe es gar aus sein. Bitten Sie Gott, lieber Freund, daß er mir Kraft und frischen Muth besonders gegen die Un= wandlungen einer sonst ganz unbekannten hypochondrischen Laune gebe, und es wird ein Werk hervorgehen zur Freude aller aufrich= tigen Freunde und zur Beschämung aller Feinde. Hilft Gott, so kommt es nun ganz gewiß zu Ostern. Ich mag es nicht theilweise ausgeben, sonst hätten zwei Bücher schon ein Jahr früher erscheinen können \*)."

Ostern 1812 kommt, aber nicht die Weltalter. Der Streit mit Jacobi ist dazwischen getreten; Schelling klagt, daß ihm das Buch einen Monat gekostet und so viel Zeit seiner Hauptsarbeit entzogen habe. "Ich hosse", schreibt er den 25. Februar 1812 an P. Gotter, "nebst dem schon fertigen Theile der Weltzalter noch das erste Heft der Zeitschrift zur Messe zu bringen." Reines von beiden geschieht. Verlobung und Heirath lenken ihn ab. Segen Ende des Jahres 1812 vertröstet er Georgii: "gedulzden Sie sich noch kurze Zeit. Endlich wird das Werk zu Stande kommen. Ich meine die Weltalter, die, so Gott hilft, zu Ostern kommen \*\*)."

Statt ber Weltalter kam ber Krieg. "Was meine literari=

<sup>\*)</sup> Ebendaselbst. II. S. 269 figb.

<sup>\*\*)</sup> Ebendaselbst. II. S. 291, 295, 384.

schen Arbeiten betrifft", schreibt er den 8. October 1813 an Georgii, "so warten die Weltalter auf bessere Zeit. In diesem Jahre voller Krieg, Sturm und Unruhe wollte ich sie nicht dem ossenen Weere preiögeben; im Jahr 1814 wird man empfängelicher str diese Ideen sein, und dann werden sie auch gewiß nicht länger zurückgehalten \*)."

Sie erschienen nicht. Auch in ben Briefen ift seitbem seltener davon die Rede, und es vergehen Jahre, bis hier die Spur bes rathselhaften Werks wieder einmal auftaucht. "Sie fragen", erwiedert Schelling den 29. Januar 1819 den schwedischen Dichter Atterbom, "was die Weltalter machen? Nachdem, was ich Ihnen oben ergählt, können Sie leicht benken, daß ich eben keine große Reigung haben konnte, an diesem Werk im vorigen Winter und Frühling zu arbeiten. Wenn ich übrigens bisher gezögert und mich selbst nicht überwinden können, auch nur die letzte Hand ans zulegen, so war es hauptsächlich, weil ich noch immer fühlte, bas Sanze nicht so ganz und völlig nach meinem Sinn ausführen zu können, als ich wollte. Wenn ich von dieser eigensinnigen Forberung abging, konnte ich das Werk längst in die Welt schicken. Aber es war doch billig, einmal auch bloß auf die eigene Genugthuung zu sehen, und was kann man am Ende für ein höheres Glück begehren, als nur sich ganz auszusprechen? Niemand geht so rein durch seine Zeit, daß sich ihm nicht vieles anhängt, was seinem eigentlichen Wesen gar nicht Diese Schlacken wegzuläutern, sich von allem Fremden, Hemmenden loszumachen und so in völlige Freiheit zu setzen, ist eigentlich das Schwere, und indeß das Positive meines Werks mit Leichtigkeit und gleichsam im seligsten Genusse schnell und fertig sich bildete, hat jenes negative Geschäft mich Jahre gekostet

<sup>\*)</sup> Ebendas. II. S. 340.

und nicht wenig Milhe. Denn immer blied noch etwas Störendes zurück, das meinem Ideal eines durchaus unbefangenen, in
Stoff und Korm lautern und, daß ich so sage, allgemeinen menschlichen Werks entgegen war, und es kostete Arbeit, dieß zu entbecken. Run aber ist auch dieß überwunden: ich stehe auf dem
Punkt, wo ich stehen wollte, und es gehören nur noch wenige
von Zerstreuung und andrem Seschäft freie Stunden dazu, um
das Sanze völlig zu meiner eigenen Senugthuung zu beenden.
Ob darum auch zur Senugthuung des befangenen Theils meiner
Zeitgenossen, ist eine andere Frage. Allein nach dieser habe ich
niemals gestrebt und lasse übrigens gern jedem die Freude, sich
mit seinen Fesseln zu brüsten, und die Freiheit, mit den Ketten
zu klirren. Ich stehe jeht auf dem Punkt, nach dem ich immer
gestrebt." "Bei dem mir gegebenen Wort, das Werk gleich in
die nordische Heldensprache zu übersehen, halte ich Sie sest gleich in

Hier ist aus Schellings eigenem Munde das Hamletgeständniß eines Zwiespalts zwischen ihm und dem Werk, woran er aus inneren Scrupeln nicht wagt die entscheidende und vollendende Hand zu legen. Umsonst verdeckt er den Zwiespalt durch neue thatenlustige Vorsätze. Es sind Selbstäuschungen, wenn er sagt: "ich stehe auf dem Punkt der Vollendung", "ich bedarf nur noch wenig freier Stunden" u. s. f.

# 2. Die Mythologie.

Es wäre gut, wenn diese Selbstäuschungen im Stillen oder nur im Kreise seiner Freunde geblieben und nicht der Welt gegenüber zu Vorspiegelungen geworden wären, die schon durch ihre Wiederholung den Charakter einer naiven Täuschung verslieren. Das Versprechen, Ankündigen und Nichterfüllen nimmt

<sup>\*)</sup> Ebendas. II. S. 429 sigb.

tein Ende. Ich überschreite die Grenze der ersten manchener zeit, indem ich gleich von hier aus den Gang dieser Irrlichter versolge. Bald sind deren zwei. Nachdem Schelling im Sommer 1821 über die Bedeutung der alten Mythologie gelesen, gessellt sich zu den Weltaltern die Mythologie. "Ich gedenke", schreibt er den 3. Mai 1821 an Crenzer, "diese Borlesungen auch drucken zu lassen als Vorläuser der zwar vollen det en, aber meinem letzten Beschluß zur Emission noch immer nicht hinlänglich gereiften Weltalter. Es ist vielleicht noch ein Rest meiner so viele Jahre unter ungsinstiger und wenig amegender Aeußerlichkeit angewachsenen, noch nicht völlig, abwohl schon ziemelich besiegten Loppochondrie, die mich ängstlicher als billig macht")."

Vor zehn Jahren begann die Klage über die Anwandlungen einer hypochondrischen Laune, die ihm dis dahin unbekannt war, seitbem ist sie angewachsen, ziemlich besiegt, aber nicht völlig. Es ist, als ob er die Freude an dem eigenen Schaffen, das innerste Zutrauen zu sich selbst verloren, als ob seit dem Tode Carolinens die geistige Thatenlust von ihm gewichen wäre!

Es geht jetzt mit der Mythologie, wie mit den Weltaltern. "Roch im Laufe dieses Jahres", schreibt er den 3. September 1822 an Creuzer, "hoffe ich Ihnen meine Vorlesungen über Mythologie gedruckt übersenden zu können." Wieder vergehen Ichne, das Werk erscheint nicht. In einem Briese vom 1. April 1826 an Bictor Cousin heißt es: "ich hoffe Ihnen binnen Kurzem den ersten Band meiner Vorlesungen über Mythologie zu schieden, der zweite und dritte werden unmittelbar solgen." Hätte er diese Versprechungen nur an keinem andern Tage gemacht, als am ersten April! Einige Wochen später bekräftigt er die ges

<sup>\*)</sup> Ebendas. III. S. 5.

gebene Aussicht: "ich kann Ihnen mit Sicherheit die nah bevorsstehende Herausgabe des ersten Bandes meines Werks über Mythologie ankündigen, es wird den anderen Werken die Bahn brechen\*)".

## 3. Deffentliche Taufdungen.

Alle diese Bersprechungen bleiben eitel. Das Schlimmste war, daß sie nicht bloß in Briesen spielen, sondern dem Pusblicum gemacht und so die öffentliche Erwartung immer von neuem gereizt und getäuscht wurde. Die Weltalter waren sogar im Meßkatalog schon als erschienen aufgeführt und in der Beilage der allgemeinen Zeitung angezeigt worden (1815). Eschensmayer wollte von Cotta selbst wissen, daß bereits fünfzehn Bogen gedruckt waren, als sie Schelling zurücknahm. Die Weltalter selbst kamen nicht, aber die Abhandlung über die Gottheiten von Samothrake erschien als "Beilage zu den Weltaltern!"

Elf Jahre später (1826) standen auch die "Vorlesungen über Mythologie" im Meßtatalog unter den herausgekommenen Schriften; sie waren unter der Presse und schon sechszehn Bogen gestruckt, als Schelling auch dieses Werk zurückzog. Jehn Jahre später (1836) las man im Bücherverzeichnisse der Ostermesse, Schellings "Philosophie der Mythologie" werde demnächst erscheinen. Und sechs Jahre früher wurde in der allgemeinen Zeitung aus München berichtet, daß Schelling noch im Lause dieses Jahres (1830) ein neues Werk herausgeben werde. Nichts von allem wurde ersällt. Die Gegner sahen dem Spiele zu und frohlockten. Salat, "der Quiescirte von Landshut", wie er sich selbst mit weinerlicher Ziererei nannte, schried darüber eine eigene Brochüre, worin aus der Nichtersällung dieser immer wiederholten und Jahrz

<sup>\*)</sup> Ebendas. III. S. 13. S. 16, 17 flgb.

zehnte hindurch fortgesetzten Bersprechungen der freilich nahgelegte. Schluß auf deren Leerheit gemacht wurde \*).

Von den Weltaltern ist nie mehr vollendet gewesen, als was Schelling zu zwei verschiedenen malen, in den Jahren 1811 und 1813, dem Druck übergeben, wieder an sich genommen und von neuem überarbeitet hat. Es war das erste Buch, der dritte Theil des Sanzen. Nehr ließ sich auch aus seinem Nachlaße nicht versöffentlichen. Wenn er daher in seinen Briefen öfter von der ersfolgten Vollendung dieses Werks redet, so ist die Versicherung falsch und in diesem Fall nicht aus Selbstäuschung zu erklären.

## 4. Beurtheilung.

Die Erklärung liegt in einem Grunde, den Schelling geheim hielt, und der, abgesehen von jenen eitlen Vorspiegelungen, weit achtungswerther ift, als seine gewöhnlichen Gegner ahnen. Seine Werke genügten ihm nicht; er hatte Recht, an sich den größten Maßstab zu legen, er mußte es thun, benn bie Zeit selbst, die auf . ihn erwartungsvoll blickte, hielt ihm diesen Maßstab entgegen, und indem er die Leistung damit verglich, fand er, daß die letz-Daher die unüberwindliche Scheu vor der tere zu klein war. Beröffentlichung. Aehnlich urtheilt auch Steffens. "Schon damals", berichtet er aus dem Jahre 1815, "warf man Schelling sein mehrjähriges Stillschweigen vor. Eine Schrift, "die Welt= alter", war schon in dem Entwurf fertig, Cotta hatte einige Bogen drucken laffen, aber Schelling nahm sie zurück. schien nicht zu begreifen, daß wer eine so bedeutende geistige Stellung einnahm, wie Schelling, wer für die Geschichte des Geistes eine neue Epoche bilden sollte, sich nicht in seiner Gewalt habe.

<sup>\*)</sup> J. Salat. Schelling in München. I. Heft (1837.) S. 13 bis 23.

Es ist der leitende Geist der Geschichte selber, der ihm gedietet und dem er sich unterwersen muß. Daher liegt ihm ein anderer Maß-stab des Fertigen vor als uns. Wir dürsen schon Versuche wagen, mehr oder weniger gelungen, denn was einen bleibenden Werth erhält, ist doch eine gemeinschaftliche That\*)."

Auch die Welt war Schelling gegenstber schwieriger geworden. Iene erwartungsvolle Empfänglichkeit, die ihn, als er erschien, gleichsam umfluthet und auf hohen Wellen getragen hatte, war in der Ebbe; auch auf Seiten des Publicums war die Weise, ihn zu nehmen und zu beurtheilen, älter, bedächtiger geworden. Er war nicht mehr der vielumwordene Philosoph. Wie der Erdgeist wollte er in den Weltaltern "den sausenden Webstuhl der Zeit" beherrsschen und der Sottheit lebendiges Kleid bilden. Wie eine Peneslope vertröstete er die werbenden Freier auf das Hochzeitsgewand und löste wieder auf, was er gewebt hatte. Unterdessen hatten die meisten Freier das Haus verlassen.

<sup>\*)</sup> Steffens. Was ich erlebte. Bb. VIII. S. 373.

# Dreizehntes Capitel.

Vereinsamung in München. Die Jahre in Erlangen.

I. Bereinsamung.

#### 1. Die Beit ber Stille.

Als Schelling von Würzburg nach München ging, war er von dem Drange, umbildend und religios auf die Belt zu wir= ken, machtig bewegt, und er schrieb barüber ahnlich an Windisch= mann, wie zehn Jahre früher, in seiner Jünglingszeit, als er aus dem tübinger Stift heraustrat, an Hegel \*). eine Selbstäuschung, benn er war weber durch seine Gemuthsart noch durch die Ratur seiner intellectuellen Kräfte, einer jener reformatorischen Charaktere, die unmittelbar und unwiderstehlich bas Leben selbst anfassen. Der Tob seiner Frau hatte ihn in . sich zurückgedrängt und auch seine wissenschaftliche Thatenlust gelähmt. Bald weicht jener Antrieb einem Hange nach Einsamkeit und verborgenem Leben. "Ich sehne mich immer mehr nach Berborgenheit", schreibt er schon 1811 an Georgii, "hinge es von mir ab, so sollte mein Name nicht mehr genannt werben, ob ich gleich nie aufhören werbe, für bas zu wirken, wovon ich bie

<sup>\*)</sup> S. oben Cap. II. S. 21 figd. Cap. IX. S. 169.

lebhafteste Ueberzeugung habe\*)." Mit vierzig Jahren, auf der Mitte seiner Lebensbahn, fängt er an, in der literarischen Welt gründlich zu verstummen. Wenn das Klügste ist, nichts drucken lassen, so hat dieser geniale Schwabe, das bekannte Wort seiner Landsleute fast buchstäblich erfüllt. Und doch war kaum je einem deutschen Philosophen eine so glückliche Muße gegönnt, die auch von außen wenig und nur vorübergehend getrübt wurde. Seine zweite Ehe gewährt ihm ein volles Familienglück, das durch keine dauernden Sorgen verkümmert, an dem nichts zerstört wird, er sieht drei Söhne und drei Töchter aufblühen und gedeihen. Der Tod seiner Eltern, — der Vater starb 1813, die Mutter sünf Jahre später — trifft ihn schwer; schmerzlich beklagt er den Verlust zweier Freunde, die ihm nahe standen; eine gefährliche Krankheit des Bruders macht ihm Sorgen, eigene Kränklichkeiten störenzber, nicht bedenklicher Art kommen und gehen.

Seine Denkweise, sortgetrieben durch die Magie zur Mystik in die Geistesnähe mit Jacob Böhme, brachte unwilkstrlich eine Entfremdung zwischen ihm und dem Treiben der Welt. Man sah ihn rückwärts gewendet, und da man von der Gestalt seines Geistes nur unbestimmte Umrisse erblickte, die Eigenart und Selbständigkeit seines Denkens nicht verstand, so kamen seltsame Gerüchte über ihn in Umlauf, die selbst aufrichtige Freunde uns sicher machten; erkundigte sich doch sogar Schubert dei anderen, ob es wahr sei, daß Schelling wirklich katholisch geworden? Dieser hatte es wieder erfahren und schrieb darüber Schubert den 28. Festruar 1815: "diese Frage könnte mich von Ihn en verwundern, wenn es noch etwas der Art könnte und wenn sie mir nicht

<sup>\*)</sup> Aus Schellings Leben. II. S. 248.

zeigte, daß Sie mich eben gar nicht kennen, oder vielmehr daß Sie mich nie gekannt haben \*)."

Er war und fühlte sich innerlich vereinsamt; es gab keinen, mit dem er wirklich übereinstimmte. Das reactionare Handwerk, wie es Fr. Schlegel trieb, war ihm zuwider; auch die Freund= schaft mit dem Theosophen Baader hatte sich mit den Jahren gelockert. Im Januar 1819 schreibt er an Atterbom: "wie Sie mir Fr. Schlegel schilbern, habe ich ihn genau bei seiner Durchreise durch München gefunden, und fast der bloße Anblick reichte hin, die entschiedene Abstoßung hervorzurufen. Eine solche entsetliche Veränderung habe ich noch nie gesehen; was er auch unternehmen möge, von diesem Menschen kann nie mehr ohne Bunder etwas Reines kommen. Unsern Freund Baaber sehe ich seit einiger Zeit sehr wenig und bin damit ganz zufrieden. Das Lette, was ich von ihm hören mußte, war, daß der Teufel nun wirklich Zeichen gebe und ihn in seinem Hause aufsuche und verfolge." "Er schien sich nicht wenig barauf zu Gute zu thun, daß der Teufel nun endlich Notiz von seinen Angriffen genom= men \*\*)."

# 2. Stellung ju ben Zeitfragen.

Auch den religiösen und politischen Zeitfragen gegenüber steht er allein und sindet unter den herrschenden Richtungen keine, die ihm zusagt. Er ist gegen die rationalistische Religionsaufstärung, aber nicht auf Seite der Orthodoren, gegen die politischen Reuerer, aber nicht auf Seite der Reactionäre. Seine "gesichichtliche Philosophie" sträubt sich vermöge ihres geschichtlichen Charakters gegen alles Revolutionäre, gegen alle geschichtswidrigen

<sup>\*)</sup> Ebenbaf. II. S. 354.

<sup>\*\*)</sup> Ebenbas. II. 5, 831.

Neuerungen, während sie aus philosophischer Einsicht dem ideenlosen Rückgange in Kirche und Staat widerstrebt. So ist er seinem Zeitalter gegenüber ein Fremdling; die Zeitströmung trägt ihn nicht, daher bleibt er gegen Hegel zurück, dessen emporsteis gende Lehre den geschichtlichen Hebeln der Zeit näher zu kommen wußte und in der preußischen Hauptstadt sogar auf den langen Hebelarm wirkte. Wie sich diese beiden einst befreundeten, in der Grundanschauung verwandten schwäbischen Philosophen zu den Berfassungskämpfen ihrer Heimath verhielten, ist ein sehr charakteristisches Zeichen ihrer Zeitstellung. Hegel vertheidigt gegen die Landstände die moderne Staatsidee der vom König gewollten Verfassung, Schelling bagegen neigt sich auf die oppositionelle Seite der Stände. "Diese wollen," schreibt er seinem Bruder, "daß Würtemberg ein Land bleibe und sträuben sich eben barum gegen die Umwandlung von Provincials oder Lands in Reichsstände. Ich bin in dieser Hinsicht desselben Wunsches mit ihnen, nämlich daß Deutschland ein Staat ober Reich sein möge, die einzelnen gander aber gan der bleiben." In einer vertraulichen Denkschrift räth er dem Minister von Neurath, die neue Verfassung durch den altwürtembergischen gandtag ausbil= "Denn es ift einmal kein Seil noch den zu lassen. Friede als beim Recht, gleichwie die Theilung von Polen noch als Schuld auf Europa lastet, so wird, ehe dem Recht des würtembergischen Bolkes Recht widerfahren, stets ein unberuhig= tes und unbefriedigtes Bewußtsein zurückleiben, und biefer Friede des Bewußtseins geht doch über alles, es ist der Hausfriede im allerengsten Sinn, alles andere ift nur täuschende Ruhe." "Nichts, das ein Vergangenes wird, hört darum ganz auf zu sein, es lebt in bem Gegenwärtigen fort, bem es jum Entwick= lungsgrunde dient. Die Zeit hat ber altwürtembergischen Berfassung ihre Bestehungstraft entzogen, aber ehe sie ins Grab gelegt wird, diese von so vielen geliebte Mutter, muß sie ein Kind gebären, eine neue aus ihrem Fleisch, ihrem Blut erwachsene Berfassung\*)."

In ähnlichem Geist urtheilt er in einem Briefe vom (10. März 1820) an Atterbom auch über die karlsbader Beschlüsse, die, wie den größten Theil ter preußischen Maßregeln, kein Wohldenkender billigen könne, da sie großentheils unzwecknäßig sein und durch Vermischung des Unschuldigen mit dem Schuldigen gerade die entgegengeseite Wirkung hervordringen müssen, nämlich alles zur Opposition zu vereinigen. "Aber diejenige Opposition, gegen welche dies alles ursprünglich gerichtet ist, kann man doch wahrslich auch nicht vertheidigen; es wird täglich klaver, daß doch nichts anderes dahintersteckt, als die dürren altjacobinischen Unsichten und die seichte Ausklärung, die alles Tiefere in Wissenschaft, Religion und Staat zugleich vertilgen möchte\*)."

1

### 3. Berufungefragen.

Einer Bedingung, die einst seine schriftstellerische Thätigkeit ungemein befördert hatte, entbehrte er ganz: die Wirksamkeit als akademischer Lehrer. Er fühlte diesen Mangel und sehnte sich nach dem Katheber zurück. Und zu zwei verschiedenen malen ersöffneten sich in dieser Zeit Aussichten einer Berufung.

Die erste betraf Tübingen. Während seines Aufenthaltes in Stuttgart im Jahr 1811 hatte Schelling gelegentlich geäußert, daß er mitunter Lust habe, wieder Professor zu werden. Der Präsident von Wangenheim, selbst Curator der schwäbischen Landesuniversität, wünschte und betried seine Berufung nach Tü-

<sup>\*)</sup> Ebendas. II. S. 899, 402.

<sup>\*\*)</sup> Ebenbaj. II. S. 437.

bingen; ber Versuch, wie ihm Georgii ben 4. Juli 1811 mit= theilte, mißlang, weil der König dagegen war, der die Collision der schelling'schen Philosophie mit den Theologen fürchtete. "Darin hat der König", schrieb Schelling zurück, "ober wer ihm diesen Gebanken angab, vollkommen Recht, daß meine Theologie sich mit den tübinger Theologen nimmer vertragen hatte. Der Grund= fehler derselben ist, daß sie in Ansehung ihrer philosophischen Principien völlige Socinianer sind, quorum, wie Leibniz einmal fagt, semper paupertina fuit de Deo rebusque divinis philosophia, und daß sie gleichwohl mit solchen Principien im Kopf die orthodore Lehre vertheidigen wollen. Hierdurch wird diese zu einem jeden gesunden Verstand, jeden besseren, nicht zum gedankenlosen Nachbeten verdammten Kopf zurücktoßenden und empő= renden Unfinn." "Dieser historische Glaube, der z. B. die Lehre von der Fortbauer auf das bloße äußere Zeugniß Christi als des weisesten und edelsten aller Menschen — (nicht auf die That Christi, des Todesüberwinders, nicht auf den wesentlichen Zu= sammenhang, in bem sie mit allen geistlichen Wahrheiten und nur daburch mit der Religion des Geistes, dem Christenthum steht) gründen wollen, dieser historische Glaube, der sogar für nühlich und zuträglich hält, das Dasein Gottes aus den Wundern und Weissagungen als äußeren Factis zu beweisen, ist ber crasseste Judaismus, der nämliche, mit dem Christus in den Pharisäern und Schriftgelehrten zu kampfen hatte \*)."

Im Sommer 1817 kam die Berufung nach Tübingen wieber in Frage; Schelling schreibt seinem Bruder, er wünsche als Kanzler und Professor der Philosophie nach Tübingen zu gehen, wolle sich aber in keiner Weise darum bewerben, er habe keinerlei personliche, sondern rein wissenschaftliche Gründe. "Ich habe

<sup>\*)</sup> Chendas. II. S. 279 sigb.

durch langes Zaudern, fortgesetzte Contemplation eine Reise der Ausbildung und zugleich einen Standpunkt meiner Gedanken ers langt, bei dem ich eine akademische Wirkung nicht sowohl als vortheilhaft für mich, wie für diese verworrene Zeit und Welt halten kann\*)."

. Inzwischen war aus Jena ein Ruf gekommen, ber ihn auf das Freudigste erregte. In solcher Stimmung schreibt er (Anfang des Jahres 1816) seinem Bruber: "unerwarteter Beise erhalte ich von dem alten geliebten Jena einen Antrag zur Lehrstelle der Logik und Metaphysik in der philosophischen Facultät. Man bietet mir tausend Thaler (eine bort unerhörte Summe, die ich gewiß der Erste und bis jest Einzige erhalten würde), das Primariat in der philosophischen Facultät und andere Bortheile." "Aber daß ich wieder als Lehrer wirken kann in dieser bedeuten= den und immer bedeutender werdenden Zeit, wieder jene goldene Freiheit genießen, die man vielleicht an keinem Orte der Welt und an keiner Universität so wie in Jena schmecken kann, das sind Motive, die in meinem Innern eine gewaltige Bewegung hervorbringen. Wieder bloß Lehrer der Philosophie zu sein, warde mich nicht in so hohem Grade reizen, aber der allmälige und schickliche Uebergang, ben ich dort zur Theologie machen könnte und zu dem ich auf jeden Fall die Mittel mir ausbedingen würbe, ber Gebanke, baburch unter göttlichem Segen für ganz Deutschland etwas Entscheidendes zu thun und ein wohlthätiges Licht anzustecken, wogegen die erste noch in der Jugend hervorgebrachte Bewegung nur ein unlauteres Feuer war: das sind Vor= ftellungen, die mich mit großer Gewalt treiben und fast zum Ent= schluß bringen." Was ihn zögern läßt, sind Bedenken über die Reife seines Entschlusses, die Ruftigkeit seiner Kraft, die Pflicht

<sup>\*)</sup> Ebendas. II. S. 387 sigb. Fischer, Geschickte der Philosophie. VI.

der Dankbarkeit gegen Baiern. In seiner Antwort an Eichstädt (den 8. Febr. 1816) bittet er "die groß und edel denkende Regiersung von Weimar, ihm noch eine kurze Zeit der Ueberlegung zu gönnen, damit er den allerfreisten Entschluß fassen und sich der höchsten Lauterkeit desselben versichern könne \*)."

Die bairischen Berhältnisse halten ihn sest. Auch die tübinger Sache zerschlägt sich, der Wunsch nach einer Erneuerung akademischer Sehrwirksamkeit bleibt. Um diese Möglichkeit zu gewinnen und zugleich in einem milberen, seiner Gesundheit zuträglicheren Klima zu leben, läßt er sich von der bairischen Regierung auf unbestimmte Zeit beurlauben und geht, ohne seine amtliche Stellung zu ändern, im Spätherbst 1820 nach Erlangen\*\*).

II.

### Die erlanger Beit.

### 1. Freundestreis.

Hier bleibt Schelling sieben Jahre, die wohl zu den stillsten und behaglichsten seines Lebens gehören, abgerechnet eine längere Krankheit der Frau, die ernste Beforgnisse erregte, aber durch den Gebrauch von Karlsbad geheilt wurde. Schon die Nachricht, daß Schelling kommen und Borlesungen halten wolle, rief in den akademischen Kreisen sowohl der Lehrenden als Lernenden die freudigste Erwartung hervor. Unter den Prosessoren der Universität hatte sich bereits eine Reihe von Männern zusammengesunzben, die durch frühere Freundschaft vereinigt waren und in Schelzling ihren geistigen Führer verehrten. Er kam unter die Seinigen

<sup>\*)</sup> Ebendaselbst. II. S. 365 flgb. S. 367 flgb.

<sup>\*\*)</sup> Im Jahr 1823 hörte er auf Generalsecretär der Atademie der bilbenden Kunste zu sein, an seine Stelle trat auf den Wunsch des Kronprinzen Martin Wagner.

und bildete, sobald er in diesen Kreis eintrat, den Mittelpunkt. S. H. Schubert war aus Mecklenburg, wo er einige Jahre Erzieher, der Kinder des Erbgroßherzogs gewesen, als Professor der Naturgeschichte nach Erlangen berufen worden und hatte im Frühjahr 1819 seine Borlesungen begonnen. hier fand er unter seinen nächsten Amtsgenossen Freunde und ehemalige Collegen vom nürnberger Realinstitut her: Schweigger, ber bald nach Halle ging, Joh. Wilh. Pfaff und Kanne; er befreundete sich hier mit dem alten Kirchenrath Vogel, mit dessen Schüler und Amtsgenoffen, dem Diakonus Engelhardt, mit dem Arzt und Prosector Fleischmann, der auch Schellings Hausarzt und Hausfreund wurde, und in dessen Garten sich die Freunde in beiteren Zusammenkunften während der Sommerzeit oft und gern vereinigten. "Nicht nur wir", erzählt Schubert in seiner Lebensbeschreibung, "spürten an uns einen ganz besonderen geistig an= fassenden Einfluß aus Schellings Nähe und aus dem fast täg= lichen Berkehr mit ihm, sondern auch anderen erging es so. Ueberall, wo er in einen seiner Stellung angemessenen geselligen Areis eintrat, brachte er, ohne es zu suchen, eine wohlthuend erhebende und zugleich erheiternde Stimmung mit sich, durch welche, wo sich einer fand, jeder edle Lebenskeim geweckt und in Bewegung gebracht wurde. Die Tagesgespräche des einen Nachbars mit dem andern verstummten, alle hörten auf das, was Schelling sprach, und seine Worte zundeten in den anderen neue Gebanken und Gespräche an, die zu dem Grundton einer wurbigeren Unterhaltung paßten. Wenn er aber auch nur schweigenb den Gesprächen zuhörte ober ihrem harmlos gewöhnlichen Berlaufe sich hinzugeben schien, so lag bennoch in seinem Besen etwas, das an das Verhältniß eines ernstlich sinnenden Steuer= mannes erinnerte, der auf ein für alle bedeutungsvolles Ziel zu=

steuernd, ohne Aushören den Polarstern und den Compass im Auge behält, während er in die abendlichen Gespräche der Schisses mannschaft auf dem Verdeck theilnehmend einzugehen, scheint. Es ging auch dei solcher Gelegenheit eine Stimmung des Ernsstes von ihm aus, man fühlte es diesem Geiste an, daß er reichere Gaben mitzutheilen habe, als er von anderen empfing." "Doch kam er, der vielbeschäftigte Mann, nur selten zu den geselligen Vereinen, die sich schon früher, namentlich um unseren väterlichen Freund Bogel, gedildet hatten, mährend er besonders im Sommer, wo möglich in Begleitung seiner Familie, gern an einem von dem allgemeinen Judrange abgeschlossenen Orte im Freien mit Freunden sich zusammensand." (Als ein solcher Ort wird besonders der sleischmann'sche Garten erwähnt.)\*)

### 2. Borlesungen.

Mit seinen Vorlesungen in Erlangen hielt es Schelling, wie die vornehmen Gäste, die spät kommen und früh gehen. Er hat überhaupt nur wenige Semester gelesen und nur während der Jahre 1821—1823. Die Gegenstände seiner Vorträge waren Einleitung in die Philosophie, Philosophie der Mythologie, Seschichte der neuern Philosophie. Seine erste Vorlesung "über die Natur der Philosophie als Wissenschaft" begann er den 4. Januar 1821, im nächsten Semester las er über die Bedeutung der alten Mythologie, im nächsten Sommer (1822) begann er die Vorlesung erst den 15. August und schloß sie noch vor Ende des Monats. Bei der ganz unabhängigen, durch keinerlei Pslicht an die Universität gedundenen Stellung waren seine Vorträge freiwillige Geschenke, die er publice gab; der Hörsaal war stets

<sup>\*)</sup> G. H. Schubert, Selbstbiographie. Bd. III. Abth. 2. S. 511 sigb. S. 543.

gebrängt voll, auch viele Docenten befanden sich unter den Zu= hörern, wie gleich im ersten Semester Schubert und Pfaff. Bon jener Vorlesung "über Geschichte der neuern Philosophie", die er während der letten Augustwochen 1822 hielt, berichtet einer seiner damaligen Zuhörer, Karl Hase, der Kirchenhistoriker: "fast die ganze Universität, Professoren und Studenten, saßen beis sammen in der Aula. Er litt nicht, daß irgend etwas nachges schrieben wurde. Er las alles vom Blatte, aber er las sehr gut, zumal als er vor seiner eigenen Epoche stand und nachwies, wie alles auf diese Entwicklung der Philosophie hindrängte: ""bie Frucht war reif, wer die Hand danach ausstreckte, dem siel sie in die Hand, und ich habe sie danach ausgestreckt."" um die Anschauung gefühlsmäßig zu schildern, in der zuerst seine Philosophie ihm aufgegangen sei, las er uns jene schwungvollen Knittelverse vor, die er damals im Thale von Jena gebichtet hatte, anhebend: ""wüßt' auch nicht, wie mir vor der Welt sollt' grausen, da ich sie kenne von innen und außen."" 27. August hielt Schelling die letzte Borlesung und schloß in erhebender Beise über die Bedeutung des akademischen Lebens, und wie alles, was sich nachmals im Leben entwickle, da mindestens die Anospe der Ahnung treibe\*)."

Die erste Vorlesung "über die Natur der Philosophie als Wissenschaft" hat Schelling einigemal wiederholt, und sie ist jetzt aus seinem Nachlaß veröffentlicht. Ihr Zweck war propäzbeutisch, doch war sie keineswegs populär. Es wurde gezeigt, worin die Aufgabe der Philosophie bestehe, und welche Sestalt die letztere annehmen müsse, um diese Aufgabe zu lösen. Es war dieselbe Gestalt, die Schelling in seiner Freiheitslehre vorgebildet.

<sup>\*)</sup> Karl Hase, Ideale und Irrthümer (1872). S. 160, 170. Bgl. oben Cap. IV. S. 54.

Das menschliche Wiffen solle durch Philosophie suftematisch werden. Von Natur sei es das Gegentheil, im Widerstreit der Ansichten und Vorstellungen befangen, in einem nothwendigen Biberftreit, der auch in der Philosophie erst seine volle Ausprägung erlangt haben muffe, bevor von einem wirklichen Spstem die Rede sein Der Zustand der "Asystasie", der Streit der Systeme, könne. sei die nothwendige Voraussetzung des Systems. So komme die griechische Philosophie erft in Plato zur Idee einer wirklich spstes matischen Einheit. Jedes in Streit befangene Spstem sei ein= seitig, dieser Charakter der Einseitigkeit liege nicht in dem, was es behaupte, sondern in dem, was es leugne. Innerhalb aber ber einseitigen Worstellungsweisen sei der Widerstreit unauf= löslich; die wirkliche Lösung geschehe in dem "Systeme katerochen", dem wahrhaft universellen, welches durch alle Systeme hindurch= gehe und über alle hinausgehe, aus der Enge in die Beite gelange und in der That frei werde. Es handle sich um das eine System in allen und über allen, um eine fortschreitende Beweg: ung, deren Grund und Ziel ein und dasselbe Subject sei: das absolute Subject. In diesem Begriff falle die Frage der Philosophie zusammen mit dem höchsten aller Probleme. Das absolute Subject musse gefaßt werden als wahrhaft unendlich: darum nicht als die Substanz Spinozas, die gleichsam durch die beiden Gewichte des Denkens und der Ausdehnung in die Sphäre der Endlichkeit niedergezogen werde; es musse gefast werden als frei, aber nicht so, daß es in die Sphäre des subjectiven Ich herabsinke. "So zu unserer Zeit Fichte, der zuerst wieder kräftig zur Freiheit aufrief, dem wir es eigentlich ver= danken, daß wir wieder frei, ganz von vorn philosophiren, wie tief sieht er unter sich alles Sein, in welchem er nur eine Hem= mung freier Thätigkeit sieht! Aber indem ihm alles äußere und

objective Sein verschwunden ist, im Augenblick, da man erwartet, ihn über alles Seiende sich erheben zu sehen, klammert er sich wieder an das eigene Ich an." Das Wesen des absoluten Subjects ist "die ewige Freiheit", das reine Können und Wollen, das Gegenstandlose, "die Indisferenz", wie Schelling es früher "Bie nun diese ewige Freiheit sich zuerst in eine Genannte. stalt, in ein Sein eingeschlossen, und wie sie durch alles hindurche gehend und in nichts bleibend endlich wieder hindurchbricht in die ewige Freiheit, als die ewig ringende, aber nie besiegte, stets unüberwindliche Kraft, die jede Form, in die sie sich eingeschlossen, immer selbst wieder verzehrt, also aus jeder wieder als Phonix aufsteht und durch Flammentod sich verklärt, dies ift Inhalt der hochsten Wissenschaft." Das wahrhaft Wirkende ist diese Freiheit in ihrer Selbstentwicklung, Selbstoffenbarung: zuerft nicht erkennend, dann erkennend, aber nicht sich, zulet sich So ist der gesammte Proces nur die Bewegung ertennend. jur Selbsterkenntniß, der Impuls ber ganzen Bewegung bas pradi osaviór. "Erkenne was Du bist, und sei als was Du Dich erkannt haft, dieß ist die höchste Regel der Weisheit. also ift die ewige Freiheit in der Indisserenz die ruhende Weisheit, in der Bewegung die sich suchende, nirgends ruhende, im Ende die verwirklichte. Werm also in der ganzen Bewegung die sich suchende Weisheit, so ist die ganze Bewegung Streben nach Beisheit, es ist die objective Philosophie." Diese nach= anbilden ober ideell zu wiederholen, ist Wesen und Aufgabe der wahren Philosophie als menschlicher Kunst\*).

Da die ewige Freiheit (das absolute Subject) über alles Seiende hinausgeht, so muß alles Seiende verlassen werden

<sup>\*)</sup> S. W. Abth. I. Bb. IX. S. 207—296, (S. 214 figb. S. 218—227.)

und die letzte Anhänglichkeit schwinden, um zur wahren Erkennt= niß durchzudringen. Auch Gott sei auf diesem Standpunkt nur ein Seiendes. An einer Stelle seiner Vorlesung warnt Schel= ling ausbrücklich, das absolute Subject und Gott nicht zu verwechseln, dieser Unterschied sei sehr wichtig. "Selbst Gott muß der verlassen, der sich in den Anfangspunkt der wahrhaft freien Philosophie stellen will. Hier heißt es: wer es erhalten will, der wird es verlieren, und wer es aufgiebt, der wird es finden. Rur berjenige ist auf den Grund seiner selbst gekommen und hat die ganze Tiefe des Lebens erkannt, der einmal alles verlassen hatte und selbst von allem verlassen war, dem alles versank und der mit dem Unendlichen sich allein gesehen: ein großer Schritt, ben Plato mit bem Tode verglichen. Was Dante an der Pforte des Infernum geschrieben sein läßt, das ist in einem an= bern Sinn auch vor den Eingang der Philosophie zu schreiben: "laßt alle Hoffnung fahren, die ihr eingeht." "Wer wahrhaft philosophiren will, muß aller Hoffnung, alles Berlangens, aller Sehnsucht los sein, er muß nichts wollen, nichts wissen, sich ganz bloß und arm fühlen, alles bahingeben, um alles zu gewinnen. Schwer ist dieser Schritt, schwer, gleichsam noch vom letzten Ufer zu scheiben, dieß sehen wir daraus, daß so wenige von jeher dieß im Stande waren \*)."

### 3. Platens Schilderung.

Unter den Zuhörern dieser ersten Vorlesung, war der Dichter Platen, und ich gebe die Schilderung derselben mit den Worten seines Tagebuchs. Er war seit dem October 1819 in Erlangen und hatte auf Schelling in der gespanntesten Erwartung geharrt. "Dieser außerordentliche Mann verbreitet ein reiches, unabsehbares

<sup>\*)</sup> Ebenbas. S. 217 flgb.

Beben ther die ganze Universität. Sein erstes Collegium nach einem vierzehnjährigen Stillschweigen hielt er am. 4. Januar im glud'ichen Hörsaale, ber aber die Menge nicht faffen konnte. Er liest von 5. Uhr Abends bis 6 oder 7 Uhr. Lange vor 5 Uhr waren alle Banke voll Sitzender, alle Tische voll Stehender, das Gebränge an der Thur war so groß, daß sie ausgehoben wurde und viele zu den Fenstern hereinstiegen. Biele, die nicht mehr hereinkonnten, hielten bie Gangfenster offen, um von außenber zuzuhören. Fast alle Professoren waren gegenwärtig. End: lich kam er, und die Antrittsrede, die er hielt, bezog sich auf seine bisherigen Berhaltniffe, auf seine in ber Stille gepflogenen Forschungen in München und sein Berlangen wieder öffentlich aufzutreten. Dann begann er die Ginleitung zu seinem Bortrage, den er "initia universae philosophiae" angefündigt. zweiten Stunde beschloß er die Einleitung und sprach von den Forberungen, die er an seine Zuhörer mache. Er machte kein Seheimniß baraus, daß es Seelenstärke und Anstrengung erforbere, seinem Ibeengange zu folgen und bas Ganze als Ganzes zu überschauen. Er bestimmte eine Sonnabendstunde, um ihn zu befuchen und ihm Zweifel und Einwürfe vorzutragen, und fügte hinzu, er scheue sich nicht zu bekennen, durch die Einwürfe seiner Schüler mehr gewonnen zu haben, als durch Gelehrte, die ganze Bücher gegen ihn geschrieben hatten. Er erinnerte sich mit Liebe des wiffenschaftlichen Zusammenlebens in Jena und ermahnte uns, Heine Cirkel von Freunden zu stiften, in welchen seine Ideen besprochen würden. Dit Wärme berief er sich auf den hohen Ge= nuß einer intellectuellen Freundschaft und, gegen geistlose Berftreuungen gerichtet, wiederholte er die schönen Worte: severa res verum gaudium. Schellings ganzer Vortrag ift trot ber anscheinenden Trodenheit hinreißend. Er erfüllt ben Geist mit

einer unbeschreiblichen Barme, die bei jedem Borte zunimmt. Eine Fülle von Anschaulichkeit und eine wahrhaft göttliche Klarheit ist über seine Rede verbreitet, dabei eine Kühnheit des Ausdruckes und eine Bestimmtheit des Willens, die Verehrung erwecken. So sprach er von dem Subjecte der Philosophie und von der Auffindung des ersten Princips, die nur erreicht werden könne durch eine Zurückführung seiner selbst zum vollkommenen Richtwissen, wobei er den Spruch anführte: wenn ihr nicht werdet ""Richt etwa"", setzte er hinzu, wie die Kinder u. s. w. ""muß man Weib und Kind verlaffen, wie man zu sagen pflegt, um zur Wissenschaft zu gelangen, man muß schlechthin alles Seiende, ja — ich scheue mich nicht es auszusprechen — man muß Gott selbst verlassen."" "Als er dieß gesagt hatte, er= folgte eine solche Tobtenstille, als hätte die Versammlung den Athem an sich gehalten, bis Schelling sein Wort wieder aufnahm und sich darüber verbreitete, um nicht mißverstanden zu werden, wobei er sich wieder des bildlichen Ausdrucks der Schrift bediente: die alles behalten, werden alles verlieren. Mir selbst siel bei dieser ganzen Darstellung das to be or not to be mit seiner ganzen Centnerlast aufs Herz, und es war mir, als ware mir zum erstenmal das mahre Berständniß desselben durch die Seele gegangen \*)."

Wie Platen sich von Schellings Vorträgen poetisch angeregt und ergriffen fühlte, sagt bas Sonett, bas er ihm widmete:

> Wie sah man uns an Deinem Munde hangen Und lauschen jeglichen auf seinem Sitze, Da Deines Geistes ungeheure Blitze Wie Schlag auf Schlag in unsre Seele drangen.

<sup>\*)</sup> Platens Tagebuch (Cotta 1860). S. 218—220.

Wenn wir zerstüdelt nur die Welt empfangen, Siehst Du sie ganz, wie von der Berge Spipe; Was wir zerpstüdt mit unserm armen Wipe, Das ist als Vinne vor Dir ausgegangen.

### 4. Platen.

Graf August Platen = Hallermande hat sieben seiner frucht= barsten Lebensjahre in Erlangen zugebracht (1819 — 1826), die fast gleichzeitig find mit Schellings eben so langem Aufenthalte; er war nicht bloß ein enthusiastischer Bewunderer des Philosophen, sondern kam in dessen persönliche Rähe und verkehrte bei ihm "wie der Sohn vom Hause." In diesem persönlichen Verkehr hat Platen für sich und sein Talent mehr von Schelling empfangen, als in den Borlesungen, die hier und da blitartig auf ihn wirkten, aber im Ganzen ihm dunkel blieben. Er war, dreiundzwanzig Jahr alt, nach Erlangen gekommen, mit seinem außeren Berufe zer: fallen, über seinen inneren schwankend und voller Zweisel. Für den Militär= und Hofdienst bestimmt, als Cadet und Page in München erzogen, hatte er als junger Officier den zweiten Feldzug in Frankreich (1815) mitgemacht und kaum mehr als frans zösische Quartiere kennen gelernt; nach seiner Rückkehr verlor er allen Geschmack am Soldatendienst und lebte in Phantasieent: würfen, er verspätete sich, wenn er Recruten ererciren sollte, und dichtete Satyren, während er die Runde zu machen hatte. Er wußte nicht recht, wozu er eigentlich bestimmt sei: ob zum Poeten oder zum Literator, ob. zum Diplomaten, zum regierenden Staats= manne oder zum bescheidnen Förster? Er fand überall etwas von sich, aber nie sich selbst. Wenn er Rousseaus Bekenntnisse las, hatte er sich vor Augen, und bei Macchiavellis Buch vom Fürsten frug er sich: "kann ich wohl ein großer Staatsmann

Auch Alfieri's Leben gab ihm Spiegelbilber. werden?" poetischer Trieb und sein Bildungsbedürfniß nährten sich von einer gehäuften und hastigen Lecture, worüber er beinah alles produc= tive Kraftgefühl verlor. "Lectüre und ewig Lectüre", schreibt er im Sommer 1818 in sein Tagebuch, "es scheint fast, ich lebe nur, um zu lesen, oder ich lebe nicht einmal, sondern lese nur." "Ich verzage an meiner poetischen Gabe. Es scheint, daß ich eher auf dem Wege bin ein Literator als ein Poet zu werden\*)." Mit seinem Talent ging sein Geschmack Jahre lang in ber Irre. Derfelbe Mann, ber den Tiefgang schelling'scher Mustik bewunderte, hatte sich vorher für Garve's moralische Schriften und Mendelssohns Phadon begeistert. Er, der später die modernen Schicksalstragöbien, namentlich Müllners Schulb aristophanisch verspottete, hat eine Zeit gehabt, wo ihn "die Schuld" entzückte und er den ganzen Tag über müllner'sche Verse im Munde führte. Und doch war es die Lecture, die allmälige Reinigung und Mobellirung seines Geschmacks nach großen Mustern, wodurch sein Talent zu der ihm gemäßen Entfaltung kam und er der poetische und nachbildende Sprachkünstler wurde, der in unserer Literatur einen dauernden, wenn auch seinem brennenden Chrgeiz keines= wegs gleichen Ruhm gewonnen hat. Seine Sprachstudien führten ihn den richtigen Weg, er lernte französisch, englisch, italienisch, spanisch, portugiesisch, lateinisch, griechisch, persisch und kam durch die lebendige Bekanntschaft mit den großen Poeten, mit Shakespeare und Byron, Tasso und Alfieri, Calberon, Camoens, Homer, Horaz, Properz, Goethe u. s. f. in eine solche Nähe der Meister und in ein solches Formverständniß derselben, daß er sich ihnen ebenbürtig und gleich fühlte. Er begann seine öffentliche poetische Laufbahn in Erlangen mit dem Druck ber

<sup>\*)</sup> Ebendaselbst. S. 183.

Shaselen, die Schelling wahre orientalische Perlen nannte und zu den schönsten Dichtungen zählte, die er gelesen. Bährend ber erlanger Jahre sind die meisten der poetischen Werke Platens empfangen, viele vollendet. Und den Anregungen Schellings hatte er es zu danken, daß er von dem ästhetischen Kritistren hingewiesen wurde auf das kunftlerische Schaffen, auf die brama: tische Kunst, auf bas Studium der griechischen Dramatiker. Sein erstes Drama "der gläserne Pantoffel" war Schelling zugeeignet mit einer Widmung in vortrefflichen Stanzen. Während eines vierwöchentlichen Casernenarrestes schrieb er ben größten Theil eines Schauspiels "Treue um Treue." Als er mit diesem Stud jum erstenmale (ben 18. Juni 1825 in Erlangen) die Bühne betrat, war Schelling zugegen und feierte nach der Auf= führung in seinem eigenen Hause den Dichter durch Gastmahl und Trinkspruch. Mit diesem Triumph endet Platens Tagebuch. "Schelling nahm außerordentlich vielen Antheil am ersten Gelingen meiner theatralischen Laufbahn und ermunterte mich einmal übers anbremal\*)."

### 5. Pucta.

Unter Platens näheren Freunden war einer, der von Schellings Ideen einen tief eindringenden, mächtigen Antrieb empfing, auf seinem Gebiet ein wissenschaftlicher Geistesgenosse und Schüller des Philosophen wurde und in demselben Jahre, als dieser nach Erlangen kam, hier seine akademisch juristische Laufbahn begann: G. Fr. Puchta. Er hatte das nürnberger Symnasium

<sup>\*)</sup> Bgl. Schubert, Selbstbiographie. Bb. III. Abth. 2. S. 526 bis 537. Engelhardt's Auffaß: "Graf Platen in Erlangen." (Morgenblatt. 1836. Nr. 210 — 215.) Fr. Thiersch's Leben. Bb. I. S. 254.

durchgemacht, als Hegel das Rectorat führte und war durch deffen philosophischen Unterricht für die philosophischen Studien weniger gewonnen als vorbereitet. Sein innerer Entwicklungsgang brachte ihn aus religiösen und wissenschaftlichen Motiven in Schellings Geistesnähe, und ber äußere Gang seiner akademischen Lehrthätigkeit führte ihn zu drei verschiedenen malen auch örtlich mit Schelling zusammen: in Erlangen, München und Berlin. Ausgenommen die neun Jahre (1833-1842), die Puchta in Marburg und Leipzig gelehrt hat, war er in dem Zeitraum von 1820 bis 1845 (in den ersten Tagen 1846 starb er) mit Schelling vereinigt und in München sein Amtsgenosse und eifriger Zuhörer. Als er in Erlangen außerordentlicher Professor wurde (1823), hörte Schelling hier bereits auf Bortrage zu halten, und bie kurze Zeit vorher war bei Puchta durch eine wissenschaftliche Reise unterbrochen, so daß er Schellings mündlichen auf dem Katheder gegebenen Belehrungen sich nachhaltiger in München als in Erlangen widmen konnte. Aber er stand schon hier mit Schelling in persönlichem Berkehr und kannte seine Schriften.

Das Verhältniß Puchta's zur schelling'schen Lehre ist bedeutsam und bezeichnet in der Tragweite der letzteren den Punkt, wo sie in die Rechtswissenschaft eingreift. Wie Kant die Philosophie kritisch gemacht und darin den übrigen Wissenschaften die Fackel vorangetragen hat, so hat sie Schelling im Sinn der Entwicklungsgeschichte historisch gemacht im weitesten Umfange. Nichts anderes bedeutet jener "Durchbruch in das freie offene Feld objectiver Wissenschaft", den er als seine Aufgabe und epochemachende That in Anspruch nahm. Diese That traf den Nittelpunkt des Zeitalters, das sie allseitig anregte, aber, unvolktommen wie sie war und geblieben ist und bei weitem weniger ausgereift als die kantische, keineswegs so allseitig beherrschte, als

es diese in Mackficht auf ihr Zeitalter vermocht hat. Schelling versuchte und verklindete den Durchbruch zuerst auf dem Gebiet ber Natur, bann auf bem ber Geschichte. Die erste Balfte seiner That wollte "Naturphilosophie", die zweite "geschichtliche Philosophie" sein. Schon im Benbepunkte beider Abschuitte, in seinen Borlesungen "über die Methode des akademischen Studiums" hatte er dargethan, daß Theologie und Rechtslehre durchdrungen, umgebildet, flussig gemacht werden mussen von der geschichtlichen Sinsicht religiöser und staatlicher Weltentwicklung; daß Religion und Recht nicht willfülliche Machwerke, nicht abstracte, sondern lebendige, entwicklungefähige, in stetigem Fluß der Entwicklung begriffene, in der Gesammtheit geschichtlichen Menschenlebens enthaltene und fortbewegte Gestaltungen seien. Wenn Schelling das positive, umzugestaltende Material der Wissenschaft in seiner Gewalt gehabt hatte, so mußte er der Begrunder ber geschichtlichen und geschichtsphilosophischen Rechtslehre werden im Gegensat zu dem abstracten Naturrecht. Was er selbst nicht vermocht hat, geschah burch einen ihm verwandten, von ihm unabhängigen, auf sich selbst gestellten Geist, der berufen war, der Führer einer neuen Aera ber Rechtslehre zu werden: Fr. R. v. Savigny, der in demfelben Jahr (1803), als Schelling jene Borlesungen erscheinen ließ, seine Lehre vom "Rechte des Besitzes" herausgab. Billeur, Reflerion, Gesetzebung machen das Recht so wenig als die Religion, als die Sprache; das Recht folgt mit innerer Nothwendigkeit aus der naturgemäßen oder "naturwüchsigen" Bolksentwicklung, aus ben Bedürfniffen und Instincten des nationalen Bewußtseins, aus volksmäßigem Rechtsgefühl und Gewohnheit; in dieser Entwicklung des Rechts ist die Rechtslehre ein Glied, eine ebenfalls nothwendige Stufe und Form, durch welche die Achtsbildung hindurchzugehen hat; in die Entwicklung der Rechts-

lehre gehört die Rechtsgeschichte, vor allem die römische. Die Geschichte des römischen Rechts will selbst begriffen sein aus der römischen Geschichte, und innerhalb ber Rechtswiffenschaft muß die neue geschichtliche Denkweise, die das romanistische Gebiet zu erleuchten beginnt, sich auf das germanistische fortpflanzen. dem Gebiet der römischen Geschichte macht den Durchbruch Niebuhr, auf bem bes römischen Rechts Savigny, auf bem des deutschen R. Fr. Eichhorn, alle drei unter den ersten Lehrern der Universität Berlin. Es ift nicht die Aufgabe der Rechtsgelehrten und nicht ber Beruf bes Zeitalters, das Recht zu machen und Gesetze zu fabriciren, sondern die vorhandenen geschichtlich entwickelten Rechtszustände zu verstehen, juristisch zu bestimmen, zu befestigen und in ihrem eigenen Geist fortzubilden. die Kenner und Leiter, nicht die willkürlichen Factoren der Rechtsentwicklung. In diesem Sinne schreibt Savigny gegen Thibaut seine berühmte Schrift "von bem Beruf unsrer Zeit zur Gesetgebung" (1814). Ihm folgt in der Wissenschaft und später (nach seinem eigenen Wunsch) auf bem Lehrstuhle in Berlin G. Fr. Puchta, der in seiner gesammten Anschauungsweise sich abhängig weiß von Niebuhr, Savigny, Schelling und unter den Rechtslehrern der historischen Schule nächst dem Führer der größte Es ist interessant und lehrreich, die philosophischen Gegen: ist. sätze der Zeit in den juriftischen wiederzusinden. Wir kennen den Gegensatz schelling'scher und kantischer Denkweise: er zeigt sich auf bem juristischen Gebiet in bem Gegensatz zwischen Savigny und Thibaut; der uns bekannte Gegensatz zwischen Schelling und Hegel erscheint auf juristischem Gebiet zwischen Puchta und Gans. Und wenn Schelling zulett die Offenbarungs- oder positive Philosophie von der rationalen oder negativen unterschie= ben hat, so spannt sich dieser Unterschied auf dem juristischen

Sebiet zu dem Segensatz der "Rechtsphilosophie nach geschichtslicher Ansicht" und allem Rationalismus. Diesen Segensatz erhebt ein Mann, der sich für einen Schüler Schellings gab, in Rünchen unter seine ersten und jüngsten Amtsgenossen gehörte und später auf Savignys Rath nach Berlin berusen wurde (1840), kurz bevor Schelling kam: Fr. Jul. Stahl. Aber nach Schelling sollte das Verhältniß der positiven und rationalen Philosophie nicht Segensatz sein, sondern Ergänzung; daher wollte er in der Lehre Stahls nicht die seinige erkennen\*).

### 6. Dorfmüller. Die erlanger Burichenschaft.

In einem weit engeren Sinn, als Platen und Puchta Schellings Schüler heißen dürfen, wurde es Dorfmüller, der, auf dem Inmasium in Baireuth von Sabler unterrichtet und für die hegel'sche Lehre empfänglich gemacht, in einer Zeit nach Erlangen kam (1823), wo Schelling seine Vorträge bereits eingestellt hatte, hier das Studium der hegel'schen Schriften sortsetzte und namentlich die Rechtsphilosophie mit vierzig dis fünfzig Mitgliedern der erlanger Burschenschaft las, dann aber, nachdem er Platen kennen gelernt und durch diesen dei Schelling eingesührt worden (1824), sich ganz dem letzteren zuwendete und im persönlichen Berkehr sein spezieller und abhängiger Schüler wurde. Von jetzt an galt ihm die hegel'sche Philosophie sur "scholastisches Blendwerk", Schelling hatte ihn ganz in sich ausgenommen, wie

<sup>\*)</sup> Ueber Puchta vgl. G. Fr. Puchta's kleine civilistische Schriften, ges. und herausg. von A. A. Fr. Rudorff. (Lpz. 1851) S. XIII bis LIL. Ueber Schellings Urtheil, Stahls Rechtsphilosophie betreffend, vgl. Aus Schellings Leben. III. (Br. an Chr. H. Weiße v. 3. Rov. 34, an Bunsen v. 12. Aug. 1840, an Dorfmüller v. 13. Decemb. 1840.) S. 99, 157 sigd. S. 161.

ber Pater Seraphicus im Faust die seligen Knaben. Er wurde später Gymnasiallehrer in Augsburg und durfte den Meister täglich sehen und sprechen, als dieser im Jahr 1836 drei Monate stiller Zurückgezogenheit hier zubrachte. Uebrigens urtheilt Dorsmüller von den erlanger Vorträgen, deren Wirkung wenigstens er noch selbst beobachten konnte, daß sie mehr bewundert als versstanden wurden und ansangs zwar die Gemüther ergriffen und aufregten, aber nicht tief und nachhaltig genug sortwirkten \*).

Seitbem Schelling das würzburger Katheber verlassen und in München außer Verkehr mit der akademischen Jugend gelebt hatte, war in dieser eine große Umwandlung vor sich gegangen, die schon ihre erste Phase durchgemacht hatte und von den öffent=. lichen Gewalten verfolgt war, als Schelling das erlanger Katheder betrat. In Folge der Freiheitskriege war den 12. Juni 1815 zu Jena der Grund einer neuen patriotischen Studentenverbindung gelegt worden, der allgemeinen deutschen Burschenschaft, die sich schnell über eine Reihe von Universitäten verbreitete und am Sahrestage der leipziger Schlacht, den 18. October 1817, das Jubis läum der deutschen Reformation auf der Wartburg festlich unter mancherlei politischen Demonstrationen beging. Sie war baburch in den Verdacht einer staatsgefährlichen Verbindung gekommen, und als den 17. März 1819 eines ihrer Mitglieder, der jena'sche Student R. E. Sand den Schriftsteller Rogebue ermordet hatte, schien der Verdacht begründet, die Burschenschaft wurde als eine Art beutscher Carbonarismus, als eine gefährliche Berschwör= ung und als mitschuldig an jener wilben That einer rasenden Berblendung angesehen; sie wurde unterdruckt, und die Berfolg= ungen brachen aus, welche die farlsbader Beschlusse organisirten.

<sup>\*)</sup> G. H. Schubert, Selbstbiographie. Bb. III. Abth. 2. S. 517 bis 521.

Indessen dauerte sie fort und nahm durch die Unterbrückung jum Theil den Charakter eines Geheimbundes an, der an die Stelle vager patristischer Empfindungen bestimmtere politische Biele setzte und eine Vorschule für die Bewegungen wurde, die im März 1848 ihre öffentliche Laufbahn begannen. Auch in Erlangen hatte die allgemeine Burschenschaft sehr lebhafte Theil= nahme gefunden, und wie sie überhaupt die höheren Interessen unter den Studenten in Schwung brachte, so wurde in diesem Kreise auch der Sinn für Philosophie genährt, man las Hegels Schriften und hörte begierig Schellings Vorlesungen. glied dieser Burschenschaft war Julius Stahl, der später jene Rechtslehre ausbildete, die Schelling nicht als die seinige anerkannte, aber die preußische Reaction der fünfziger Jahre für den Felsen hielt, auf dem allein die conservativen Interessen un= . erschütterlich ruhten \*).

## 7. Soluß ber erlanger Zeit.

Daß Schellings Vorträge nicht in weitere Kreise und nachhaltiger wirkten, lag außer anderen Gründen auch in ihrer aphoristischen Natur und in dem Mangel der Continuität und des Fortgangs. Da ihn keine Amtspflicht band, so zog er die erlanger Ruße dem Katheder vor. Um auf dem letzteren wieder heimisch zu werden, bedurfte er nicht bloß der guten Gelegenbeit, sondern des wirklichen Lehramts. Und als sich ein solches unter ganz neuen und glänzenden Verhältnissen in München sur ihn eröffnete, folgte er dem Ruse des Königs, in seiner Gesundheit gestärkt und bewegt von dem freudigen Vorgefühl

<sup>\*)</sup> Ueber die Burschenschaft in Erlangen vgl. Karl Hase, Ibeale und Frethümer. Ueber das Wartburgssest vgl. J. Fr. Fries, dargest. von Henke. S. 173—183.

einer ernsthaften Wiedererneuerung seines akademischen Sehrberuss. "Ich fühle schon", schreibt er noch von Erlangen aus an seinen Bruder, "den Professorgeist mit Macht über mich kommen, der sich hier nicht recht einstellen wollte; den Unterschied macht unstreitig das Amt und der Beruf. Ich konnte hier zwar dociren, aber es war keine Pslicht; unwillkürlich kam ich mir dabei vor, wie einer, der sich produciren will und etwa ein Concert gibt\*)."

<sup>\*)</sup> Aus Schellings Leben. II. S. 28. (Br. v. 12. Juni 1827.) Bgl. S. 24—26.

# Bierzehntes Capitel.

# Bweiter Ansenthalt und Wirkungskreis in München. (1827—1841.)

I. Reue Berhältnisse.

### 1. Ronig Ludwig.

Max Joseph hatte sein fünfundzwanzigjähriges Jubiläum als bairischer Herrscher den 16. Februar 1824 geseiert und nicht lange überlebt. Er starb plötlich, den 13. October 1825. Mit König Ludwig kam eine neue, von vielen hoffnungsvoll erwartete, in ihren Anfängen mit Recht gepriesene Zeit. Wenn man von dem ersten Könige Baierns die Gunst des Schicksals, die Macht Rapoleons, die Klugheit und Künste Montgelas' abzieht, so bleibt kaum mehr übrig als ein gutmüthiger, gesellig liebenswürdiger, wohlgelaunter Mann, der seinen gesunden Hausverstand und mitunter drollige und treffende Einfälle hatte, aber nicht die Kraft besaß, große und öffentliche Impulse zu empfangen, geschweige zu geben. Der Sohn war ganz anderer Art, und es war nicht bloß kronprinzliche Politik, sondern eigene Sinnesart, die ihn von der väterlichen Bahn ablenkte. Seine Kindheit war in die Zeit der französischen Revolution, sein Jünglingsalter in die der napoleon= ischen Weltherrschaft und der aufblühenden deutschen Romantik

gefallen; er war der deutsch gesinnte Kronprinz eines durch fremde Eroberung geschaffenen, durch französische Staatstunst regierten, in einem großen und mächtigen Theil französischen Gesinnungen blind ergebenen Königreichs. Seine Projecte waren, wie seine Gesinnungen, in ihrer Fassung eigenartig und selbständig, in ihrer Richtung vaterländisch und romantisch, in letzterer Hinsicht, wie es der poetische, in ihm selbst gewaltige Zug der Zeit mit sich brachte, deutsch mittelalterlich und katholisch, aber nicht eng doc= trinär, nicht dogmatisch gefesselt, sondern phantasievoll und erweitert durch einen ächten, hochbegabten, nicht bloß für einen Fürstensohn seltenen Sinn für die bildende Kunst. Die deutsche Gesinnung trug ihn weiter als der katholische Glaube, die Liebe zum Vaterlande und zur Kunst weiter als die Ergebenheit für die römische Kirche. Er war ein Schüler des frommen und duld= sam gesinnten Sailer, ein Bewunderer des Erneuerers ächter Geschichtsschreibung Johannes von Müller, ein begeisterter Freund Die Romantik konnte in König Ludwig ihren der Griechen. modernen und liberalen Ursprung nicht verleugnen, aber zugleich lebte in seiner Gemüthsart ein starker Rest von dem fürstlichen Absolutismus des achtzehnten Jahrhunderts, der mit den Jahren und den Zeitverhältnissen immer schärfer hervortrat, ihn der Reaction zutrieb, seine deutsche Gesinnung verengte, die katholische in ein despotisches Zerrbild verwandelte und am Ende den schon ge= alterten Mann so weit brachte, daß er in einem leichtsinnigen und frivolen Liebesrausch alles, selbst den Ultramontanismus und die Krone preisgab.

Als er den Thron bestieg, war die europäische Reaction in vollem Gange. Auf die Erhebungen in Spanien, Italien, Grieschenland (1820 und 21) waren die Fürstencongresse von Troppau, Laibach, Versna (1821 und 22) gefolgt, welche die gewaltsame

herstellung der alten Zustände beschlossen. König Ludwig erschien als ein Gegner der Reaction, als ein Freund verfassungsmäßiger Staatsordnungen, als ein Beschützer der Kunste und Bissenschaften, die er liebte und über manche andere Staats: interessen hinaus förderte, in seinen politischen Bölkersympathien als der Führer der Philhellenen. Die ersten fünf Jahre seiner Regierung waren die lichtvollsten und glücklichsten. Er war das mals der populärste Fürst Deutschlands. In demselben Jahr, mo er König wurde, feierte Karl August das fünfzigjährige Dop= peljubiläum seiner Regierung und seiner Freundschaft mit Goethe. Ludwig hielt es nicht für unköniglich nach Weimar zu gehen, um Goethe persönlich zu huldigen. Damals schrieb der Dichter an Schelling: "bie Art, wie er sich uns zu nähern geneigt war, macht eine Epoche in meinem Leben, glanzend wie die, welche ihm in der Weltzeschichte bereitet ist. Ich schätze Sie glücklich, zu seinen hohen Iwecken mitwirken zu können \*)."

### 2. Die Universität Munchen. Schellings Berufung.

Ein medicaischer Fürst, wenn nicht immer an Freigebigkeit, boch an Einsicht und Ehrgeiz, wollte er seine Hauptstadt in einer glänzende Stätte der Kunst und Wissenschaft verwandeln. Wie sehr es ihm mit den Kunstschäßen gelungen ist, darf die Nachwelt nie aushören zu rühmen und zu bewundern. In diesem Punkt dat kein deutscher Fürst auß eigenster Einsicht und Wahl Aehn-liches geleistet. Unter seine Pläne gehörte auch die Gründung einer Universität in München, die dem Ursprunge nach altbairisch, im Uedrigen zeitgemäß nach dem Vorbilde Göttingens organisirt sein sollte. Die Ausführung dieses Plans war eine der ersten Thaten seiner Regierung. Die altbairische im Jahr 1472 gestif-

<sup>\*)</sup> Aus Schellings Leben, III. S. 38.

tete, ben Jesuiten verfallene, mit der Zeit völlig gesunkene Uni= versität Ingolstadt war unter seinem Bater im Jahr 1800 nach Landshut verlegt worden und hieß seit 1802 Ludwig-Maximi= lians-Universität; jetzt wurde sie nach München verlegt und hier im Herbst 1826 eröffnet. Unter den Berufenen waren aus München Baaber und Thiersch, aus Jena der wegen seiner "Isis" vertriebene Dien, aus Erlangen Schubert, ber im Sommer 1827 seine Borlesungen mit großem Erfolge begann, Puchta kam ein Jahr später, aus Burzburg der Anatom Döllinger, aus Heidel= berg der Jurist Maurer; unter den außerordentlichen Professoren der theologischen Facultät befand sich Döllinger, unter den Pri= vatbocenten der juristischen J. Stahl, der hier seine akademische Laufbahn begann. Eine Sensationsberufung magte ber König aus eigenem Gefallen, weit der Mann seinem Sinn entsprach: Joseph Görres, der dreißig Jahre früher (1797) als deutscher Jakobiner extremer Art, als neufrankischer leidenschaftlicher Republikaner "das rothe Blatt" in Coblenz redigirt, bann sich gegen Napoleon erklärt, im Anfange bes Jahrhunderts durch bie Natur= philosophie den Uebergang in die Romantik gemacht, nach der Entscheidung der Freiheitskriege, in den Jahren 1814 — 1816, den rheinischen Merkur herausgegeben und hier im Sinne Steins die deutsche Reichsidee und deren Verwirklichung in der Form des Raiserthums mit einer Energie und einem moralischen Erfolge gefordert hatte, daß sein Blatt die fünfte Großmacht gegen Frankreich genannt wurde. Diese größte seiner publicistischen Thaten brachte ihm von Seiten Preußens Verfolgung, von Seiten bes bairischen Kronprinzen Beifall. Er hatte dann für die land= ständische Verfassung der Rheinlande agitirt, gegen die karlsbaber Beschlüsse und die Fürstencongresse eine Reihe von Schriften verfaßt (1819 — 1822): "Deutschland und die Revolution",

"Europa und die Revolution", "die heilige Mianz und die Bol= ker auf bem Congreß zu Berona." Nachbem gleich bie erste bieser Schriften confiscirt worden, suchte er seine Zuslucht in Feindes= Sein Ideal war das deutsche Reich und die katholische Er gab in Straßburg eine Zeitschrift "ber Katholik" heraus, als ihn König Ludwig, der mit diesen Ibealen sympa= thisirte, im Jahr 1827 als Professor der Geschichte nach München berief. Eine Lehrkraft war Görres nicht; er besaß die Beredsamkeit eines Agitators, bas Takent und die durch aufgeregte Zeiten gehobene Macht eines gewaltigen Publicisten, aber nicht den geordneten, durch lehrende Mittheilung wirksamen Seist Schon in Heidelberg hatte er gezeigt, daß die des Katheders. akademische Lehraufgabe nicht seine Sache sei. In München las er ein ganzes Semester von der Schöpfungsgeschichte bis zur Sündfluth.

An dieser neuen, durch den König begründeten Universität durste Einer nicht sehlen, den schon der Kronprinz hochgehalten: Schelling, der in München bereits amtlich angesiedelt war, nur urlaubsweise in Erlangen sich aushielt, gelockt von der Universitätsstadt und der Möglichkeit, wieder einmal akademisch lehren zu können, ein Mann, der durch seine Celebrität jeder Universität zum Ruhme gereichen mußte. Die Berufung geschah unter Bedingungen ausgezeichneter Art, der König ernannte ihn den 11. Nai 1827 zum Generalconservator der wissenschaftlichen Sammlungen des Staats, die Akademie wählte ihn zu ihrem Borstand. Seine Gegner waren wirkungslos; Weiller, zuletzt Generalsecretär der Akademie, wurde auf seinen Wunsch in Ruhesstand versetzt, Salat gegen seinen Wunsch in Landshut gelassen,

<sup>• \*)</sup> Fr. Thiersch's Leben. I. S. 318. (Br. an Jacobs v. 2, Jan.

von wo er trübselig nach München blickte, eisersüchtig auf Schelzling und wehmüthig grollend über sein ungerechtes, von Schelling, wie er meinte, hauptsächlich verschuldetes Schicksal. Aber er machte sich daraus eine Würde und nannte sich seitdem würdevoll: "der Duiescirte von Landshut." Noch achtzehn Jahre später empfand er es unwillig, daß jemand Schelling einen "ehrwürdigen Greis" genannt hatte. "Ist denn der Glückliche", so schrieb er wörtzlich, "darum ein Würdiger, geschweige ein Verehrungswürdiger und so ein Ehrwürdiger, darf er gleich in die Kategorie der Unzwürdigen nicht gesetzt werden?" Dieser Sat ist Salat, wie er leibt und lebt\*).

### II.

### Schellings Wirkungskreis.

### 1. Die Schulorbnung.

Aus dem erlanger Stillleben trat Schelling mit der Berufung nach München in einen sehr ausgebreiteten, mannigsaltigen
und bedeutenden Wirkungskreiß: er war Generalconservator der
wissenschaftlichen Sammlungen des Staats, Vorstand der Aademie, Prosessor an der Universität und in den ersten Jahren
Mitglied der Commission, die unter dem Vorsit des Cultusministers v. Schenk die neue Schulordnung zu berathen hatte. Gemeinschaftlich mit Thiersch kämpste er hauptsächlich für zwei
Punkte: daß auf den vorbereitenden Anstalten der (lateinischen
Schulen und) Gymnasien der Seist classischer Erziehung methobisch genährt und weder durch die altkatholische Lehrart verunstaltet

<sup>1826.)</sup> Der König war Weiller als einem Feinde des Katholicismus, wofür er ihn ansah, abgeneigt.

<sup>\*)</sup> Schelling in München: eine lit. und akab. Merkwürdigkeit. Mit Berwandtem. Von J. Salat. (IL Heft) 1845. S. 127.

noch den realistischen Zeitforderungen preisgegeben werde; dann daß auf den Universitäten der Geist akademischer Freiheit wirklich jur Geltung komme, vor allem in den Hörsälen, daß der Studienzwang in Rücksicht namentlich der allgemeinen Fächer aufhören und die Bollwerke desselben fallen möchten, das sogenannte philosophische Biennium, die Prafungen, Frequentationszeugnisse u. f. f. Das erste Ergebniß war siegreich, der neue Schulplan wurde im Jahr 1829 vom Könige genehmigt, fand aber in Baiern so viele Bis dersacher von der altkatholischen und realistischen Seite (Wort: führer der letzteren war Oken), daß eine Revision beschlossen und namentlich den katholischen Forderungen Einräumungen gemacht Sehr lebendig schildert Thiersch in einem seiner Briefe die Sitzungen im Kabinete des Königs, deren Gegenstand ber akademische Studienzwang und deren Resultat die Abschaffung desselben war, selbst ber letzte noch stehen gebliebene Rest, der Iwang der Studienzeugnisse, siel auf Schellings energische Vor= stellung, wider den Rath des Ministers, mit der völligen Billigung des Königs. "Es war", sagt Thiersch philhellenisirend, "die Navarinoschlacht der bairischen Universitäten \*)."

#### 2. Die Atabemie.

Auch für die Akademie war durch König Ludwig eine neue Zeit gekommen; sie sah sich mit einem male aus der disherigen umnatürlichen Lage einer künstlich erzwungenen Einrichtung von provinziell bairischem Charakter unter Bedingungen gesetzt, die sie in einen lebendigen Zusammenhang mit den Bildungsanstalten des Landes und in eine Verfassung brachten, die der Aufgabe einer rein wissenschaftlichen und fruchtbaren Wirksamkeit von nationa-

<sup>\*)</sup> Fr. Thiersch's Leben. I. S. 299 flgb. S. 342—46. (Br. an Lange. Spätherbst 1827.)

ler Bedeutung entsprach. Aus einer gegebenen Vereinigung von Gelehrten kann sich bas Bedürfniß eines wissenschaftlichen Zusam= menwirkens im höchsten Sinn entwickeln und baraus auf natürlichste Weise eine Akademie hervorgehen, während auf dem entgegengesetzten Wege, wo in der Absicht, eine Akademie zu machen, gelehrte Leute zusammengesucht werden, nur ein künstliches und local Nun war in der bai= beschränktes Gewächs zu Stande kommt. rischen Hauptstadt eine solche natürliche Bereinigung von Gelehr= ten nur herzustellen durch eine Universität, die der Akademie die lebendige Voraussetzung, den beständigen Zufluß, die vorhandene Sammlung wiffenschaftlicher Kräfte gab, Bermittlungen, wodurch sie in die Reihe der wissenschaftlichen Bildungsanstalten des Landes als deren höchste Stufe organisch sich einfügte. Wieder= holt hat Schelling in seinen akademischen Reden die Gründung der münchener Universität als König Ludwigs "entscheidendste und folgenreichste That" gerühmt. Es hing damit eine zweite Wenn bis dahin die Aka= wohlthätige Aenderung zusammen. demie wesentlich eine Verwaltungsbehörde der wissenschaftlichen Sammlungen gewesen war, so wurde es jett schon wegen ber Universität nothwendig, diesen Verwaltungszweig von der Afa= bemie zu trennen und dadurch die letztere selbst unabhängig von einem Apparat zu machen, ber sie brucken und ihren rein wissen= schaftlichen Bestrebungen hinderlich sein mußte. Jett erst wurde sie frei für ihre eigentlichen Zwecke. Auch konnte sie jett erft, da es sich nicht mehr um Verwaltungsstellen innerhalb der Aka= demie handelte, in das naturgemäße Recht eintreten, sich burch freie Wahl zu ergänzen. Wiederholt hat Schelling dieses Recht der Akademie gegen jeden beschränkenden Eingriff vertheidigt.

Zweimal im Jahr hielt die Akademie öffentliche Sitzungen, die Schelling als Vorstand durch eine Rede zu eröffnen hatte.

Die beiden Feste waren der Jahrestag der Stiftung (28. März) und der Geburtstag des Königs (25. August). In seinen Werken sind einundzwanzig solcher Reden gesammelt, von denen sechs separat gedruckt waren, die übrigen sich theils in dem handschrifts lichen Nachlaß, theils in den Jahresberichten der Akademie und ben münchener gelehrten Anzeigen fanden\*). Seine Antrittsrede, worin er den neuen Zustand der Akademie und den König seiert, ber ihn begründet, hielt er ben 25. August 1827. So oft auch die Gelegenheit wiederkehrt, er wird nicht müde, den König zu preisen und die seltenen Eigenschaften dieses Fürsten mit innerer Zustimmung hervorzuheben: die ungewöhnliche und eben daburch populare Persönlichkeit, seine wissenschaftlichen nach allen Rich= tungen offenen Interessen, jest gefesselt von Champollions Ent= beckung im Gebiet der Hieroglyphen, jetzt von den Untersuch= ungen über Erdmagnetismus, die vaterländische Gefinnung bieses "beutschesten Fürsten", ber den Deutschen einen Ruhmestempel gründet, die Sorge für das materielle Bolkswohl, die sich in dem großen Kanalbau bewährt, der die beiden mächtigsten Ströme Deutschlands verbinden soll, das Interesse für bairische Landes= geschichte, bas. durch die Gründung der historischen Kreisvereine den Sinn für Localforschung so wirksam zu erregen gewußt, und vor allem die ideale Gemüthsart, die hohe religiöse Monumente erschafft und jenen andern bloß auf das physische Wohl sich beziehenden Schöpfungen der Zeit Werke der Kunst als mächtiges Segengewicht an die Seite stellt. "Ruhmwürdig ist, wer immer die Wirksamkeit des Göttlichen in der menschlichen Natur zu erhalten sucht, am ruhmwürdigsten, der es mit den größten Mitteln, mit tiefer Einficht und aus eigenster, innerster Bewegung thut \*\*)."

<sup>\*)</sup> S. 28. 206th. L. 286. IX. S. 377-507. 286. X. 'S. 295-300.

<sup>\*\*)</sup> Ebendaf. (25. Aug. 1836.) S. 474-76.

Diese Festreben wurden, wie es die Selegenheit mit sich führte, zum Theil auch Gedächtnißreben zu Ehren verstorbener Mitglieder der Akademie; darunter waren bairische Specialgrößen, die der Akademie als Ehrenmitglieder angehört hatten, wie Montgelas, Zentner, Fürst Wrede; dann einheimische Akademiker, wie Lorenz Westenrieder, der Geschichtsschreiber der Akademie\*), der Philosoph Socher, der Geolog v. Moll, der Anatom Döllinger u. a.; unter den auswärtigen Mitgliedern waren zwei große Namen zu seiern: Schleiermacher und de Sacy. Als Platen in Sprakus gestorden war, gedachte Schelling seiner am Jahresetage der Akademie 1836 ehrenvoll und selbst schmerzlich bewegt.

Von diesen akademischen Reben ist die interessanteste und für ihn selbst bedeutsamste die Festrede vom 28. März 1832, worin Schelling der Akademie die eben gemachte große Entbeckung Faraday's verkundete und zeigte, wie die Magnets elektricität ergänzend und vollendend eingreife in die Reihenfolge der Aufgaben, die der Galvanismus hervorgerufen und die zusammen bessen Entwicklungsgeschichte ausmachen, wie Galvanis Entdedung burch Bolta festgestellt, dann die chemischen Birtungen der Säule durch Davy (Elektrochemismus), die magnetis schen durch Dersted (Elektromagnetismus) entdeckt wurden und nur übrig blieb, auch die elektrischen Wirkungen des Magnetis= mus erperimentell darzuthun, was Faraday eben jetzt geleistet. Diese Entdeckung sei bei weitem das Erfreulichste, was seit langer Zeit im Gebiet der Wissenschaften sich begeben. Jener Zusam= menhang des Magnetismus, der Elektricität und des chemischen Processes, den er in den Anfängen seiner Naturphilosophie schon

<sup>\*) 27.</sup> März 1829. Zwei Jahre vorher hatte die Akademie das fünfzigjährige akademische Jubiläum dieses Mannes in allgemeiner Sipung geseiert.

wor Bolta behauptet, sei jetzt erperimentell bewiesen. Hier sieht Schelling den Convergenzpunkt der Naturphilosophie und Experimentalphysik, das Einverständniß seiner ersten Grundgedanken mit den Ergebnissen der eracten Forschung. In der Nede des siebenundfünfzigjährigen Mannes weht ein Hauch seiner ersten prophetischen Zeit. "Das große Phänomen, an dessen vollständiger Entwicklung die letzten vierzig Jahre gearbeitet, wird, aufs neue siegreich, aus jeder Berdunkelung hervortreten und als die alles erleuchtende Sonne über dem ganzen Sediet der Naturlehre ausgehen \*)."

Benige Tage vor dieser Rede war Goethe gestorben. Jahre vorher am Vorabend des Ludwigstages 1829, hatte der Redner des Dichters zugleich mit dem Könige gedacht: "Goethe, seit fünfzig Jahren Anführer der beutschen Literatur, auch rein wissenschaftlichen Männern ein verehrtes Vorbild: dem Natur= forscher wegen des freien, gleichsam den Weg der Natur selbst verfolgenden Blick; dem Philosophen wegen des Ernstes und der unablässigen Bemühung, womit er auch als Dichter nur jene Bahrheit gesucht und hervorgehoben, die überall allein fähig ift, Geist und Gemüth dauernd zu bewegen; dem Alters thumsforscher als lebendiges gegenwärtiges Beispiel, an welchem er das Geheimniß der unerforschten Kunst jener großen Schrift= steller und somit den ganzen Sinn des Alterthums zu ergrun= den vermochte: Goethe vollendet in diesen Tagen sein achtzigstes Möge ihm, bem wie Nestor, bem Trefflichsten ber Sterblichen, schon zwei der redenden Menschengeschlechter vorübergegangen sind, und bas britte noch ehrerbietig horcht, auch ber Glückwunsch unserer Akabemie nicht unwillkommen und ein Beweis sein ber in allen Theilen Deutschlands gleichgestimmten

<sup>\*)</sup> S. 23, 20th, I. 36, IX. S. 437—452,

Empfindungen der Liebe und Anhänglichkeit für den ehrwürdigen Patriarchen deutscher Kunst und Wissenschaft." Um Schluß jener Rede über Faradan lenkt sich der Blick des Redners auf die Zu= stände Deutschlands und findet hier in den anarchischen Bestrebungen "einer alles ansteckenden und verfälschenden Phantasterei, die nichts Festes übrig läßt" das Uebel der Zeit, das ein Gefühl allgemeiner Unficherheit verbreitet. "In einer solchen Zeit erlei= det nicht die deutsche Literatur bloß, Deutschland selbst den schmerzlichsten Berluft, ben es erleiden konnte. Der Mann ents zieht sich ihm, ber in allen inneren und äußeren Verwirrungen wie eine mächtige Säule hervorragte, an ber viele sich aufrichteten, wie ein Pharus, der alle Wege des Geistes beleuchtete, der, aller Anarchie und Gesetzlosigkeit durch seine Natur Feind, die Herrschaft, welche er über die Geister ausübte, stets nur ber Wahrheit und dem in sich selbst gefundenen Maß verbanken wollte; in dessen Geist und, wie ich hinzusetzen darf, in dessen Herzen Deutschland für alles, wovon es in Kunst oder Wissen= schaft, in der Poesie oder im Leben, bewegt wurde, das Urtheil väterlicher Weisheit, eine lette versöhnende Entscheidung zu finden sicher war. Deutschland war nicht verwaist, nicht verarmt, es war in aller Schwäche und inneren Zerrüttung groß, reich und mächtig von Geift, so lange Goethe lebte\*)."

### 3. Die Universitat.

Das Gebiet seiner Hauptwirksamkeit war das akademische Lehramt. Er lehrte in drei Abtheilungen sein System, den ersten Theil bildete Einleitung und Begründung, die Einleitung besstand in einer Auseinandersetzung des "philosophischen Empirissmus", die Begründung seiner neuen Lehre, die sich als positive

<sup>\*)</sup> Ebenbas. S. 418 flgb. S. 451.

Philosophie bestimmte, geschah durch die Seschichte der neuern Philosophie seit Descartes; die beiden Haupttheile waren die Philosophie der Mythologie und der Offenbarung.

Bald nach seinem Auftreten schreibt Thiersch in bem schon erwähnten Briefe aus dem Spätherbst 1827: "Schelling hat ein sehr zahlreiches und treues Auditorium um sich versammelt und weiß es trot der Schärfe und Tiefe seiner Speculation festzu= halten durch Geist und wenigstens in den meisten Vorträgen sichtbare Popularität. Auch eine beträchtliche Anzahl halber und ganzer Graubärte hören ihn, unter ihnen Niethammer, ich selbst, daran Abgeordnete, Geistliche u. s. f. Gegen Hegel ist er scharf und mit großer Entschiedenheit aufgetreten, daß er seine, Schellings, Philosophie durch falsche Wendung verdorben habe, die Ratur in ein Herbarium getrockneter Kräuter verwandelt u. s. f. Sute Köpfe habe er (Hegel) noch keine zu Grunde gerichtet, weil sich noch keine zu ihm gewandt, aber bagegen viele mittelmäßige mit einem unleiblichen Dunkel und Hochmuth erfüllt. Mich ziehen seine Vorträge besonders durch ihr Verhältniß zu den alten Spstemen der Eleaten, Pythagoreer und Plas toniker an, die darin eine lebendige Bedeutung und Beziehung haben." Ein halbes Jahr später berichtet Thiersch: "Schelling ist, exutis novus exuviis, wie in frischer Jugend bei uns wieder aufgetreten, und seine Borlesungen haben ben glänzendsten Erfolg, ungeachtet sie tief sind und schwer gehen; doch der Geist und der Name des Mannes überwiegt alles, Bei der Revision der neuen Philosophie seit Cartesius bis auf ihn selber kam auch eine Schilderung von Jacobi, die so unbefangen und Jacobi ehrend war, daß sie selbst Niethammer, der wie ich und nicht wenige ältere ihn regelmäßig hört, vollkommen befriedigte. Gegen Hegel ist er mit desselben Entschiedenheit wie gegen Baaber aufgetreten, dessen

Größe fast schon bei der ersten Berührung mit Schelling, der ihn gar nicht mit Namen nannte, zusammengefallen ist \*)."

Unter seinen Zuhörern war auch Puchta, ber seine Begeisterung für Schubert und Schelling in einem Gedichte aussprach, worin er jenen mit dem Schwan, diesen mit dem Löwen verglich:

Du kennst den Löwen — seine gelben Loden hat er geschüttelt in der Jugend Tagen, Jest, da sie schon bestreut mit weißen Floden, Sinnt er und sinnt, den neuen Ramps zu wagen Und sene Arast, vor der die Flur erschroden, Zum lestenmal ins offne Feld zu tragen, Zum lestenmal die träge Zeit zu meistern Und alle frischen Herzen zu begeistern \*\*).

<sup>\*)</sup> Fr. Thiersch's Leben. I. S. 346. S. 349. (Br. an Jacobs b. 6. Febr. 1828.)

<sup>\*\*)</sup> Ebenbas. I. S. 296. Das Gebicht "Aurora" ist aus bem Jahr 1835. Bgl. oben Cap. XIII. S. 253—57.

# Fünfzehntes Capitel.

Schellings Universitätsvorlesungen in München. Propädentik zur positiven Philosophie.

I.

Die Antrittsvorlesung. Gine Belegenheitsrede.

Die münchener Borlesungen sind aus dem handschriftlichen Rachlaß des Philosophen in der Gesammtausgade seiner Werke verössentlicht, wo die Philosophie der Nythologie und Offenbarung den Inhalt der zweiten Abtheilung ausmachen\*); diese bilden einen wesentlichen Bestandtheil des Systems und gehören darum in die Entwicklungsgeschichte des letzteren, die in dem solgenden Buche dargeskellt werden soll. Dagegen reihen sich die propädentischen Vorträge über die Geschichte der neuern Philosophie und den philosophischen Empirismus so genau an die würzburger und erlanger Borträge ähnlicher Art, daß wir sie, gleich jenen, hier an ihrem biographischen Ort charakterissiren.

Den 26. November 1827 hielt Schelling seine erste Vorlesung vor den Studirenden und entwarf in dem großartigen
Stil, der ihm zu Gebot stand, seine Aufgabe und seinen Standpunkt. Sein lebhaftester Wunsch sei erfüllt, er sei als Lehver in
dieses Land gekommen, aber leider früh, zu früh für seinen eige-

<sup>\*)</sup> S. B. Abth. II. Bb. I u. II. (Philos. ber Mythologie), Bb. III u. IV. (Philos. d. Offenbarung.)

nen Wunsch verstummt, in dem eigentlichen Baiern habe erinie gelehrt, jest zum erstenmal trete er als öffentlicher Lehrer ber bairischen Jugend gegenüber, für die er eine tiefe Zuneigung, zu deren Fähigkeiten er das größte Vertrauen hege; seine Lehrgabe sei beschränkt, sie könne sich nur außern, wo er sich frei fühle und aus Liebe zur Philosophie, nicht aus Iwang gehört werde. Gezwungenen Zuhörern sei er stumm; bas bloße Gernen lasse sich zwingen, aber Philosophie sei freie Liebe und diese nicht lern= bar, nicht erzwingbar. Nur in der fortschreitenden, dem Ziele unablässig zustrebenden Bewegung sei die Philosophie lebendig. "Wie kann man etwas, bas im Werben, in stets lebendiger, nie ruhender Fortbewegung ist, als etwas Abgestorbenes, Fertiges, gleichsam Vorhandenes behandeln, auf welches man, wie auf das Erzeugniß einer Manufactur, seinen Stempel druckt?" "Bo die Philosophie burch birecten ober indirecten Zwang gehemmt wird, gleicht sie einem gefangen gehaltenen Abler, dem seine wahre Heimath, die Felsenspike verwehrt ist." Philosophie sei keine Fach: ober Brodwissenschaft. Nicht um Philosoph zu werden, studire man Philosophie, sondern um große und zusammenhaltende Ueberzeugungen zu gewinnen, ohne welche es keine Würde des Lebens giebt. Solche Ueberzeugungen wollen frei erzeugt, frei empfangen sein; baher bürfe hier am wenigsten ein Zwang gelibt Er danke es bem Könige, daß er als freier und frei= werden. willig gehörter Lehrer der Philosophie wirken und die langjährige Schuld an das Vaterland beschlen könne.

Er nimmt zur Charakteristik seiner Lehraufgabe den Standspunkt mitten in jener Grundanschauung, die in allen Entwickslungsphasen seiner Lehre die Urform bildet. Die Philosophie habe im Grunde keine anderen Segenskände als die anderen Wissenschaften auch, nur sehe sie dieselben im Lichte höherer Verhälts

nisse und begreife beren einzelne Gegenstände, das Weltspstem, die Pflanzen= und Thierwelt, den Staat, die Weltgeschichte, die Aunst, nur als Glieber eines großen Organismus, ber aus dem Abgrunde der Natur, in dem er seine Wurzel hat, bis in die Geisterwelt sich erhebt. Die Philosophie lasse den, der sie in ihrer Tiefe erfaßt, nicht ruhen, ehe er auch in die Tiefen der Natur und der Geschichte geblickt habe. In beiden Reichen seien neue Thatsachen an das Licht getreten, deren Erklärung höher gestellte Begriffe verlange; Ansichten, die vor achtundzwanzig Jahren als speculative Träume erschienen, seien jetzt durch das Erperiment vor Augen gelegt, so z. B. der Zusammenhang des magnetischen, elektrischen und chemischen Processes durch die elektrochemischen und elektromagnetischen Wirkungen der voltaischen Wohin man blicke, überall sehe man die Anzeichen der Saule. Unnäherung jenes Zeitpunkts, den die begeisterten Forscher aller Beiten vorausgesehen, wo die innere Identität aller Bif: senschaften sich enthülle, der Mensch endlich des eigents lichen Organismus seiner Kenntnisse und seines Wissens sich bemächtige, der zwar ins Unendliche wachsen und zunehmen könne, aber ohne in seiner wesentlichen Gestalt sich weiter zu verändern, wo endlich die vieltausendjährige Unruhe des menschlichen Wissens zur Ruhe komme und die uralten Migverständnisse der Mensch-Diesen Standpunkt habe die Philosophie vor heit sich lösen. Seitbem sei kein länger als einem Bierteljahrhundert errungen. anderes Spstem erschienen. Bas sich Geltung erworben, gebe sich selbst nur für Verbesserung, für Bollendung des bamals Ge-Er selbst habe das Werk vor einem Menschenalter wonnenen. begonnen und komme jett, es zu vollenden. Darin vergleiche sich sein gegenwärtiges Auftreten in München mit seinem ersten in Es handle sich jetzt um den letzten Durchbruch in das

freie offene Feld objectiver Wissenschaft, wie damals um den ersten; beide male war ein solcher Durchbruch gleich ersehnt, gleich ungeduldig erwartet und ihm als eine zweisache Seistesthat, die nur er entscheiden könne, auf die Seele gelegt\*).

Schellings persönliches Ansehen und die Macht seines Worts gewannen ihm balb einen Ginfluß auf die Studirenden, ber gelegentlich eine gewaltige Probe bestand. Die Beranlassung war König Ludwig, bei seiner Borliebe für alte relis schlimm genug. giöse Gebräuche, hatte im Jahr 1830 bas Oberammergauer Pasfionsspiel und in München die alterthümlichen Christmetten wieder= aufleben lassen; in Folge ber mitternächtlichen Gottesbienste in den Hauptkirchen der Stadt gab es Unruhe auf den Straßen und allerhand studentischen Unfug, wogegen zuletzt das Militär ein= schritt, und hier kam es zu Conflicten, wobei die Studenten übel behandelt und aufs äußerste erbittert wurden. In den regie renden Kreisen herrschte bereits bei den aufgeregten Zeitverhält= nissen eine argwöhnische Stimmung, man witterte politische Beweggründe, fürchtete Gefahren der schlimmsten Art, übertrieb die Befürchtung und machte den König glauben, daß eine Verschwörung gegen sein Leben im Werk sei. Schon plante man bie Schließung der Borlesungen, die Berlegung der Universität, die Berbannung der einheimischen Studenten aus der Stadt, der auswärtigen aus dem Lande. Da versammelte Schelling, Abends den 29. December 1830, die Studenten in der Aula und richtete an sie in Gegenwart des Senats eine Ansprache, worin er alle feineren studentischen Empfindungen so gut zu treffen und zu bemeistern verstand, daß ihm die Studenten sofort feierlich versprachen, die nächste Nacht vollkommen Ruhe zu halten. Das Ber-

<sup>\*)</sup> S. W. Abth. I. Bb. IX. S. 353—366. Bgl. oben Cap. I. S. 6 flgb.

sprechen wurde erfallt, alles blieb ruhig, ein kleiner Unfug in der Reujahrsnacht hatte keine weitern Folgen, und die schon angeords zete Schließung der Universität wurde vom Könige gleich wieder ausgehoben \*).

IL

Propadeutische Bortrage.

1. Gefdichte ber neuern Philosophie.

In seiner Antrittsvorlesung hatte Schelling erklärt, daß sein System, wie er es in Jena begründet, das unüberwundene und herrschende, daß die Vollendung desselben die gegenwärtige Aufgabe der Philosophie, daß diese Bollendung des eigenen Werks seine Aufgabe sei. Darunter verstand er den Durchbruch aus ber negativen Philosophie in die positive. Die negative Philosophie sei Nothwendigkeitssystem, die positive dagegen Freiheitslehre. Schon vor achtzehn Jahren hatte er in seiner Abhandlung über die menschliche Freiheit dargethan, daß Freiheit und Nothwendigkeit einander keineswegs ausschließen, sondern die Freiheit die überwundene Nothwendigkeit, diese darum der (negative) Es handle sich deßhalb auch keineswegs um Grund jener sei. einen Umsturz der negativen oder rationalen Philosophie, son= dern um die Ergänzung, den Fortgang und letzten Schritt zur Bollenbung, um "eine Veränderung im Begriffe der Philosophie selbst", nicht etwa eine plötzliche und willkürliche, sondern durch den Entwicklungsgang der Philosophie gründlich vorbereitete und geforderte Veränderung, auf welche daher gar nicht besser hingewiesen und vorbereitet werben könne als durch eine richtige Einsicht in den geschichtlichen Entwicklungsgang der Systeme. Diese

<sup>\*)</sup> S. W. Abth. I. Bb. IX. S. 367—76. Bgl. Aus Schellings Leben. III. S. 32. Fr. Thiersch's Leben. II. S. 2 sigb.

Einficht zu eröffnen, ist die Aufgabe, die sich-Schelling in seinen propädeutischen Vorträgen stellt.

Wie unter seinem Gesichtspunkt Nothwendigkeit und Freiheit zu einander stehen, in einem ähnlichen Verhältniß steht die Geschichte der neuern Philosophie zu diesem letzten, jetzt zu lösenden Problem: sie ist in ihren Hauptformen die Entwicklungsgeschichte des Systems der Nothwendigkeit. Diese Entwicklung ist, wie jede, zugleich Steigerung. Das Nothwendigkeitssystem wird in seinem Fortgange bis zu einem Grade gesteigert, ber nur einen Schritt übrig läßt: den Durchbruch zur positiven Philosophie. Auch seien dazu in der abgelaufenen Entwicklung schon die Reime und Antriebe vorhanden; das Bedürfniß nach dem Positiven im Sinne Schellings rühre sich in allen Richtungen, die der bloß rationalen Philosophie zuwiderlaufen und fie bekampfen. In diesem Licht erscheinen ihm zwei dem Rationalismus entgegengesette Stellungen bedeutsamer als je: der Empirismus und die Glaubensphilosophie, Bacon gegenüber Descartes, Jacobi gegen: über Spinoza und den Nothwendigkeitsspstemen überhaupt, der nationale Gegensatz der englisch=französischen Philosophie und der beutschen.

Was die Entwicklung der rationalen Philosophie in ihren Hauptspstemen betrifft, so geht dieselbe von Descartes zu Spisnoza, Leibniz und Wolf, von hier zu Kant, Fichte und dem System des transscendentalen Idealismus, zur Naturphilosophie und Identitätslehre. Hier erblickt Schelling sich selbst geschichtslich auf der höchsten Stuse der negativen Philosophie, von ihm in eine Methode und Verfassung gebracht, welche dicht vor der Vollendung, vor dem Durchbruch in die positive Philosophie steht. Wer diesen Durchbruch nicht sindet, vielmehr den Rationalismus noch weiter treiben will, geräth ins Wonstrose und

kann in der Entwicklung der Philosophie keine Katastrophe, sons dern nur eine Episode bilden, die nichts als ein unfruchtbares und ödes Spiel ausrichtet, eingelegt, wie ein Intermezzo, zwissen den der Begründung und den der Vollendung des letzten Systems der Philosophie. Eine solche Episode sei die Lehre Hegels.

Die Philosophie wird formell ober negativ frei durch die Lobreisung von der Antorität, durch den Zweisel, der ihre Erstenntniß unadhängig macht; wahrhaft oder positiv frei wird sie erst durch die Einsicht in das Wesen der Freiheit. Den Ansang der völlig freien Philosophie im negativen Sinn entscheidet Descartes trast des Zweisels; Schelling demerkt dadei, wie eine vorbedeutende Thatsache, daß diese Begründung der neuen Phislosophie in Baiern geschah; er läst auch nicht unerwähnt, daß sich das pfälzische Fürstenhaus den Philosophen günstig gezeigt, die Prinzessin Elisabeth verehrte Descartes, ihr Bruder Karl Ludwig berief Spinoza nach Heidelberg, ihre Schwester Sophie und deren Tochter schätzten Leibniz\*).

Als den wichtigsten Punkt der cartesianischen Lehre nimmt er den Beweis vom Dasein Sottes, das ontologische Argument, wonach Sott nothwendig existirt, und sich die ganze Lehre in diesem ihrem höchsten Begriff selbst als Nothwendigkeitssystem ausprägt. Sott existirt nothwendig, d. h. es ist unmöglich, daß er nicht ist; die Röglichkeit des Richtseins ist von ihm ausgezschlossen, also auch die des Seins, denn nur so lange ist etwas bloß möglich, als auch sein Segentheil möglich ist. Wenn aber Sott bloß nothwendig existirt und ihm gar keine Röglichkeit

<sup>\*)</sup> Schelling irrt, wenn er den Kurfürsten, der Spinoza berusen wollte, Karl Friedrich nennt und ein anderes mal meint, daß Leibniz seine Theodicee für die Kurfürstin Sophie von Hannover geschrieben.

seiner selbst vorausgeht, so sehlt die Bedingung, aus der er sich selbst hervordringt, so ist er untebendig, unfrei und als der nothe wendig Existirende zugleich "der blindlings Existirende." Auf diese Weise werde an Gott nichts als die blose Nothwendigkeit begriffen. Was über diese hinzukomme und Gott eigentlich erst zu Gott mache, dieses Plus gehe nicht ein in die Erkenntniß Deseattes".

Das ift der Punkt, um den sich in der rationalen Philosophie alles dreht und in dem das Denken gefangen liegt: der Begriff Gottes als eines bloß nothwendig eristirenden Wesens. sem Begriffe ruht die Lehre Spinozas. Ohne vorausgehende Möglichkeit in Gott, giebt es in ihm keine lebendige Gelbsterzeugung, keine Freiheit, keine Potenz: er ist der blind und subjectlos Eristirende, das potenzlos Seiende, das unversehene (blinde) Sein, in der That eine "existentia fatalis", weßhalb denn auch die ganze Lehre Spinozas den Charakter des Fatalismus In diesem Urtheil sinden wir Schelling in wörtlicher Uebereinstimmung mit Jacobi. Spinozas Einheitslehre hatte ihn früh erfaßt. Er rechnet ihn auch jetzt noch unter die unvergäng= lichen Schriftsteller, in benen man gelebt haben muß; er hält auch jetzt noch die Aufgabe fest, die ihm schon in den Briefen über Dogmatismus und Kriticismus gegenwärtig war und bie erste Darstellung seines eigenen Systems bestimmte: ein neues auf ben Freiheitsbegriff gegründetes Universalspstem, nach dem Borbilde Spinozas \*\*). "Ein System der Freiheit", heißt es in den munchener Borlesungen, "in eben so großen 3ugen, in gleicher Einfachheit als vollkommenes Gegenbild bes spi=

<sup>\*)</sup> S. W. Abth. L. Bb. X. (Zur Geschichte ber neueren Philos.)
S. 14—22.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. oben Cap. III. S. 44. Cap. IV. S. 48.

Wahren und Bollenbeten in der Philosophie fortgehen, der nicht einmal wenigstens in seinem Leben sich in den Abgrund des Spisnozisames versenkt hat." Schelling läßt den Differenzpunkt zwischen feiner und Spinozas Lehre scharf hervorspringen. Bei Spinoza sind Denken und Ausdehnung von sich aus einander entz gegengesetzt, im Wesen Gottes identisch, d. h. sie sind coordinirt. Das Denken bildet den Begriff der Ausdehnung und ist doch nicht, was es danach sein müste: die höhere Potenz. Daher sehlt der Lehre Spinozas die Lebendigkeit der Entwicklung. Sie ist slarres Nothwendigkeitssystem. Die solgenden Systeme entwickeln das Rothwendigkeitssystem weiter, aber überwinden es nicht\*).

Dieß gilt zunächst von Leibniz. Kaum ift ein Urtheil über die frühern Philosophen so charakteristisch für den Stand: punkt der manchener Borlesungen, so sehr nach dem Modus bieses Standpunkts abgemeffen, als das über Leibniz. Daß Schelling das Genie Leibnizens und den Gehalt seiner Lehre, daß er in Ruckficht der Lehre den eroterischen und esoterischen Philosophen unterscheibet, ist nicht neu; charakteristisch ist, wie er in bem letzten Punkt das gewöhnliche Urtheil vollkommen umkehrt. "Er war", heißt es von Leibniz, "mit einem magischen Blicke begabt, vor dem jeder Gegenstand, auf den er sich heftete, wie von selbst sich Seine Lehre sei nicht unbedingt seine Philosophie, sondern zum großen Theil die seines Zeitalters; sie sei im Grunde "verkammerter Spinozismus." Spinozas Lehre war aus einem Stück, die leibnizische besteht aus verschiedenartigen: der Mona= bologie und der Theodicee. - Dieses Urtheil ist keineswegs richtig, obwohl es häufig ist. Aber gewöhnlich meint man, die Monadenlehre gebe den aufrichtigen und esoterischen, die Theodicee den

<sup>\*) 6. 93.</sup> Abth. I. 95b. X. S. 84--48.

verstellten und eroterischen Leibniz. Umgekehrt Schelling. Monadenlehre sei nur "Hypothesenspiel" gewesen, mit der Theo: dicee dagegen war es Ernst. Barum Schelling so urtheilt, et: klärt sich aus der Tendenz seiner Vorlesung, die den Abstand jedes Systems von der Grundanschauung der sogenannten posttiven Philosophie mißt. Dieser steht die Theodicee näher. Die Theodicee läßt dem Dasein der Welt eine Berathschlagung Gottes mit sich, einen göttlichen Willensact, eine göttliche Wahl vorbanach giebt es eine Entstehung der Welt in der ausgehen; Zeit, also eine Zeit vor ber Welt, einen geschichtlichen Ursprung der letteren: lauter Probleme, deren Auflösung die positive Phis losophie allein zu geben vermag ober geben zu können verheißt. Dagegen bleibe die Monadenlehre ganz im Nothwendigkeitesspftem befangen; sie konne die Eristen, der Dinge so wenig erklären als Spinoza, sie setze an die Stelle der (nothwendigen) logischen Emanation, die Spinoza lehrt, die physische: ihr erscheine Gott "gleichsam als eine von Realität schwangere Bolke" und die Dinge als Ausblitungen, Wetterleuchten, Fulgurationen Gottes. Mit der Monadenlehre ist die stetige Entwicklung der Dinge ge sett; die leibnizische Philosophie ist ihrem eigentlichen Typus nach Entwicklungssystem. Schelling anerkennt auch ben augenscheinlichen Fortschritt, den Leibniz damit gemacht, aber nimmt ihn wie etwas Nebensächliches; er anerkennt, daß diese Philosophie "ber erste Anfang sei, das eine Wesen der Natur in der nothwendigen Stufenfolge seines zu fich selbst Kommens zu betrachten, ber erste Reim der späteren lebendigen Entwicklung", aber er findet hier nicht ben Kern des leibnizischen Systems, sondern bloß "eine verdienstliche Seite desselben", "diese Seite sei noch die schönste und beste ber leibnizischen Lehre." Zum positiven Begriff der Freiheit sei Leibniz auch in der Theodicee nicht gekommen, denn er lasse Gott unter der Herrschaft der moralischen Rothwendigkeit, an welchen Begriff sich nun der Rationalismus anklammere als an seinen letzten Halt. Es giebt keinerlei Rothwendigkeit sur Gott. Wie Dun Scotus gegen Thomas, erklärt Schelling gegen Leibeniz: "gut ist nur, was Gott will und weil er es will»)."

Die moralische Nothwendigkeit determinirt den göttlichen Willen. Er schafft die beste Welt, weil sie die beste ist d. h. die zweckmäßigste Ordnung der Dinge. Die Zweckmäßigkeit der Welt sordert als letzte Ursache einen Weltbaumeister, nicht einen Weltsschöpfer, sie braucht eine Stoff gestaltende, nicht eine Stoff hervordringende Ursache. Von diesem Begriff der Zweckmäßigkeit nach Unalogie des menschlichen Rutzens lebt die rationalistische Auftärung und deren Führer Christian Wolf "langweiligen Ansbenkens")."

Rant erhebt ben Freiheitsbegriff (bas Subjective) und fturat die bisherigen, mit dem wolfischen Rationalismus erschöpften und ausgelebten Nothwendigkeitsspsteme. Man kann von dieser Epoche nicht groß genug benten. "Das Verwerfungsurtheil über Kant und Fichte ist heut zu Tage leicht, es gehört viel dazu, die Philo= sophie nur wieder auf den Punkt zu heben, wohin sie durch Kant und Fichte war gehoben worden. Das Urtheil der Geschichte wird sein: nie sei ein größerer, außerer und innerer Kampf um die höchsten Besitzthumer des menschlichen Geistes gekampft wor-Reue Probleme gingen auf und eines folgte nothwendig Daher die beschleunigte Bewegung in der aus bem anbern. Philosophie, die schnelle Ablösung und der Wechsel der Systeme, der die Unkundigen verwirrt, weil sie den Zusammenhang nicht Aber ohne diese Einsicht ist überhaupt alles verworemsehen.

<sup>\*)</sup> Ebenbas. S. 48-59.

<sup>\*\*)</sup> Ebenbaj. S. 60. S. 68—70.

Treffend sagt Schelling: "seit Kants eigentliche Wirkung ren. in der Philosophie begonnen, sind es nicht verschiedene Systeme, sondern ist nur ein System, das durch alle die auf einander fol= genben Erscheinungen nach bem letten Punkte ber Berklärung hindrängt; gerade der schnelle Wechsel der Systeme war der Beweis, daß der lebendige Punkt in der Philosophie getroffen worden, der wie der einmal befruchtete Keim eines Wesens oder wie der Grundgedanke eines großen Trauerspiels keine Ruhe mehr verstattet bis zur vollenbeten Auswicklung." Das Große und Außer= ordentliche der kantischen Kritik liegt in diesen beiden Momenten: daß er der Principlosigkeit, der Anarchie im buchstäblichen Sinn, die in der Philosophie herrschte, ein Ende gemacht und der letzteren die Richtung auf das Subjective gegeben. Er hat die wolftsche Metaphysik getroffen und vernichtet, aber eigentlich auch nur auf diese gezielt; er hat in der Bejahung der Dinge an sich, deren Erkennbarkeit er verneinte, einen widerspruchsvollen, dunkeln, unaufgelösten Punkt übrig gelassen und daher die Entstehungsweise unserer Vorstellungen im Grunde nicht erklärt. Untersuchung des Erkenntnisvermögens fehle es an einem leiten= ben Princip und an einer zuverlässigen Methode. Das seien bie Mängel der kantischen Kritik \*).

Die nothwendige und nächste Fortbildung geschah durch Fichte. Er gab das leitende und erzeugende Princip, aber verzengte seine Fassung; er nahm das Ich zum alleinigen Princip, aber das menschliche Ich, das bewußte und wollende Subject und versperrte sich dadurch den Weg, um das System unserer nothwendigen Vorstellungen d. h. die Weltvorstellung zu erklären. Was wir nothwendig produciren, das erzeugen wir nicht willsürzlich und bewußt, sondern blind, das ist nicht im Willen, sondern

<sup>\*)</sup> Chendas. S. 73—90.

in der Ratur des Ich gegeündet. Gegen die Ratur verhielt sichte nicht erklärend, sondern abweisend und unwillig negi-Dieses Urtheil über Fichte macht es unserem Philosophen leicht, den transscendentalen Idealismus und dessen Methode für sich in Anspruch zu nehmen und als seine Entbedung ober Er-Einen großen Theil sichte'scher Einsicht findung zu behaupten. set hier Schelling auf seine Rechnung und verwirrt badurch ben Conto der nachkantischen Philosophie. Es ist nicht richtig, daß Fichte das Ich als Princip auf das menschliche Ich beschränkt und nicht auch als bewußtloses oder blindes Produciren gefaßt habe, vielmehr hat er das lettere gerade in dem schwierigsten Theil seiner Wissenschaftslehre bewiesen. Es ist ebenso falsch, ihm die Methode der fortgesetzten Steigerung oder Potenzirung bes Subjectiven abzusprechen, vielmehr hat gerade er die Grundform dieser Methode gegeben und befolgt, sie war durch die Wissenschaftslehre seibst geforbert. Seine Lehre von der Einbildungstraft beweist, daß er die bewußtlose Production dem bewußten Ich als Grundthätigkeit vorausset; seine "pragmatische Geschichte des Geistes" beweist, daß die Methode, die Schelling und Hogel fortgeführt haben, von ihm herrührt \*). Hegel bestreitet wicht, das er die Form der Methode von Fichte entlehnt, daß dieser sie vorgebildet; Schelling spricht sie Fichte ab und beschuls bigt hegel, daß er sie ihm entwendet.

Richtig ist, daß Schelling sich des Gedankens bemächtigt hat, der innerhalb der Wissenschaftslehre zur Geltung und Anlage, aber nicht zur Durchführung kam, daß er das bewußtlose Ich (die Na-tur des Ich) gleichsetzte der Natur. Um die Nothwendigkeit der Borstellungen (die Weltvorstellung) zu erklären, mußte mit dem

<sup>\*)</sup> Bgl. Bb. V dieses Werts, Buch III. Cap. V. S. 534—542.

Ich zurückgegangen werben zu einem Moment, wo das Ich seiner noch nicht bewußt war, in eine Region jenseits des Bewußtseins, zu einer Thätigkeit, deren Ende und Resultat erst das erlangte Bewußtsein ist, und welche selbst in der Arbeit des zu sich selbst Kommens, nicht im Bewußtsein, sondern im Bewußtwerden besteht. Diese ganze Periode ist gleichsam "die transscens dentale Vergangenheit des Ich", das Ich jenseits des Bewußtseins, daher nicht das individuelle, sondern das sur alle gleiche Ich, d. h. die Vorstellung, in der alle Individuen nothswendig übereinstimmen, die Vorstellung der Außenwelt: so erstänt sich sowohl die Gleichheit und Allgemeinheit als auch die Blindheit und Nothwendigkeit dieser Vorstellung. Alle Erkenntniß ist nichts anderes als die bewußte Reproduction des bewußtelos Producirten, sie ist in diesem Sinn platonische Anamnesis\*).

Schelling schwankt, wie weit er sein "System bes trans; seen bentalen Idealismus" auf Fichte zurückbeziehen oder von Fichte ganz emancipiren soll. Er sagt selbst, daß dieses System nur eine Ausstührung des sichte'schen Idealismus war und sein wollte, aber darin, daß es sich als Geschichte des Selbstbewußtseins gab, als Erklärung der transscendentalen Vergangenzheit des Ich, möchte er gern schon den ersten Drang zu seiner eigenen "geschichtlichen Philosophie" wahrnehmen lassen. "So verrieth ich schon durch meine ersten Schritte in der Philosophie die Tendenz zum Geschichtlichen wenigstens in der Form des sich selbst bewußten, zu sich selbst gekommenen Ich." "Zuerst in der Philosophie hatte ich hier die geschichtliche Entwicklung verssucht." Hier eben nimmt Schelling mehr Driginalität in Ansspruch als ihm gebührt, denn auch Fichte hatte schon in seiner Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre "die Geschichte des

<sup>\*)</sup> S. W. Abth. I. Bb. X. S. 92—95.

Seises" versucht genau in bemselben Sinn und nach berselben Rethode, die einfach aus den Principien der Wissenschaftslehre solgte und gesolgert war. Als ob diese Boraussetzung gar nicht vorhanden wäre, erklärt Schelling in seinen münchener Borslesungen, indem er das Studium seines Systems des transservendentalen Idealismus empsiehlt: "man wird hier schon jene Mesthode in voller Anwendung sinden, die später nur in größerem Umsange gebraucht wurde; indem man diese Methode, welche nachher die Seele des von Fichte unabhängigen Systems geworden ist, hier schon sindet, wird man sich überzeugen, daß diese gerade das mir Eigenthümliche, ja dergestalt Natürliche war, daß ich mich derselben sast nicht als meiner Ersindung rühmen kann, aber eben darum kann ich sie auch am wenigsten mir rauben lassen oder zugeden, daß ein anderer sich rühme sie ersunden zu haben \*)."

Das von Kichte völlig unabhängige System ist die Ratursphilosophie. Ihr Ausgangspunkt sei nicht das menschliche Ich, sondern das unendliche Subject, das sich verendliche und durch jede Objectivirung sich wieder in eine höhere Potenz des Subjectiven erhebe, so entstehe ein Stusengang, ein stetiger nothwendiger Fortschritt vom Tiessen die zum Höchsten: eine das All umfassende und erschöpfende Entwicklung, die von den Potenzen der realen Welt zu denen der idealen fortgeht. Es ist ein Zusammenhang aller Dinge, ein sich sortbewegendes, potenzirendes Leben. Die niedrigste Stuse der realen Welt sei die bloße Naterie, die höhere das Licht; die Gestaltung und Dissernzirung der Naterie im dynamischen Process (Magnetismus, Elektricität, Chemismus), die höchste das organische Leben im Stusengang der Pslanzen- und Thierwelt. Im menschlichen Organismus werde

<sup>\*)</sup> Ebendaselbst. S. 94—97.

Fifder, Gefdiate ber Bhilofophie. VI.

das Wissen frei und erhebe sich über das bloße Leben, die Welt nach nothwendigen Gesetzen vorstellend und erkennend; barüber erhebe sich das Handeln, die menschliche Freiheit kämpfe mit der Nothwendigkeit, dieser fortschreitende Kampf bilde das Leben der Menschheit im Großen, die Tragodie der Weltgeschichte. Das Höchste und Letzte sei das gegen alle Nothwendigkeit freie, über alles siegreiche, über allem herrschend stehende Subject, das sich nicht wieder objectiviren, sondern bloß manifestiren d. h. durch anderes wirken könne. Gott manifestire sich im Menschen als schaffende Kunst (den Stoff gestaltend zum Ausdruck höchster Ideen in der bildenden Kunst, ihn hervorbringend in der Poesie, deren höchstes und freistes Werk die Tragodie), als religiose Begeisterung, als philosophische Erkenntniß: diese drei Sphären höch: ster Wirksamkeit seien unmittelbar von dem Göttlichen selbst er: griffen und erfüllt. Mit Recht sage man: der göttliche Homer, der göttliche Plato \*).

Dieses System, Schellings eigenstes Werk, habe seine Aufzgabe gelöst, seine Wirkung gethan, seinen Einfluß auf die ans deren Wissenschaften geübt; es sei freudig aufgenommen worden und jetzt Gemeingut der höher denkenden Welt; die Betrachtungsweise habe sich geändert, und erfüllt von dem leitenden Gesdanken der Weltentwicklung, stelle ein neues Geschlecht ganz and dere Forderungen an Naturwissenschaft und Geschichte \*\*).

Dennoch sei dieses System nicht das letzte, es sei nicht falsch, nicht ungültig, aber auch nicht unbedingt wahr. So urtheile unwillkürlich und mit Recht das Gefühl. Was diesen berechtigten Zweisel gegen die Wahrheit des Systems errege, sei in demselben die Stellung Gottes. Hier nämlich erscheine Gott

<sup>\*)</sup> Evenbas. S. 99—119.

<sup>\*\*)</sup> Ebendas. S. 119—123.

als bloßes Resultat, hindurchgehend durch den ganzen Process der Natur und Geschichte, also selbst dem Werden und Geschehen unterworfen. Silt dieser Process als zeitlich, so müste eine Zeit sein, wo Gott nicht als solcher war. Diese Vorstellung sei unmöglich, aber sie liege nahe und bilde das gewöhnliche Nisversständniß seiner Lehre. Daher könne der Sinn des Systems selbst nur der sein: daß jener Process, der von Gott gilt, kein zeitliches, sondern ewiges Geschehen sei, kein wirkliches, sondern bloß logisches Geschehen, d. h. bloße Gedankenbewegung. Hieraus aber erhelle, daß in diesem System das wirkliche, das wahrhaft Eristizende, das Positive als solches nicht erfaßt werde, daß diese Lehre "bloß negative", nicht absolute Philosophie sei.

Das sei der Mangel des bisherigen Systems, der allen fühls dare Mangel. Ihn erkennen, sei die Einsicht, welche die Zeit brauche; die Fortentwicklung zur positiven Philosophie das Bezdürsniß, welches aus jener Einsicht entsteht. Statt die Einsicht zu sassen, welche dem wahren Bedürsniß der Zeit entspricht, habe sich die letztere blenden lassen durch eine täuschende Lehre, welche das logische Geschehen geradezu an die Stelle des wirkzlichen gesetz, auf diese Weise die negative Philosophie noch überztrieben und aufs äußerste karrikirt habe. Aus der Karrikatur sind die Mängel und Gebrechen am besten erkennbar. Das ist das einzige Verdienst einer Philosophie, welche keinen Fortschritt gemacht, sondern den nothwendigen nur aufgehalten habe und darum für sich bloß die Bedeutung einer "Episode" beanspruchen könne: das Verdienst und die Episode Hegels\*).

Schelling sieht in Hegels Lehre nur ein Zerrbild der seis nigen und behandelt sie demgemäß, seine dagegen gerichtete Kritik ift die Aussuhrung dieses Themas. Daher urtheilt er vor allem

<sup>\*)</sup> Cbenbaj. S. 123-125.

geringschätzig von Hegels philosophischer Begabung, er gilt ihm nicht als ein erfinderischer, sondern als ein mechanischer Ropf, nicht als ein ebenbürtiger Philosoph von eigenen Ideen, sondern als ein Bearbeiter fremder Gebanken, der übrigens sein untergeordnetes Fach mit vieler Klugheit und Routine zu treiben verstehe. Was er erfunden, habe Hegel bearbeitet, dieser habe von Schellings Lehre nur die logische Natur eingesehen und selbst nicht mehr gewollt, als die logische Gestalt des Systems ausbil= Hätte er dieß gethan mit dem richtigen Bewußtsein ber Grenze, mit der genauen Unterscheidung des Logischen und Realen, so möchte sein Bersuch auf bem Felde der bloß negativen Philosophie eine gewisse Geltung haben. Aber er hat das Logische an die Stelle bes Realen gesetzt, er hat den Anspruch gemacht, daß der Begriff alles sei, daß er außer sich nichts zurücklasse, er hat versucht, von dem abstractesten Begriffe aus durch einen logi= schen Fortgang, den er Methode nannte, mitten in die Wirklich= keit einzubringen, in die Realität ber Bett und Gottes. **G**0 häufte er Täuschung auf Täuschung, und sein Werk wurde ein Monstrum an Leerheit. Erst wurde der Begriff gleichgesetzt der Wirklichkeit und damit der Grundirrthum der wolfischen Ontologie erneuert; dann sollte dem leeren Begriff eine Selbstbeweg= ung inwohnen, die den nothwendigen und methodisch geordneten Weg bilde aus der Welt der Begriffe in die wirkliche Welt. Die= ser vermeintliche Fortgang ist eine grobe Täuschung. Es ist nicht der Begriff, der den Tried zur Fortbewegung in sich, sondern der Philosoph, der die Vorstellung der wirklichen Welt als Ziel vor sich hat, es ist mithin die Anschauung, die ihn treibt, die er bei seiner sogenannten rein logischen Methode zwar fortwäh= rend verleugnet, aber fortwährend unterschiebt. Hier ift im Munde Schellings jener Einwurf, aus welchem andere ihr ganzes Ver=

mögen zur Biberlegung Degels gemacht haben. Es ware unmöglich, bei jenem Fortgange aus dem bloßen Begriff zur Reali= tat auch nur ben Schein einer Methobe zu erkünsteln, wenn Hegel nicht Schellings Erfindung benutzt und davon den doppelt falschen Gebrauch gemacht hätte, dieselbe sich anzueignen und verkehrt anzuwenden. Er hat die von Schelling entdeckte Methode, die von der Natur der Dinge gilt, auf die Begriffe übertragen, wo sie nicht gilt. Das Ziel aber, worauf es abgesehen und die ganze Rechnung gestellt war, mußte verfehlt werden, denn der bloße Begriff kann nicht heran an die Wirklichkeit. Wo daher die Logik am Rande ihres Gebietes ist und der Uebergang statt: finden soll von der Idee zur Natur, da kommt der bose Punkt, ber garstige breite Graben, wo der logische Zaden reißt, die dia= lektische Bewegung nicht weiter kann, die Wortkunste nicht helfen und der theosophische Sprung umsonst versucht wird: bald heißt es "die Idee fällt von sich ab", bald "sie entschließt sich, sich als Ratur aus sich zu entlassen" u. d. m. Es soll scheinen, als ob ein logischer Act die Wirklichkeit erzeuge, während doch die Ummöglichkeit-einleuchtet, ihn zu fassen, und selbst die Worte einen Willensact bekennen. Auch ber Hervorgang der Welt aus Gott wird unter den Schein einer nothwendigen Emanation gestellt: Sott entaußere sich zur Welt und kehre im menschlichen Gottes: bewußtsein zu fich zuruck, worin allein er sein eigenes habe. "Damit", so spottet Schelling, "ist wohl die tiefste Note der Leutseligkeit für dieses System angegeben; es läßt sich danach bereits ermessen, in welchen Schichten der Gesellschaft es sich am längsten behaupten mußte." "Es ist leicht wahrzunehmen, daß diese neue aus der hegel'schen Philosophie hervorgegangene Religion ihre Hauptanhänger im sogenannten großen Publicum gefunden, unter Industriellen, Kaufmannsbienern und anderen Mitgliebern

bieser in anderer Beziehung sehr respectabeln Classe der Gesellsschaft; unter diesem nach Aufklärung begierigen Publicum wird sie denn auch ihre letzten Stadien verleben."

Die ganze hegel'sche Lehre qualt sich mit der unmöglichen Ausgabe: das Wirkliche ohne Rest logisch auslösen zu wollen, logisch zu sormuliren, was der logischen Formel widerstrebt und nie in dieselbe eingeht. Darin liege ihre Verkünstelung, Unnatur, Unverständlichkeit, welche letztere namentlich keineswegs in der Individualität des Philosophen ihren Grund habe, sondern in der Sache selbst. "Es geschieht oft, daß Köpfe, die mit großer Uedung und Geschicklichkeit, aber ohne eigentliche Ersindungskrast an mechanische Ausgaden sich machen z. B. eine Flachsmaschine zu ersinden; sie bringen auch wohl eine zusammen, aber der Mechanismus ist so schwerig und verkünstelt oder die Räder knarren dermaßen, daß man lieder wieder auf die alte Art den Flachs mit der Hand spinnt. So kann es auch wohl in der Philosophie gehen." Lieder die Last der Unwissenheit als die Marter eines unnatürlichen Systems\*).

Die ganze Macht, welche Schelling gegen Hegel ins Feld führt, concentrirt sich in dem Satz, daß logische Verhältnisse nicht in wirkliche umgesetzt werden dürsen, daß der logische Begriff das Reale als solches nicht fasse. Die Einbildung, daß er es vermöge, ist die Selbstäuschung und das Arugbild nicht bloß der hegel'schen Lehre, sondern des Rationalismus überhaupt. Niemand hat das schärfer gesehen, deutlicher erkannt, öfter wieders holt als Jacobi. Es war sein "coterum censeo." Im Streit gegen Hegel panzert sich Schelling mit den Wassen Jacobis, er sindet sich hier mit dem letzteren auf gemeinsamem Felde, und es

<sup>\*)</sup> Ebendas. S. 126 — 164. Die lette Bergleichung ist aus einem älteren erlanger Mscr.

ift darum nicht zu verwundern, daß er in den munchener Borlesungen dem ehemaligen Gegner ein weit besseres "Denkmal" set, als in seiner Streitschrift. Jacobi fei vielleicht die lebr= reichste Personlichkeit in der ganzen Geschichte der Philosophie, er vor allen neuern Philosophen habe am lebhaftesten das Bedürfniß einer geschichtlichen Philosophie im Sinne Schellings empfunden und den wahren Charafter aller neueren Spsteme erkannt. Er habe ben Grundmangel und das Unvermögen alles Rationa: lismus richtig eingesehen, aber bemselben zu viel eingeräumt, ba er alles Wissen ihm gleichsette. hier war der Mangel Jacobis. Er blieb befangen in dem Zwiespalt von Berstand und Gefühl, Nationalismus und Glauben, Naturalismus und Theismus, er vermochte diesen Dualismus nicht aufzulösen, eben barum auch nicht zu erklären, er verhielt sich ausschließend gegen die eine Seite, gläubig bejahend gegen die andere, und da er alles Wiffen der ausgeschlossenen Seite zuschrieb, so blieb ihm selbst nur der Standpunkt des Nichtwissens übrig. Aber alles Erclusive, selbst wenn die bessere Seite vorgezogen wird, ist in der Philosophie vom Argen. Jacobi stellte sich exclusiv gegen die Ratur, er schien davot wie von einem panischen Schrecken ergriffen; als er bie Natur als wesentliches Element in die Philosophie aufgenommen sah, blieb ihm keine andere Baffe übrig, als das System der Naturphilosophie Pantheismus im gemeinsten und gröbsten Sinne zu schelten und es zu verfolgen. Er vermochte nicht das Tiefste mit dem Höchsten wirklich zu verknüpfen: Natur und Gott, Nothwendigkeit und Freiheit, Bernunft und Offenbarung, negative und positive Philosophie; er sah nur die Irrfahrten ber früheren Philosophie, nicht das verheißene Land der künftigen, er war der unfreiwillige Prophet einer besseren Zeit, kein Moses, sondern ein Bileam. Jede Philosophie, die den Naturalismus

bloß ausschließt, nicht in ihm ihre Grundlage hat und behält, slirbt an geistiger Auszehrung. "Eine solche wissenschaftliche Hektik ist der wahre Charakter der jacobischen Philosophie." "Die Sedanken, welche sich von vornherein gleich von der Natur trennen, sind wie wurzellose Pflanzen oder höchstens jenen zarten Fäden zu vergleichen, die zur Zeit des Spätsommers in der Lust schwimmen, gleich unfähig, den Himmel zu erreichen und durch ihr eigenes Gewicht die Erde zu berühren. Ein solcher alter Jungsernssommer von Ideen sindet sich auch vorzüglich in Jacobis übrisgens geistreich und zierlich ausgebrückten Gedanken")."

Es giebt ein wirkliches Wissen von Gott, welches Jacobi verneinte, das nicht in der rationalen Philosophie besteht und sich vollendet, wie Hegel wollte, sondern auf ihr beruht als der Grunds lage ober (negativen) Bedingung, ohne welche das Positive nicht erreicht werden kann. Es giebt auch eine unmittelbare Gotteserkenntniß im Gegensatzum bloßen Glauben, ein Schauen im Gegensatz zur wissenschaftlich vermittelten Einsicht, dem sich die Tiefe der menschlichen Natur erleuchtet und in diesem Licht bas Geheimniß der Natur und Schöpfung wie in einem Gesicht aufgeht. Das ift der Standpunkt der Theosophie, der specus lativen Mystik, die, je speculativer sie ist b. h. je tiefer sie das menschliche Wesen im Innersten durchschaut, um so tiefer einbringt in das Wesen der ganzen Natur, in die Quelle der Schöpf: ung. Je lauterer und ursprünglicher bas Gemüth bes Theosophen, um so ächter die Mystik. Das merkwürdigste Individuum dieser Geiftesart ift Jacob Bohme, ein entgegengesetztes Beispiel unächter Mystik St. Martin \*\*).

Ist nun das Reale als solches ober das Existirende durch

<sup>\*)</sup> Ebendas. S. 164—182.

<sup>\*\*)</sup> Cbenbas. S. 182—192.

teinerlei rationale Philosophie zu ersassen und aufzulösen, so muß es als Thatsache ber Ersahrung gelten, und beren Erkenntniß als eine Aufgabe ber Ersahrungswissenschaft. Hier ist der Grund, warum dem Rationalismus in der neueren Philosophie der Empirismus entgegentreten muß, ein Gegensaß, der sich national ansgeprägt hat zwischen den Deutschen auf der einen, den Engischdern und Franzosen auf der andern Seite: dort die Vernunstwissenschaft, hier die Ersahrungswissenschaft. Dieser Zwiespalt zeigt, daß die wahrhaft allgemeine Philosophie noch nicht eristirt, die als solche nicht bloß das Sigenthum einer Nation sein kann. Ihre Aufgabe ist, Rationalismus und Empirismus auszugleichen und zu vereinigen. Die richtige Vereinigung giebt die positive Philosophie, die allein im Stande ist, jenen nationalen Gegensat der philosophischen Richtungen zu überwinden\*).

#### 2. Der philosophische Empirismus.

Auf diese Weise sucht Schelling im Kampf gegen Hegel, im Interesse der positiven Philosophie die Bundesgenossenschaft des Empirismus und zieht zu seiner Verstärtung die fremden Hülfstruppen der Engländer und Franzosen an sich. Man sieht zus nächst nicht, was ihm dieser Empirismus helsen soll, der unter einer sensualistischen Erkenntnistheorie keine anderen Erkenntnistgediete sibrig läßt als empirische Natursorschung und empirische Psychologie. Damit freilich ist für Schelling nichts auszurichten, aber es thut schon etwas, daß er das Wort "Empirismus" aus seinen Schild schreibt. Ieht unterscheidet er sogleich einen höheren und niederen Begriff desselben und beansprucht für sich den höheren oder "philosophischen Empirismus", der mit dem gewöhnslichen nur soweit zusammengeht, als es sich um die Anerkennung

<sup>\*)</sup> Cbenbas. S. 193-200.

der factischen, von der Tragweite aller bloß logischen oder rationalen Bedingungen unabhängigen Realität handelt. Die philosophische Frage geht überall auf den Grund, auf die Erzeugung. Ist die Erzeugung des Realen kein logisch aufzulösender oder zu begreifender Act, so kann sie überhaupt nicht auf nothwendige Weise, sondern nur durch eine That absoluter Freiheit geschehen d. h. burch Schöpfung. Etwas ist empirisch, heißt baher bei Schelling so viel als es ist durch Freiheit hervorgebracht, durch eine Freiheit, die über alle Nothwendigkeit hinaus ist, d. h. es ist durch Willkur geschaffen. Wenn baher ber Empirismus überhaupt auf das Gegebene geht, so vertieft sich der philosophische Empirismus in den Grund deffelben, er erkennt das Gegebene als Geschaffenes und richtet sich auf die Frage ber Schöpfung. Der philosophische Empirismus im Sinne Schellings ist Schöpf: "Wenn das Höchste", sagt Schelling am Schluß ungstheorie. seiner Vorlesungen über Geschichte der neueren Philosophie, "eben bieses sein würde, die Welt als frei Hervorgebrachtes ober Er= schaffenes zu begreifen, so wäre demnach Philosophie in Ansehung der Hauptsache, die fie erreichen kann, oder sie würde, gerade in= bem sie ihr höchstes Ziel erreicht, Erfahrungswissenschaft, ich will nicht sagen im formellen, aber doch im materiellen Sinn, nämlich daß ihr Höchstes selbst ein seiner Natur nach Erfahrungs= mäßiges wäre \*)."

In diesem Sinn hat Schelling in seinen propädeutischen Vorlesungen auch eine "Darstellung des philosophischen Empiris» mus" gegeben (das letztemal im Jahr 1836), Vorlesungen, die einen ganz anderen Charakter haben, als man dem Titel nach erswartet. Man ist auf populäre Vorträge gefaßt, auf eine Darsstellung der geschichtlichen Systeme des Empirismus und sindet

<sup>\*)</sup> Ebenbas. S. 199.

keines von beiden. Die Aufgabe ist die schwierigste. Aus der Thatsache der Welt sollen durch eine Analyse derselben die positis ven Bedingungen, die sie hervorbringen, aufgefunden und als "Potenzen in Gott" entwickelt werben. Daber ist das Erste, die Thatsache der Welt hervorzuheben, zu zeigen, was an der Welt die eigentliche, die reine Thatsache ist. Diese auszumitteln, haben alle Systeme versucht; keines habe sie tiefer erfaßt und erfassen können, als das Resultat aller vorhergehenden Untersuchungen: die Naturphilosophie, die in der Welt eine stetige Entwicklungsreihe erkannt, worin das Subjective fortschreitend sich von Stufe zu Stufe erhöhe und immer mehr das Objective übers winde; dieses in seinem größten Uebergewicht sei die bloße Materie, das Subjective, das sich selbst objectiv werde, sei das menschliche Bewußtsein, der Stufengang von der bloßen Materie zum Bewußtsein (Durchbruch bes Subjectiven) sei die Natur, die eine zusammenhängende Linie bilde, deren Enden auslaufen in die Pole des Objectiven und Subjectiven: daher das Gesetz der durchgängi= gen Polarität der Natur, die Vergleichung derselben mit der magnetischen Linie. Setzen wir als ben einen Pol die Natur selbst bis zu ihrer höchsten Entfaltung (menschliches Bewußtsein), als den andern die Geschichte des Geistes bis zu ihrer höchsten Entfaltung (Religion), so ist bieser alles umfassende Stufengang der gesammte Weltproceß, das Universum selbst, vergleichbar einer magnetischen Linie, die im menschlichen Bewußtsein, dieser Mitte zwischen Natur und Geschichte, gleichsam ihren Indifferenzpunkt habe. Dieser Proceß, diese Entwicklung vom blinden Sein zum erkannten, dieses fortschreitende Werben ber Erkenntniß ist die Thatsache ber Welt und beren eigentliches Thema. Daher die Frage nach der Möglichkeit der so festgestellten Thatsache zugleich die Frage nach der Möglichkeit der Erkenntniß (die kritische Grund=

frage) in sich schließt. Wollte man die Thatsache so erklären, daß man die eine Seite derselben, die Realität der Dinge, leugnet, (wie z. B. Berkeley), so würde die Thatsache nicht erklärt, sonz dern vielmehr verneint, die Aufgabe nicht gelöst, sondern nicht einmal begriffen. Es giebt kein absolutes Nichtsein. Auch das  $\mu r \delta \nu$  ist, wie der platonische Sophist tiessinnig darthut: Das Seiende geringerer Art ist auch ein Seiendes: diese Anerkenntniß gehört zu den Präliminarartikeln der Philosophie. Es wird gefragt, wie das blinde, verstandlose Sein erkenndar sein, selbst erz kennend werden könne? Nur Begrenztes ist erkenndar. Es wird mit dem platonischen Philobus nach der Ursache der Begrenzung gefragt. Hier geht Schelling auf seinen Gottesbegriff über, dess sen Auseinandersetzung in die Darstellung des Systems fällt\*).

<sup>\*)</sup> Cbendas. S. 225-245.

# Sechszehntes Capitel.

Bekämpfung Segels. Vorrede zu Confins Vorrede.

I. Schellings Berhalten gegen Hegel.

1. Lettes Bieberfeben.

Seit der Vorrede zur Phanomenologie war Schelling dem ehemaligen Jugendfreunde abgewendet \*); seitdem die Lehre dessel= ben zu Ansehen gekommen und namentlich in Berlin eine geistige Macht geworden, sah er in ihm seinen Feind, ben Räuber seines Ruhms und seiner Ideen. Gegenüber der öffentlichen Meinung verhielt er sich stumm, als ob er ihn vornehm ignorire; auf dem Ratheder bekämpfte er die hegel'sche Lehre ebenfalls mit vornehmer Miene, aber häufig in einem Ton der Geringschätzung, der zu heftig war, um für gleichmuthig zu gelten. Der personliche und briefliche Berkehr zwischen beiden hatte seit Schellings Antwort auf die Zusendung jenes ersten Werks der hegel'schen Lehre ganz aufgehört. Zweiundzwanzig Jahre waren seitdem verflossen, Hegel auf dem Gipfel seines Ruhms in Berlin, Schelling in den Anfängen seiner munchener Lehrthätigkeit: ba führte im Spätsom= mer 1829 ein unerwartetes Wiedersehen in Karlsbab die innerlich getrennten Jugendfreunde noch einmal zusammen. Hegel, sich

<sup>\*) 6.</sup> oben Cap. XI. Nr. II. 3, 6, 200-202,

keines Unrechts gegen Schelling bewußt, suchte ihn arglos auf, als er von seiner Anwesenheit hörte. "Stell Dir vor," schreibt Schelling seiner Frau, "gestern sit, ich im Babe, höre eine et= was unangenehme, halb bekannte Stimme nach mir fragen. Dann nennt ber Unbekannte seinen Namen, es war Segel aus Berlin, der sich ein paar Tage auf der Durchreise hier aufhalten wird. Nachmittags kam er zum zweitenmale sehr empressirt und freund= schaftlich, als ware zwischen uns nichts in der Mitte; da es aber bis jett zu einem wissenschaftlichen Gespräch nicht gekommen ist, auf das ich mich nicht einlassen werde, und er übrigens ein sehr gescheidter Mensch ist, so habe ich mich die paar Abendstunden gut mit ihm unterhalten\*)." Dhne eine Uhnung, welche bose Stimm= ung ihm gegenüber Schelling zurückzuhalten hatte, schrieb Hegel seiner Frau: "gestern Abend habe ich ein Zusammentreffen mit einem alten Bekannten — mit Schelling — gehabt. beide barüber erfreut und als alte cordate Freunde zusam= Aehnlich äußert er sich in Briefen an Daub und For= men." ster \*\*). Es war Hegels lette größere Reise. Nach seinem Tobe (14. November 1831) schickte Schelling auf den Wunsch der Wittme die Briefe Hegels zurud, aber verbat sich bringend jede Beröffentlichung der seinigen \*\*\*).

## 2. Art ber Polemit. Bormurf bes Plagiats.

Wie er auf dem Katheber gegen Hegel polemisirte und mit welchen Gründen, haben wir hier ausscührlich kennen gelernt. So lange er nicht literarisch hervortrat, wußte man davon nur durch Hören und Hörensagen, durch Berichte, die von Zuhörern ober

<sup>\*)</sup> Aus Schellings Leben. III. S. 47.

<sup>\*\*)</sup> G. W. Fr. Hegel's Leben, beschr. durch Rosentranz. S. 367.

<sup>\*\*\*)</sup> Aus Schellings Leben. III. S. 61 flgd. S. 64 flgd.

Hospitanten ausgingen. Unter ben letzteren befand sich im Som= mer 1838 auch ein begeisterter Jünger Hegels, Rosenkranz, ber Er schildert sehr lebendig die einen jener Ausfälle mitanhörte. Person Schellings bis auf die Sprungriemen und die silberne Dose, bann ben Bortrag selbst. "Diesen hatte ich mir ähnlich wie den von Steffens vorgestellt. Dem war aber nicht so. Schelling stand in kräftiger Haltung, zog ein schmales Heft aus der Brusttasche und las ab, allein so, daß man ihm die völligste Freiheit der Darstellung nachfühlte. Auch hielt er von Zeit zu Zeit an und gab extemporifirende, paraphrastische Erläuterungen, in weichen auch zuweilen der poetische Schmelz sichtbar warb, den Schelling mit abstracten Wendungen anziehend zu verbinden weiß." "Die Form sprach mich durchaus an. Die Ruhe, Festigkeit, Einfachheit, Driginalität ließen bas Chargirte bes nicht zu selten hervortretenden Selbstgefühls übersehen. Das schwäbische Idiom schwebte mehr über der Aussprache, als daß es, wie bei Hegel, noch gänzlich tonangebend gewesen wäre, und verlieh, für mich wenigstens, auch bem Laut einen eigenthümlichen Reiz." "Ich war auch in Schellings Schlußvorlesung gegenwärtig. sprach sich mit schneibendem Hohn gegen Hegels Philosophie aus. Er sagte, daß er seinen Zuhörern ein Beispiel der realen Speculation, welche die Welt und die positiven Mächte berselben durchdringt, gegeben habe, so daß sie an dieser Thatsache selbst den besten Maßstab hätten für jene künstelnde ""Filigranarbeit bes Begriffs"", welche nun so vielfach für ächte Philosophie gelte. Aber, fügte er noch mit einem stechend verächtlichen Blick, der mir durch die Seele ging, hinzu, es sei biese Philosophie das obe Product ""einer hektischen, in sich selbst verkommenen Abzehrung \*).""

<sup>\*)</sup> Schelling. Borlesungen von Rosenkranz. (Danzig 1843), Bor: rede. S. XX. figd.

In den gedruckten Worlesungen gilt dieses Wort von Jacobi. Die jacobische Lehre ist hektisch, weil ihr die negative Philosophie fehlt, die hegel'sche, weil ihr die positive abgeht! Was gegen die lettere in den Borlesungen gesagt ist, wiederholt sich noch bitterer und unverholener in den Briefen jener Zeit und endet immer mit demselben Refrain: gar kein Fortschritt, sondern bloß Episode, gar keine Driginalität, sonbern bloße Entlehnung und Ideen-Der peinliche Berbacht, bestohlen zu sein, wird zum raub! stehenden Argwohn und macht unter den Zügen, die Schelling verunstalten, den widerwärtigsten und kleinlichsten Eindruck. Er läßt die Bücher des Gegners, z. B. die neue Ausgabe der Encyklopabie, von dienstfertiger Hand untersuchen, ob nicht irgendwo eine Neuerung, etwas von seinen Ideen eingeschmuggelt sei; ängstlicher als je hütet er die geheime Schatkammer seiner Ideen und findet sich überall beraubt\*). On m'a volé ma cassette! "Die sogenannte hegel'sche Philosophie", schreibt er an Chr. H. Weiße, "kann ich in bem, was ihr-eigen ist, nur als eine Episode in der Geschichte der neuern Philosophie betrachten, und zwar nur als eine traurige. Nicht sie fortsetzen, sondern ganz von ihr abbrechen, sie als nicht vorhanden betrachten muß man, um wieder in die Linie des wahren Fortschritts zu kommen." Und da Weiße noch die Methode Hegels als dessen Entdeckung und unsterbliches Berdienst anerkennen möchte, antwortet Schelling: "diese Methode des Potenzirens, die ich für meine eigenthümliche Erfindung zu halten berechtigt bin, wegzuwerfen, bin ich selbst nicht gesonnen, sie wird da bleiben, wo sie hingehört \*\*)."

<sup>\*)</sup> Aus Schellings Leben. III. S. 100. S. 106.

<sup>\*\*)</sup> Ebenbas. II. S. 63. (Br. v. 6. Septbr. 1832). S. 67. (Br. v. 2. Juni 1888.)

#### 5. Gine freitige Autoricaft.

Es kam sogar zu einem Streit über die Autorschaft einer Abhandlung, die vor länger als einem Menschenalter erschienen war. In dem kritischen Journal der Philosophie, welches Schelling und Hegel im Jahr 1802 gemeinschaftlich zu Jena herausgaben \*), hatte im britten Heft ein Auffat "über bas Ber= der Naturphilosophie zur Philosophie überhaupt" gestanden, der jetzt nach dem Tode Hegels in dessen gefammelte Werke übergegangen war, weil Michelet unmittelbar von Hegel selbst wissen wollte, daß die Schrift von ihm herrühre. Da sich nun burch eine zu geringe Vorsicht ber Herausgeber ein erwiesenermaßen unächtes Stück unter die vermischten Abhandlungen Hegels eingeschlichen hatte, so verstärkten sich in Betreff des erwähnten Auffatzes die von Weiße bereits gefaßten Zweifel an der Autorschaft Hegels. Nach seiner Vermuthung war Schelling ber Berfasser. Auf eine unmittelbare Anfrage erhielt er von diesem die Antwort: seine Vermuthung sei richtig, in jenem Aufsat sei kein Buchstabe von Hegel, ja er habe die Schrift vor dem Abbruck nicht einmal gesehen. Daß Schelling bisher geschwiegen, sei nur der thatsächliche Beweis, wie tief er das Treiben seiner Bugleich ließ er zu, daß diese seine briefliche Gegner verachte. Erklärung veröffentlicht murde \*\*). Jest vertheibigte Michelet in einer besonderen Schrift die Autorschaft Hegels, Rosenkranz stimmte ihm bei, Erdmann brachte Gründe dagegen \*\*\*). Nach

<sup>\*)</sup> S. oben Cap. III. S. 45.

<sup>\*\*)</sup> Aus Schellings Leben. III. S. 142 flgb. (Br. an Weiße vom \$1, Octob. 1838). S. 187 (Erkl. v. 23. Febr. 1844 an v. Henning).

<sup>\*\*\*)</sup> Schelling und Hegel. Von Michelet. (1839). Schelling, Vorzlefungen von Rosenfranz. S. 190 figb. Erdmann, Entwickelung der beutschen Speculation seit Kant. Bb. IL. S. 692 figb.

dem Tode Schellings ist der Aufsatz auch in dessen sämmtliche Werke aufgenommen und von dem Herausgeber ganz für Schelzling in Anspruch genommen worden\*).

An der Sache selbst ist sehr wenig gelegen, denn es veränzdert den Werth keines der beiden Philosophen, ob nun Schelling oder Hegel es war, der jenen Aussatz geschrieben. War Schelling der Verfasser, so haben sich einige Schüler Hegels geirrt, und man kann ihnen Mangel an Kritik oder sonst eine Befangenheit vorwersen, aber nicht die Absicht, sich an Schellings geistigem Eigenthum zu versündigen, und mit einer mündlichen Xeußerung Hegels läßt sich schwer ins Gericht gehen. Hat dagegen dieser den fraglichen Journalartikel verfaßt, so würde Schelling schriftlich und öffentlich ein falsches Zeugniß gegeben haben. Alles Interessesse an der sonst unerheblichen Frage bewegt sich um diesen Punkt.

Will man unbefangen und ohne jede Parteinehmung urtheilen, so darf man die Entscheidung der Autorschaft nicht von orthographischen oder stillstischen Einzelnheiten abhängig machen, sondern muß den Aufsat im Ganzen würdigen nach Inhalt und
Form. Der Inhalt ist nicht richtig gedeutet worden, wenn man ihn
polemisch auf Angrisse Köppens, Reinholds u. s. f. bezieht. Das
Ganze zerfällt in drei Abschnitte. Der erste geht gegen Fichte
und hat offenbar die jüngsten Schriften desselben, namentlich "die
Bestimmung des Menschen" vor Augen; er will zeigen, daß die
Wissenschaftslehre keine Naturphilosophie zulasse, daß sie eine
solche weder haben noch würdigen könne, daß wirkliche Natur=
philosophie nur möglich sei auf dem Grunde der Identitätslehre.
Die beiden folgenden Abschnitte wollen zeigen, daß die Identitätslehre auch allein im Stande sei, Religionsphilosophie zu begrün=

<sup>\*)</sup> Schellings S. W. Abth. L. Bd. V. Borwort S. VI figd.

ben, ben geschichtlichen Gang ber Religion, ben welchistorischen Segensat von Beidenthum und Christenthum, das Wesen des iehteren zu erleuchten. Durz vorher hatte Hegel seine erste Schrift "über die Differenz des sichte'schen und schelling'schen Spstems der Philosophie" veröffentlicht. Damit stimmt in allem der erste Abschwitt der fraglichen Schrift. Gleichzeitig giebt Schelling seine Borlefungen über die Methode des akademischen Studiums und siber die Philosophie der Kunst: damit stimmen ganz die beiben lete ten Abschnitte. Achtet man auf die Form, so springt die Ungleichartigkeit der verschiedenen Theile in die Augen, in dem ersten . Abschnitt herrscht Hegels Schreibart, ungelenk und schwer gehend; in den beiden letzten Abschnitten der Stil Schellings mit seinem poetischen Schwung. Ich sinde die Ungleichartigkeit auch im In-Es find zwei heterogene Stude lose genug zusammen: balt. geschoben, deren jedes ebenso gut und ebenso schlecht den Titel des Bangen führen kann. Denn "bas Berhältniß ber Raturphilosophie zur Philosophie überhaupt" ist keineswegs das ents widelte Thema und die passende Ueberschrift. Der erste Abschnitt behandelt das Verhältniß der Naturphilosophie zur Wissenschaftslehre, die beiden letzten das Verhältniß der Religionsphilosophie sur Ibentitätslehre. Wenn ber Streit um die Autorschaft dieses Artikels vor einen salomonischen Richterkuhl kommt, so lasse man das Kind nur getrost zerreißen, um jedem der beiden Bater gerecht M werben.

### 4. Berbachtigung Begels. Ein "hegelianischer Seibe."

Bald nach dem Tode Hegels, den Schelling auch als phisosphischen Leichnam behandelte, schrieb H. Heine, zunächst für pariser Zeitschriften, seine leichten und witzigen Diatriben über deutsche Philosophie und Literatur; hier kam er auch auf Schelling

und sein Berhältniß zu Hegel zu sprechen, auf sein ewiges Klagen über Ideenraub und nahm diese zu sehr entblößte Schwäche zur Zielscheibe des Spotts. "Im Anfange des Jahrhunderts war Herr Schelling ein großer Mann. Unterdessen aber erschien Hegel auf bem philosophischen Schauplat; Herr Schelling, welcher in den letten Zeiten fast nichts schrieb, wurde verdunkelt, ja er gerieth in Bergessenheit und behielt nur noch eine literarhistorische Bedeutung. Die hegel'sche Philosophie ward die herrschende, Hegel ward Souveran im Reiche ber Geister, und ber arme Schelling, ein heruntergekommener, mediatifirter Philosoph, wandelte trübselig einher unter den andern mediatifirten Herrn zu München. Da sah ich ihn einst und hätte schier Thranen vergießen konnen über den jammervollen Anblick. Und was er sprach, war noch das Allerjämmerlichste, es war ein neidisches Schmähen auf Hegel, ber ihn supplantirt." "Wie ein Schuster über einen andern Schus ster spricht, den er beschuldigt, er habe sein Leder gestohlen und Stiefel daraus gemacht, so hörte ich Herrn Schelling über Hegel sprechen, über Hegel, welcher ihm ""seine Ideen genommen"", und ""meine Ideen sind es, die er genommen"", und wieder ""meine Ideen"" war der beständige Refrain bes armen Man= Wahrlich sprach ber Schuster Jacob Böhme einst wie ein Philosoph, so spricht der Philosoph Schelling jetzt wie ein Schufter \*)."

Wir beachten diese Satyre, weil sie Schelling selbst nicht unbeachtet gelassen und in seinem Wahne, von Hegel und dessen Partei verfolgt zu werden, so weit ging, daß er diesen mehrere Jahre nach seinem Tode noch für die Bosheiten Heine's verantwortlich machen wollte. Er sah in dem letzteren zwar nur einen

<sup>\*)</sup> H. Heine. S. W. Bb. V. Ueber Deutschland, 2 Th. II. Die romantische Schule. S. 157 sigb. (Hamb. 1867.)

Buffo, ein "enfant perdu ber hegel'schen Schule", aber zugleich einen "hegelianischen Seiben", der blind thue, was der Meister gleich "dem Alten vom Berge" geheißen. Um Hegel zu vergrößern, muffe man vor allem Schelling verkleinern, man muffe ihn und seine Freunde schlecht machen! So laute das von Hegel selbst gegebene Losungswort. Der französische Philosoph Cousin hatte seine Bewunderung und Freundschaft für Schelling öffentlich aus: Als nun Heine in einem seiner damatigen Artikel gefprochen. auch Cousin persifflirte, so tröstete Schelling ben gekränkten Freund ganz ernsthaft bamit, daß er solches um seinetwillen leide, es geschehe aus blindem Haß gegen ihn, aus blindem Gehorsam gegen Hegel und auf dessen directes Geheiß. Go lange Begel gelebt, habe er die Dolche ber Seinigen mit geheimer, unsicht= barer Hand gelenkt; jett nach seinem Tobe sei bas Geheimniß verrathen. Bielleicht daß Schelling mit dieser Erklärung Cousin nicht bloß trösten, sondern ihm zugleich Hegel gründlich verleiden mollte\*).

#### II.

Schellings Borrebe zu Cousins Borrebe.

#### 1. Bictor Coufin.

Cousin bewunderte und liebte auch Hegel, er hielt ihn für einen Mann von Genie und für den Fortbildner der schelling's schen Sehre. Eine solche Ansicht würde Schelling bei jedem Deutschen mit beleidigter Geringschähung zurückgewiesen haben, aber er hatte Gründe, es mit Cousin nicht zu verderben. Dieser Mann galt damals als der erste Kenner der deutschen Philosophie in Frankreich und vereinigte alle Mittel, sie in seinem Baterlande zur Gelztung zu bringen: die ernsthafte Absicht, das schriftstellerische

<sup>\*)</sup> Aus Schellings Leben. III. S. 95 figb.

Zalent, die wissenschaftliche Autorität, den öffentlichen in seiner Stellung gegründeten Einfluß. Er war durch Laromiquiere mit ben Untersuchungen Locke's und Condillac's bekannt gemacht und für die Philosophie gewonnen, dann durch Rover Collard in die schottische Schule eingeführt und durch Biran für die Morals philosophie interessirt worden, er wollte in Weise ber schottischen Lehre die metaphysischen Vernunftwahrheiten, die Ontologie, wie er sagte, psychologisch begründen und auf diesem Wege der Phi= Losophie eine empirische Grundlage und einen spiritualistischen Inhalt sichere. Dadurch kam er in Gegensatz sowohl mit der sensu= alistischen als theologischen Schule in Frankreich, jene verwarf den spiritualistischen, diese den rationalistischen Charakter seiner Richtung, die Anerkennung der Allgemeingültigkeit menschlicher Bernunftlehre, ba es in ihren Augen keine andere Allgemeingals tigkeit gab und geben durfte als die der Kirche. Seit 1815 lehrte Cousin als Professor der Philosophie an der école normale und bei der faculté des lettres; im Jahr 1822 verlor er als Mann der Opposition sein Amt, wodurch sein Ruf vergrößert wurde, ebenso wie durch eine vorübergehende Gefangenschaft in Dresben und Berlin, die ihm auf einer Reise in Deutschland ber Berdacht von Seiten der preußischen Regierung zuzog; dem Ministerium Martignac (1827) wurde er in sein Lehramt wieder eingesetzt, und von jetzt an leuchtete sein Stern. Das Tri= umvirat der Sorbonne hieß: Guizot, Billemain und Cousin. Mit ber Juliregierung tam für ihn die Zeit der öffentlichen und einflugreichen Ehren. Er wurde Director der Normalschule, Mitglied ber Akademie, Staatsrath und (1832) Pair von Frank-Die Bewunderung und Freundschaft dieses Mannes ließ reich. sich Schelling gefallen selbst unter bem Uebelstande, sie mit Hegel zu theilen. Er hatte es bem Einflusse biefes Freundes zu danken,

baß er im Jahr 1833 ben Orben ber Ehrenlegion erhielt und bald darauf zum correspondirenden Mitglied der pariser Akademie (zugleich mit Schleiermacher und Savigny) ernannt wurde. Im Angust 1833 wurde Cousin Mitglied der münchener Akademie, im solgenden Monat erhielt Schelling den französischen Orden\*).

Das Bebürfniß die deutsche Philosophie kennen zu lernen hatte Coufen zuerst zu Kant geführt, beffen Lehre, wie er glaubte, in der Richtung der schattischen Schule lag, und in deffen Bernunftkritik er sich mit unsäglicher Mühe und mit Hülfe einer las teinischen Uebersetzung hineinlas, Fichte's Subjectivismus schreckte ihn ab, Jacobi's Zwiespalt von Bernunft und Glaube war ihm zuwider, denn er war ontologisch gesinnt und überzeugt von der Einheit der Vernunft = und Glaubenswahrheiten; der Ruf ber Naturphilosophie zog ihn nach Deutschland. Er. kam (ins bem er ben Sohn bes Marschall Lannes begleitete) bas erstemal Der erste Philosoph, den er kennen 1817 nach Deutschland. lernte, war Hegel in Heibelberg; erft im folgenden Jahr machte er in München Schellings Bekanntschaft. Er befreundete sich mit beiden, sah zu ihnen empor als zu den Häuptern der Phi: losophie der Gegenwart und bezeugte seine Doppelverehrung, indem er im Jahr 1821 den vierten Theil seiner Ausgabe des Proflus beiden widmete als "amicis et magistris, philosophiae praesentis ducibus."

So hatte Cousin sehr verschiedene philosophische Richtungen lernbegierig durchlaufen und vereinigte in seiner Denkweise Descrates und Locke, die Schotten und Kant, Schelling und Hegel, empirische Psychologie und Ontologie, Empirismus und Ratio:

<sup>\*)</sup> Ebenbas. III. S. 102 (Br. v. 30. März 1835). S. 73 (Br. v. 11. Sept. 1838). S. 102 (Br. v. 80. März 1835). S. 71 (Br. v. 25. Aug. 1838).

nalismus; er glaubte sich ber umfassenbsten Gegensätze bemächtigt und einen Standpunkt gewonnen zu haben, der die Wahrheiten aller Systeme ohne beren Irrthumer zusammenfasse. Diesen Standpunkt nannte er seinen "Eklekticismus", barin eigen= thumlich und von allem früheren Eklekticismus verschieden, daß er nicht systemlos seine Auswahl aus den geschichtlich entwickelten Lehren der Philosophie treffe, sondern ein selbst entwickeltes Sp stem von so glücklicher Verfassung sei, daß es eine natürliche Wahlverwandtschaft mit den Wahrheiten aller Systeme, eine natürliche Abstoßung gegen deren Irrthumer habe. Jedes System sei eine Mischung von Wahrheit und Irrthum. Sobald Coufins Standpunkt dieser Mischung sich nähert, löst sie sich auf, die Elemente sondern sich, die Wahrheit fliegt ihm zu, und der Irrthum fällt zu Boben. Sein Eklekticismus mische baher nicht, wie man ihm vorwerfe, verschiedene Spsteme, sondern vereinige nut beren Wahrheiten. Von hier aus nahm Cousin ein lebhaftes und gelehrtes Interesse umfassender Art an der Geschichte der Philosophie, er beschäftigte sich mit Plato, den Neuplatonikern, Schola= stikern und neueren Philosophen, beforgte Ausgaben von Proklus, Abalarb, Descartes u. s. f. Auf biesem literargeschichtlichen Gebiet find seine Berdienste am größten. Seinem Eklekticismus fehlte die eigentlich geschichtliche Denkweise, für welche der Irrthum Indessen lag barin, baß sein der Zeit auch seine Wahrheit hat. Standpunkt sich eine geschichtliche Beite zu geben suchte, eine Berwandtschaft mit der Anschauungsweise der deutschen Philosophie auf Seiten Schellings und Hegels. Rur daß bei diesen und namentlich bem letteren die ganze Lehre barauf angelegt war, nicht eklektisch, sondern methodisch nach dem Geset historischer Entwicklung zu verfahren. Schelling auf seinem munchener Standpunkt maß die Nähen und Fernen der geschichtlichen Spsteme in

Absicht auf die positive Philosophie, und er konnte sich mit Cousins Eklekticismus gleich verständigen, wenn es ihm gelang, diesen über die Hauptsache mit sich einverstanden zu machen; diese Hauptsache war zugleich die Differenz zwischen ihm und Hegel, und daß ihm allein die Führung der Philosophie gebühre. wollte ben Rationalismus auf empirischer Grundlage, Schelling ben Empirismus auf rationaler. Auch barin lag ein gewisser Parallelismus, den Schelling selbst hervorhob und gelten ließ. Er versuchte alles, um Coufin für seine Sache zu gewinnen, über das Berhältniß seiner und Hegels Lehre zu orientiren, und nir= gends sprach er verächtlicher von Hegel als in den brieflichen Erörterungen, die er dem Franzosen gab, der das Duumvirat der Philosophie an seinen und Hegels Namen geknüpft hatte. "Sie haben", schrieb er ihm den 27. November 1828, "das System, welches von mir herrührt, zuerst kennen gelernt bloß in der Auffassung einiger schlecht unterrichteter und urtheilsschwacher Leute, in der Gestalt, die es angenommen hatte auf dem Durchgange burch ben engen Kopf eines Mannes, ber meiner Ideen sich bemächtigen zu können glaubte, wie bas kriechende Insect bas Blatt einer Pflanze sich aneignen zu können wähnt, das es mit seinem Gespinnst umschlungen. Er hat sich getäuscht, das System hat bas schwächliche Gespinnst schon lange burchbrochen." "Seit meinem Buch gegen Jacobi und der Abhandlung über die Freiheit konnte für urtheilsfähige und einsichtsvolle Personen nicht mehr bie Rebe sein von dem neuplatonischen Jargon meines angeblichen Reformators." "Ich will keine Verbindung, keine Vermischung, keine Fusion völlig unverträglicher Spsteme. Man lasse mir meine Ibeen, ohne, wie Sie Miene machen, ben Namen eines Mannes damit zu verbinden, der bloß darauf ausging, sie mir heimlich wegzustehlen und sich ebenso unfähig gezeigt hat, sie zu vollenden,

als er unvermögend war, sie zu ersinden\*)." Zehn Jahre später schreibt er, Cousin hätte eine Preisaufgabe über deutsche Philossophie noch einige Jahre hinausschieben sollen. Die deutsche Philosophie sei im Begriff, ihre lette Krisis zu bestehen und man könne bei einer wissenschaftlichen Bewegung, wie die der deutschen Philosophie, weder Anfang noch Mitte noch selbst den Anfang des Endes richtig beurtheilen, bevor sie ganz vollendet und zu ihrem wahren Ziele gelangt sei\*).

#### 2. Coufins Borrebe.

Im Jahr 1826 hatte Cousin seine "fragments philosophiques" herausgegeben, die 1833 in zweiter Auflage erschienen mit einer Vorrede, worin sich der Verfasser über seinen philosophischen Entwicklungsgang, den Charakter seines Standpunkts, sein Werhältniß zu ben französischen Gegnern, zur beutschen Phi= losophie, insbesondere zu Schelling und Hegel aussprach. Ende des Jahres 1811 hatte ich die erste philosophische Schule Deutschlands hinter mir. Um diese Zeit machte ich einen Ausflug nach Deutschland. In dieser Epoche meines Lebens befand ich mich genau in dem Zustande, in welchem Deutschland selbst im Anfange des neunzehnten Jahrhunderts, nach Kant und Fichte, Meine Mes bei Erscheinung ber Naturphilosophie sich befand. thode, meine Richtung, meine Psychologie, meine allgemeinen Ansichten waren beschlossen und sie führten mich zur Naturphis losophie. Sie allein zog meine Aufmerksamkeit in Deutschland "Sie bewegte und theilte damals Deutschland noch wie in den Tagen ihres Entstehens. Der große Name Schels lings tonte in allen Schulen wieber; hier gepriesen, bort bei-

<sup>\*)</sup> Aus Schellings Leben. III. S. 40-42.

<sup>\*\*)</sup> Ebenbas. III. S. 386.

nahe verwünscht, rief er allenthalben jenes leidenschaftliche Interesse, jenen Bettstreit feuriger Lobeserhebungen und heftiger Uns griffe, kurz bas hervor, was wir mit einem Worte Ruhm nen-Ich sah Schelling diesmal nicht; aber anstatt seiner fand nen. ich, ohne ihn zu suchen, wie burch Zufall Hegel in Heidelberg. Mit ihm habe ich in Deutschland angefangen und mit ihm auch aufgehört." "Von der ersten Unterredung an war mein Urtheil - über ihn gefaßt; ich begriff ben ganzen Umfang seines Geistes, ich fühlte, daß ich einem mir überlegenen Manne gegenüber stand, und als ich von Heidelberg aus meine Reise durch Deutschland fortsetzte, brachte ich die Kunde von ihm überall hin, prophezeite ihn gewissermaßen und sagte bei meiner Rückehr nach Frankreich: meine Herrn, ich habe einen Mann von Genie gefunden. - Der Eindruck, den Hegel in mir zurückgelaffen hatte, war tief, aber verworren. Im darauf folgenden Jahr ging ich nach München, um den Urheber des Systems selbst aufzusuchen. Nicht leicht können zwei Menschen sich unähnlicher sehen, als ich hier ben Schaler und den Reister fand. Hegel läßt mit Mühe nur selten tiefe, etwas räthselhafte Worte fallen; seine kräftige, jedoch im Ausbruck verlegene Diction, sein starres Antlig, seine umwölkte Stirn scheinen das Bild bes in sich zurückgewendeten Gebantens. Schelling ist der sich entfattende Gedanke; seine Sprache ift, wie fein Blick, voll Licht und Leben: er besitzt eine ange= borene Beredsamkeit. Ich habe einen ganzen Monat mit ihm und Jacobi zu München im Jahre 1818 verlebt, und hier erst fing ich an, in der Naturphilosophie ein wenig klarer zu sehen." Rachdem er nun diese Lehre nach seiner Art geschildert, fährt er so fort: "bie Erscheinung dieses großen Systems fällt in die ersten Jahre des neunzehnten Jahrhunderts. Europa ver= dankt es Deutschland, Deutschland verdankt es Schelling. Dieses

System ist das mahre, benn es ist der vollständigste Ausbruck der gesammten Birklichkeit, der universellen Eristenz. Schelling ist der Urheber dieses Systems, aber er hat es voll Eucken und Unvollkommenheiten jeder Art gelaffen. nach Schelling kam, gehört zu seiner Schule, in der er jedoch sich einen besondern Platz gemacht hat, indem er das System nicht nur entwickelte und bereicherte, sondern ihm auch eine in mehrfacher Hinsicht neue Gestaltung gab. Hegel wurde von seis nen Bewunderern für den Aristoteles eines zweiten Plato angesehen; die ausschließlichen Anhänger Schellings wollten in ihm nur den Wolf eines anderen Leibniz sehen. Wie es sich auch mit diesen etwas stolzen Bergleichungen verhalte, niemand kann leug: nen, daß dem Lehrer eine mächtige Einbildungstraft, dem Schuler eine tiefe Resterion zur Seite stand. Hegel hat viel von Schelling entlehnt, ich, so viel schwächer, als ber eine und ber andere, habe von beiden entlehnt. Es ist Thorheit, mir dieß zum Vorwurf zu machen, und es ist eine solche Anerkennung mir sicher als keine große Demuth anzurechnen. Bor mehr als zwölf Jahren widmete ich den beiden meine Ausgabe des Commentars von Proklus über den Parmenides; dabei nannte ich öffentlich beide meine Freunde, meine Lehrer und die Häupter der Philosophie dieses Sahrhunderts\*)."

Heine hatte es leicht, Cousin zu verspotten, der, ohne gründslich Deutsch zu verstehen, Kant durchdrungen haben wollte und nach der ersten Unterredung sein Urtheil über Hegel gefaßt und dessen Geist in seinem ganzen Umfange begriffen hatte, obwohl er selbst hinzufügt: der Eindruck, den er mir zurückgelassen, war

<sup>\*)</sup> Victor Cousin über französische und beutsche Philosophie. Aus dem Französischen von Dr. Hubert Beders. Nebst einer beurtheilenden Borrebe des Herrn Geheimraths von Schelling. (1884.) S. 35—41.

tief, aber verworren. Es giebt eine scheinbare Klarheit, die nie in die Tiefe bringt und sich mit der Berworrenheit, die hier herrscht, wohl verträgt. In Heines boshaftem Pamphiet, bem es um eine gerechte Würdigung im Uebrigen gar nicht zu thun war, fand sich eine treffende Bemerkung gegen jene täuschende Klarheit. "Bielleicht sind die Franzosen überhaupt glücklicher organisirt wie wir Deutschen, und ich habe bemerkt, das man ihnen von einer Doctrin, von einer gelehrten Untersuchung, von einer wissenschaftlichen Ansicht nur ein Weniges zu sagen braucht, und dieses Wenige wiffen sie so vortrefflich in ihrem Geist zu combiniren und zu verarbeiten, daß sie alsbann die Sache noch weit besser verstehen wie wir selber und und über unser eignes Wissen belehren können. Es will mich manchmal bebunken, als seien die Röpfe der Franzosen, ebenso wie ihre Kaffehäuser, inwendig mit lauter Spiegeln verfehen, so daß jede Idee, die ihnen in den Ropf gelangt, sich dort unzähligemal reflectirt, eine optische Eins richtung, wodurch sogar die engsten und dürftigsten Köpfe sehr weit und strahlend erscheinen. Diese brillanten Köpfe, ebenso wie die glänzenden Kaffehäuser, pflegen einem armen Deutschen, wenn er zuerst nach Paris kömmt, sehr zu blenden \*)."

### 3. Schellings Borrebe.

Coufin wünschte seine Schrift von Schelling beurtheilt und in Deutschland verbreitet. Diesen Wunsch erfüllte Schelling. Er gab zuerst in dem Literaturblatt der bairischen Annalen eine

<sup>\*)</sup> H. Heine's S. W. Bb. V. Th. II. S. 200 flgd. Weiße schrieb in den Bl. f. lit. Unterhaltung (1834. Nr. 260) für Cousin gegen Heine, wosür ihm Schelling sehr dankbar war. Er versehlte auch nicht, diesen Artikel Cousin mitzutheilen und auf dessen Wunde zu legen. Aus Schellings Leben. III. S. 95. S. 99.

Anzeige von der Borrede \*) und veranlasste dann, daß einer selsner früheren Zuhörer, der ihm befreundet war, Hubert Beckers, damals Prosessor am Eyceum zu Dillingen, sie übersetze. Die Uebersetzung begleitete er selbst mit einem Vorwort, welches im Wesentlichen die Anzeige in den Annalen wiederholte \*\*).

Cousin hatte Hegel hoch gepriesen. Er hatte ihn als den Fortbildner der schelling'schen Behre angesehen und die Hegemonie der Philosophie zwischen beibe getheilt. Unmöglich konnte Schelling, ber auf dem Katheber so oft und so nachbrücklich gerade das Gegentheil erklärt hatte, diesen Punkt hier stillschweigend übergehen. Die Gelegenheit gebot ihm, sich zu äußern, sie kam ihm nicht bloß ungesucht, sondern erwünscht, er empfing aus der Hand eines französischen Philosophen von Ruf und hervorragender Stellung den Lorbeer der Philosophie wie einen schuldigen Tribut und konnte den zweiten Kranz, der für den Rebenbuhler bestimmt war, nebenbei mit nachlässiger Hand zerreißen. Geit dem mytho= logischen Versuch über die Göttheiten von Samothrake hatte Schelling nichts für die große Deffentlichkeit drucken lassen, seit der Schrift gegen Jacobi nichts, das unmittelbar auf den Charakter seiner Lehre ging. Seit mehr als zwanzig Jahren ift diese Borrede das erste Wort über seine Philosophie, das Schelling dem großen Publicum anbietet, es ift bas erfte überhaupt, worin er seine Sache gegen Hegel literarisch auseinandersett. Daber hat. die Borrede großes Aufsehen gemacht und eine Wichtigkeit bekom men, welche sie sonst nicht haben würde. Ratürlich konnte durch die wenigen Worte, die er fallen ließ, der Streit nicht ausge= macht werden, aber die Geringschätzung seines Tons erbitterte die Gegner.

<sup>\*)</sup> Bair. Annal. Lithl, 1883. Rr. 165. (7. Nov.)

<sup>\*\*)</sup> Aus Schellings Leben. S. 72, S. 74 flgb.

Cousin hatte der beutschen Philosophie ihre Methode zum Borwurf gemacht: da fie ontologisch begründet sein wolle, so fehle ihr jeder nothwendige und durch die Erfahrung gerechtfer= Diesen Tadel erklärt Schelling für unbegründet tigte Anfang. und falsch. Kant nehme seinen Ausgangspunkt in der Erfahrung, Spinoza beginne mit dem Begriff bes nothwendigen Besens, einem schlechterbings nothwenbigen Begriff. Der Mangel liege wo an-Es sehle nicht an dem nothwendigen Anfang, sondern an dem nothwendigen Fortschritt. Bon dem bloßen Begriff, als dem nothwendig zu Denkenden sei nicht weiter zu kommen. Er (Schelling) habe in die Philosophie zuerst die Methode des Forts schritts gebracht, indem er ein Subject zum Princip genommen, welches sich potenzire und von jeder Objectivität zu höherer Subjectivität erhebe: kurz gesagt ein Subject, das sich entwickelt. Ein solches Subject sei kein bloger Begriff, sondern bas Wirk: liche selbst, erkennbar nicht durch reines Denken, sondern nur aus der lebendigen Anschauung der Wirklichkeit d. h. aus der Daher sei das Princip seiner Lehre von Haus aus empirisch bestimmt und die Erkenntniß desselben wurzle in ber Tiefe ber Erfahrung. Das fortschreitende Subject, "das Subject mit dieser Bestimmung ist nicht wehr bas bloße nicht an Denkende, rein Rationale, sondern eben diese Bestimmung war eine burch lebendige Auffassung der Wirklichkeit oder durch die Rothwendigkeit, sich das Mittel eines Fortschreitens zu versichern, dieser Philosophie aufgebrungene empirische Bestim: muna."

Hier ist der Punkt, von dem aus Schelling seinen Abstand von Hegel bestimmt. Dieser hat scheinbar auch eine Methode des Fortschritts, sie ist von Schelling entlehnt, aber er läßt aus dem Princip jene empirische, aus der Natur der Dinge geschöpste Bestimmung weg, er macht zum. Subject bes Fortschritts ben bloßen Begriff, d. h. etwas, das nicht fortschreitet. Daher die usur= pirte Methode in seiner Hand Leben und Geist aufgiebt und zum tobten Schematismus herabsinkt. "Dieses Empirische", so lauten die oft angeführten Worte, "hat ein später Gekommener, den die Natur zu einem neuen Wolfianismus für unfre Zeit prabestinirt zu haben schien, gleichsam instinctmäßig badurch hinweggeschafft, daß er an die Stelle des Lebendigen, Wirklichen, bem die frühere Philosophie die Eigenschaft beigelegt hatte, in das Gegentheil (das Object) über und aus diesem in sich selbst zurückzu= geben, ben logisch en Begriff sette, bem er burch die seltsamste Fiction oder Hypostasirung eine ähnliche nothwendige Selbstbewegung zuschrieb. Das lette war ganz seine, von dürftigen Köpfen, wie billig, bewunderte Erfindung." Die Einwürfe kehren wieder, die wir aus den munchener Vorlesungen schon kennen Die Selbstbewegung des logischen Begriffs sei die gelernt. erste, — bas Abbrechen der Idee oder der Uebergang zur Natur die aweite Fiction der hegel'schen Lehre, die nur negativ lehrreich sei als Beispiel und zwar retrospectives, wie man es nicht machen "Dieser Bersuch, mit Begriffen einer schon weit entmusse. wickelten Realphilosophie auf den Standpunkt der Scholastik zurückzukehren und die Metaphysik mit einem rein rationalen, alles Empirische ausschließenden Begriff anzufangen, diese Episode in der Geschichte der neuern Philosophie, wenn sie nicht gedient hat, dieselbe weiter zu entwickeln, hat wenigstens gedient, aufs Neue zu zeigen, daß es unmöglich ift, mit bem rein Rationalen an die Wirklichkeit heranzukommen."

# Siebzehntes Capitel. Berufung und Nebersiedlung nach Berlin.

I. Vorbedingungen.

### 1. Schellings Diffion.

Mit der Vorrede zu Cousins Schrift, mit der munchener Ratheberpolemit, mit so vielen brieflichen und mündlichen Bersicherungen ließ sich die sogenannte "Episode" der hegelschen Lehre nicht wegreben; sie war ba und bereits zu mächtig geworden, um vor einem Hauche Schellings zu schwinden. Gollte-sie ernstlich aus dem Wege geräumt und in ihrer Geltung beseitigt werben, so mußte Schelling ihren Plat erobern, und bazu gehörte ein weit größeres Aufgebot öffentlich wirksamer und siegreicher Kraft, als er bisher ins Feld geführt. Die hegelsche Lehre war da anzugreifen und zu stürzen, wo sie ihre Bedeutung errungen hatte und von wo aus sie herrschte. Galt es den Kathederkrieg, so war dieser nicht in München auszumachen, sondern in Berlin. In München blieb Schelling, was er auch von der legitimen Herkunft seines Spstems und von der unächten des hegelschen sagen mochte, nur Prätenbent. Galt es den literarischen Kampf, so mußte gegenüber ben Werken bes Gegners, die sich schon in Reih und Glied aufgestellt hatten, Schelling ebenfalls mit feinen Werken hervortreten und statt ber Versprechungen und Versicherungen endlich die Leistung bringen. Er dachte auch an eine Gesammt= ausgabe seiner Schriften als Beschluß seiner Laufbahn und spricht bavon in einem Briefe an Pfister\*). Seit fünfundzwanzig Jahren war der erste Band seiner philosophischen Schriften erschienen und kein zweiter gefolgt. Im Jahr 1837 will er bas fünfzigjährige Jubiläum der kantischen Kritik — leider sechs Jahre zu spät! — auf die würdigste Art feiern, indem er "den ersten Theil einer langen Arbeit" herauszugeben beabsichtigt, wo in zwei beson= deren Vorlesungen der verlorene Faden der philosophischen Ent= wicklung seit Kant wieder aufgewiesen und dieser Riß in der Geschichte geheilt werden soll. Nachdem er im Winter von 1838/39 von neuem die Philosophie der Offenbarung, wie es scheint, mit großem Erfolge gelesen, will er die Hand nicht mehr von diesem Werke abziehen, welches eigentlich das entscheidende Aber die Ausführung aller dieser Pläne bleibt zurück und sei \*\*). kommt nicht auf den öffentlichen Schauplag. Es war nun die ob er die andere Probe noch unternehmen könne und wolle: seine Sache, die den großen Proceß gegen Hegel einschloß, persönlich führen und auskämpfen als Lehrer der Philosophie in hier mußte es sich zeigen, ob seine Lehre und er selbst Berlin. noch die Kraft besaß, auf das Zeitalter zu wirken.

Nicht darum handelte es sich in Schellings eigenem Sinn, einen Schulstreit zu beginnen oder den Zeitungsgeist zu berühren, sondern das höchste aller menschlichen Probleme, welches schon eine brennende Zeitfrage geworden, endlich und endgültig zu lösen: Religion und Erkenntniß auf eine noch nicht dagewesene Art zu

<sup>\*)</sup> Aus Schellings Leben. III. S. 92 (Br. v. 9. Juli 1834).

<sup>\*\*)</sup> Ebendas. III. S. 132 u. 148 (Br. an Dorsmüller v. 9. Oct. 1837 u. 29. März 1839).

versöhnen, die geschichtliche ober positive Religion dergestalt speculativ zu erleuchten und zu durchdringen, daß diese Einsicht als der lette Gipfel aller Philosophie erscheinen musse, wogegen die herkommlichen Gegensätze und Vereinigungen von Glauben und Wiffen zurückfallen auf untergeordnete Stufen des Denkens. Ein solches Ziel hatte ihm schon vorgeschwebt, als er von Würzburg nach München ging, als er zehn Jahre später einem Rufe nach Jena gern gefolgt ware, und als er jett, in den Unfängen bes Greisenalters, ben kuhnen Entschluß faßte, in Berlin zu lehren, glaubte er sich in der That fähig, das religiös zerrissene Zeit= bewußtsein im Innersten heilen und versöhnen zu können. Er sah in Berlin nicht bloß eine Aufgabe, sondern eine Dission vor sich, und ob er nun Recht oder Unrecht hatte, es ist nicht zu zweifeln, daß er tief und ernsthaft davon erfüllt war. Ich will auch gleich hinzufügen, um befangene und ungerechte Ansichten von der Burdigung Schellings fernzuhalten, daß er seine Mission nicht wie ein Parteimann nahm, er war kein Parteimann und glaubte nicht, daß seiner Sache von außen, etwa mit reactionären Mitteln, geholfen werben könne. So hat er stets verworfen, daß J. Stahl den Protestantismus wie etwas Borhandenes, Fertiges, Abgemachtes behandeln und kirchlich einfangen wollte, er sei sei= nem Wesen nach etwas Progressives und Künftiges \*).

## 2. Bairische Zeitverhältnisse. Das Ministerium Abel.

In dem Jahrzehnt von 1830—1840 nahmen die Zeitumsstände eine Wendung, die viel dazu beitrug, daß Schelling in Berlin lebhaft begehrt wurde und München selbst nicht ungern verließ.

<sup>\*)</sup> S. unten. S. 336 flgb.

Die glücklichste Zeit der Regierung König Ludwigs war deren erstes Lustrum gewesen. Die Julirevolution hatte Europa in revolutionäre Schwingungen versetzt, Belgien und Polen ergriffen und auch in Deutschland Ausbrüche politischer Erregung zur Folge Ein Hauptfeld berselben war die bairische Rheinpfalz. Das sogenannte hambacher Fest im Mai 1832 hatte viele Tausende versammelt, es waren agitirende Volksreben gehalten und von dem Meineide der Fürsten, der Erdrosselung der Freiheit, der nationalen Einigung Deutschlands, der Wiedereroberung des Elsaß u. s. f. gesprochen worden. Im nächsten Jahr folgte das Die Universitäten erschienen wieder als frankfurter Attentat. Herde der Werschwörung, die Wölker als Feinde der Fürsten, die Freiheit der Wissenschaft als Gefahr für Kirche und Staat. König Ludwig, schon mißtrauisch und argwöhnisch, sing an reac-In Baiern verbanben sich tionär und bespotisch zu werben. zu einer gemeinschaftlichen Reaction Rirche und Staat, der fürst= liche Absolutismus und die kirchliche Hierarchie. In Preußen geschah das Gegentheil; der fürstliche Absolutismus und die Staats= raison nahmen gegen die kirchliche Hierarchie eine drohende und gewaltsam eingreifende Machtstellung. Hier war ber Kampf zwischen Kirche und Staat, in Baiern bas Bündniß. In demselben Monat — es war November 1837, der damit begann, daß Ernst August von Hannover die Verfassung seines gandes gewaltsam aufhob — berief König Ludwig ein ultramontanes Ministerium und ließ Friedrich Wilhelm III. den Erzbischof von Köln ver= haften.

Von jetzt an war das bairische System absolutistisch=hier= archisch und antipreußisch. Der einzige vortragende Minister, das entschlossene und dreiste Werkzeug jenes Systems, war ein Herr v. Abel, der beim Könige alles galt, ein Mann von rücksichts=

lofer, heftiger Gemüthsart, ber nicht aus selbständig religiöser Sesinnung, sondern aus absolutistisch-politischen Tendenzen (ahnlich wie Hassenpflug) die hierarchischen beförderte. als ob Baiern in Deutschland wieder das Haupt einer Liga katho= lischer Interessen werben wollte, wie einst unter Maximilian und Als die Reiterstatue jenes Kurfürsten enthüllt wurde, feierte ihn der Minister als Ideal eines bairischen Herrschers durch eine tenbentiose Festrede. Der neubairische. Staat war paritätisch, jett follte er katholisch werden. Das Concordat wurde geschärft, der protestantische Cultus beschränkt, ben Soldaten ohne Unterschied der Bekenntnisse die Kniebeugung vor dem Sanctissimum befohlen, katholische Controverspredigten in München eröffnet, die Gustav-Adolfsvereine verboten, der Zusammentritt der protestantischen Generalspnobe in Ansbach und Baireuth nicht gestat= tet. Diese Züge waren wichtiger, als daß der König damals die Bufte Luthers von der Walhalla ausschloß. Unter den munche= ner Professoren fand bas System in seiner kirchlichen und anti= preußischen Haltung Parteiganger: Görres schrieb gegen bie Berhaftung des Erzbischofs, gegen ben "Knochenmann", wie er das preußische System nannte, seinen "Athanasius", Döllinger bekämpfte Preußen und vertheibigte ben Iwang der Kniebeugung. Der Minister bestritt im Interesse ber Krone auch die verfassungs= mäßigen Rechte bes Landtages und suchte sie zu verkürzen, in der Opposition standen Männer, wie Harles und J. Stahl; dem letteren, damals Professor in Erlangen, wurde verboten, über Staatsrecht zu lesen.

Natürlich konnten die nachtheiligen Folgen eines solchen Spstems auf dem Gebiete des Unterrichtswesens und der Universität
nicht ausbleiben. Was Schelling gemeinsam mit Thiersch vor
zehn Jahren mit der vollen Zustimmung des Königs gewonnen

hatte, ging im Herbst 1838 ganzlich verloren. Die philose phische Facultät kam unter ein Ephorat; das philosophische Biennium wurde eingeführt, die Vorlesungen für jedes Semester dieses zweijährigen Cursus vorgeschrieben, die Auswahl so bestimmt, daß die lehrreichsten und wichtigsten Objecte sehlten, der Besuch der Vorlesungen überwacht, jeden Monat sollten Fleißzeugnisse setz gestellt, jede versäumte Stunde entschuldigt, am Ende jedes Semesters Prüfungen gehalten werden. Die philosophische Facultät war auf den Fuß einer gewöhnlichen Schule herabgesetz und die Universität München auf der Rücksehr zu ihrem Ursprunge begriffen, nämlich zu Ingolstadt\*). Man war hier, wie sich A. v. Humbole kaustisch ausdrückt, "von den gelehrten Benedictinern zu den landesgeborenen Bettelmönchen übergegangen\*\*)."

Unmöglich konnte sich Schelling in einer solchen Atmosphäre und an einer solchen Universität noch wohl fühlen. Zwar wurde er persönlich nicht beeinträchtigt, der König suhr fort ihn auszuzeichnen und übertrug ihm Ende 1835 den philosophischen Unterricht des Kronprinzen\*\*\*). Aber die ganze Strömung lief ihm zuwider. Schon ein Jahr vorher (Nov. 1834), als sich die ersten Aussichten nach Berlin eröffnet hatten, schried Schelking an Beckers: "alles, was um mich geschieht, trägt dazu bei, mir den Abschied von München und den wissenschaftlichen Anstalten Baizerns zu erleichtern und sogar erwünscht zu machen." Und noch waren nicht die Zeiten Abels gekommen! Die Zwangsmaßregeln, die vier Jahre später eingeführt wurden, machten ihn völlig mißzvergnügt. Als sie schon im Anzuge waren, schrieb er an Dorf=

<sup>\*)</sup> Bgl. Fr. Thiersch's Leben. Bb. II. S. 479-499.

<sup>\*\*)</sup> Briefe von Al. v. Humbolbt an Chr. K. J. v. Bunsen (1869). S. 15.

<sup>\*\*\*)</sup> Aus Schellings Leben III. S. 118.

benstunden untersagt, entspricht so ziemlich, was mit den Universsitäten versucht wird, die den Lyceen zum Opfer gebracht werden sollen. Damit diese nicht, wie es nahe bevorstand, gänzlich verstrockneten und zuletzt mehr Lehrer als Schüler zählten, sollen die philosophischen Facultäten zum Standpunkt der Lyceen herabgessetzt werden. Wenn dieß auf solche Weise, wie es beabsichtigt wird, sich aussührt, so ändert sich damit auch meine ganze Stelslung. Deus providedit\*)."

So lagen für Schelling die Dinge in München. Wie ftanben sie in Berlin?

### 3. Die Rrifis in ber hegelichen Schule.

Seit dem 14. November 1831 war Hegels Lehrstuhl verwaist, die Universität hatte ihren großen Philosophen, die Schule ihr Haupt verloren. Indessen war dafür gesorgt, daß sie nicht Die Sicherheit, in die sie sich unter in Stagnation gerieth. dem Worte des Meisters eingewiegt hatte, die Friedensstiftung zwischen Glauben und Wissen, die schon für dauernd galt, wurde gewaltig erschüttert, als im Jahr 1835 D. Fr. Strauß mit seinem Leben Jesu hervortrat und den Kampf um die Grundlagen des geschichtlichen und positiven Christenthums tiefer und mächti= ger als je aufregte. Es konnte nicht fehlen, daß diese an der historischen Lebenswurzel des Christenthums begonnene und in dies selbe eingedrungene Kritik schnell weiter schritt und um sich griff; sie verbreitete sich wie ein Lauffeuer über alle Gebiete der christlichen Religion, über das Wesen der Religion überhaupt. die Kritik der Evangelien ließ Strauß seine Kritik der christlichen

<sup>\*)</sup> Chendas. III. S. 101 und 140 (Br. v. 29. Rov. 1834 und 14. Juli 1838).

Glaubenslehre folgen; Ludwig Feuerbach erschien mit seinem "Wesen des Christenthums", Bruno Bauer mit seiner Kritik der Synoptiker. Diese Untersuchungen brängten sich, sie kamen fast gleichzeitig und beschrieben in ihrem Verlauf einen gesteigerten Gegensatz gegen das Christenthum, sie waren sämmtlich aus der hegelschen Lehre hervorgegangen und gaben sich, wenn auch nicht als die Ansicht des Meisters selbst, doch als deren nothwendige und folgerichtige Entwicklung. Ein Theil der Schule folgte dem unaufhaltsamen Zuge dieser sich bald überstürzenden Kritik, die zulet alles gethan zu haben glaubte, wenn sie im Werneinen ein Mehrgebot brachte; eine damals vielgelesene und geschickt redigirte Zeitschrift, die hallischen und beutschen Jahrbücher, leitete die Bewegung, deren journalistisches Abbild sie war, hinüber in die Massen der Lesewelt und auf das Gebiet der Tagesinteressen. Je leidenschaftlicher die positive Religion und jede speculative Rechtfertigung derselben bekämpft wurde, um so feindseliger spannte sich der Gegensatz dieser Fraction der hegelschen Schule gegen Schelling. Dagegen minderte sich auf Seite der ältern Schule wenigstens bei einigen ihrer Anhänger das Gefühl des Abstandes, ja es kamen sogar Ueberläufer aus dem hegelschen Lager zu Schelling. Um heftigsten verwarf ihn Feuerbach, ber schon vom Bater her eine Erbfeindschaft gegen ihn hegte. In der Vorrede zu seinem Wesen des Christenthums in zweiter Auflage richtete er als Nachschrift zwei förmliche Apostrophen gegen Schelling, welche die aufgeregte Zeitstimmung sehr energisch in Feuerbachs Farben ausdrücken. "Als ich diese Vorrede nieder= schrieb, war noch nicht die neuschelling'sche Philosophie, diese Philosophie des bösen Gewissens, welche seit Jahren lichtscheu im Dunkeln schleicht, weil sie wohl weiß, daß der Tag ihrer Ber= öffentlichung ber Tag ihrer Vernichtung ift, diese Philosophie ber lächerlichsten Eitelkeit, diese theosophische Posse des philosophischen Cagliostro des neunzehnten Jahrhunderts durch die Zeistungen förmlich als Staatsmacht proclamirt worden." "Armes Deutschland! Du bist schon oft in den April geschickt worden, selbst auf dem Gediet der Philosophie, namentlich von dem ebens genannten Cagliostro, der Dir stets nur blauen Dunsk vorgemacht hat, nie gehalten, was er versprochen, nie dewiesen, was er des hauptet."

Schelling hatte seit lange seine gegenwärtige Lehre als bie positive Philosophie aller rationalen, die ihm voranging, entgegen: und jum Ziele gesetzt, er hatte insbesondere die hegelsche Lehre als einen Auswuchs, eine Difform ber negativen Philosophie bezeichnet, und wenn auch das Wort "negativ" in seinem Sinn nicht unmittelbar so viel hieß als "bestructiv", so war es boch seine ausgesprochene Ansicht, daß in Betreff der Religion die wahren Folgerungen bieser negativen Philosophie nur bestructiv Jett schien der Gang der Dinge sein Urtheil ausfallen könnten. nur zu sehr bestätigt zu haben. Die Thatsachen sprachen. Er hatte das Uebel in der Wurzel erkannt und die Folgen vorausgesehen; er allein, so schien es, konnte helfen. Zett hing ber Baum jener negativen Philosophie voller Früchte. Schelling sollte kommen, ihn mit gewaltiger Handeln schütteln und die zu Boden geworfes nen bofen Früchte zerftoren.

Er kam in demselben Jahr, wo Strauß' Dogmatik, Feuers bachs Wesen des Christenthums, Br. Bauers Kritik der Synopstiker erschien. Die Idee, ihn nach Berlin zu rusen, war von früher her; es hatte sieben Jahre gedauert, ehe die Schwierigkeiten, die entgegenskanden, beseitigt waren, und es ist zeitgeschichtlich

<sup>\*)</sup> Das Wesen des Christenthums. Von L. Feuerbach. 2, Aust. Vorr. S. XXIII.

interessant, auch das Vorspiel seiner Berufung nach Berlin näher kennen zu lernen.

II.

Berufung und Ueberfiedlung.

1. Das erfte Berufungsproject. (1854.) Humboldt. Bunfen.

Bald nach dem Tode Hegels war in einflußreichen Kreisen Berlins der schon durch Schellings Namen begründete Wunsch rege geworden, ihn auf den erledigten Lehrstuhl zu rufen. mand wünschte es lebhafter als ber Kronprinz, ber seiner ganzen Geistesrichtung nach sich Schelling verwandt fühlte. Unter seinen Idealen stand die religiöse Erneuerung und Wiederherstellung der Rirche in erster Reihe, während Schelling die speculative Erneuerung und Wiederherstellung ber positiven Religion verkandete und in seiner Philosophie der Offenbarung zu geben versprach. Bunsch des Prinzen theilte und nährte Bunsen, damals preußischer Geschäftsträger in Rom, bem Könige wie bem Kronprinzen nahe, bei jenem viel vermögend, mit dem religiösen Ideen= treise des letteren theilnehmend vertraut, mit Schelling befreundet und ganz eingenommen für seine Berufung nach Berlin. den wissenschaftlichen Größen Berlins waren beide Humboldt, Savigny, Neander dem Projecte gunftig. Die meisten Schwierigkeiten lagen in dem Widerstreben Altensteins, des damaligen Cultusministers, der Hegel außerordentlich schätzte, seine Lehre für pädagogisch weit werthvoller und nühlicher hielt als die schel= ling'sche und zum Nachfolger Hegels einen Mann aus beffen Schule haben wollte. In dieser Absicht hatte er schon mit Gab= ler Unterhandlungen begonnen. Uebrigens war es bei Schellings vorgerücktem Alter, seiner Borliebe für Süddeutschland, seinen Berhältnissen in München auch nicht leicht, ihn für eine Ueberssiedlung nach Berlin zu gewinnen. Indessen wissen wir schon, daß es Dinge gab, die ihn misvergnügt und darum dem Wunsche seiner berliner Freunde zugänglicher machten.

Im Jahr 1834 glaubte Bunsen sicher, daß Schelling kom= men werbe, wenn man ihn rufe. Er schrieb beßhalb an den Dieser, um mit seinen Worten Aronprinzen und Humboldt. zu reben, freute sich "ber Hoffnung, ben geistreichsten Mann bes deutschen Baterlandes, Schelling, in Berlin zu sehen", und rieth, die Angelegenheit mit großer Borsicht zu behandeln, damit nicht die Gegner Zeit fänden, sie durch Scheingrunde zu hintertreiben, "es ware leicht, die materielle Unmöglichkeit zu vergrößern, um ber Gefahr ber Zunahme geistiger Elemente zu entgehen." hieß, Humboldt als Naturforscher widerrathe die Berufung Schel: lings; selbst Altenstein hatte unter ben Gegengrunden von natur= wissenschaftlicher Seite her sich amtlich auf die Autoritäten von Humboldt und E. v. Buch berufen. Mit Unrecht, wie es scheint, nach humboldts brieflicher Erklärung gegen Bunfen. Wie er sich hier über Schelling und die Naturphilosophie ausspricht, ist zu benkwürdig, zu nachahmungswerth, um übergangen zu wer-"Ich habe nie anders als mit den Ausbrücken der Bewunderung von Schelling gesprochen. Einem Deutschen steht es wahr: lich nicht an, das eble Bestreben, das Beobachtete zu verknüpfen, das Empirische durch Ideen zu beherrschen, mit Berachtung zu Ich habe nie die Möglichkeit einer Naturphilosophie bezweifelt, wenn mich auch der Theil derselben, welcher das He= terogene der Materie (specifisch verschieden scheinender Stoffe) behandelt, bisher nicht überzeugt hat. Schellings Naturphilosophie, dem rohen Empirismus, der nüchternen Anhäufung von Thatsachen entgegenstehend, ist ganz von den philosophischen Träu-

mereien verschieden, die nicht ihm, sondern misverstandenen Lehren zugehören, aber allerdings eine Zeit lang von gründlich speciellem Wissen abhielten, weil die Jugend wähnte, man könnte eine spe= cielle Chemie, eine reinliche, a priori, ohne sich die Hände zu benegen, eine Astronomie ohne Meginstrumente und Fernröhre treis Ich bin fest überzeugt, der große Philosoph würde mit ben. Achtung jeden behandelt haben, der auf dem Wege der Beobach= tung ben Horizont bes menschlichen Wissens zu erweitern strebt, weil er in dem Beobachteten selbst das Material erkennt, welches der Geist ordnen, beherrschen sou." Auf die Berufungsfrage kommend, sagt Humboldt: "von dem rein metaphysischen Stubium burch schwächere Geistesanlagen und frühe Beschäftigung mit dem empirischen Wuste getrennt, war mein Zweck des lebhaften Wirkens in dieser Angelegenheit der: in den stehenden truben Urschlamm bes hiesigen Lebens ein geistiges Princip, ein befruchtenbes, bildenbes, verebelnbes zu bringen, das Interesse von der schaalsten, ärmsten Frivolität ab auf etwas Höheres, Ern= steres hinzuziehen. Diese Einwirkung ware Schelling um so leich= ter gewesen, als das Wohlwollen des Kronprinzen gegen Schelling biesen in einen höheren Kreis gezogen.haben würde." muß gestehen, daß über Schellings Genie und Leistung niemand höher und bescheibener urtheilen kann, als in diesem Fall Hum= Es ist babei sehr wohl möglich, daß sein Urtheil auch eine Kehrseite hatte; er kannte bie Mängel ber Naturphilosophie und gab sie gelegentlich zum Besten, er sagte auch an verschiebenen Orten nicht immer dasselbe, und daher mögen unter seinen Urtheilen über Schelling auch solche gewesen sein, die Altenstein brauchen konnte.

Der Kronprinz wendete sich direct an den König, und es wurde dem Grafen Lottum der Auftrag ertheilt, über ein Gehalt

von 5000 Thaler mit bem Minister zu unterhandeln. Altensteins Bericht ift vom 10. Februar 1835. Wir kennen ihn nur aus bem Auszuge, ben Humboldt gemacht und Bunsen mitgetheilt hat, offenbar mit etwas satyrischem Vortrage. Die Meinung bes Ministers war: Gabler solle als gründlicher Philosoph auf ben Lehrstuhl Hegels, Schelling könne nebenbei als ausgezeichneter Mann berufen werden. Ihm das Lehrfach der Philosophie anzuvertrauen, sei nicht rathsam. Er beherrsche nicht das ganze Sebiet der Philosophie, habe seit 1809 nichts Bedeutendes ge= schrieben, Logik nie vorgetragen, sein Einfluß auf die Jugend sei mehr aufregend als belehrend, sein Alter vorgerückt, seine Kraft in der Abnahme, seine naturwissenschaftlichen Kenntnisse weit zu= ruckgeblieben hinter ben Fortschritten ber Zeit, seine Aeußerungen Aber Hegels Lehre seien anmaßend und unwürdig und bewiesen, daß er bieses System gar nicht kenne. Ist der Auszug in der Hauptsache richtig, so zeigt sich unverkennbar eine Parteinahme für die hegelsche Sehre. Der preußische Cultusminister rächt gleich= sam Hegel an Schelling und braucht gegen biesen ähnliche Wendungen, als Schelling gegen Hegel: "er gehöre zu der Classe von Philosophen, die mehr die von andern aufgenommenen Resultate benuten, um ein eigenes System barauf zu bauen, als durch eigene Forschung in der Tiefe begründen; Hegels tiefer begründetes System habe bem anmaßlichen, unheiligen Treiben Schellings ein Enbe gemacht."

Der Kronprinz nannte das ministerielle Gutachten "eine shakespear'sche Herensuppe." "Alles ist abgebrochen", schrieb Humboldt, "und wir erhalten die verhängnißvolle Gabel\*)."

<sup>\*)</sup> Briefe von Al. v. Humboldt an Chr. K. J. v. Bunsen. S. 14 bis 18. S. 20 flgb. (Br. v. 22. März 1835). Ugl. Allg. Zeitg. Beil. 1870. Nr. 5. "Humboldt und Bunsen."

In Folge ber kölner Wirren verlor Bunsen seine romische Stellung. Als er auf seiner Rückehr nach Deutschland (1838) einige Monate in München zubrachte, verkehrte er viel mit Schelling und studirte aus dessen Heften die Philosophie der Mythologie und der Offenbarung. Die Gedanken seien "riefenhaft", schreibt er voller Bewunderung in einem seiner Briefe aus Manchen, er nennt das System Schellings "den wirklich staunens= werthen Aufschwung des menschlichen Genius", "in jenen beiden Worlefungen seien alle Fragen und Probleme nicht ber Menschen, aber bes Werkes Gottes im Menschen eingeschlossen \*)." Man war in vielen Kreisen begierig, diese neue und geheimnisvolle Lehre Schellings kennen zu lernen, es verbreiteten sich nament= lich von der Offenbarungsphilosophie nachgeschriebene Hefte, deren zwei sich ein Mann zu verschaffen gewußt hatte, der in dem Freundeskreise bes Kronprinzen Bunsens ausgeprägter Gegensat war: ber bamalige Oberst von Radowit \*\*).

## 2. Der Ruf. (1840). Bunsen. Stahl.

Das Project der Berufung war nicht aufgegeben. Der günstige Zeitpunkt kam mit der Aera Friedrich Wilhelms IV. Wenige Wochen nach dem Regierungsantritt schried Bunsen, den 1. August 1840, im unmittelbaren Auftrage des Königs an Schelzling: der König bitte ihn, seiner Residenz und Universität angeshören zu wollen; er solle kommen nicht wie ein gewöhnlicher Professor, sondern als der von Sott erwählte und zum Lehrer

<sup>\*)</sup> Christian Karl Josias Frh. v. Bunsen. Aus seinen Briefen und nach eigener Erinnerung geschildert von seiner Wittwe. (1869), Bb. II. S. 2 u. 4. S. 185 Anmerkung.

<sup>\*\*)</sup> Aus Schellings Leben. III. S. 159.

vakterstärke der König zu seiner eigenen Stärkung in seiner Nähe wünsche. "Die Stellung", so endete das schmeichelhafte Schreisden, "ist einzig, wie die Persönlichkeit, welche der König als Organ der Nation einladet, sie einzunehmen." Die Berufung Schellings war die Kriegserklärung von oben gegen die hegelsche Philosophie. Es war in dem Schreiben selbst unumwunden gestagt, gegen welchen Feind man die geistige Macht Schellings ins Feld sühren wolle. Er solle dem Elende abhelsen, welches "der Uebermuth und Fanatismus der Schule des leeren Begriffs" anzgerichtet. Das waren Bunsens Worte. Es gelte "der Orachenssaat des hegelschen Pantheismus", so hatte der König selbst sich unlängst gegen Bunsen brieslich ausgedrückt").

Die Ansichten der Menschen sind wandelbar, besonders wenn man vorgesaßte Meinungen über Dinge hat, die man nicht kennt. Solche Meinungen abzulegen, ist rühmlich. Vier Jahre später schried Bunsen an einen seiner englischen Freunde: "was Hegel angeht, so gestehe ich, daß ich jedes Jahr höher von seiner Fähigteit denke, die Wirklichkeit zu umfassen, obgleich die Methode mir unschmachaft bleibt. Vorher hieß es "die Schule des leeren Begriffs \*\*)."

Der Brief mit dem Ruse des Königs tam aus der Schweiz (wo Bunsen seit einem Jahr preußischer Gesandter war) und wurde in einer "vertraulichen Beilage" von der Bitte begleitet, Schelling möge zu einer mündlichen Besprechung nach der Schweiz kommen. In derselben Zeit wurde auch Stahl erwartet, dessen Arbeit über "Kirchenrecht der Protestanten" den König sehr interessirt hatte, und dessen Berusung nach Berlin auf Bunsens verhängnißvolle

<sup>\*)</sup> Chr. A. J. v. Bunsen u. s. s. Bd. II. S. 188 sigd.

<sup>\*\*)</sup> Ebendas. II. S. 279.

Empfehlung ebenfalls im Werke war. Er rief den schlimmsten seiner späteren Gegner; eine jener sanguinischen Wallungen, die den Eifer des außerordentlich bewegten und lebhaften Mannes bisweilen zu ungestüm forttrieben und der nöthigen Worsicht und Menschenkenntniß beraubten, hatte ihn damals Stahl gegenüber völlig verblenbet. Er glaubte sogar den ächtesten Schüler Schellings in ihm zu sehen, nach Schellings eigenem Zeugniß, während bieser stets bas Gegentheil sagte und es bei ber Gelegenheit, von der wir reden, Bunsen selbst schrieb\*). Er lehnte die Einladung nach ber Schweiz ab. "Mit Stahl möchte ich auch eben nicht zusam-Er hat sich, wie Sie selbst finden werden, einem mentreffen. ganz beschränkten Orthodorismus ergeben; bemgemäß sind auch seine kirchenrechtlichen Unsichten. Für bie Verfassung unserer Kirche sollen die ersten Einrichtungen nach der Reformation Norm sein und bleiben, nur im Geiste Speners gemildert. fieht, daß der Protestantismus nothwendig insofern etwas Fließen= des ist, als er ein ihm Entgegenstehendes zu überwinden, allmä-

<sup>\*) &</sup>quot;A propos von Stahl"! bemerkt Schelling gegen Weiße, "hätte dieser, wie er gesollt, bekannt gemacht, was ich ihm bei der Gelegenheit geschrieben, als er mir einen Theil seiner Handschrift vorlegte, um gewissermaßen meine Einwilligung zur Benutzung meiner Ideen zu erhalten, so hätte die Meinung, als ob die fortanige Ausschließung aller Vernunstmothwendigkeit in meinem Sinn wäre, nie entstehen können." (Br. v. 3. Nov. 1834). In einem späteren Briese an Dorfsmüller heißt es: "Sie würden nicht wie Stahl austreten wollen, der sich einbildete, mit so schwächlichen Mitteln als aus einigen Vorlesungen aufgeschnappte, nur willkürlich adoptirte Ideen gegen die große Macht der Versinsterung, die nicht bloß in Berlin, sondern auf allen preußischen Universitäten ist, wirken zu können, und der sich nebendei noch für einen Schellingianer halten läßt." (13. Dec. 1840). Aus Schellings Leben. III. S. 99 u. S. 161. Bgl. oben Cap. XIII. S. 257.

bere, die zukünstige Kirche, zu verklären hat; der Protestantismus für sich ist so wenig die Kirche, als der Katholicismus für sich.
Stahl, den Sie als meinen Schüler ansehen, ist durch meine Borlesungen nur eben hindurchgegangen und hat, zu eitel, um für
sein übrigens unleugbares Talent mehr nöthig zu halten, bloß Allgemeinheiten daraus benutz; die Philosophie der Offenbarung
hat er nie gehört, und er kennt meinen letzten Sinn durchaus
nicht\*)." Und doch konnte Bunsen glauben und es selbst Gladstone briestlich versichern, Stahl sei der ausgezeichnetste Mann,
der aus Schellings Schule hervorgegangen; die Stizze, die er in
seiner Rechtsphilosophie von Schellings Lehre gegeben, habe ihm
dieser selbst als die einzige bezeichnet, die er für richtig änerkenne\*\*).

Die Antwort, die Schelling in der Hauptsache gab, war zunächst weder Ja noch Nein. Im Hindlick auf seine Jahre, auf
seine langiährige, von zwei Königen ausgezeichnete Stellung in Baiern schien er den Ruf ablehnen zu wollen, von dem Bedenken
erfüllt, od er eine so mächtige Umkehr der Denkweise und Ueberzeugung, als seine Borträge dewirken müßten, so spät im Leben
noch persönlich auf sich nehmen könne. Er lehnte nicht ab, sondern zögerte nur, aus Furcht, wie er sagte, dem eigenen Willen
zu solgen. Er überließ alles dem Könige, in dem er "den künst
tigen Trost Deutschlands" erblicke, dem sein Herz, sein Innerstes
angehöre. "Die Weisheit des Königs, der ich unbedingt vertraue, wird ermessen, ob bei der Ungewißheit der Dauer eines so
weit vorgeschrittenen Lebens, einer zwar noch kräftigen, aber den
Einwirkungen eines nördlicheren Himmels, eines bewegteren und

<sup>\*)</sup> Aus Schellings Leben. III. S. 157.

<sup>\*\*)</sup> Chr. R. J. v. Bunsen. Bb. II. S. 136 Anmertung. Fischer, Geschickte der Philosophie. VI.

angestrengteren Lebens vielleicht weniger widerstehenden Sesundheit, es noch der Mühe werth ist, an mich zu denken, mich so spät am Abend noch in den Weinberg zu rufen \*)."

#### 3. Die Ueberfiedlung.

Er selbst stellte keine Bedingungen, sondern erwartete die Anerbietungen des Königs und erbat sich nur von König Ludwig die Erlaubniß, auf Unterhandlungen einzugehen \*). Er wünschte vorläufig so nach Berlin gehen zu dürfen, daß ihm die Rückkehr nach München offen blieb, also in einer von Baiern zunächst beurlaubten Stellung. In einem merkwürdigen und für Schelling sehr charakteristischen Schreiben an ben Minister Abel rechtfer= tigt er diesen seinen Wunsch. "Was ich in einem bis zwei Jahren nicht wirken kann, würde ich auch in zehn nicht wirken. Denn es kommt in wissenschaftlicher Hinsicht überhaupt nur barauf an, daß ein Ausweg, den viele (ich bin es überzeugt) gern ergreifen würden, um der unnatürlichen Spannung, der immer unhaltbarer werdenden Stellung, in die sie sich verrannt, zu entkommen, ihnen gezeigt werde. Sie wollen nur nicht glauben, was sie nicht glauben können, und man kann ihnen dar= in nicht Unrecht geben. Es bedarf keiner, am wenigsten einer fortgesetzten Polemik, es bedarf nur, daß ihnen als möglich dar= gethan werde, was sie für unmöglich halten, und zwar als mög= lich im Berein mit ftrengster Bissenschaftlichkeit, ohne Schmälerung des freieften Dentens, ohne ir: gend etwas.aufzugeben, bas mahre und achte Bif=

<sup>\*)</sup> Aus Schellings Leben. III. S, 155 figb. Bgl. Bunsen Bb. II. S. 185 figb.

<sup>\*\*)</sup> Aus Schellings Leben, III. S. 162. (Br. v. 5. Febr. 1841 an seinen Bruber.)

senschaftlichkeit seit Kant wirklich gewonnen. Ueberlege ich diesen Stand der Sache, so muß ich es allerdings für meinen Beruf ansehen, in Berlin wenigstens eine Zeit lang zu lehren, indem ich die beruhigende Sewißheit habe, dadurch auch in kurzer Zeit bewirken zu können, daß aus einer allerdings gräßlichen Berwirrung der Uebergang zu erfreuender Klarheit nicht durch einen Rückfall, sondern durch ein wirkliches Fortschreiten, nicht durch eine neue Berwirrung und neue Stöße, sondern einsach und leicht, am Ende sogar, mit wenigen Ausnahmen, zu allgemeiner Zufriedenheit geschehe\*)."

In einer solchen provisorischen Stellung kam Schelling, ein fast Siebenundsechszigjähriger, im Herbst 1841 nach Berlin. Die ersten Erfolge schienen die Probe zu bestehen, die er hatte machen Neue Berhandlungen wurden im Sommer 1842 gewollen. führt, um ihn dauernd für Preußen zu gewinnen. den 9. October 1842 in ehrenvollster Beise seine Entlassung aus dem bairischen Staatsdienst und trat mit dem gleichen Range (eines Geheimen Raths) den er in Baiern gehabt und der ihm ben 11. November in Preußen ertheilt wurde, in den neuen Staatsbienst. Seine Stellung, nur mit bem Cultusministerium in Beziehung, war von jeder amtlichen Gebundenheit frei, er hatte als Mitglied der Akademie nicht die Pflicht, aber die Freiheit, Indessen war es Worlesungen an der Universität zu halten. der eifrig gehegte Wunsch, der seiner Berufung zu Grunde lag, daß er von dieser Freiheit Gebrauch mache.

Die Berufung selbst erregte natürlich die größte Sensation. Es wurde laut in den Tagesblättern, der Name Schelling machte wieder Lärm, und man schrieb heftig für und wider. Auch in dem hegelschen Lager wurde mobil gemacht und man hörte die

<sup>\*)</sup> Ebendas. III. S. 167 flgd.

Waffen klirren. Schellings letztes Wort aus München, an Dorfmüller gerichtet, wiederholte noch einmal sein ceterum censeo über Hegel und bessen Schule. Er hatte gelegentlich von Leuten gesprochen, die sein Brod äßen. "Ich begreife nicht, was Ihnen in den Worten unverständlich sein konnte. Zunächst ist natürlich Hegel gemeint, der in allen diesen Leuten eigentlich spricht. Nun können Sie vielleicht nicht so bestimmt wie ich, der ihn von Iugend auf gekannt, wissen, was dieser für sich und ohne mich sähig gewesen wäre, obwohl seine Logik hinlänglich zeigen kann, wohin er, sich selbst überlassen, gerathen wäre. Ich kann also wohl von ihm und seinen Nachsolgern sagen, daß sie mein Brod essen. Ohne mich gab es gewiß keinen Hegel und keine Hegelianer, wie sie sind. Dieß ist nicht hochmüttige Einbildung, wovon ich weit entfernt bin, es ist Wahrheit\*)."

<sup>\*)</sup> Ebendas. III. S. 165 flgb. (Br. v. 10. Sept. 1841).

# Achtzehntes Capitel.

Wirksamkeit in Berlin. Antrittsrede. Vorwort zu Steffens.

> I. Schellings Wirksamkeit.

### 1. Gegner. Erwartungevolle Stimmung.

Ms Schelling bas erstemal nach München ging, mitten in das Lager seiner damals eifrigsten Gegner. **Xehnlich** schien es sich jetzt mit Berlin zu verhalten. Nicht bloß von der hegelschen Schule brohten ihm Angriffe, auch auf Seite der Orthodoren sahen einige scheel dazu, daß ein Philosoph dem Glauben ber Beit aufhelfen soute. Man mochte bem Manne nicht recht trauen, von dessen gegenwärtiger Lehre man nichts Sicheres wußte; sicher war nur, daß unter den nachkantischen Philosophen er zuerst sich wieder Spinoza genähert, den Pantheismus erneuert und die Bahn gebrochen habe, auf welcher die hegelsche Lehre entstanden und in die glaubensfeindliche Richtung gerathen sei, mit welcher die Gegenwart zu thun habe. Indessen waren solcher Gegner nur wenige. "Der bei weitem größere Theil", fo berichtet Schelling selbst in seinem ersten Briefe aus Berlin, "balt fest zu mir, na= mentlich kann ich auf Neanber wie er auf mich zählen, ohngeach=

tet ich kein Hehl habe, daß es mir mit der Philosophie Ernst ist im wissenschaftlichsten Sinne \*)."

Auch die Feindschaft der Hegelianer hatte er sich weit ärger vorgestellt und weit schwärzer gefärbt, als sie war. Hörte man Schelling, so hätte man meinen sollen, daß jeder Hegelianer Gift und Dolch gegen ihn führe auf die geheime Verordnung des Mei= stere selbst. Laute Zeugnisse sprachen bagegen. Hatte boch bes Meisters Lieblingsschüler Gans in dem Vorwort zu seiner Ausgabe ber hegelschen Rechtsphilosophie mit Bewunderung von Schelling geredet, während dieser die Vision "hegelscher Seiben" hatte. "Wir alle", sagte Gans, "haben niemals anders als mit der tief= sten Chrfurcht ben Namen Schellings ausgesprochen. uns einer, ber neben Plato und Aristoteles, neben Cartesius und Spinoza, neben Leibniz, Kant und Fichte seinen Platz einnimmt. Er ist uns ber jugenbliche Entbeder bes Standpunkts ber neuern Philosophie, der Columbus, der die Inseln und Küsten einer Belt auffand, beren Festland anderen zu erobern überlassen blieb." "Es ist wohl nun natürlich und auch menschlich zu erklaren, daß der seit nunmehr fünfundzwanzig Jahren Zurückges tretene über den Fortschritt, der auch ihn als einen wesentlich Ueberschrittenen bezeichnet, unmuthig wird und sich dagegen, wie gegen eine logische Fessel, die Freiheit und Leben ertöbte, sperrt. Aber weniger zu erklären ist es, wenn verlautet, daß der große Urheber der Identitätsphilosophie von dem, was ihn auszeich= nete, von seinem Princip abgewichen sei und in dem wissenschaft= lich undurchdrungenen Glauben wie in der Geschichte ein Aspl gesucht habe." "Systeme können nur durch Systeme widerlegt werden, und so lange ihr uns kein wissenschaftliches zu bereiten

<sup>. \*)</sup> Aus Schellings Leben, III. S. 173 (Br. v. 9, Nov. 1841 an Dorfmüller).

denkt, müssen wir bei dem bleiben, welches wir haden\*)." Der Beser wolle diese Worte beachten. Sans lebte nicht mehr, als Schelling in Berlin auftrat. Auch über die anderen hatte er nicht zu klagen: "die Hegelianer betreffend", heißt es in dem schon erwähnten Briese, "so werden die meisten bei mir hören, nachdem sie mir öffentlich und privatim jede Ehrerbietung verssichert und bezeugt \*\*)."

Die Spannung, mit der man dem Beginn seiner Borlesungen entgegensah, war unglaublich. Das größte Auditorium der Universität war zu klein für den allzugroßen Zudrang; die Studenten hatten erklärt, wenn nicht durch die Thüre, würden sie durch die Fenster hereinkommen. Unter den eingeschriebenen Zushörern waren die Namen Savigmy, Lichtenstein, Steffens u. a. In der That war es rührend, daß Steffens, der einst vor dreis undvierzig Jahren die erste Vorlesung des jugendlichen Schelling in Jena gehört hatte, jeht ein Greis zu den Füßen des greisen Mannes saß\*\*\*).

#### 2. Die Antritterebe.

Den 15. November 1841 eröffnete Schelling seine Vorlesungen zu Berlin. Er sprach mit der ganzen Energie seines
Selbstgefühls, mit dem ganzen Bewußtsein der Würde seines
Namens und Berufs, mit einer zu sicheren Vorempfindung, daß
er siegen werde, in seinen polemischen Affecten durch die Bedeutung des Augenblicks, die ihn durchdrang, gemildert und ruhiger
gestimmt. Die Rede war classisch stilisiert, getragen von Kraft-

<sup>\*)</sup> G. W. Fr. Hegels Werte. Bb. VIII, Borr. S. XII—XIV. (Die Borr. ist aus dem Jahr 1833).

<sup>\*\*)</sup> Aus Schellings Leben. III. S. 178.

<sup>\*\*\*)</sup> Chendaselbst. III. S. 173.

gefühl, und ließ nur die Hoheit des Alters hervortreten, nirgends die Schwäche.

Man möge ihm Zeit und Raum gönnen, um zu rechtfer= tigen, warum er hier sei; er könne das Dic cur hic nur beant= worten burch die ganze Reihe seiner Bortrage. Er sei gekommen, ber Philosophie einen größeren Dienst zu leisten als je zuvor, dieß sei seine Ueberzeugung, nicht die Meinung aller. Bor vierzig Jahren sei es ihm gelungen, in der Geschichte der Philosophie ein neues Blatt aufzuschlagen, die Seite sei voll, das Blatt muffe umgewendet werden, er selbst musse es thun, da ein andes rer, dem er es sonst gern überließe, nicht da wäre. Der Berufene allein vermöge es. Sei er dieser berufene Lehrer ber Zeit, so wäre es nicht sein Verdienst, sondern das Werk höherer Macht. Er bränge sich nicht hervor auf den öffentlichen Schauplat und habe bewiesen, daß er ihn entbehren könne, lange Jahre habe er in stiller Zurückgezogenheit gelebt, jedes Urtheil schweigend über sich ergehen lassen, dieses Schweigen nie gebrochen, selbst nicht, als man vor seinen Augen den geschichtlichen Hergang der neuern Philosophie verfälscht habe. Daß es in der Philosophie mit ihm aus sei, habe er ruhig die Leute sagen lassen, während er sich im Besitze gewußt einer sehnlichst gewünschten, bringend verlangten, wirkliche Aufschlüsse gewährenden, das menschliche Bewußtsein über seine gegenwärtigen Grenzen erweiternden Philosophie. habe er gezeigt, daß er fähig sei jeder Selbstverleugnung, frei von voreiliger Einbildung, von der Liebe zu flüchtigem Ruhm. Beit sei ba, wo er das Schweigen aufgeben, das entscheibende Wort sprechen musse. Denen, die ihn für fertig und abgemacht gehalten, muffe er lästig fallen, sie hätten mit ihm von vorn an= zufangen, nachdem sie ihn schon construirt und untergebracht. Es sei etwas in ihm, von dem sie nichts gewußt.

Dieses neue, nothwendige, durch die ganze bisherige Ge= schichte der Philosophie geforderte Werk zu vollbringen, sei er gleichsam aufgespart. Es musse hier vollbracht werden, "in dieser Metropole der deutschen Philosophie", hier allein sei die entscheis benbe Birkung möglich, bier jedenfalls mußten sich die Geschicke der deutschen Philosophie erfüllen. Die Philosophie sei der Schutzgeist seines Lebens gewesen, er bürfe ihr jetzt nicht sehlen, wo es sich um ihre höchste Entscheidung bandle, er würde sonst seinen eigensten und höchsten Lebensberuf verfehlen. Dieß sei ber Haupt= beweggrund, der ihn hergeführt. Es gebe noch andere Anziehungskräfte für ihn von großer, ja unwiderstehlicher Gewalt: bieser König, ben ein glorreicher Thron nicht höher erhebe, als bie Eigen= schaften seines Geistes und Herzens, dieses Wolk, deffen sittlicher und politischer Kraft jeder ächte Deutsche huldige, diese Stadt, bie wie ein großes mächtiges Wasser schwer zu bewegen sei, selbst gewaltigen Erscheinungen, wie einst der kantischen Philosophie, gegenüber sich retarbirend verhalte, das einmal für tüchtig Er= kannte mächtig ergreife und fördere, diese Männer der Bissen= schaft, unter benen er Gönner und Freunde zähle, endlich biese Jugend, die dem Rufe der Wiffenschaft so gern folge und auf der gewiesenen Bahn selbst dem Lehrer voraneile. "Ich trete mit der Ueberzeugung unter Sie, daß, wenn ich je etwas, es sei viel oder wenig, für die Philosophie gethan, ich hier das Bedeutendste für sie thun werde, wenn es mir gelingt, sie aus der unleugbar schwierigen Stellung, in der sie sich eben befindet, wieder hinaus: zuführen in die freie, unbekümmerte, von allen Seiten ungehemmte Bewegung."

Die Schwierigkeiten seien groß. Wit aller Macht reagire gegenwärtig das Leben selbst gegen die Philosophie, diese stehe dem Leben nicht mehr fern, sondern sei vorgedrungen in den Kern

selner gewaltigsten Fragen. Unwillkürlich und mit Recht werde jede Philosophie abgewiesen, deren Resultate den innersten Lebensmächten zuwiderlaufen, eine unsittliche Philosophie sei wirkungslos, ebenso eine irreligiose. Der außere Schein einer Uebereins stimmung mit dem Glauben mache die Philosophie nicht religiös und täusche die Welt nicht. Schon sei in einem gegebenen Fall die Deduction driftlicher Dogmen für Blendwerk erkannt, die Schüler selbst, die treuen ober ungetreuen, hatten es erklart. Wie es sich auch bamit verhalte, der Verdacht sei ba, die Meis nung vorhanden. Bon beiden Seiten heiße es: ber Widerstreit zwischen Philosophie und Religion sei unversöhnlich. Bon den Stimmführern bes Autoritätsglaubens werbe zunächft eine bestimmte Philosophie bekämpft, aber der Krieg gelte aller. Ihm selbst mache man den Vorwurf, daß er den ersten Impuls zu jenem Syfteme gegeben, bessen Resultate so irreligiös ausgefallen. Man könne von ihm nicht erwarten, daß er ein System in seinen Resultaten augreife, ein philosophischer Mann halte sich an die Principien, an die ersten Begriffe, er habe stets erklärt, daß er mit diesen gar nicht übereinstimme. Aber er kame nicht, jenes System zu bestreiten, Polemik sei nicht seine Sache, höchstens Rebensache, auch sei ber Kampf gegen ein System nicht nöthig, das schon in der Selbstauflösung begriffen; nicht tadeln wolle er, sondern beffer machen. Mit Recht habe Gans gesagt, ein System könne nur durch ein System widerlegt werden; Unrecht habe er nur darin, daß er dem Gerüchte geglaubt, er selbst sei von seiner früheren Sehre abgefallen. Nicht worin diese ober jene, sondern alle gefehlt, wolle er zeigen, und warum man das gelobte Land der Philosophie nicht eher entdeckt. Nicht um sich über einen Andern zu erheben, sei er gekommen, sondern um seinen Lebensberuf bis zu Ende zu erfüllen, nicht um Wunden zu schla=

gen, sondern zu heilen, nicht um aufzureizen, sondern zu versöhnen; ein Friedensbote trete er in diese zerriffene Welt, nicht zerstoren sei seine Aufgabe, sondern bauen, eine Burg bauen, worin die Philosophie sicher wohnen könne. Nichts solle verloren gehen von dem, was Kant gewonnen, was er selbst begründet. Richt eine andere Philosophie wolle er an die Stelle der früheren setzen, sondern ihr eine neue bisjett für unmöglich ges haltene Bissenschaft hinzufügen. Seine Berufung habe die Gemüther aufgeregt, dieß zeige, daß in Deutschland die Philosophie eine allgemeine Angelegenheit, eine Sache ber Ration sei. Sie sei es seit der Reformation. "Damals als das deutsche Bolk die große That der Befreiung in der Reformation vollbrachte, gelobte es sich selbst, nicht zu ruhen, bis alle die höchsten Gegenstände, die dis dahin nur blindlings erkannt waren, in eine ganz freie, burch die Bernunft hindurchgegangene Erkenntniß aufgenommen, in einer solchen ihre Stellung gefunden hätten." zur Zeit der Freiheitskriege habe sie sich als nationale Tugend bewährt in Männern, wie Fichte und Schleiermacher. "Sollte nun diese lange ruhmvolle Bewegung mit einem schmählichen Schiffbruch enden, mit der Zerstörung aller großen Ueberzeugungen und somit der Philosophie selbst? Nimmermehr! Beil ich ein Deutscher bin, weil ich alles Weh und Leid, wie alles Gluck und Wohl Deutschlands in meinem Herzen mitgetragen und mitempfunden, darum bin ich hier: benn das Beil der Deut= schen ist in der Wissenschaft\*)."

Man muß einer Gelegenheitsrede wohl nachsehen, daß darin das Publicum, welches sie anhört, und der Ort, wo sie gehalten wird, eine Stimme mitredet. Schelling hatte von Berlin nie

<sup>\*)</sup> Schellings erste Vorlesung in Berlin (Cotta. 1841). S. W. Abth. II. Bb. IV. S. 357—67.

fo günstig gesprochen, als jetzt, wo er berusen war, bort zu wirsten. Es gab eine Zeit, wo sich "Berlinismus" und "Plattheit" in seinem Munde leicht und gern verbanden\*). Jetzt hieß Berlin "die Metropole der deutschen Philosophie." Als Fichte und Hegel dort lehrten, erschien es ihm nicht so. Das Wort ist ihm nachsgetragen worden, und eine im Uedrigen werths und sinnlose Streitsschrift, die wirkliches Salz nur dieses einzige Körnchen enthielt, machte damals die boshaste Bemerkung: "sein Urtheil ändert sich nicht nach Zeit und Ort, sondern Zeit und Ort werden besser, wo er ist\*)."

### 3. Borlesungen und Ansprachen.

Die Objecte seiner berliner Vorlesungen waren hauptsächlich Philosophie der Mythologie und der Offenbarung: diese las er während des ersten Semesters und wiederholte sie drei Jahre später im Winter 1844/45, jene im zweiten Semester und wiederholte sie im Winter 1845/46. Es war das letztemal, daß er las. Aus der Wintervorlesung 1843/44 ist ein Bruchstück "Darsstellung des Naturprocesses" in die Gesammtausgabe der Werke übergegangen \*\*\*).

<sup>\*)</sup> S. oben. Cap. XI. S. 198.

<sup>\*\*)</sup> Fr. Wilh. Jos. v. Schelling. Ein Beitrag zur Geschichte bes Tages von einem vieljährigen Beobachter. (Lpz. 1843). S. 253.

<sup>\*\*\*)</sup> Schellings S. W. Abth. I. Bb. X. S. 301—390.

Die obigen Zeitangaben ber berliner Vorlesungen Schellings sind ber Gesammtausgabe seiner Werke entnommen und stimmen nicht ganz mit den amtlichen Lectionstatalogen. Nach den letteren hat Schelling fünsmal über Philosophie der Mythologie gelesen: Sommer 1842, 43, 45, Winter 1844/45 und 1845/46; die im Sommer 1842 begonnene Vorlesung sollte im nächsten Sommer ergänzt und vollendet werden, ebenso die Vorlesung aus dem Sommer 1845 in dem darauf solgenden Winter "nach einer kurzen Wiederholung des vorangegangenen Theils."

Seit dem Frühjahr 1846 geriethen seine Borträge in daus ernden Stillstand, nicht aus Mangel an Theilnahme, denn obswohl die Zahl der Zuhörer sich beträchtlich gemindert hatte (sie soll im zweiten Semester auf den zehnten Theil des ersten hersabgesunken sein), so kamen doch fast jedes Semester Deputationen, welche um Wiederaufnahme der Borlesungen daten. Schelling versprach es auch für das Jahr 1850, aber erfüllte die Zusage nicht. Wir werden später auf die Beranlassung kommen, die er sür den einzigen Beweggrund erklärt hat, aus dem er seine Lehrsthätigkeit einstellte\*).

Schelling war bamals die von der preußischen Regierung anerkannte und gleichsam mit ihr verdündete Großmacht der Phislosophie, der König schätzte ihn hoch, der damalige Cultusminister Eichhorn war sein Verehrer und Freund, die Familien beider versbanden sich durch eine Heirath. Jedes öffentliche Wort, das Schelling gelegentlich sprach, wurde weiter getragen und durchlief die Zeitungen. Was er bei Gelegenheit einer Ovation oder beim Beginn und Schluß eines Semesters gesagt hatte, erregte die Aufsmerksamkeit und Kritik der öffentlichen Neinung. Er kannte die Tragweite seiner Worte und wußte, daß jedes an die Abresse kam,

Demnach scheint, daß er innerhalb eines Semesters die Mythologie nur einmal ganz vorgetragen hat. Im Sommer 1844 las er über den ersten Theil der Offenbarungsphilosophie. Für die beiden Wintersemester 1842/43 und 43/44 sehlt in den Katalogen Rame und Ankündigung. Rach 1846 sindet sich Schellings Rame nur einmal noch, in dem Winterstatalog von 1847/48, sür welches Semester er "die neuere Philosophie seit Cartesius in ihrem Zusammenhange und Fortschritt" angekündigt hatte, ohne sie dann zu halten.

<sup>\*)</sup> Aus Schellings Leben. III. S. 242 (Br. v. 29. Decbr. 1852 an Beders). Bgl. S. 221 figd. Anmerkung (Br. v. 3. Januar 1850).

für die es bestimmt war. Was er daher den Segnern zu hören geben wollte, wurde bei solchen Selegenheiten gesprochen und sollte einschlagen in die Kämpfe der Zeit. In der Philosophie waren es die Hegelianer, in der Theologie und Kirche die Rationalisten und Lichtfreunde, die damals blühten, auch wohl die Männer der karren Orthodorie, denen er gelegentlich etwas von der Art, die man später "Neujahrswünsche" genannt hat, zukommen ließ.

Als ihm nach dem Schlusse des ersten Semesters, den 18. März 1842, seine Zuhörer einen solennen Fackelzug brachten, er= wiederte er diese Huldigung mit einer Gegenrede, die aus dem Bewußtsein seiner philosophischen Großmacht hervorging und einen bosen Blick auf die Gegner warf, die sie ihm streitig machten. Er verdiene den Dank der Studenten, denn er habe ihnen etwas mitgetheilt, das länger daure, als das schnell vorübergehende Berhältniß zwischen Lehrer und Schüler, eine Philosophie, welche die frische Luft des Lebens und das volle Licht des Tages vertragen könne; er habe fie bie hochsten Dinge in ihrer gan= gen Bahrheit und Eigenthümlichkeit erkennen laf= sen, er habe ihnen statt des Brodes, das sie verlangten, nicht einen Stein gegeben und dabei versichert: das sei Brod! Er verabscheue jeden Unterricht, der zur Lüge abrichte, jeden Versuch, durch absichtliche Entstellung die Gemüther der Jugend moralisch und geistig zu verkrummen \*).

Als er nach seinem Eintritt in den preußischen Staatsdienst seine Borlesungen im Winter 1842/43 begann, erklärte er den Studirenden, nicht bloß ihr Lehrer, sondern ihr Freund und Rath=

<sup>\*)</sup> Preußische Staatszeitung 1842 (v. 19. März). Den 22. März wurde ihm von seinen Schülern eine Dankabresse überreicht, die auch von Neander und Twesten unterzeichnet war. Man begrüßte darin "die neue Aera der Philosophie."

geber sein zu wollen. Auch das größte Talent werde erst durch den Charafter geadelt. Die Charafterbildung der Ingend geschehe in der Wechselerregung und Wechselbegeisterung für die Wissenssich, so werde sie selbständig und erringe sich jene wissenschaftz liche Tüchtigkeit, ohne welche Denks und Lehrfreiheit Worte seien ohne Inhalt; sie möge sich nicht für fremde Zwecke brauchen, nicht benutzen lassen zu Manisestationen sür eine nichtige und falsche Lehrfreiheit, die nicht aus Wahrheitsliebe, sondern aus persönzlichen Interessen gefordert werde, wie dei denen, die von einer Kirche angestellt sein und zugleich die Freiheit haben wollen, die Lehre derselben durch ihre Vorträge zu untergraben \*).

### II.

# Vorwort zu Steffens' Rachlaß.

Hatte sich Schelling bei ber ersten Gelegenheit gegen die salsschen Philosophen der Zeit, bei einer zweiten gegen die lichtfreundslichen Prediger gewendet, so ließ er sich bei einer dritten etwas weiter aus über die religiösen Zeitfragen und theologischen Wirzren. Die Veranlassung gab der Tod seines Freundes Steffens, desen Andenken er durch einen öffentlichen Vortrag ehrte, womit er den 24. April 1845 seine Vorlesungen eröffnete. Ein Jahr später ließ er diese Rede mit einigen Erweiterungen als Vorwort zu Steffens' nachgelassenen Schriften erscheinen \*\*).

Mit diesem Nachlaß hat das Vorwort nichts zu thun, und es hängt auch mit Steffens' Person nur sehr lose zusammen. Von einer Entwicklungsgeschichte, einem Charakterbilde, einer

<sup>\*)</sup> Leipzg. Allg. Ztg. 1842 v. 1. December. Augsb. Allg. Ztg. 1842. Nr. 346. (Die Vorlesung, von der im Winterlatalog 1842/43 nichts steht, ist also nachträglich gehalten worden).

<sup>\*\*)</sup> Nachgelassene Schriften von H. Stessens. Mit einem Vorwort von Schelling. (Berlin 1846). S. W. Abth. I. Bb. X. S. 391—418.

Analyse ber Werke besselben ist nicht bie Rebe, nicht einmal, was man hier am ehesten erwarten wurde, von seiner religiösen Partei= stellung im Rampfe des Lutherthums mit der Union \*). Steffens sei als Naturforscher Naturphilosoph geworden in einer Zeit, wo die beiben Richtungen noch zusammenhielten und noch nicht die Meinung war, das Geschäft der Naturforschung werde um so besser betrieben, je ferner sie sich von aller Philosophie halte; die Welt habe bann zu ihrer Verwunderung aus dem geologischen Schriftsteller einen theologischen hervorgehen sehen, heute würde diese Umwandlung weniger auffallen, benn die ganze Zeit sei inzwischen theologisch geworben. Mit wenigen Worten wird ber Grundzug hervorgehoben, in welchem die Naturphilosophie fortwirke; sie habe dem "unnatürlichen Supernaturalismus" und damit dem "schwachen Theismus" ein Ende für immer gemacht und durch Zufall den Ausgang in einen "plumpen Pantheismus" genommen, worunter das System "bes später Gekommenen" gemeint ist, wie sich zwölf Jahre früher die Vorrede zu Coufin ausbrückte.

Die theologisch gewordene Zeit in ihren Parteistellungen bilbet das Thema der Borrede zu Steffens. Wir erhalten eine
Selbstcharakteristik Schellings, von der Seite genommen, die dem
biographischen Interesse an seiner berliner Stellung am nächsten
liegt. Man muß sich die Zeit, die den politischen Ausbrücken
des Jahres 1848 unmittelbar vorherging, vergegenwärtigen und
wie damals die öffentlichen Kämpse und Segensätze sich fast alle
auf dem kirchlichen Gebiete zusammendrängten. In einer solchen
Zeit, sagt unser Vorwort, dürse niemand gleichgültig bleiben, am
wenigsten die Philosophie, der man jede freie Bewegung einräu-

<sup>\*)</sup> Wie ich wieder Lutheraner wurde und was mir das Lutherthum ist. Eine Consession von H. Steffens. Breslau 1831.

men wolle, nur nicht die Berührung mit der positiven Religion, sobald sie diese vor sich sehe, solle sie zurücktreten und umkehren. Wie man aber der Philosophie auch nur ein Ziel verbiete, muffe man ihr alle vorschreiben und sie damit auf das Schmäh-Als Philosophie musse sie ganz frei, nur lichste beschränken. auf sich gestellt sein, schon in ihrem Anfange mit jeder Autorität, welchen Ramen sie trage, gebrochen haben, selbst den Ramen einer driftlichen Philosophie müsse sie ablehnen. Die Reforma= tion habe bas Christenthum frei gemacht, jest solle es frei erfannt, frei angenommen werben und an die Stelle einer verdumpften Theologie ein von der freien Luft der Wissenschaft burchwehtes, barum allen Stürmen gewachsenes, bauerhaftes Softem treten. Reine außere Macht burfe biese Freiheit hindern, selbst der öffentliche Abfall vom Christenthum solle überall ohne Befahr geschehen können. Es brauche keine außere Hulfe und dürfe keine annehmen. "Und welche könnte es annehmen, nach: bem es, in der Reformation sich erhebend, den Schutz und Schirm ber größten und dauernosten Macht, die die Erde je gesehen, zu= ruckgestoßen hat \*)?"

Die geforberte Freiheit habe nothwendige Voraussetzungen verneinender Art. Auf dem Wege von der Reformation dis zum völlig freien Wiederausbau des positiven Christenthums werde in einem unvermeidlichen Fortgange das Gebäude des alten Autoritätsglaubens Stück für Stück abgetragen; der Offenbarungszglaube werde in der protestantischen Dogmatik immer dünner, immer sadenscheiniger. Dieß habe schon d'Alembert sehr richtig erkannt und an dem Beispiele der Glaubenslehre eines genfer Theologen ergöhlich geschildert: in der ersten Auslage sei "von

<sup>\*)</sup> Schellings S. W. Abth. I. Bb. X. S. 394—98. S. 400. Fischer, Geschichte der Philosophie. VI. 23

ber Nothwendigkeit einer Offenbarung" gehandelt worden, in der zweiten nur noch von deren "Nühlichkeit", bas dritte= mal, sagte d'Alembert, werde es heißen "die Bequemlichkeit einer Offenbarung", und in der vierten Auflage, so fügt Schel= ling hinzu, wird man "von der Unschädlichkeit der Offenbarung" reben. So gehe es fort bis zum äußersten Deismus. Am Ende gelten die Glaubensthatsachen nur noch für Einklei= dungen und Megorien sogenannter sittlicher Wahrheiten; das positive Christenthum werde für ein paar armselige moralische Lehrsätze hingegeben, wie jener König, von dem Sancho Pansa erzählt, sein Reich für eine Ganseheerde verkaufte oder der "Neologe", über den Goethe sich lustig macht, ererbte Rittergüter besitt, aber lieber ein Bauerngütchen möchte. Die Art, wie die Rationalisten mit dem positiven Glauben umgehen! Unfähig. ihn in seiner Eigenthumlichkeit zu erkennen, verflüchtigen sie ihn und lassen an seine Stelle moralische Gemeinplätze treten. keine Religion mehr, sondern ein willkürliches philosophisches Machwerk. Mit der Natur der Religion hören auch deren Wirkungen auf; je philosophischer die Religionsideen werden, je ent= kleideter vom Positiven, um so unwirksamer zeige sich ihr Einfluß auf die Volksbildung: diese schätzbare Bemerkung habe im hinblick auf die socinianische Gemeinde in Polen Spittler gemacht, ein Mann, ben bis jetzt an politischem Scharffinn kein beutscher Geschichtsforscher übertroffen \*).

Gegen diese Glaubensverslüchtigung suche man umsonst Hülse bei den Glaubensbekenntnissen. Sie können nicht helsen, weil sie den Glauben nicht aus seinem eigensten Ursprunge begründen, sondern nur aus der Schrift beglaubigen, nicht auf die Wahrheit, sondern bloß auf die Richtigkeit desselben gehen, d. h.

<sup>\*)</sup> Ebenbaf. S. 399-402.

auf seine Uebereinstimmung mit der Richtschnur der Bibel; sie gründen sich selbst bloß auf Schrifterklärung und sind damit unsterthan der Schristauslegung, der philologisch eregetischen Forsichung. Richt um die Beurkundung des Glaubens handle es sich, sondern um die Glaubens sache selbst. Findet man diese undenkbar und unmöglich, so wird die Schwierigkeit nicht dadurch gehoben, daß es so in der Schrift steht, daß man eregetisch beweist, es stehe wirklich so darin; kein Bekenntniß vermag diesen Zweisel zu lösen und den Glauben zu erzwingen. Die Zeit der Bekenntnisse sein vorüber, die Sache selbst stehe in Frage\*).

Nun berufe man sich auf den göttlichen Ursprung der Schrift, und es gebe zwei verschiedene Arten, ihn geltend zu machen. Die Einen, welche in den theologischen Schulen das meiste Ansehen haben, setzen die Inspiration der Schrift voraus als eine von außen gegebene Thatsache, womit alle Bebenken ber Bernunft einfach ausgeschloffen und niedergeschlagen seien. Dieser Standpunkt, damals in Hengstenberg und seinen Anhängern verkörpert, wird von Schelling ganzlich zurückgewiesen: es werde damit eine völlige Barbarei eingeführt, ein blinder Autoritäts: glaube, blinder als der katholische, eine Theologie, unwissenschaftlicher als die scholastische, die boch für die formelle Denkbarkeit der Dogmen Sorge getragen, während die orthodor sein wollende Theologie von heute auch diese beseitige als unnöthig und überflüssig für den blinden Buchkabenglauben \*). Die Andern berufen sich für die Göttlichkeit der Schrift wenigstens auf etwas, woran man glauben könne, nämlich auf die eigene innere Erfahrung, das testimonium spiritus sancti: das sei die fromme Art, die als solche bloß individuell und persönlich, darum unvermögend sei, Gemeinbewußtsein zu werden, sich kirchlich und theo-

<sup>\*)</sup> Cbenbas. S. 402-405.

logisch zu entfalten, benn die Theologie. sei bas wissenschaftliche Bewußtsein der Kirche\*).

Darum sei zur Lösung der gegenwärtigen Glaubensfrage eine neue Theologie erforderlich, nicht pectoral, wie die fromme, nicht blind, wie die orthodore, nicht flach, wie die rationalistische, nicht bloß formal, wie einst die scholastische war, sondern eine reale aus ben Tiefen wirklicher Wissenschaft geschöpfte Theologie. Man musse der Vernunft den positiven Inhalt des Glaubens begreiflich machen, d. h. "die reale Denkbarkeit" besselben darthun. Alle Vernunfteinsicht gehe überhaupt nur auf die Mög= lichkeit ber Dinge, nicht auf beren Eristenz, diese konne überall nur geglaubt werben, in ber Natur so gut als in ber Religion. Ohne die Einsicht in die Möglichkeit seines Objects sei der Glaube blind, durch diese Einficht werde er erleuchtet. Das positive Christenthum erleuchten, heiße klar machen, "daß es zu seiner Boraussetzung keine anderen Verhältnisse habe, als durch welche die Welt besteht, daß der Grund des Christenthums gelegt sei, ehe der Grund der Welt gelegt war." Wem dieser tiefste Ur= sprung des Christenthums verborgen bleibe, der könne auch seinen geschichtlichen Ursprung nicht verstehen, denn das Christenthum sei älter als seine Bücher. Eine Untersuchung, deren äußerste Objecte nur die driftlichen Urkunden seien, reiche nicht heran bis an den Kern der Sache, so wenig als der Thurm von Babel an ben Himmel, und könne baher jenen Kern auch nicht zerstören. Daher die Kritik, die sich mit den Berfassern und Abfassungs= zeiten der biblischen Schriften zu thun mache, zwar anerkennenswerth sei in gelehrter Hinsicht, aber nichts in der sachlichen Frage entscheibe und schließlich zu keinem andern Resultat führe, als was sich für jeden, dem die objective Wahrheit des Christen=

<sup>\*)</sup> Ebendas. S. 405.

thums nicht einleuchte, auch ohne Kritik von selbst versteht: daß nämlich eine solche Lehre dann nur ein Gewebe successiver menschlicher Ersindungen sein könne\*).

Die Lösung der Glaubensfrage, sachlich verstanden, ist bie erste Forberung, die Art der Lösung könne nur wissenschaftlich, das Mittel dazu nur philosophisch sein. Ohne die Erleuchtung bes positiven driftlichen Glaubens durch Bernunfteinsicht, sei dies ser Glaube verloren. Bekenntnisse retten ihn nicht, auch nicht eine Beränderung in der äußeren Form der Kirche. Die Glau: bensüberzeugung, bas gemeinsame Bewußtsein ber Glaubenswahrheit sei das innerste Selbst der Kirche. Ohne dieses sei die Kirche ein Körper ohne Seele, ein todter Körper. Daher möge man sich nicht der Täuschung hingeben, als ob man die erste aller religiösen Zeitfragen umgehen und vertagen könne, als ob ber Rirche zu helfen sei durch eine Verfassung, als ob der Glaube kommen werde, wenn die Berfassung da sei. Diese soll und wird aus dem religiösen Leben, aus dem Glauben hervorgehen, nicht umgekehrt. Beber Glaube noch Berfassung lassen sich erkunsteln Bollte ber Staat eine sogenannte Rechtgläubigoder erzwingen. teit vorschreiben ober begünstigen, "so wäre unter den gegenwärti= gen Berhältnissen nicht eine ächte und lautere, sondern nur eine gemachte, verschrobene und verfälschte Orthodoxie zu erwarten, der man den gemeinsten Rationalismus, wenn er übrigens nur ehrlich sei, weit vorziehen müßte\*\*)." Und auf der andern Seite würde man durch äußere Einrichtungen vielleicht etwas mehr Gleichförmigkeit und Stabilität erreichen, die Kirchenverwaltung etwas erleichtern können, aber bie Sache nicht fördern, im Ge= gentheil je fester und ausgeprägter die Form von außen, um so

<sup>\*)</sup> Ebendas. S. 406—409 (Anmerkung).

<sup>\*\*)</sup> Ebenbas. S. 412 (Anmertung).

gehemmter die Entwicklung von innen, eine volkkommen befestigte äußere Eristenz wäre nicht ohne Mückfall zu erlangen, wie die Kirche in England beweise, diese "Bastarderzeugung der Resormation mit dem Katholicismus." Der Slaube allein könne die Kirche frei und selbständig machen, er werde es, wenn er sich selbst völlig befreit d. h. aus eigenem Vermögen zu wirklich allgemeiner Geltung entwickelt habe. Für seinen gegenwärtigen Entwicklungsdrang sei die äußere, precäre, schwankende, unmündige Eristenzsorm der deutschen protestantischen Kirche die günstigste Versassung, weil sie ihn am wenigsten sessle. Diese Kirche könne mit ihrem Apostel sagen: "wenn ich schwach din, din ich stark!"\*).

Man sieht aus diesem Vorwort, welches uns wichtiger erscheinen barf, als bem Berfasser selbst, welchen Standpunkt Schelling haben und als den seinigen angesehen wissen will. Geht es nach ihm, so soll ber christliche Glaube beibes sein: gang frei und ganz positiv. Wie sich einst die Naturphilosophie zur Natur verhielt, so will sich bie positive Philosophie zum Christenthum stellen: dasselbe in seiner vollen Realität bejahen, von innen heraus gleichsam nachschaffen und badurch auf eine ganz neue Beise erleuchten. Diese Analogie hat ihm selbst beständig vorgeschwebt, und darum fühlte er sich auf seinem letten Standpunkt immer noch gleich seinem ersten und mächtig zu einer eben so gro-Ben, ja größeren Wirkung. Db bies eine Gelbsttäuschung war, ist eine andere nicht hier zu entscheidende Frage. So wenig die Naturphilosophie an die Stelle der wirklichen Natur treten, dies selbe vielmehr bloß erkennen will, eben so wenig soll die Reli= gionsphilosophie sich an die Stelle der wirklichen Religion setzen. Auf eine und dieselbe Art ist die wirkliche Natur für alle, für den Physiker, wie für den Laien; der Physiker, indem er die Möglich=

<sup>\*)</sup> Ebenbas. S. 413 sigd.

Keit der Naturerscheinungen einsieht, hört dadurch nicht auf, die Wirklichkeit der natürlichen Dinge ebenso zu ersahren und zu erzleben, wie der Unkundige, der nichts davon weiß, wie diese Dinge sein können. So soll es sich auch mit den göttlichen Dinzgen verhalten, deren Realität von allen auf gleiche Weise ersahren, erlebt, geglaubt wird, während die Einsicht in ihre Mögzlichkeit die höchste Erkenntniß ausmacht, die Bollendung der Phizlosophie, die dadurch den Glauben dei keinem aushebt oder stört. Die Naturphilosophie verändert die Natur nicht und macht diezselbe nicht weniger positiv als sie ist. Eben so behält der Glaube sein eigenthümliches, in ihm selbst gegründetes Leben und bleibt, was er ist, unabhängig von aller Wissenschaft. Eben barin bestehe das eigentliche Wesen der Slauben st freiheit\*).

Erst die freieste Wissenschaft, d. h. die vollkommen ent= wickelte, erreicht den Glauben und versteht denselben in seiner ganzen Realität, in seiner ganzen von ihr unabhängigen Freiheit. Daher sind es diese drei Posten, die Schelling vertheidigt: die Freiheit der Wissenschaft gegen die Orthodoren, die Freiheit des Glaubens (in dem bezeichneten Sinn) gegen die Rationalisten, die Zusammenstimmung beiber, ich meine den Sat: je freier die Wissenschaft, um so einleuchtender der positive Glaube — gegen die Kritiker, mit welchen letzteren er den Proces sehr kurz und sich erstaunlich leicht macht. Am schärfsten wollte er die Licht= freunde und die Orthodoren getroffen haben und glaubte, daß gegen jene das Vorwort auch einige Wirkung gehabt. "Man schämt sich doch", bemerkt er in einem Briefe an Dorfmüller, "bes lichtfreundlichen Enthusiasmus auf ber einen Seite, und auf der andern legt man der Sache nicht mehr die Wichtigkeit bei, wie früher." Die Märzstürme des Jahres 1848 hatten das Mi=

<sup>\*)</sup> Ebendas. S. 406.

nisterium Eichhorn und das orthodore System in Preußen plötzlich verschwinden gemacht. "In einer Hinsicht athme auch ich freier", schried Schelling unmittelbar nach jenen tumultuarischen Tagen, "ich konnte mich nicht wohl fühlen in der Atmosphäre der Bestredungen, namentlich in Ansehung des Christenthums, die Zeit wieder auf den blinden Autoritätsglauben zurückzusühren, wogegen ich mich darum in dem Vorwort zu Stessens auch so entschieden aussprach, Bestredungen, die dei weitem mehr schadeten, als sie je nützen konnten\*)."

### Ш.

# Vollendung des Syftems.

(Bortrage in der Atademie.)

Diese Vorrebe zu Steffens war Schellings letzte von ihm selbst herausgegebene Schrift. Im Hintergrunde derselben lag das System, das nur als Ganzes an das Licht der Welt treten sollte, und dessen Ausarbeitung und Vollendung den Philosophen bis zum letzten Augenblick fortwährend beschäftigt hat. Die Gesammtdarstellung zersiel in die beiden uns bekannten Theile der negativen und positiven Philosophie: jene sollte die Grundlage bilden, diese den Ausbau. Die Grundlage besteht in der rationalen Philosophie oder reinen Vernunftwissenschaft, "der Principiens oder Potenzenlehre", die Schelling auch die Metaphysikseines Systems nennt; auf ihr ruht die Sottess und Religionstehre, die Philosophie der Mythologie und der Offenbarung, welche letztere im engeren Sinn die positive Philosophie heißt, und deren Ziel die "philosophische Religion" ausmacht.

<sup>\*)</sup> Aus Schellings Leben. III. S. 207, 211 figb. (Br. v. 11. Decbr. 1847 u. 30. März 1848 an Dorfmüller.)

Der zweite Haupttheil bes Spstems war früher vollendet als ber erfte, und seine Beröffentlichung mußte anstehen, bis bie Grundlage fertig war. Diese auszuführen, war die Arbeit ber letten Lebensjahre, und Schelling starb, noch bevor er die lette Hand daran legte. Daber konnte er das Gesammtwerk seiner Lehre nicht selbst herausgeben. Ueber die Philosophie der Mythologie und Offenbarung hat er wiederholt gelesen, über die allge= meinen Theile schon in Erlangen, über das Ganze erst in Mun= chen und Berlin, über die rationale Philosophie nie; sie wollte keine abgeschlossene Gestalt gewinnen und erweiterte sich unter seinen Händen unaufhaltsam, ja über sehr wichtige Punkte, wie über bas Berhältniß ber positiven Philosophie zur Potenzenlehre und über den Fortschritt der negativen Philosophie zur positiven, will Schelling selbst erst in Berlin völlig ins Klare gekommen sein. Wit einigem Erstaunen liest man dieses Bekenntniß in einem sei= ner letten Briefe an Beders. Seine Polemit gegen Hegel flutt sich wesentlich auf diesen Punkt, auf ben Unterschied und das Berhältniß der negativen und positiven Philosophie, und die Sprache, die Schelling in jener Polemik führt, diese stets so de= terminirte, sichere, ben Gegner wegwerfende Sprache sollte glauben laffen, daß er gerade an dieser Stelle seiner Sache völlig und mit aller Klarheit gewiß war. "Jett", schrieb er in den letten Tagen des Jahres 1852, "handelt es sich für die Principienlehre nur noch um die vollendete schriftliche Abfasfung\*)."

Die Themata, worüber Schelling in den Jahren 1847— 1852 in der Akademie gelesen, gehören fast sämmtlich in die Entwicklung der rationalen Philosophie und können als Bruchstücke daraus gelten: über Kants Ideal der reinen Vernunft, die

<sup>\*)</sup> Ebendas. III. S. 241 (Br. v. 29. Decemb. 1852).

ursprüngliche Bebeutung der dialektischen Methode, die  $\delta\pi\lambda\tilde{\alpha}$  des Aristoteles, eine principielle Ableitung der drei Dimensionen des Körperlichen, einige mit  $\mu\alpha$  zusammengesetzte griechische Adjectiva. Die den 17. Januar 1850 gelesene Abhandlung über die Quelle der ewigen Wahrheiten hat in der Darstellung des Systems eine gesonderte Stellung erhalten\*).

<sup>\*)</sup> S. W. Abth. II. Bb. I. S. VI. Das erstemal las Schelsling in der Atademie den 20. Febr. 1843 (Aus Schellings Leben III. S. 178). Die Abhandlung "Vorbemertungen zu der Frage über den Ursprung der Sprache" wurde den 25. Nov. 1850 gelesen. (S. W. Abth. I. Bb. X. S. 419 flgb.)

# Reunzehntes Capitel. Lette Kämpfe und Jahre.

L

Lette Rampfe. Der Proces wegen Rachbruds.

1. Art ber Angriffe. Alte Feinde. Chr. Kapp.

Schellings Erscheinung in Berlin, die Tendenz seiner Berufung, das Aufsehen, das er erregte, die neuen und großen Berheißungen, mit benen er kam, mußten die Gegner reizen und Bon allen Seiten rührten sich die Angriffe. Eibervorloden. nige trieben die Polemik gegen ihn als ein profitables, von den Zeitumständen begunstigtes Geschäft; Andere, die das Bollwerk stürmten, zu bessen Wertheidigung er sich erhob, bekämpften ihn mit bem leidenschaftlichsten Born; es gab auch solche, die alten Unmuth ober alte Rache an ihm auszulassen hatten. Er war schon einige Jahre in Berlin, als Salat ben Zeitpunkt gelegen fand, ein zweites Heft seiner Schrift "Schelling in München" herauszugeben. Ein Abschnitt barin war überschrieben "Schellings Die zornigen Gegner, die in ihm verkörpert sahen, Drben"\*)! was fie den "Seist der Lüge" nannten, wiederholten, was Feuer=

<sup>\*)</sup> Schelling in München. Bon Salat, orbentlichem Professor an ber ehemaligen Universität zu Landshut. Heft II (1885). S. 98 flgb.

bach gesagt. In dem Jahr 1843 siel ein förmlicher Platregen von Streitschriften. "In der That", schrieb damals Schelling seinem Bruder, "die Bosheit der ganzen überall zusammenhänzgenden antireligiösen, auf Zerstörung ausgehenden Clique ist grenzenlos, und sie werden nicht ruhen, so lang ich unter den Lezbenden bin, die ganze Hölle wird sich in diesen Werkzeugen gezen mich aufthun\*)."

In biesem Jahr erschien unter bem Titel "Fr. 2B. I. v. Schelling, ein Beitrag zur Geschichte bes Tages von einem viel= jährigen Beobachter" ein racheschnaubendes, im Uebrigen unschäb= liches Buch. Der vieljährige Beobachter war Christian Kapp, ben Schelling — ich lasse bahingestellt, mit wie vielem Grunde einst schwer und entehrend beleidigt hatte. Rapp, bamals Professor in Erlangen, hatte im Jahr 1829 Schelling die Zusendung und Widmung einer Schrift "über ben Ursprung der Menschen und Wölker nach der mosaischen Genefis" angekundigt; die Antwort Schellings, nicht als Anrede, sondern in der britten Person gehalten, bezeichnete ben Berfasser als notorischen Plagiator, der seine Borlesung über Philosophie der Mythologie, Hegels Worlesung über Philosophie der Geschichte aus Heften geplun= dert habe, unter "die diebische Nachdruckerzunft" gehöre und jetzt sich ihm nahere, "um durch hündisches Schönthun und Schweifwedeln die wohlverdienten Fußtritte abzuwenden." Kapp's briefliche Erwiederung wurde gar nicht angenommen, und dieser brachte nun in einem offenen Senbschreiben an Schelling den Handel zur Kenntniß des Publicums \*\*). Die eigentliche Rache sollte jett in dem obengenannten Buch zwar spät, denn es waren vier-

<sup>\*)</sup> Aus Schellings Leben. III. S. 180.

<sup>\*\*)</sup> Sendschreiben an den Herrn Präsidenten u. s. f. von Schelling in München. Bon Prof. Chr. Rapp zu Erlangen. 1830.

zehn Jahre verflossen, aber um so gründlicher vollstreckt werben. Es war auf eine vernichtende Charakteristik Schellings abgesehen, aber es kam nur zu einer Sammlung dunkler, fast unarticulirter Tiraben, und nach 268 Seiten hieß es: "dies alles nur zum Vorgeschmad, nun etwas näher zur Sache." Reine neue Lehre bringe Schelling in Berlin, sondern wiederkaue die alte, "unter bem Hohngelächter ber Eumeniden fresse er sein Gespeites", er sei "ber Judas und Segestes der deutschen Wissenschaft", "der ächte Eucifer, der Philosoph des Abfalls", "das Plagiat sei das eigent= liche Princip seiner schriftstellerischen Thätigkeit", seine erste Schrift "vom Ich" sei Fichte und Rogebue nachgebildet, seine Naturphi= losophie aus einem vergessenen Buch bes 17. Jahrhunderts, Kuffelaers Pantosophie, entlehnt u. s. f. Kapp wollte ben Spieß umkehren, aber er hatte keinen Spieß. Wenn man die Eumeniben, Judas, Segestes, Lucifer und Rogebue aus dieser Polemit wegläßt, so bleibt eine wunderliche Logik übrig. Bas Schelling als neue Lehre vortrage, sei im Grunde die alte; vielmehr sei es nicht die alte, denn von dieser sei er abgefallen; vielmehr er sei von der eigenen Sehre nicht abgefallen, denn er habe eine eigene Lehre nie gehabt, sondern seine Ideen sammtlich entwendet \*). Inbessen ist unter den Feinden Schellings Kapp nicht der einzige Repräsentant einer solchen Logif.

# 2. Der Angriff auf sein literarisches Eigenthum. Paulus.

Alles Reden für oder gegen Schelling war leeres Gezänk, so lange der Hauptpunkt ununtersucht blieb: die Wahrheit und Neuheit seiner zweiten Lehre, welche die erste nicht umstürzen, son-

<sup>\*)</sup> Fr. W. J. v. Schelling u. s. f. (Lpz. 1843.) S. 91, 129, 175 flgb. 268, 323 flgb. 358 flgb.

bern ergänzen und vollenden wollte. Er hatte in seiner Antritts= rede das Größte verheißen: "eine sehnlichst gewünschte, wirkliche Aufschluffe gewährende, das menschliche Bewußtsein über seine gegenwärtigen Grenzen erweiternde Philosophie", "eine neue bis jett für unmöglich gehaltene Wissenschaft"! Db biese Berheis sungen in den Vorträgen wirklich erfüllt seien, war die Frage, die nur aus einer genauen Einsicht, aus einer ruhigen Prufung ber gebruckten Bortrage entschieden werben konnte. Aber Schelling ließ nichts drucken. Die ungestümen Forberungen und Borwürfe feindlicher Zeitschriften, baß seine philosophia secunda das Licht scheue, bewegten ihn nicht, auch Rosenkranz's poetische Ermahnung, er möge als Preuße die preußischen Nationalfarben beherzigen und seine neue Lehre schwarz auf weiß geben, ließ ihn ungerührt\*). Was er nicht that, während er allein es auf die rechte Weise thun konnte, versuchten andere; man brachte Auszüge aus nachgeschriebenen Heften, um über Schellings Lehre öffentlich Gericht zu halten. Er war noch gar nicht in Berlin, als schon eine Flugschrift aus brieflichen Mittheilungen, die manchener Zuhörer gemacht, ben Beweis zu führen suchte, baß es mit der neuen Lehre nichts sei \*\*). Er hatte seine erste Borlesung in Berlin noch nicht beendet, als eine Schrift erschien, die aus der Bergleichung dreier Collegienhefte die schelling'sche Offenbarungslehre wiedergeben, in ihrem Unwerthe namentlich Hegel ge= genüber darthun, als den "neuesten Reactionsversuch gegen die freie Philosophie" vernichten wollte \*\*\*). Die Absicht beider (ano-

<sup>\*)</sup> Schelling. Borlesungen von Rosenkranz (1843). S. V.

<sup>\*\*)</sup> Schellings religionsgeschichtliche Ansicht nach Briefen aus Minchen (Berlin 1841).

<sup>\*\*\*)</sup> Schelling und die Offenbarung, Kritik des neuesten Reactions: versuchs gegen die freie Philosophie (Berlin 1841).

mymer) Schriften war rein polemisch; die erste hatte Riedel, die zweite Engels versaßt. Reutraler verhielt sich I. Frauenstädt, der aus Schellings Borlesungen während der beiden ersten Semester eine kurze Skizze seiner Lehre gab, "die Irrthümer in der Auffassung des Christenthums" nachzuweisen, "das Große, Tiefe und Wahre seiner Einsichten" zu würdigen versprach. Die Skizze war aus den drei Haupttheisen der Vorträge genommen: Philossophie der Offenbarung, Satanologie (die Schelling noch gegen Ende des ersten Semesters las, indem er die Stundenzahl versdoppelte) und Philosophie der Nythologie. Die Widerlegung war einfach: der Pantheismus sei falsch, der Theismus ebenfalls, also auch die Lehre Schellings, die beide verbinde\*).

Schelling ließ diese Auszüge und Stizzen, die aus seinen Worlesungen veröffentlicht wurden, ihren Weg gehen, und man konnte zweiseln, ob er sie überhaupt für richtig anerkenne. Prisvatim äußerte er sich darüber mit der größten Verachtung. In einer sehr derben Spistel an den würtembergischen Pfarrer Barth, der sich über Schellings neue Lehre auf Grund der frauenstädt's schen Schrift öffentlich ausgelassen hatte, heißt es von der lehteren: "sie habe von seinen Vorlesungen einen durchaus unrechtlischen Sebrauch gemacht und sei das Product einer bettelhaften und schmutzigen Buchmacherei\*\*)."

Da trat ein Fall ein, den er nicht mehr ruhig mit ansah. Er hatte so viel über Ideenraub, Plagiat, Nachdruck geklagt und den Teufel an die Wand gemalt dis "der bekannte Satanas und Erbseind seiner Philosophie"\*\*\*) wirklich kam und aus der Sache

<sup>\*)</sup> Schellings Borlesungen in Berlin. Darstellung und Kritik ber Hauptpunkte berselben u. s. f. von Dr. J. Frauenstäbt (Berlin 1842).

<sup>\*\*)</sup> Aus Schellings Leben. III. S. 190 (Br. v. 5. Febr. 1841). \*\*\*) S. ob. Cap. VIII. S. 140.

Ernst machte. Es war Paulus, sein ganz specieller Landsmann, der vor fünfzig Jahren Schellings Aufsatz über den Mythus selbst in die Dessentlichkeit gebracht hatte\*), sein Freund und Amtsgenosse in Jena, sein Amtsgenosse, aber nicht mehr sein Freund in Würzburg; dann hatten sich auch ihre äußern Ledenswege getrennt, Paulus war nach der würzburger Zeit einige Jahre lang (1807—1811) Schulrath in Bamberg, Nürnberg und Ansbach und seit 1811 Prosessor in Heidelberg. Er hatte Schelling nicht aus dem Auge gelassen, überzeugt, daß seine Lehre von Seiten der Herkunst nicht originell, von Seiten des Inhalts unwahr, in ihren Wirkungen irressührend, in ihrem Charakter lauter Schein und Dunst sei. Er paßte auf ein gedrucktes Wort Schellings, um ihn auf der That zu ergreisen und der Welt als Saukler, wosür er ihn hielt, zu entlarven.

Kaum war die Vorrede zu Cousin da, so erschien eine Spottsschrift unter dem Titel: "Entdeckungen über Entdeckungen unserer neuesten Philosophen, ein Panorama in fünsthald Acten mit einem Nachspiel. Bon Magis Amica Veritas" (1835). Der anonyme Wahrheitsfreund war Paulus, den Schelling auch gleich als Verfasser erkannte\*\*). Das Nachspiel ging auf Fichte den Sohn, der, ohne Schellings neue Lehre zu kennen, es derselben schon zuvorgethan haben wollte und sich als Zukunstsphilosoph meldete; das Intermezzo spottete über den bekannten Unsall Hezgels, der in seiner Habilitationsschrift die Lücke im Planetensp

<sup>\*)</sup> S. oben Cap. I. S. 18.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Die Schrift: Entbedungen u. s. f.", schrieb Schelling ben 21. Octob. 1835 an Beckers, "die so viel Lügen als angebliche Thatsaschen enthält, habe ich erst vor Aurzem genauer angesehen und auf den ersten Blick als Berfasser meinen alten Collegen und Landsmann Dr. Paulus in Heidelberg erkannt." Aus Schellings Leben. III. S. 115.

stem eben da als nothwendig hatte nachweisen swollen, wo kurz vorher Piazzi schon einen Planeten entdeckt hatte; der eigentliche Hauptheld der übrigen vier Acte war Schelling, in dessen Philossophie "die absolute Leere" Paulus wirklich zu entdecken meinte. Den Titel seiner ersten Schrift "vom Ich" habe Schelling von Kohedue, den Inhalt von Fichte, die Identitätslehre von Barzbili, an seinen disherigen Leistungen sei nichts originell, die Verzheißung künstiger sei Phrase, Ansang und Ende des Mannes eine Mystissication. Es sei Zeit, "sein im absolut Leeren lange genug aufgeführtes Possenspiel" nun wirklich einmal zu beendigen.

Dieser letzte und entscheidende Act schien gekommen, als Schelling mit seiner Offenbarungsphilosophie in Berlin auftrat, von der, wie er selbst verkündet hatte, "die größte, in der Hauptssche letzte Umänderung der Philosophie" ausgehen sollte\*). Es war der Moment, auf den Paulus lange gewartet. Er ließ jetzt von der ersten Vorlesung, die Schelling während des Winters 1841/42 in Berlin hielt, ein Heft auf seine Kosten wörtlich nachschreiben und gab es (bei Leske in Darmstadt) unter dem Titel heraus: "Die endlich offenbar gewordene positive Philosophie der Offenbarung oder Entstehungsgeschichte, wörtlich er Tert, Beurtheilung und Berichtigung der v. Schelling'schen Entdeckungen über Philosophie überhaupt, Mythologie und Offenbarung des dogmatischen Christenthums im berliner Wintercursus von 1841—42, der allgemeinen Prüfung vorgelegt von Dr. H. E.

<sup>\*)</sup> Worte aus Schellings Vorr. zu Coufin. S. XVIII.

<sup>\*\*)</sup> Die Widmung hieß: "Insbesondere gewidmet denen, welche endlich wieder den historischen Christus historisch-idealisch suchen zu müssen begreisen, kirchenhistorisch aber einsehen, wie die ins Uebermenschliche phantasirende, dialektische Speculation in Athanasius, Augustinus, Am

waren Vorrede, Ginleitung und die in den Tert eingeflochtenen Bwischenbemerkungen des Herausgebers, so daß sie von dem sehr umfänglichen Buch einen großen Theil einnahmen, ber übrige und größte Theil gab sich selbst für den wörtlichen Tert der Vor= träge Schellings. Es war nicht mehr ein Auszug ober eine Stizze, sondern eine Copie. Daß es sich wirklich so verhielt, anerkannte Schelling, indem er den Herausgeber wegen Nach= brucks gerichtlich verfolgte. Den 3. August 1843 brachte die preußische allgemeine Zeitung die Nachricht, das Werk sei als Nachbruck polizeilich mit Beschlag belegt. Paulus schrieb eine "vorläufige Appellation an das wahrheitsliebende Publicum con= tra des Philosophen Fr. W. J. v. Schellings Versuch, sich mit= telst der Polizei unwiderlegbar zu machen." Eine solche Lehre zu widerlegen und unschädlich zu machen, sei ein gemeinnütziges Werk, es gebe dazu kein anderes Mittel als die Veröffentlichung; da Schelling seine Vorträge selbst nicht habe drucken lassen, so sei das angeklagte Buch weniger Nachdruck als "Vordruck" und übrigens so verfaßt, daß es der Herausgeber als sein volles geistiges Eigenthum beanspruche, da er die fremde Lehre keines= wegs bloß mitgetheilt, sondern zum Gegenstand seiner eigenen historischen und kritischen Darstellung genommen \*). Der Proces erregte die allgemeinste Aufmerksamkeit, es war seit den Bundes= gesetzen gegen Nachdruck ber erste Rechtshandel von Bebeutung, und da von Seiten des Angeklagten nicht gemeine Gewinnsucht, sondern eine sogenannte gute oder zeitgemäße Absicht im Spiele

selmus und beren Nachahmern sich von dem praktisch geistigen Messiass ibeal der neutestamentlichen Christlichkeit im unfruchtbaren Meinungszglauben immer weiter verlaufen habe."

<sup>\*)</sup> Bgl. Heinrich Eberhard Gottlob Paulus u. seine Zeit. Bon K. A. Frh. v. Reichlin-Melbegg (1853). Bb. II. S. 378—383.

war, ba in diesem Falle Crispin das Leder genommen hatte, um den armen Leuten Schuhe zu machen, so neigte sich ein großer Theil der öffentlichen Meinung ihm zu und vergaß über dem Parteiinteresse die Rechtsfrage. Schelling rechnete mit völliger Bestimmtheit auf den gerichtlichen Sieg, zumal die preußische Regierung jene Bundesgesetze beantragt und durchgesetzt hatte. Indessen wurde das Buch gerichtlich nicht für Nachdruck erkannt und die Beschlagnahme aufgehoben. Dieß war der Grund, warrum Schelling seine Vorlesungen für immer einstellte.

Bir kennen die Entfremdung, die zwischen den beiden Mannern zeitig eingetreten war und gar nicht ausbleiben konnte; es ist über ein Menschenalter her, daß Schelling an Schubert schrieb, Paulus sei unter den bosen Menschen, von denen er zu leiden gehabt, der böseste\*). Es war auf beiden Seiten ein lange ge= nährter gründlicher Haß, der jeden in dem andern eine incarnirte Schlechtigkeit ganz besonderer Art sehen ließ. Schelling sah in Paulus eine Art "Shylod", der auf den Moment laure, wo er ihm mit dem Messer beikommen könne; Paulus sah in Schelling einen gemeinschädlichen Charlatan, den zu entlarven jedes Mittel erlaubt sei. Es ist ein unerquicklicher Anblick, diese bosen Em= pfindungen noch einmal und gehässiger als je auflodern zu sehen in dem fast siebzigjährigen Schelling, in dem zweiundachtzigjährigen Paulus! Nach dem letten Unrecht, das dieser ihm zugefügt, schrieb Schelling einem seiner Freunde: "daß die Protestanten, zumal die Rationalisten über mich und die Philosophie der Offenbarung herfallen, wundert mich nicht, und ich habe es wohl verdient. Wenn Einer davon, der seit vierzig Jahren mit dem wüthendsten, bis zum Wahnfinn gesteigerten Haß mich verfolgt und wohl wissend, daß ich zu solchem Schmutz nicht herabsteigen

<sup>\*)</sup> S. ob. Cap. XI. S. 202.

kann, Lügen und Verläumbungen gegen mich häuft, wobei bie frühere immer als Beweis für die Wahrheit der späteren dienen muß, ber noch außerdem die Niedrigkeit hat, dabei immer andes rer Werkzeuge, verlorener Menschen sich zu bedienen, wenn es biesem gelingen könnte, mich wirklich zu verleten, so wüßte ich, wofür ich die Wunden zu nehmen hätte: es wären στίγματα τοῦ Χριστοῦ. Sie wissen indeß, daß ich diesem Bösewichte den Nach= druck eines Heftes meiner Vorlesungen nicht habe hingehen lassen, weil ich weiß, daß gegen die vollkommene Ehr= und Schamlosig= keit des verhärteten 82jährigen Sünders durch kein Mittel etwas zu gewinnen ist als pecuniaren Verluft, daß Gelbstrafe und Geld= entschädigung, die ich zu erlangen hoffe, das Einzige ist, was ihn afficirt." Wenige Tage später kommt Schelling auf die Sache zuruck und wunscht dem Processe die größtmögliche Publi= cität zu geben. "Bei dieser Gelegenheit hoffe ich des alten Bosewichts nebst seinem ihm allein noch gebliebenen Schildk(n)appen einmal für immer loszuwerben." "Die Regierungen müssen eines von beiden auf sich nehmen, entweder den Bundesbeschlüssen ins Gesicht entgegenzuhandeln oder einen soi-disant berühmten Gelehrten und Buchhändler, wäre ber erste auch Geheimer Kirchenrath und der andere Hofbuchhändler, als förmlichen Dieb= stahls überwiesen zu verurtheilen\*)." Da er nun den Schutz und die Genugthuung, die er gerade in Berlin am ehesten erwar= ten burfte, nicht gefunden, so erklärte er dem Ministerium, un= ter solchen Verhältnissen nicht weiter lesen zu können \*\*).

# 3. Apologeten.

Schelling hatte das einundsiebzigste Jahr überschritten, als

<sup>\*)</sup> Aus Schellings Leben. III. S. 182—184 (Br. v. 28. Sept. u. 6. Oct. 1843 an Dorfmüller).

<sup>\*\*)</sup> Ebendas. III. S. 242.

er aufhörte, nach außen zu wirken, und das staubige Feld der letten Kämpfe verließ. Er hatte noch einmal in der geistigen Belt ftürmische Bewegungen hervorgerufen und erlebt, heftige Anfeindungen und begeisterte Zurufe, welche letzteren freilich unter bem lauten Getlimmel ber feindlichen Stimmen weniger gehört wurden, auch geringer an Zahl waren; sie waren beshalb noch nicht wirksamer an Gewicht. Es fehlte nicht an freiwilligen Apologeten, von denen einige burch rohe Schmähsucht\*), andere durch Uebertreibung die Sache, die sie führen wollten, verdarben. Ein ungenannter Apologet forberte die ganze Schaar der Gegner heraus und suchte einen nach dem andern in den Staub zu wer-Auch ließ sich mit einigen dieser Gegner leicht fertig wer= ben, benn ihre Gründe waren schwach und sie selbst noch schwä= Die Apologie war eine Berherrlichung Schellings. In der. ihm sei das Heil der Theologie erschienen, er sei "der spiritus rector des Jahrhunderts", "der moderne παιδαγωγός είς Χριστόν". Sie verglich ihn mit dem Heilande selbst. Einst habe er über Palmen und unter bem Hosianna ber Menge seinen Ginzug in die Welt gehalten, jetzt gehe er den Kreuzesweg unter Schmähungen \*\*).

### II.

### Lebensabenb. Das Enbe.

Die letzten Jahre des Philosophen ziehen sich vor den Blicken der Welt immer tiefer zurück in die Verborgenheit und Stille des

<sup>\*) 3.</sup> B. das "G. Heine" unterzeichnete Vorwort zu dem Wuttke'schen Jahrbuch der deutschen Universitäten für das Winterhalbjahr 1842/43.

<sup>\*\*)</sup> Schelling und die Theologie (Berlin 1845), besonders abgedr. aus dem "neuen Repertorium für theologische Literatur und kirchliche Statistik." (1845.) Heft II.

Hauses, der Familie, der Arbeit. Er hatte in Berlin einen Kreis bedeutender Freunde gefunden, in dem er sich bald heimisch fühlte, Männer, wie Steffens, Neander, die beiden Grimm, Pert, Ranke u. a. Unter den Hegelianern war ihm Henning der angenehmste\*). Seine Erholungen sind kleinere Reisen, von denen die weiteste im Sommer 1846 nach dem Rhein, Belgien und den Niederlanden ging; seine körperliche Stärkung sucht er in Karlsbad, später in Pyrmont, wonach gewöhnlich eine Sommerfrische auf der Wilhelmshöhe folgt, das letztemal in Ragaz. Im September 1843 machte er zu Karlsbad die Bekanntschaft des Fürsten Metternich, der Schelling zu sehen wünschte und eine lange Unterredung mit ihm hatte, so vertraut, als kenne er ihn seit vielen Jahren. Zu seinem Erstaunen erfuhr Schelling einige Zeit später, daß die Philosophie Metternichs stille Liebe sei. "Dieser Tage hörte ich aus zuverlässiger Quelle von einem ver= trauten Schreiben des Fürsten von Metternich, worin dieser mit ergreifendem Schmerz seinen Ekel an Staatsgeschäften ausspricht und der greise in den größten Staatshändeln grau gewordene mächtige Mann, bessen Bekanntschaft ich vor zwei Jahren in Karlsbad gemacht, sich nichts wünscht als ganz der Philoso= phie leben zu können. Wer hätte dieß gedacht? Aber die Zeit brängt von selbst dahin, und die letzte Entscheidung wird doch nur eine geistige sein können \*\*)."

Indessen traf schon die nächste Zeit ganz andere Entscheis dungen, denen Schelling innerlich abgewendet und abgeneigt war. Der Gang der Dinge lief ihm zuwider, das Bedürfniß nach Ruhe und Abgeschiedenheit von der Welt, wie es dem hohen Alter wohl ansteht, stimmte ihn nicht mehr zu rascher und lebhaster Theils

<sup>\*)</sup> Aus Schellings Leben. III. S. 178, 184.

<sup>\*\*)</sup> Ebenbas. III. S. 181, 197.

In demselben Jahr, wo er sich für immer zurückzog, nabme. fing die nationale Bewegung in Deutschland an, ernsthaft politisch zu werden, und vertrieb schnell den theologischen Charakter ber Zeit, dem Schelling gegenüberstand. Die schleswig-holsteis nische Frage weckte die deutsche; die Umwandlung der preußischen Provinzialstände in Reichsstände, vom Könige angebahnt und zurückgehalten, von der Opposition des vereinigten gandtages gefordert, rief die Parteien und parlamentarischen Kämpfe ins Les ben, die das Jahr 1847 bedeutsam gemacht haben; das große Thema des nächsten Jahres, nach dem Sturz der Juliregierung in Frankreich, nach den Straßenkampfen in Wien und Berlin, war die Erneuerung des deutschen Reichs, die deutsche Berfassungsfrage, welche die Nationalversammlung in Frankfurt gelöst haben wollte, als sie im Frühling des folgenden Jahres die erbliche Kaiserkrone des neubeutschen Reichs dem Könige von Preußen brachte. Wo sich Schelling über die Zeitereignisse brieflich und vertraulich ausspricht, erkennen wir dieselbe Sinnesart wieder, die er schon vor mehr als dreißig Jahren in seinem Urtheil über die würtembergischen Berfassungskämpfe an den Tag legte \*). Sein Ranon ist die Gesetmäßigkeit und Continuität geschichtlis der Entwicklung, der fortschreitende, aber nirgends gewaltsam abgebrochene und gestörte Rechtsgang der Dinge, er will nicht, daß man die gegebenen Zustände vertilgt und neue, willkürlich gemachte an deren Stelle sett. So ift er durch seine ganze Denkweise ein erklärter Gegner der Revolution. Gegenüber der schles= wig-holsteinischen Frage findet er, daß die untrennbare Berbindung der Herzogthumer nur in Beziehung auf Danemark gelten könne, da sie in Beziehung auf Deutschland eben nicht gelte \*\*);

<sup>\*)</sup> S. oben Cap. XIII. S. 238 flgd.

<sup>\*\*)</sup> Aus Schellings Leben. III. S. 201 flgb. (Br. v. 8, Nov. 1846 an Waix).

bem Chaos der französischen Zustände gegenüber sieht er das ein= zige Heil in ber Rückehr zur Legitimität auf dem Bege der Fu= sion und wunscht, daß die Herzogin von Orléans, diese schwer= geprüfteste Frau ihrer Zeit, offen und rückhaltlos ben Weg dazu betreten möge\*); mit der neuen Reichsverfassung seines eigenen Ba= terlandes ist er im völligen Zwiespalt. Er ist, um nach den Schlagworten der Zeit zu reden, föderativ und großdeutsch ge= Der Einheitsstaat paßt ihm nicht für die Natur, die sinnt. Rechtszustände, die Bestimmung des deutschen Volks; die Form der strengen Monarchie findet er unangemessen zu der Vereini= gung, deren Deutschland bedarf, die Ausschließung Destreichs erscheint ihm "als die tödtliche Amputation des zukunftreichsten und lebensvollsten Theils." Er will den Dualismus nicht vertilgt, sondern gemildert sehen und empfiehlt gegen die 3weiheit als das beste Mittel die Dreiheit; Preußen und Destreich seien die natürlichen, durch ihre Machtstellung gegebenen Oberhäupter Deutschlands, dazu solle ein brittes kommen, gewählt aus der Reihe der Könige \*\*). Daß der König von Preußen die Kaiser= krone nicht nahm und Preußen und Destreich sich wieder vertru= gen, um gemeinschaftlich eine kurze Restaurationsepoche zurückzu= führen, war ihm erwünscht. Er hat die Zeit nicht mehr erlebt, wo die deutsche Frage von neuem erwachte, die Bewegung wieber mit Schleswig-Holstein begann, aber zur Lösung bes Knotens das Schwerdt ergriffen wurde und die Aera der Kriege aufging, die aus der Niederlage dreier Bölker zuletzt das deutsche Kaiser= reich bavontrug.

Man muß biese politischen Ansichten Schellings nicht höher nehmen, als sie selbst sich geben, es sind vertrauliche briefliche

<sup>\*)</sup> Ebendas. III. S. 245 flgd. (Br. v. 8. März 1853 an Schubert).

<sup>\*\*)</sup> Ebenbas, III. S. 214-217 (Br. v. 12, Decbr. 1849 an Bait).

Aeußerungen, die dem öffentlichen Treiben fern sind und sein wolfen. Ein politischer Preuße ist er nie geworden. Man möchte sagen: Baiern geht ihm nach, besonders bei der Triadidee. Biels leicht daß einen persönlichen Antheil daran die Liebe zu seinem königlichen Schüler Maximilian II. hatte, dessen fähiges und ernsstes Streben er gern rühmt, und der ihm dei jeder Gelegenheit seine Dankbarkeit zeigte. Das Wiedersehen des Königs in Berslin (Sept. 1853), kurze Zeit vor seinem Tode, war eine der letzten Lebensfreuden Schellings\*). In dem officiellen Preußen hat er sich nie recht heimisch gefühlt, und die herrschende, fast byzantisnische Staatstheologie, die er vorsand, war ihm zuletzt so drückend geworden, daß in dieser Hinsicht selbst der Luftzug der Märztage ihm wohlthat \*\*).

Sein inneres Leben vertiefte sich ganz in die Arbeit seiner Gedanken. "Meinen Trost", schrieb er im Rückblick auf die eben erlebten Straßenkämpse, "habe ich in der Arbeit gesucht und selbst in den schlimmsten Tagen nicht geseiert \*\*\*)." In der Bollendung seines Systems sah er sein letztes Tagewerk und wo er es am besten fördern konnte, sühlte er sich am wohlsten, in einstedlerischer Abgeschlossenheit; das Borgesühl des Endes, mit dem alles menschliche Wirken aushört, trat ihm nah, und er ließ es ruhig und friedlich in sich walten. "Es ist wirklich so," schried er im Sommer 1851 seinem Schwiegersohn, "daß ich seit Jahr und Tag gewissermaßen geschieden von dieser Welt mich nur glücklich fühle in meiner Arbeit, weil sich in ihr mein ganzes Leben zusammensaßt und im Verhältniß, als sie der Vollendung näher rückt, die Vorempsindung des bevorstehenden, ewigen Fries

<sup>\*)</sup> Ebendas. III. S. 246—249 (Br. v. 8, u. 12, Sept. 1853 an Dorsmüller u. Beckers).

<sup>\*\*)</sup> Chendas. III. S. 211. \*\*\*) S. 218. Siscer, Geschickte der Philosophie. VI.

bens über mich kommt\*)." Einige Monate später dankt er Schubert für die neue Auflage seiner Geschichte der Seele: "Dir,
lieber Freund, ist ein lieblicheres Loos gefallen als mir; Dir ist
es verstattet, in alle die heimlichen, sonnigen, blumenreichen Thäler einzudringen, an denen ich, auf den allgemeinsten Zusammenhang angewiesen, wie auf dem Dampsschiff vorbeisahre, nur von
ferne einen Blick in sie wersend." "Lasse nicht von mir, wenn
ich auch Monate lang stumm bleibe und fühllos scheine gegen Liebeserweise, wie die Deinigen; sieh mich als einen zum Theil Abgeschiedenen an, der fast mit sich allein bleiben muß, um in anhaltendem Feuer und im Zusammenhang seiner Arbeit zu bleiben \*\*)."

Auch sein Haus ist mit der Zeit einsam geworden, er lebt die letten Jahre allein mit seiner Gattin, aber es ist die glückliche Einsamkeit bes Patriarchen, der auf die stattlichen Säuser der Söhne und Töchter hinblickt und auf eine Schaar von Enkeln. Wenn er als Vater und Großvater rebet, wird seine Stimme weich und zärtlich. Eine seiner Töchter, um deren Gesundheit er besorgt ist, ladet er im Sommer 1852 zu sich nach Pyrmont: "ber Bater ist nicht bloß alt, sondern fängt auch an sich alt zu fühlen, jedenfalls sind seine Tage gezählt. Also komm, komm liebstes Kind, es sou dir gut gehen und du dich wohl fühlen bei und \*\*\*)." Der lette Brief, den wir von ihm haben, aus dem Februar 1854, ist ein großväterlicher Dank für die Geburtstags= wunsche einiger seiner Enkel+). Es war sein letter Geburtstag, der achtzigste. Ein altes katarrhalisches Uebel, das ihn während des Winters 1853/54 viel belästigt hatte, sollte durch eine Cur in Pfäfers gemildert werden. Schon auf der Reise bahin fanden bie Seinigen in Gotha und Erlangen sein Aussehen sehr veränbert. Gr starb in Ragaz Abends ben 20. August 1854.

<sup>\*)</sup> Ebendas. III. S. 230.

<sup>\*\*\*)</sup> **6**. 238.

<sup>\*\*)</sup> S. 282 figb.

<sup>†) 6. 250.</sup> 

Auf seinem Grabe hat König Mar ihm ein Denkmal errichtet, seine Bildsäule steht in München, seine Büste in Walhalla, eine Straße Berlins führt seinen Namen. Dauernder als diese äußeren Zeichen seines Andenkens und Ruhms lebt seine Geistesthat in der deutschen Philosophie.

### Ш.

#### Die Berte.

Die Gesammtausgabe seiner Werke, falls sie ihm selbst nicht möglich sein sollte, hatte Schelling lettwillig seinen Söhnen übertragen, insbesondere dem ältesten, der mit seiner Lehre am vertrautesten war. Unter der Mitwirkung seiner Brüder übernahm A. Fr. A. Schelling, Decan in Weinsberg, die Herausgabe des gesammten väterlichen Nachlasses und erbat sich, um dieser Arbeit ganz leben zu können, eine zeitweilige Enthebung von seinen Amtsgeschäften. In dem Zeitraum von 1856—1861 erschienen bei Cotta in vierzehn Bänden "Friedrich Wilhelm Joseph von Schellings sämmtliche Werke".

Die Herausgabe geschah in zwei Abtheilungen, von denen die erste zehn, die zweite vier Bände zählt; jene erschien von 1856—61, diese von 1856—1858. Die zweite Abtheilung entshält das handschriftlich ausgeschihrte System: Einleitung in die Philosophie der Mythologie, die Philosophie der Mythologie, die Philosophie der Mythologie, die Philosophie der Offenbarung. Zur Einleitung gehört als zweites Buch die rationale Philosophie. Angehängt ist dem ersten Bande die Abhandlung über die Quelle der ewigen Wahrheiten, dem vierten die erste Vorlesung in Berlin, die eigentlich ihre Stelle in dem letzten Bande der ersten Abtheilung haben sollte, denn sie gehört nicht in die Darstellung des Systems und hat ihren des stimmten chronologischen Ort.

Die erste Abtheilung enthält die übrigen bereits gedeuckten und handschriftlichen Werke in chronologischer Ordnung; sie umsfaßt einen Zeitraum von achtundfünfzig Jahren (1792—1850), in zehn Abschnitte getheilt, die dem Stoffe gemäß sehr ungleich ausfallen müssen. Auf die ersten fünf Bände kommen elf Jahre, auf den sechsten eins, auf die vier letzen sechsundvierzig.

Die erste Hälfte (1792—1803) umfaßt die Zeiten von Aubingen, Leipzig und Jena, der sechste fällt in die würzburger Zeit, bie folgenden reichen von den letzten Jahren in Würzburg bis zu den letzten Jahren in Berlin. Hie und da hat sich der Stoff in die dronologische Eintheilung der Bände nicht fügen wollen. Schellings Reden in den Sitzungen der münchener Akademie reichen von 1827—1841; der Band, in dem sie stehen, trägt die Ueberschrift von 1816—1832. In diese Zeit fallen schon Schellings propädeutische Vorlesungen in München, aber sie sinden sich erst im folgenden Bande und sind dadurch von der Antrittsvor= lesung, mit der fie zusammengehören, getrennt. Die ersten vier Bände enthalten nur Gedrucktes. Abgesehen von dem Gespräch "Clara", kleineren Auffätzen und poetischen Bersuchen, sind aus dem Nachlaß veröffentlicht: die Werke der zweiten Abtheilung, in der ersten die Beltalter und außerdem nur Vorträge aus Jena, Würzburg, Erlangen, Stuttgart, München, Berlin.

Drud von Fr. Frommann in Iena.

# Geschichte

# der neuern Philosophie

pon

Anno Fischer.

Sechster Band. Friedrich Wilhelm Joseph Schelling.

> Zweites Bud. Shellings Lehre.

> > Beibelberg.

Verlagsbuchhandlung von Friedrich Ballermann.

1877.

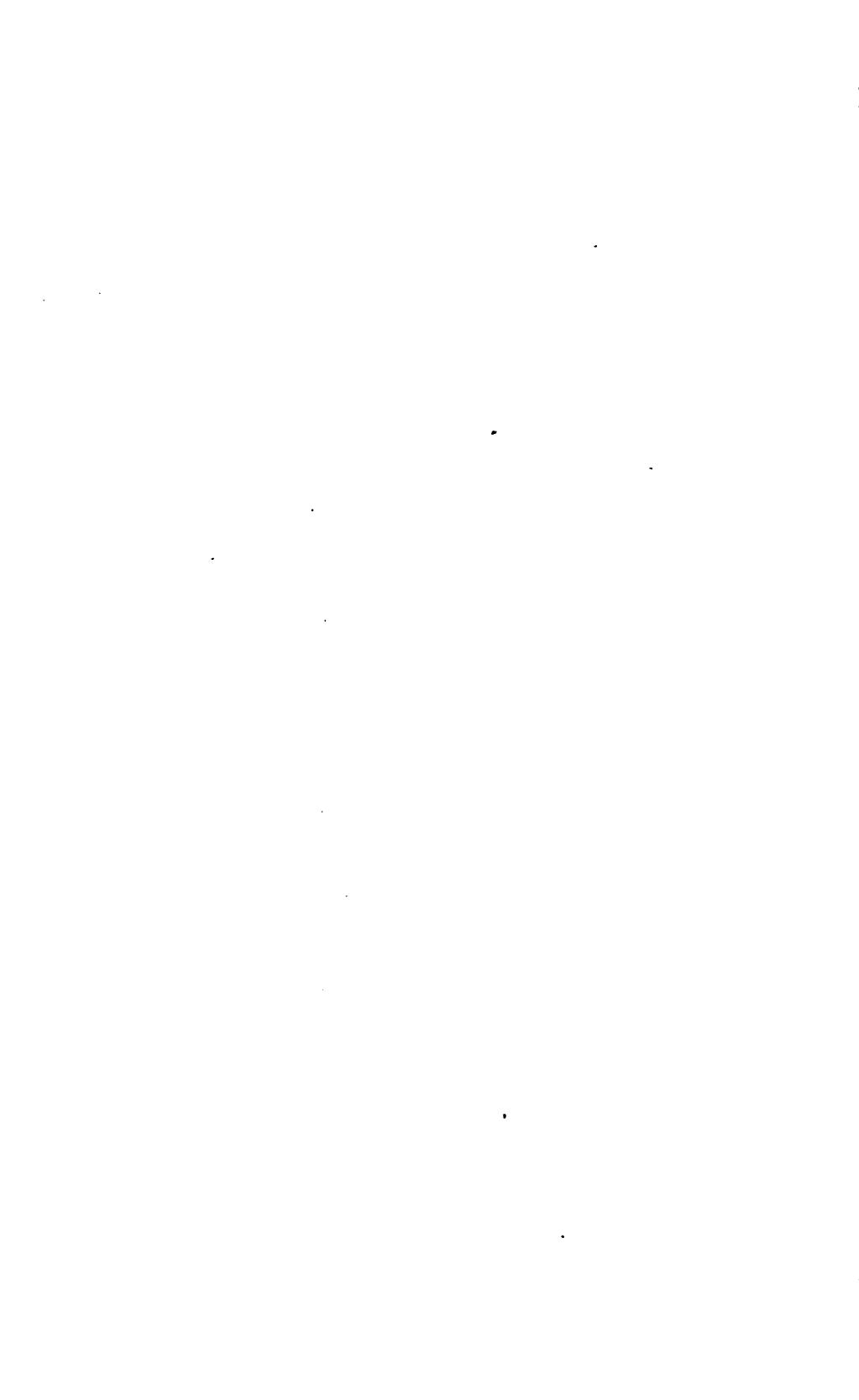

#### XVII

| Biebzehntes Capitel.                                      |
|-----------------------------------------------------------|
| Berufung und Uebersiedlung nach Berlin . 3                |
| Borbedingungen                                            |
| 1. Schellings Mission                                     |
| 2. Bairische Zeitwerhältnisse. Das Ministerium Abel . 3   |
| 3. Die Krisis in der hegelschen Schule 3                  |
| Berufung und Uebersiedlung                                |
| 1. Das erste Berufungsproject (1834). Humboldt. Bunsen 3  |
| 2. Der Ruf (1840). Bunsen. Stahl 3                        |
| 3. Die Uebersiedlung                                      |
| •                                                         |
| Achtzehntes Capitel.                                      |
| Birtsamteit in Berlin. Antrittsrebe. Bor:                 |
| . wort zu Steffens                                        |
| Schellings Wirksamkeit                                    |
| 1. Gegner. Erwartungsvolle Stimmung 3                     |
| 2. Die Antrittsrede                                       |
| 3. Borlesungen und Ansprachen                             |
| Borwort zu Steffens' Rachlaß                              |
| Bollenbung bes Systems. (Borträge in ber Afabemie) 3      |
|                                                           |
| Neunzehntes Capitel.                                      |
| Lette Kampfe und Jahre                                    |
| Lette Kämpfe. Der Proces wegen Nachbrucks 3               |
| 1. Art der Angriffe. Alte Feinde. Chr. Kapp 3             |
| 2. Der Angriff auf sein literarisches Eigenthum. Paulus 3 |
| 3. Apologeten                                             |
| Lebensabend. Das Ende                                     |
| Die Merte                                                 |

#### IIIVX

# Bweites Buch. Schellings Lehre.

### Erster Abschnitt.

Von der Wissenschaftslehre zur Naturphilosophie. (1794—1797.)

|   | Erstes Capitel.                             | Geit  |
|---|---------------------------------------------|-------|
|   | Der Standpunkt ber Bissenschaftslehre. Das  | Ott   |
|   | Princip der Alleinheit                      | 385   |
|   | Die Philosophie als Einheitslehre           | 386   |
| _ | Das Ich als Princip der Philosophie         | 388   |
|   | Zweites Capitel.                            |       |
|   | Dogmatismus unb Ariticismus                 | 394   |
|   | Der Pseudokantianismus                      | 398   |
|   | Berhältniß von Dogmatismus unb Kriticismus  | 898   |
|   | 1. Uebereinstimmung: das monistische System | . 398 |
|   | 2. Gegensat: das Freiheitssystem            | 399   |
|   | Grgebniß                                    | 402   |
|   | Drittes Capitel.                            |       |
|   | Die Freiheit als Princip                    | 405   |
|   | Das sittliche Gebot. Ethil und Moral        | 405   |
|   | Die Rechtslehre                             | 407   |
|   | 1. Urrecht                                  | 408   |
|   | 2. Zwangsrecht                              | 409   |
|   | Borblick auf die Naturphilosophie           | 410   |

#### XIX

| Di                         | iertes |             | apit     | el.          |        |       |       |          |       |      | Geite |
|----------------------------|--------|-------------|----------|--------------|--------|-------|-------|----------|-------|------|-------|
| Das Freiheitsspft          | em a   | l &         | <b>B</b> | elt          | i y fi | t e n | t     | •        | •     | •    |       |
| Der Dualismus und bie Die  | nge a  | n fi        | ф.       | Ur           | ımō    | gliá  | jteit | be       | r C   | it-  |       |
| tenntniß                   | • •    | •           | •        | •            | •      | •     | •     | •        | •     | •    | 414   |
| Der Standpunkt des Jbealis | dung   | •           | •        | •            | •      | •     | •     | •        | •     | •    | 417   |
| 1. Begründung ber Erl      | enntr  | ri <b>ß</b> | •        | •            | •      | •     | •     | •        | •     | •    | 417   |
| 2. Entstehung bes Obje     | cts .  | •           | •        | •            | •      | •     | •     | •        | •     | •    | 417   |
| <b>s</b> :                 | ünste  | s (         | Cepi     | itel.        | •      |       |       |          |       |      |       |
| Uebergang zur Ra           | tur    | phi         | loji     | <b>o</b> p [ | jie    | •     | ٠     | •        | •     | •    | 423   |
| Die Ratur als Entwicklung  | bes    | Gei         | tes      | •            | •      | •     | é     | ٠        | •     | •    | 423   |
| Der Wille als Urtraft .    |        | •           | •        | •            | •      | •     | •     | •        | •     | •    | 425   |
| Die genetische Philosophie | • •    | •           | •        | •            | •      | •     | •     | •        | •     | •    | 428   |
|                            |        |             |          |              |        |       |       |          |       |      |       |
|                            |        |             |          |              |        |       |       |          |       |      |       |
| <b>z</b> v                 | eiter  | R           | bsd      | ni           | H.     |       |       |          |       |      |       |
| Rat u                      | rpl    | hil         | of       | o p          | ħ i    | ŧ.    |       |          |       |      |       |
|                            | (1797  | 1           | 1807     | 7.)          |        |       |       |          |       |      |       |
| Se                         | chste  | <b>5 C</b>  | Capi     | itel.        | •      |       |       |          |       |      |       |
| Die Entstehung t           | er     | Ra          | tut      | <b>p</b> §   | ilo    | foț   | hi    | L        | D     | ét . |       |
| fritische Stant            | bpun   | itt         | •        | •            | •      | •     | •     | •        | •     | •    | 433   |
| <b>e</b> ci                | sbent  |             | æ.       | أعرف         | 1      |       |       |          |       |      |       |
|                            |        |             | •        |              |        | A 5   |       | ا<br>الم | 4- 5- | i.   |       |
| Philosophische Ar          |        | -           | •        |              |        |       |       |          | •     |      | 446   |
| ibee ber Ratu              | • •    |             | •        |              |        |       |       |          |       |      |       |
| Philosophische Ausgangspun |        |             |          |              |        |       |       |          |       |      |       |
| 1. Kants Teleologie.       |        |             |          |              |        |       |       |          |       |      |       |
| 2. Fichtes Lehre von d     |        | -           | _        |              | •      | _     |       |          |       |      | 442   |
| 3. Leibniz' Entwicklungs   | ocepte | •           | •        | •            | •      | •     | •     | •        | •     | •    | . 443 |

#### XX

#### XXI

| <u>.</u>                                   | Othe       |
|--------------------------------------------|------------|
| Das Leben als Centralbegriff               | . 481      |
| Der Galvanismus als Centralphanomen        | . 482      |
| Die Polarität als Universalprincip         | . 485      |
|                                            |            |
| Zwölstes Capitel.                          |            |
| Raturphilosophische Schriften              | 490        |
| Art der Darstellung                        | 490        |
| Die Phasen ber Darstellung                 | 492        |
| Gruppirung der Schriften                   | 494        |
|                                            |            |
| Dreizehntes Capitel.                       |            |
| Dynamik. A. Probleme                       | 497        |
| Das Thema der Joeen                        | 497        |
| Die "träge Naturphilosophie"               | 498        |
| Raturphilosophische Fragen                 | <b>500</b> |
| 1. Berbrennung. Licht und Wärme            | 500        |
| 2. Luft und Luftarten                      | <b>502</b> |
| 3. Elektricität und Magnetismus            | 504        |
| Vierzehntes Capitel.                       |            |
| Dynamik. B. Principien                     | 509        |
| Die allgemeinen Kräfte                     | 509        |
| Die transscendentale Begründung der Kräfte | 512        |
| Dynamit und Chemie                         | 514        |
| Borblid auf das Ibentitätssystem           | 515        |
| •                                          | •          |
| Fünfzehntes Capitel.                       |            |
| Organik. A. Die erste Kraft ber Ratur      | 518        |
| Weltseele. Dualismus. Polarität            | 518        |
| Der Aether                                 |            |
| 1. Aether und Sicht                        |            |

#### XXIV.

| Einundzwanzigites Capitel.                                 | Seite      |
|------------------------------------------------------------|------------|
| Gesammtresultat und neue Aufgabe                           | 591        |
| Die Entwicklung des naturphilosophischen Grundproblems     | 592        |
| 1. Die Ratur als Subject                                   | <b>592</b> |
| 2. Die Natur als Object                                    | 594        |
| 3. Die Natur als Entwicklungsreihe ober Metamorphose .     | <b>595</b> |
| 4. Die Natur als Materie ober bynamische Stufenfolge       | 596        |
| Differenzirung und Indifferenzirung der Materie            | <b>598</b> |
| 1. Relative Indifferenz                                    | 598        |
| 2. Der bynamische Proceß. Neue Aufgabe                     | 600        |
| Zweiundzwanzigstes Capitel.                                |            |
| Die Kategorien ber Physik: Magnetismus,                    |            |
| Elektricität, demischer Proces                             | 603        |
| Bestimmung der Aufgabe                                     | 603        |
| 1. Die Einheit des Transscendentalen und Dynamischen .     | 608        |
| 2. Die Form des dynamischen Processes                      | 605        |
| Die Genesis ber Raumerfüllung                              | 606        |
| 1. Der Magnetismus als Function der Materie. (Die          |            |
| Länge)                                                     | 606        |
| 2. Die Elektricität als Function ber Materie. (Die Breite) | 609        |
| 3. Die Schwere und der chemische Proces. (Die wirkliche    |            |
| Raumerfüllung)                                             | 612        |
| Dreiundzwanzigstes Capitel.                                | •          |
| Das Licht und bie Qualitätsunterschiebe ber                |            |
| Materie,                                                   | 617        |
| Bestimmung der Aufgabe                                     | 617        |
| 1. Processe erster und zweiter Ordnung                     | 617        |
| 2. Das Licht                                               | 618        |

•

| X                                   | ΧV              |      |       | •   |          |   |     |       |
|-------------------------------------|-----------------|------|-------|-----|----------|---|-----|-------|
|                                     |                 |      |       |     |          |   |     | Seite |
| Die Qualitätsunterschiebe           | • • •           | •    | •     | •   | •        | • | •   | 622   |
| 1. Wärme und Cohäsion .             |                 | •    | •     | •   | •        | • | •   | 622   |
| 2. Die elettrischen und chemisch    | ben Qual        | itāt | en    | •   | •        | • | •   | 625   |
| 3. Der Galvanismus und die          | volta'sh        | e E  | āul   | e.  | :        | • | •   | 627   |
| Vierundzwanzi                       | gstes C         | apit | el.   |     |          |   |     | •     |
| Raturphilosophie und                | Identit         | ăt   | 8 l e | hre | <b>;</b> | • | •   | 629   |
| Raturphilosophie und Wissenschaftsl | ehre .          | •    | •     | •   | •        | • | •   | 629   |
| 1. Umbildung der Philosophie        |                 | •    | •     | •   | •        | • | • . | 629   |
| 2. Die Realität der Natur           |                 | •    | •     | •   | •        | • | •   | 631   |
| Ratur und Bewußtsein                |                 | •    | •     | •   | •        | • | •   | 633   |
| 1. Die Natur als "bepotenzirt       | es 3 <b>4</b> " | •    | •     | •   | •        | • | •   | 633   |

2. Die Natur als Subject : Object

3. Die Natur als Anschauung

**635** 

636

638

#### 4. Das Jbentitätssystem Fünfundzwanzigstes Capitel. Die Raturphilosophie als Ideenlehre . 640 Der neue Standpunkt 640 1. Das transscenbentale Princip als Weltprincip . 640 2. Das Absolute. Absoluter Ibealismus 642 3. Die Einheiten 644 4. Die Ideen 645 Die Naturphilosophie als Ibeenlehre 647 1. Das Absolute und die Welt 647 2. Fbeen und Potenzen 649 3. Plato und Spinoza. Bruno und Leibniz . 651 4. Das theosophische Problem 653

#### IVXX

| vechsundzwanzigites                       | <b>U</b>     | apt | tei. |   |    |     |     | Seite                    |
|-------------------------------------------|--------------|-----|------|---|----|-----|-----|--------------------------|
| Allgemeine Naturphilosophi                | e            | •   | •    | • | •  | •   | •   | 655                      |
| Die letten naturphilosophischen Schriften | •            | •   | •    | • | •  | •   | •   | 655                      |
| Die Aufgabe                               |              |     |      |   | •  | •   |     | 657                      |
| 1. Allgemeine und specielle Naturphi      |              |     |      |   | •  | •   | •   | 657                      |
| 2. Die Principien ber Schwere unb         | •            | •   |      |   |    | •   |     | 658                      |
| Das Absolute und die Materie              |              |     | -    |   |    |     |     | 660                      |
| 1. Dualismus und Emanatismus              |              |     |      |   |    |     | •   | 660                      |
| 2. Das absolute und relative Sein         |              |     |      |   |    | •   | •   | 662                      |
| 3. Das Unenbliche und Endliche .          |              |     |      |   | •  | •   | •   | 662                      |
| 4. Die Ibee Gottes und das All            |              |     |      |   |    |     | •   | 664                      |
| 5. Die Joeenwelt und die Weltkörper       |              |     | •    |   |    | •   | •   | 665                      |
| 6. Das göttliche Band ber Dinge           |              |     | •    |   |    | •   | •   | 667                      |
| 7. Das Band als Schwere und Lich          |              |     |      |   |    | •   | •   | 670                      |
| 1. Dus Sunt uts Sylvete und Rag           | <b>,</b>     | •   | •    | • | •  | •   | •   | 0.0                      |
| Siebenundzwanzigstes                      | C            | api | tel. |   |    |     |     |                          |
| Die beiben Entwicklungsfor                | m            | e n | be   | r | Na | tu  | T = |                          |
| philosophie                               |              |     |      |   |    |     |     | 672                      |
| Der religiöse Pantheismus                 |              |     |      |   |    |     |     | 672                      |
| 1. Natur und Religion                     |              |     |      |   |    | •   |     |                          |
| 2. Die neue Darstellungsart. Die A        |              |     |      |   |    | Kra | ů:  |                          |
| mente                                     | الالالك      |     |      |   |    | O T | U   |                          |
|                                           | Ψ <b>Υ</b> ' |     |      |   | _  |     | _   | 674                      |
|                                           | •            | •   | •    | • | •  | •   | •   | 674<br>679               |
| Anti - Fichte                             | •            | •   | •    | • | •  | •   | •   | 679                      |
| Anti : Fichte                             | •            | •   | •    | • | •  | •   | •   | 679<br>679               |
| Antisfichte                               | •            | •   | •    | • | •  |     |     | 679<br>679<br>682        |
| Anti : Fichte                             |              | •   | •    | • | •  | •   | •   | 679<br>679<br>682<br>685 |

#### IIVXK

## Pritter Abschnitt. Das Ibentitätssystem.

| Achtundzwanzigstes Capitel.                                               | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| Das Syftem bes transscenbentalen Ibealismus                               | 693   |
| Aufgabe bes transscenbentalen Ibealismus                                  | 698   |
| 1. Unterschied von der Wissenschaftslehre                                 | 693   |
| 2. Unterschied von der Raturphilosophie                                   | 694   |
| 3. Die Probleme bes transscendentalen Jbealismus                          | 696   |
| Die Lösung ber Aufgabe                                                    | 699   |
| 1. Die intellectuelle Anschauung                                          | 699   |
| 2. Das Selbstbewußtsein                                                   | 701   |
| 3. Die Geschichte bes Selbstbewußtseins                                   | 702   |
| Neunundzwanzigstes Capitel.<br>Das System ber theoretischen Philosophie . | 705   |
| Aufgabe ber theoretischen Philosophie                                     | 705   |
| 1. Geschichte ber theoretischen Intelligenz. Fichte und Schelling         | 705   |
| 2. Das Unbewußte im Bewußtsein                                            | 707   |
| Die Epochen ber theoretischen Intelligenz                                 | 710   |
| 1. Die ursprüngliche Empfindung                                           | 710   |
| 2. Die productive Anschauung                                              | 711   |
| a. Der Gegensatz innerhalb ber Anschauung. Das                            |       |
| Selbstgefühl                                                              | 714   |
| b. Grenzen und Gebiet ber Anschauung                                      | 715   |
| o. Die Objecte der Anschauung                                             | 717   |
| d. Die Kategorien der Anschauung                                          | 719   |
| e. Zeit und Raum, Kraft und Materie                                       | 720   |

#### **XXVIII**

|                                                   | Seite       |
|---------------------------------------------------|-------------|
| 3. Die Resterion                                  | 722         |
| a. Die Handlungsweise ber Reslexion               | <b>72</b> 2 |
| b. Empirische und transscendentale Abstraction    | 724         |
| c. Empirische und reine Begriffe                  | 724         |
| Dreilsigstes Capitel.                             |             |
| Das System ber praktischen Philosophie            | 729         |
| Das praktische Ich                                | 729         |
| 1. Das Wollen                                     | 729         |
| 2. Der Ursprung bes Wollens. Die Individualität   | 730         |
| 3. Die geistige Welt. Die Erziehung               | 732         |
| 4. Das Handeln als Umbilben                       | 784         |
| 5. Anschauen und Handeln                          | 735         |
| Die Willensfreiheit                               | 736         |
| 1. Die natürliche und die absolute Freiheit       | 736         |
| 2. Die Willfür                                    | 737         |
| 3. Die bürgerliche Freiheit und die Rechtswelt    | 739         |
| Philosophie der Geschichte                        | 742         |
| 1. Die Geschichte als fortschreitende Entwicklung | 742         |
| 2. Der Charakter der Geschichte                   | 744         |
| 3. Gott in der Geschichte                         | 746         |
| Einunddreilsigstes Capitel.                       |             |
| Die Philosophie der Kunst                         | 749         |
| Teleologie und Organismus                         | 749         |
| Die Kunst                                         | 751         |
| 1. Das Genie als Ursprung des Kunstwerks          | 751         |
| 2. Der ästhetische Charakter des Kunstwerks       | 753         |
| 3. Die Kunst als Organon der Philosophie          | 754         |
| Das neue Spitem der Aesthetik                     | 757         |

| Y | Y | TT       | • |
|---|---|----------|---|
| 4 | Δ | $\Delta$ |   |

| 1. Die universelle Aesthetik                                                                                                                                                                                                                                                | 757                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 2. Die ästhetische Entwicklungslehre                                                                                                                                                                                                                                        | 760                                           |
| 3. Ratur und bilbende Kunst                                                                                                                                                                                                                                                 | 763                                           |
| 3weiunddreissigstes. Capitel.                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |
| Das System der absoluten Identität                                                                                                                                                                                                                                          | 769                                           |
| Aufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                     | 769                                           |
| 1. Schriften. "Darstellung meines Systems ber Philosophie"                                                                                                                                                                                                                  | 769                                           |
| 2. Princip und Methode                                                                                                                                                                                                                                                      | 771                                           |
| Die absolute Identität                                                                                                                                                                                                                                                      | 773                                           |
| 1. Das Selbsterkennen                                                                                                                                                                                                                                                       | 773                                           |
| 2. Die quantitativen Differenzen. Die Dinge                                                                                                                                                                                                                                 | 777                                           |
| 3. Die Reihe der Potenzen. Relative Totalität                                                                                                                                                                                                                               | 779                                           |
| Die Lehre vom All                                                                                                                                                                                                                                                           | 782                                           |
| 1. Die Identität als Universum                                                                                                                                                                                                                                              | 782                                           |
| 2. Der erneuerte Spinozismus und die Grundformel des                                                                                                                                                                                                                        |                                               |
| 2. Det etheuette Sphippishius und die Stundstniet des                                                                                                                                                                                                                       |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | 785                                           |
| Systems                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |
| Systems                                                                                                                                                                                                                                                                     | 785                                           |
| Systems                                                                                                                                                                                                                                                                     | 785<br>790                                    |
| Systems                                                                                                                                                                                                                                                                     | 785<br>790<br>793                             |
| Systems  3. Die Methobe bes Potenzirens. (Hegel, Schopenhauer)  4. Potenzen — Ideen  Das Absolute und die Welt  1. Das Problem                                                                                                                                              | 785<br>790<br>793<br>794                      |
| Systems                                                                                                                                                                                                                                                                     | 785<br>790<br>793<br>794<br>794               |
| Systems  3. Die Methobe bes Potenzirens. (Hegel, Schopenhauer)  4. Potenzen — Ideen  Das Absolute und die Welt  1. Das Problem                                                                                                                                              | 785<br>790<br>793<br>794<br>794               |
| Systems  3. Die Methode des Potenzirens. (Hegel, Schopenhauer)  4. Potenzen — Ideen  Das Absolute und die Welt  1. Das Problem  2. Die Natur als Grund                                                                                                                      | 785<br>790<br>793<br>794<br>794               |
| Systems  3. Die Methobe des Potenzirens. (Hegel, Schopenhauer)  4. Botenzen — Ideen  Das Absolute und die Welt  1. Das Problem  2. Die Natur als Grund  Dreiunddreissigstes Capitel.                                                                                        | 785<br>790<br>793<br>794<br>794               |
| Systems 3. Die Methode des Potenzirens. (Hegel, Schopenhauer) 4. Potenzen = Joeen  Das Absolute und die Welt  1. Das Problem  2. Die Natur als Grund  Dreiunddreissigstes Capitel.  Das System der Wissenschaften als Methoden:                                             | 785<br>790<br>793<br>794<br>794<br>795        |
| Systems  3. Die Methobe des Potenzirens. (Hegel, Schopenhauer)  4. Potenzen — Ideen  Das Absolute und die Welt  1. Das Problem  2. Die Natur als Grund  Dreiunddreissigstes Capitel.  Das System der Wissenschaften als Methoden:  lehre des atabemischen Studiums. A. Ata: | 785<br>790<br>793<br>794<br>794<br>795        |
| Systems  3. Die Methobe des Potenzirens. (Hegel, Schopenhauer)  4. Potenzen = Joeen                                                                                                                                                                                         | 785<br>790<br>793<br>794<br>795<br>798<br>798 |

#### XXXII

| Das Problem der menschlichen Freiheit. | Das    | Bermögen | bes |
|----------------------------------------|--------|----------|-----|
| Bösen                                  |        |          |     |
| 1. Unmögliche Erklärungsversuche       |        |          | •   |
|                                        | •      |          |     |
| 3. Die Natur in Gott                   |        |          |     |
| das Böse im Menschen                   |        |          | • • |
| 1. Die Möglichkeit des Bosen           |        |          | • • |
| 2. Die universelle Wirklichkeit des L  |        |          |     |
| 3. Das Reich der Geschichte            | •      |          |     |
| o. Dus stery vet wejwinte              | • •    | • • •    | •   |
| Achtunddreissigstes                    | Capite | el.      |     |
| B. Der intelligible Charat             | ter be | s Mensch | en, |
| bas Berhältniß bes Bö                  | fen zi | Gott,    | bie |
| Persönlichkeit Gottes .                | • •    |          |     |
| das Böse als That und Schuld           |        | • • •    |     |
| 1. Das Problem                         |        |          |     |
| 2. Indeterminismus und Determinis      | muŝ    | • • •    |     |
| 3. Der intelligible Charatter          |        | • • •    |     |
| heodicee. Das Berhältniß des Bösen z   | u Gott | • •      |     |
| 1. Die Persönlichkeit Gottes           | • •    | • • •    |     |
| 2. Das Gute und Bose                   |        |          | • • |
| 3. Das Ende bes Bösen                  | • •    |          |     |
| bott und die Liebe Gottes              |        | • • •    |     |
| 1. Das Leben in Gott. Der Tob          |        | • • •    | • • |
| 2. Das lette Problem                   |        | • • •    | • • |
| 3. Das Leben Gottes                    | • •    | • • •    |     |
| 4. Gottesgefühl und Gotteserkenntniß   |        |          |     |
|                                        |        | _        |     |
| Neununddreilsigltes                    | -      |          |     |
| Naturalismus und Theismus              |        | • • •    | •   |
| rie Controverse mit Cschenmeyer        | • •    |          | •   |

#### XXXIII

| Jacobi gegen Schelling     | • • |       | Seite<br>950 |
|----------------------------|-----|-------|--------------|
| Schellings Streitschrift   |     |       |              |
| 1. Die Lage bes Streits    |     | • • • | 958          |
| 2. Die persönliche Polemik |     |       | 959          |
| 3. Die Streitsache         |     |       | 962          |
| Abschluß                   |     |       | 969          |

#### Drudfehler.

S. 172 B. 15 v. o. flatt ruhig lies richtig S. 289 B. 8 v. o. = sein lies seien S. 810 B. 10 v. o. = sichere lies sichern. Zweites Buch.

Ichellings Lehre.



### Erfter Abschnitt.

# Von der Wissenschaftslehre zur Naturphilosophie.

(1794 — 1797.)

• • <del>-</del> • • • . . • • . • 

•

### Erstes Capitel.

# Der Standpunkt der Wissenschaftslehre. Das Princip der Alleinheit.

Wie Kant die Standpunkte der dogmatischen Philosophie durchläuft, bevor er die kritische gründet, Fichte von der kantischen Lehre zu seinem eigenen Standpunkte fortschreitet, so steht Schelling in den Anfängen seiner philosophischen Laufbahn unter dem Einfluß Fichtes. Mit bem Beginn des Frühjahrs 1791 hatte er zum erstenmal das Studium der kantischen Bernunftkritik voll: Drei Jahre später finden wir ihn einverstanden mit Fichte, endet. drei Jahre später entscheibet er innerhalb der Wissenschaftslehre ben Fortschritt zur Naturphilosophie. In bem kurzen Zeitraum von 1794—97 hat er ben ersten durch Fichte völlig bedingten Abschnitt seiner Entwicklung zurückgelegt; bie Arbeiten bieser Jahre find schon Zeugnisse seiner großen philosophischen Bega= bung, er geht vorwärts mit schnellen Schritten, gehoben burch ein tiefes und gründliches Verständniß der Wissenschaftslehre, wie es damals unter ben Gernenden neben ihm kein Zweiter befaß. Noch Magister in Tübingen, gilt er schon als Fichtes genialster Schüler, als der beste Erklärer der Wissenschaftslehre, als beren "zweiter Begründer". Er ist für ihre Grundidee und Aufgabe von sich aus so empfänglich und vorbereitet, daß er fast gleich= zeitig mit Fichte selbst auf der Höhe bieses Standpunktes erscheint; kaum hatte Fichte in der Abhandlung "über den Begriff der Wifsenschaftslehre" das Programm seiner Philosophie aufgestellt, so folgte noch in demselben Jahre (1794) Schellings Schrift "über die Möglichkeit einer Form der Philosophie überhaupt"\*).

Wir haben ben Ideengang der Wissenschaftslehre an ihrem Ort so aussührlich entwickelt, daß wir hier jede Wiederholung sparen und nur die eigenthümliche Art hervorheben, wie Schelling diesen Standpunkt in sich erlebt und ausbildet. Daß er die Sache gleich in der Wurzel erfaßt, bringt ihn schon mit dem erssten Schritt dicht in die Nähe des Meisters.

I.

Die Philosophie als Einheitslehre.

Das Studium der Elementarphilosophie und des Aenesidemus hatte ihn überzeugt, daß der kantischen Lehre die letzte Begründung sehle: die Einheit des Princips und damit die Form aus einem Guß. Einem Geiste, wie dem seinigen, der aus eigenstem Antried auf die Einheit gerichtet war, konnte nichts einleuchtender sein als dieser Mangel. Hier fand sich die Grundzichtung seiner intellectuellen Gemüthsverfassung in einem unwillkürlichen Widerstreit mit der Verfassung der kantischen Lehre, in einem ebenso natürlichen Einklang mit der Grundsorm der sichteschen. Er sah, wie Reinhold die Aufgabe wohl erkannt und zu lösen gesucht, aber in der That nicht gelöst habe und unzvermögend war sie zu lösen; wie von Seiten der Gegner der kantischen Philosophie, namentlich des Aenesidemus, die Hauptzeinwürse berechtigt waren, so lange die kantische Lehre als jener Dualismus angesehen wurde, der ein "Ding an sich" behauptet

<sup>\*)</sup> Schellings sammtl. Werke Abth, I. B. I. S. 85—112.

Bon dieser Vorstellung lebte der vulgäre Kantianismus. Fichtes Beurtheilung des "Aenesidemus", Maimons "neue Theorie des Denkens" zeigten den Ausweg und ließen erkennen, wie sehr das Bedürfniß nach einer vollkommenen Auslösung des gesammten Problems schon die Geister ergriffen. Dieser Ausgade sand sich Schelling gegenüber, als ihn der Drang des Philosophirens unwiderstehlich erfaßt hatte. Sein Ausgangspunkt war genau der sichtesche").

Seine erste Schrift will die Aufgabe nicht lösen, sondern Philosophie im Sinn der Wissenschaft ist nut megbestimmen. lich als ein geschloffenes System, als ein Ganzes, besten Form in einer nothwendigen und durchgängigen Einheit besteht. ein solches Einheitsprincip keine Wissenschaft, keine Philosophie; dieses die Möglichkeit eines Systems in sich tragende, das Ganze desselben aus sich gestaltende Princip ist "die Urform alles Bissens", jene Einheit bes Grundsages, welche der kantischen Lehre Es handelt sich um den einen Grundsat, in dem alles Wissen wurzelt, um die Auffindung desselben, in dieser Auffindung besteht die Theorie des Wissens, "die Urwissenschaft". bar muß der oberste Grundsatz einen unbedingten Inhalt (oder das Unbedingte jum Inhalt) haben, das Unbedingte ist durch nichts bedingt als durch sich selbst; was sich selbst bedingt oder sich selbst setzt, hat absolute Causalität, diese hat nur das Ich, nur das Ich ist unbedingt, alles andere ist bedingt dutch das Ich, alles Bedingte ift Richt : Ich.

Der erste Grundsatz heißt demnach: "das Unbedingte—Ich", daraus folgt unmittelbar der zweite: "alles Bedingte — Nicht-Ich", und da alles Richt-Ich nur durch das Ich gesetzt ift, dieses aber sich selbst nicht aushebt, indem .es das Nicht-Ich sett, so ist die

<sup>\*)</sup> Ebendaselbst S. 87—89.

nothwendige Folge, daß beide gesetzt werden als in gegenseitiger Relation oder Wechselwirkung begriffen. So solgt aus dem erssten Grundsatzt der zweite, aus beiden der dritte; der erste enthält "die Form der Unbedingtheit", der zweite "die der Bedingtheit", der dritte beides zugleich, nämlich "die durch die Unbedingtheit bestimmte Bedingtheit". Damit sind alle möglichen Formen des Wissens erschöpft, diese drei Grundsätze enthalten "die Ursorm aller Wissenschaft", die Grundlage der Philosophie, deren Einsheitsprincip das Ich ist als das wahrhaft und einzig Underdingte\*).

Schelling schickte dem Begründer der Wissenschaftslehre diesen seinen ersten philosophischen Versuch. "Vielleicht," so schrieb er, "hat die anliegende Schrift sogar einiges Recht, Ihnen überzreicht zu werden, dadurch erhalten, daß sie vorzüglich in Bezug auf Ihre letzte Schrift, die der philosophischen Welt neue große Aussichten eröffnet hat, geschrieben und zum Theil wirklich durch sie veranlaßt ist\*)."

#### II.

Das Ich als Princip der Philosophie.

Wissenschaftslehre und Spinozismus.

Unmittelbar auf Fichtes "Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre" solgt Schellings zweite Schrift "vom Ich als Prinzip der Philosophie oder über das Unbedingte im menschlichen Wissen\*\*\*)". Sie ist in Rücksicht auf die Wissenschaftslehre nicht

<sup>\*)</sup> Gendas. S. 89—101. Bgl. meine Gesch. d. neuern Philos. V. Buch II. Cap. III. S. 486—507.

<sup>\*\*)</sup> Fichtes und Schellings philosophischer Briefwechsel S. 1 u. 2.

<sup>\*\*\*)</sup> Schellings S. W. Abth. I. Bb. I. S. 149—244. Die Schrift erschien 1795 und bilbet bas erste Stück in dem ersten (und einzigen) Bande ber philos. Schriften, den Sch. 1809 herausgab.

bloß beren "bester Commentar", sondern deren einfachste Besgründung und darf in diesem Sinn als ein Borläufer jener "erssten Einleitung in die Wissenschaftslehre" gelten, die Zichte erst drei Jahre später schrieb.

Die Grundfrage geht auf ben Punkt zurück, in dem schon festgestellt ist, daß die Philosophie Einheitslehre und ihr Princip bas Unbedingte sein musse; jest wird von neuem gefragt: worin das Unbedingte oder Absolute besteht, dieser Realgrund alles Wiffens, dieser Urgrund alles Realen? Zur Auflösung dieser Frage bieten sich zwei Möglichkeiten: entweber ift bas eine Princip, aus welchem alles abgeleitet werden soll, in die Natur der Dinge zu setzen, unabhängig von dem erkennenden Subject, ober in das Wesen des letzteren; entweder ist jenes Princip "das absolute Object" ober "das absolute Subject". Die erste Fassung giebt ben Standpunkt bes Dogmatismus, die zweite ben bes Kriticismus. Die Philosophie aus einem Princip ift Monismus: diese Fassung steht fest. Der Monismus ist entweder dogmatisch oder kritisch: welche dieser beiden Fassungen die einzig mögliche ift, steht in Frage.

Das Unbedingte kann nicht in das Object gesetzt werden, benn ein absolutes oder unbedingtes Object widerstreitet sich selbst, wie ein hölzernes Sisen. Das Object ist nur denkbar in Rückssicht auf ein (ihm entgegengesetztes) Subject, daher ist es als solzches bedingt und in der Sphäre der Objecte überhaupt das Unsbedingte nicht anzutreffen. "Unser deutsches Wort de dingen nebst den abgeleiteten ist in der That ein vortressliches Wort, von dem man sagen kann, daß es beinahe den ganzen Schatz philosophischer Wahrheit enthalte. Bedingen heißt die Handlung, wodurch etwas zum Ding wird, bedingt dassenige, was zum Ding gemacht ist, wodurch zugleich erhellt, daß nichts durch sich selbst

Als Ding gesetzt sein kann, b. h. daß ein unbedingtes Ding ein Widerspruch ist. Unbedingt nämlich ist das, was gar nicht zum Ding gemacht ist, gar nicht zum Ding werden kann\*)." Alle Objecte sind bedingt und gehören in die Reihe der Dinge. Ritz hin kann das Unbedingte nur in dem gesucht werden, das schlechterdings nicht als Object oder Ding gedacht werden kann: in dem Gebiete des Subjectiven, in dem Subject, sosen dasselbe kein Object, kein Olng ist noch jemals sein kann. Die einzig mögzliche Fassung des Unbedingten ist die kritische. Doch muß man sich hier vor einem Fehlgriff hüten.

Wie das Object nur durch seinen Gegensatz und durch seine Beziehung zu dem Subject bestimmbar ift, so gilt von dem letz teren dasselbe in Mucksicht auf das Object. Beide beziehen sich auf einander und sind durch diese ihre Relation bedingt. daburch bestimmte Subject gehört in die Sphäre des Bedingten, ber Dinge, der Objecte; es ist das in der Wechselwirkung mit bem Object begriffene, vorhandene, gegebene Subject, mit einem Wort die Thatsache des subjectiven Bewußtseins (das Bewußt: sein als Thatsache). Es könnte scheinen, als ob zwischen ben beiden entgegengesetzten Standpunkten des Dogmatismus und Rriticismus (des absoluten Objects und absoluten Subjects) ein mittlerer möglich mare, ber scheinbar beibe vereinigt, indem er von der Perbindung zwischen Subject und Object, von der Thatsache des Bewußtseins, von (bem Factum) der Vorstellung der Dinge ausgeht. Jede Thatsache ist als solche bedingt und kann schon beshalb nicht zum Princip der Philosophie gemacht merben; ein solcher Standpunkt vermittelt nicht, sondern fällt auf die dem Kriticismus entgegengesetzte Seite und ist nur da-

<sup>\*)</sup> Ebenbas. §. 3.

burch lehrreich, daß aus seiner Durchführung die Unhaltbarkeit Bekanntlich hatte Reinholb bes ganzen Bersuchs einleuchtet. seine Elementarphilosophie auf die Thatsache des Bewustseins gegründet und in dem bedingten Subjecte das Fundament der kritischen Philosophie gesucht. Daburch war die nachkantische Grundfrage in ein Stadium eingetreten, worin sie nicht bleiben konnte, sondern die Einwürfe des Aenesidemus, die Berichtigung Maimons, die entscheidende That Zichtes hervorrief. Das war Reinholds unleugbares Berdienft. "Man würbe," urtheilt Schelling gerecht und treffend, "sehr wenig Einsicht in den nothwendigen Sang aller Wissenschaften verrathen, wenn man bieses Bersuche auch bann, wenn die Philosophie weiter vorgeruckt ift, nicht mit der größten Achtung erwähnen wollte. Er war nicht dazu bestimmt, das eigentliche Problem der Philosophie zu lösen, aber dazu, es auf die bestimmteste Art vorzustellen, und wer weiß nicht, welche große Wirkung eine solche bestimmte Borstel= lung des eigentlichen Streitpunktes gerade in der Philosophie her= vorbringen muß und diese Bestimmung gewöhnlich nur burch einen glücklichen Vorblick auf die zu entdeckende Wahrheit selbst möglich wird." Aehnlich urtheilt er Aber Reinhold in einem gleichzeitigen Briefe an Hegel: "inbessen war auch bas eine Stufe, Aber welche die Wissenschaft gehen mußte, und ich weiß nicht, ob man es nicht Reinholden zu verdanken hat, daß wir mm sobald, als es meinen sichersten Erwartungen nach geschehen muß, auf dem höchsten Punkt stehen werden \*)". Dieses Urtheil ift richtig und bleibt in Kraft, wenn auch später Schelling in gereizter Stimmung Reinhold so abschätzig als möglich behandelt.

<sup>\*)</sup> Ebendas. §. 5 S. 175 Anmerkg. Bgl. Aus Schellings Leben. In Briefen. Bd. I. S. 75. (Der Brief an Hegel ist vom 4. Febr. 1795, die Borrede der Schrift vom Ich u. s. w. vom 29. März 1795.)

Das Unbedingte kann demnach weder als Object noch als bedingtes Subject, sondern nur als absolutes Subject oder als absolutes Ich gesaßt werden: das ist die kritische Fassung, jede andere Art, das Princip der Philosophie zu bestimmen, ist dogmatisch.

Aus dem Begriffe des absoluten Ich folgen die nothwendigen Bestimmungen seines Wesens. Es ist vermöge seiner Unbedingts beit "ursprünglich oder Ursache seiner selbst", es ist vermöge seiner Ursprünglichkeit "Einheit schlechthin", es begreift vermöge seiner absoluten Einheit alle Realität in sich und ist in Wahrheit das Alleine (Er nai nav), es ist vermöge seiner Alleinheit unsendliche Realität, die absolute alles erzeugende und in allem sich selbst auswirkende Macht, in der Nothwendigkeit und Freiheit vollkommen eines sind \*).

Die Summe und der Schwerpunkt dieser ganzen Entwicklung liegt in der Einsicht: das absolute Ich muß genau so gebacht werden, wie Spinoza die eine und einzige Substanz (das
absolute Nicht=Ich) gedacht hat; dieser Begriff allein erfüllt,
was Spinoza zur Begründung der Philosophie gesordert. Setzen
wir also das absolute Ich an die Stelle der spinozistischen Substanz, so haben wir die Philosophie aus einem Princip und
einem Guß, ein System in vollendeter Form nach dem Borbilde des Spinozismus. So saßt Schelling seine Ausgabe. Auf
diesen Punkt ist die ganze Schrift "vom Ich als dem Princip der
Philosophie" gerichtet, daher der Schlußsat der Borrede: "ich
darf hossen, daß mir noch irgend eine glückliche Zeit vorbehalten
ist, in der es mir möglich wird, der Idee, ein Gegen stück zu
Spinozas Ethik auszustellen, Realität zu geben".

<sup>\*)</sup> Schellings sämmtl. W. Abth. I. Bb. I. S. 193.

Und in jenem schon erwähnten Briefe an Hegel schreibt er: "ich bin indessen Spinozist geworden! Staune nicht, du wirst bald hören, wie? Spinoza war die Welt alles, mir ist es das Ich".

<sup>\*)</sup> Ebendas. S. 159. Bgl. Aus Schellings Leben. In Briefen. Bd. I. S. 76.

# Zweites Capitel. Dogmatismus und Ariticismus.

Vergleichen wir das dogmatische System in der vollendeten Form bes Spinozismus mit bem folgerichtigen kritischen, so leuchtet jett ein, worin beide übereinstimmen und worin sie ein= ander entgegengesetzt sind: sie stimmen überein 1) in der Absicht, das Unbedingte oder Absolute zum Princip der Philosophie zu machen, 2) barin, daß sie bieses Princip gleichsetzen bem All= einen;. aber wie Spinoza bas Alleine begreift, in solcher Form und in solchen Bestimmungen kann (nicht das absolute Object ober Nicht=Ich, sondern) nur das absolute Ich gefaßt werden. Hieraus erst erhellt der mahre Punkt sowohl der Uebereinstim= mung als des Gegensates zwischen Dogmatismus und Kriticismus, erst in diesem Lichte wird das wahre Berhältniß beiber er= kennbar, und es ist sehr wichtig, eben dieses Berhältniß mit aller Rlarheit einzusehen, weil man sonst Gefahr läuft, bogmatische Bestimmungen für kritische gelten zu lassen. In einer burch= gängigen Unklarheit und Berwirrung dieser Art befinden sich die Kantianer, die gar nicht wissen, wo ber Schwerpunkt der kriti= schen Philosophie liegt. Um die beiben entgegengesetzten Stand= punkte der Philosophie in ihrem mahren Berhältniß zu erleuchten und die Kantianer gewöhnlichen Schlages aus dem Wege zu raumen, schreibt Schelling seine "Philosophischen Briefe über Dogmatismus und Kriticismus")". Es ist die Schrift, die er im Sinne hatte, als er seinem Freunde Hegel zuries: "ich din Spisnozist geworden! du wirst bald hören, wie?"

#### I.

#### Der Pfeubokantignismus.

Gegeben ist für das gewöhnliche Bewußtsein die Mannigs saltigkeit der Dinge, begriffen unter dem Gegensatz des Bewußtsseins und der Belt, des Subjects und Objects; gefordert wird für die philosophische Erkenntniß die Auflösung dieses Gegensatzes, die absolute Einheit des Subjects und Objects, die Forderung wird erfüllt und die unbedingte Einheit hergestellt, indem entweder das Subject völlig aufgeht in das Object oder umgekehrt. Gleichviel, welche Fassung man wählt, ausgeschlossen in jedem Fall ist die dualistische.

Es ist baarer Dualismus, wenn außer dem absoluten Subsect noch ein Ding an sich gesetzt wird als absolutes Object, unabshängig von den Bedingungen des Bewußtseins. Auf diesen Irrweg ist die kritische Philosophie unter den Händen der geswöhnlichen Kantianer gerathen, die das Ding an sich buchstäblich vergöttern, sie machen es in ihrer Gottesidee zum absoluten Obsiect, deweisen die Realität Gottes aus moralischen Gründen und thun mit dieser Sinsicht groß gegensider dem Dogmatismus; in der moralischen Gottesidee liegt nach ihrer Meinung die Differenz deider Systeme, der Borzug des kritischen. Damit ist dieser sogenannte Kriticismus, während er sich einbildet, auf der Höhe zu stehen, herabgesunken auf eine niedrige und platte Stuse dogsmatischer Denkweise. Nichts ist unkritischer als die Borstellung

<sup>\*)</sup> Sch. sammtl. W. Abth. I. Bb. L. S. 281—342 (geschrieben im J. 1795).

eines absoluten Objects, als der Glaube an die Realität eines solchen Dinges. Zum Glauben gehört eine Person, ein Subject. Gäbe es ein absolutes Object, so wäre kein von ihm unabhängiges Wesen möglich, kein Subject, keine subjective Gewißheit, also kein Glaube an ein solches Ding! Mit der Möglichkeit des Subjects ist einleuchtenderweise die Möglichkeit der Philosophie selbst aufgehoben. Kant wollte die letztere begründen und hat es gethan. Nichts steht daher mit der kantischen Gehre in ärgerem Wider: spruch als der Triumph der Kantianer über den moralischen Got= tesbeweis, den sie als die größte That der kritischen Philosophie verkünden. Es giebt Freunde, deren Unverstand gefährlicher ist als die schlimmste Feindschaft, die kantische Philosophie hat solcher Freunde die Menge. "Kann es für den Philosophen ein beschämenberes Schauspiel geben, als wegen seines migverstandenen ober mißbrauchten, zu hergebrachten Formeln und Predigerlita= neien herabgestimmten Systems an den Pranger des Lobes gestellt zu werben\*)?"

Das Dasein eines unbedingten Objects (Dinges an sich), so meinen die Kantianer, sei durch die kritische Philosophie keineswegs ausgehoben, sondern dem menschlichen Geiste erst dargethan worden, zwar nicht auf dem Wege der Erkenntniß, wohl aber vermöge des Glaubens, nicht durch die theoretische Vernunft, wohl aber durch die praktische. Unser Erkenntnißvermögen sei eben zu schwach, um das Ding an sich zu erfassen, und diese Schwäche sei nicht etwa nur eine einstweilige Schranke, die der sich erweiternde Geist mit der Zeit überwinden werde, sondern die Naturbeschassenheit der menschlichen Vernunft, man könne sich daher über diesen Punkt gänzlich und für immer beruhigen, Dank

<sup>\*)</sup> Ebenbas. I. Brief S. 287 flgb. S. 289 flgb.

ber glorreichen Entbeckung Kants! Zett könne man bas theores tisch Unbeweisbare mit völliger Sicherheit dem Stempel der praktischen Vernunft übergeben und dadurch in gangbare Münze verwandeln. Und dieses theoretisch Unbeweisbare, was ist es? Der Unbegriff der Realität eines Dinges an sich, eines absoluten Db= Diesen Unbegriff nicht benken zu können, gilt als bie Schwäche der theoretischen Vernunft; diesen Unbegriff in Realität zu verwandeln, an die Realität dieses Unbegriffs zu glauben, gilt als die Stärke und Erhabenheit der praktischen! Und das nennt man kritische Philosophie, rühmt sich derselben und preist daraushin den Namen Kants\*)! Schelling hatte in Tübingen Beispiele solcher Kantianer vor sich und schildert sie seinem Freunde Hegel in einem Briefe aus dem Anfange des Jahres 1795 schon in den Zügen, welche die "philosophischen Briefe" mit geschärfter Satyre ausprägen. "Jetzt giebt es hier Kantianer die Menge, aus dem Munde der Kinder und Säuglinge hat sich die Philosophie Lob bereitet, nach vieler Mühe haben nun endlich unsere Philosophen den Punkt gefunden, wie weit man mit dieser Biffenschaft geben dürfe. Auf diesem Punkt haben sie sich festgesetzt, angesiedelt und Hütten gebaut, in denen es gut wohnen ift und wofür sie Gott den Herrn preisen." "Alle möglichen Dogmen find nun schon zu Postulaten der praktischen Vernunft gestempelt, und wo theoretisch = historische Beweise nimmer aus= reichen, da zerhaut die praktische (tübingische) Bernunft den Es ist Wonne, den Triumph unserer philosophischen Helben mit anzusehen. Die Zeiten der philosophischen Trübsal, von denen geschrieben steht, sind nun vorüber."

<sup>\*)</sup> Ebendas, II. Brief.

Buftandes inne, es erkennt und fühlt sich frei von der Schranke. Ein solcher Zustand ist nicht Bernichtung, sondern Erweiterung der Persönlichkeit, nicht Untergang, sondern Seligkeit, "ber Himmel im Berstande," das Gefühl voller Befriedigung, die Tugend, die keines Lohnes bedarf, da sie ihn in sich selbst sindet. In Wahrheit ist das erreichte Ziel die vollendete Selbstanschauung des Subjects, die der Dogmatismus für die Anschauung bes absoluten Objects ansieht, er nimmt die Erkenntniß Gottes für eine Wirkung der göttlichen Causalität, ihm gilt der absolute Zustand als Vernichtung des Subjects im Absoluten und diese Vernich= tung nicht als selbsteigene That bes Subjects, sondern als Macht= äußerung des absoluten Objects, daher dem Subjecte hier nichts anderes übrig bleibt, als sich vernichten zu lassen, d. h. sich schlechthin leidend zu verhalten gegen die göttliche Causalität. Was der Dogmatismus will, ist nicht Kampf, sondern Unterwerfung, es ist der freiwillige Untergang, "die stille Hingabe ans Unermeßliche, die Ruhe im Arme der Welt". Er nimmt die That des Subjects für die Wirkung des Objects. Diese Vor= stellungsweise, womit die Philosophie übergeht zur Schwärmerei, charakterisirt den Dogmatismus und unterscheidet ihn völlig von bem entgegengesetzten System\*).

Die Lösung der Aufgabe ist unmöglich durch Aufhebung des Subjects, das Subject ist nicht aufzuheben, jeder Glaube daran ist Schwärmerei. Jene absolute Einheit, die gefordert wird, ist kein Object, weder ein realisirtes noch ein realisirbares, sondern eine unendliche Aufgabe, das Ziel nicht der Selbstvernichtung, sondern fortwährender Selbstbethätigung.

<sup>\*)</sup> Ebendas. VII. Br. S. 315 flgd. VIII. Br. S. 316 flgd. S. 319—22.

Teiticismus ganz klar. Beibe Systeme haben basselbe Problem, bie Ibentität von Subject und Object, beibe seinen biese Ibentität als Ziel, als Object bes Handelns, als praktisches Postulat. Sie unterscheiden sich durch die Art der praktischen Lösung, durch den Beist des Postulats: das dogmatische System nimmt die Lösung als absoluten Zustand, das kritische als unendliche Aufgabe; jenes sordert die unbeschränkteste Passivität des Subjects, dieses die unbeschränkteste Activität. Das dogmatische Postulat heist: "vernichte dich! höre auf zu sein!" Das kritische heist: "seit")"!

Die Uebereinstimmung beider Spsteme liegt in (der Aufgabe und Forderung) der Identität, ihr Gegensatz in der Freiheit. In diesem Punkte verhalten sie sich, wie Ia und Nein. Gilt der Dogmatismus, so ist die Freiheit unmöglich; wird das Ding an sich (das absolute Object) gesetzt, so ist die Freiheit aufgehoben, mit der Idee eines objectiven Gottes ist die Bernunstfreiheit und Autonomie unverträglich; die nothwendige Folge des ersten Begriffs ist die Berneinung des zweiten. Daß der Begriff Gottes als eines absoluten Objects (Dinges an sich) praktisch sein soll, hebt die Rothwendigkeit dieser Folge nicht auf. Ding an sich und Freiheit sind absolut entgegengesetzt: das ist der Gegensatz zwischen Dogmatismus und Kriticismus.

Wären die Erkenntnissobjecte Dinge an sich, so wäre die Freiheit vernichtet, die letztere ist also nur möglich, wenn die Erkenntnissobjecte (nicht Dinge an sich, sondern) Erscheinungen erstennen, dieser phänomenale Charafter der Erkenntnissobjecte ist mithin nicht die Folge der menschlichen Vernunftschwäche, sondern

26

<sup>\*)</sup> Chendas. IX. Br. S. 327. S. 333—35. Fischer, Geschickte der Philosophie. VI.

der unbedingten Bernunftfreiheit: jenes rühmen die Kantianer, dieses ist der wahre Gedanke Kants und die Grundidee seines ganzen Systems\*).

#### Ш.

#### Das Ergebniß.

Wir sassen den Kern der philosophischen Briefe, die zum Tiessten und Einsichtsvollsten gehören, was über Kant geschrieben ist, in solgenden Sat: Dogmatismus und Kriticismus sind beide Id ent it ät kipsteme, sie sind beide monistisch, der Kriticismus ist Freiheitssplan, der Dogmatismus das Gegentheil. Wenn es keinen anderen Beweis der Freiheit giebt, als den praktischen, so ist der Dogmatismus nur praktisch widerlegbar, nämzlich dadurch, "daß man das entgegengesetzte System in sich reazlisit dadurch, "daß man das entgegengesetzte System in sich reazlisit \*\*)".

Die brei ersten Schriften Schellings sind in ihrem Fortgange durch diese drei Grundgedanken bestimmt: 1) das Princip der Philosophie ist das Unbedingte, welches nur eines sein kann, 2) das Unbedingte kann nur gedacht werden als das absolute Ich, 3) das absolute Ich ist Selbstbethätigung, Selbstzweck, Freiheit. In einem seiner Briefe an Hegel summirt Schelling selbst den Gedankengang seiner ersten Schriften und bezeichnet seinen das maligen Standpunkt in solgender Weise; "vom Unbedingten muß die Philosophie ausgehen. Nun fragt sich's nur, worin dieses Unbedingte liegt, im Ich oder Nicht=Ich's nur, worin dieses Unbedingte liegt, im Ich oder Nicht=Ich's nur, worin dieses Unbedingte liegt, im Ich oder Nicht=Ich's has höchste Princip aller Philosophie das reine absolute Ich d. h. das Ich, inwies

<sup>\*)</sup> Chendas, X. Br.

<sup>\*\*)</sup> Ebenhas. X. Br.

fern es bloßes Ich, noch gar nicht durch Objecte bedingt, sondern durch Freiheit gesetzt ist. Das A und O aller Philosophie ist Freiheit\*)." Fast mit denselben Worten charakterisirt Fichte den Standpunkt der Wissenschaftstehre in einem seiner Briefe an Reinhold: "mein System ist von Anfang dis zu Ende nur eine Analyse des Begriffs der Freiheit, und es kann in ihm diesem nicht widersprochen werden, weil gar kein anderes Ingrediens hineinkommt\*\*)".

Hier finden wir Schelling in völliger und freier Ueberein= stimmung mit Fichte. Er sieht, daß ber Weg ber Philosophie von Kant zu Fichte geht, boch hinweg über die Köpfe der Tages: kantianer; er anerkennt in Fichte ben Führer. Hören wir ihn selbst in einem seiner brieflichen Ergusse an Hegel: "ich lebe und webe gegenwärtig in der Philosophie. Die Philosophie ist noch nicht am Ende. Kant hat die Resultate gegeben, die Prämissen fehlen noch. Und wer kann die Resultate verstehen ohne die Prämissen? Ein Kant wohl, aber was soll der große Haufe damit? Fichte, als er das lettemal hier war, sagte, man musse den Ge= nius des Socrates haben, um in Kant einzudringen. Ich finde es täglich wahrer. Wir mussen noch weiter mit der Philosophie." "Fichte wird die Philosophie auf eine Höhe heben, vor der selbst die meisten der bisherigen Kantianer schwindeln werden." "Nun arbeite ich an einer Ethik à la Spinoza, sie soll die höchsten Principien aller Philosophie aufstellen, die Principien, in denen sich die theoretische und praktische Philosophie vereinigt. Wenn

<sup>3)</sup> Aus Sch. Leben. In Br. Bd. I. S. 76 (Br. v. 4. Febr. 1795).

<sup>\*\*)</sup> Meine Gesch, der neuern Philos. Bb. V. S. 493.

ich Muth und Zeit habe, soll ich nächste Messe ober längstens nächsten Sommer fertig sein. Glücklich genug, wenn ich einer ber ersten bin, die den neuen Helden, Fichte, im Lande der Wahrheit begrüßen! Segen sei mit dem großen Mann; er wird das Werk vollenden\*)!"

<sup>4)</sup> Aus Sch. Leben. In Br. Bb. I. S. 73 sigb. (ber Br. ist aus den ersten Tagen des J. 1795).

# Drittes Capitel. Die Freiheit als Princip\*).

L

Das sittliche Gebot. Ethit und Moral.

Die kritische Philosophie ist Freiheitslehre; ihr Princip ist bas Unbedingte, nicht als Object, also nicht theoretisch zu realissiren, sondern praktisch, es ist kein objectives Sein, sondern das absolute, das Alleine, das sich in jedem Dasein offenbart und eines ist mit mir selbst, mit dem letzten Unveränderlichen in mir, dem innersten Grund und Kern meines Wesens. Daher heißt die Aufgade der kritischen Philosophie: "sei absolut frei". Diese Aufgade setzt ein Ziel und fordert, daß es erstrebt werde; das Postulat lautet: "strebe frei zu sein, erstrebe die Unbedingts heit!" Wäre das Streben an irgend eine unübersteigliche Schranke gesesselt, so könnte sein Ziel nicht die Unbedingtheit sein, daher heißt "nach Unbedingtheit streben" so viel als "unbedingt streben", und das obige Postulat lautet demgemäß: "bein Streben sei uns bedingt!" Das ist nur möglich, wenn durch dasselbe alles Wisberstrebende bestimmt, alle äußeren Dinge, die ganze Erscheinungs=

<sup>\*)</sup> Neue Deduction des Naturrechts. (S. W. Abth. I. S. 245—280.) Die Schrift, verfaßt 1795, veröffentlicht im Fichte Nietzhammer'schen Journal [1796 u. 97], ist früher geschrieben, aber zum Theil später gebrucht als Fichtes Rechtslehre.

welt beherrscht wird. Daher die nothwendige Forderung: "alles Widerstrebende werde durch dein Streben bestimmt, die Welt sei dein moralisches Eigenthum\*)".

Es giebt kein unbedingtes Streben ohne Wirksamkeit auf und Herrschaft über die Dinge d. h. ohne physische Causalität; die Freiheit muß als Natur erscheinen und wirken, als freie oder autonome Naturerscheinung d. h. als Leben. Causalität ist Macht. Unbedingtes Streben ist zugleich freie und physische Causalität, zugleich moralische und physische Macht. Nun giebt es kein Streben ohne Widerstreben, ohne Widerstand. Was der physischen Macht Widerstand leistet, ist Natur; was der moralischen Widerstand leistet, ist Menschheit. Natur ist Schranke des Könnens, Menschheit ist Schranke des Dürfens\*\*).

Giebt es nun kein unbedingtes Streben ohne unbedingtes Widerstreben, ohne moralischen Widerstand, ohne daß der Freisbeit eines Wesens die eines andern in den Weg tritt, so ist eine Mehrheit freier Wesen nothwendig. Alle erstreben dasselbe Ziel und sind darin identisch, ihr gegenseitiges Widerstreben oder ihre Nichtidentität liegt nicht im Ziel, sondern in den Schranken des Strebens, nicht in dessen unbedingter, sondern bedingter Natur, in seiner zeitlichen und empirischen Beschränkung. Verzmöge des empirischen Strebens fallen die Freiheitssphären aus einander und schließen sich gegenseitig aus. Eben dadurch wird jede dieser Sphären eine ausschließende, einzelne, individuelle: jedes freie Wesen bildet einen Einzelwillen, eine moralische Insbividualität.

Wäre ein Individuum als solches unbedingt frei, so wären alle übrigen vollkommen unfrei, und die Freiheit überhaupt wäre

<sup>\*)</sup> Reue Debuction u. s. w. §. 1—7.

<sup>\*\*)</sup> Ebenbas. §. 8—13.

unmöglich. Also Freiheit überhaupt und unbedingte empirische ober individuelle Freiheit stehen in Widerstreit; dieser Widerstreit ist zu lösen und die Freiheit als solche dadurch herzustellen, daß jeder Einzelwille dergestalt eingeschränkt wird, daß mit seinem Wollen das aller übrigen bestehen kann ").

Das Problem ist der Widerstreit der allgemeinen und indisviduellen Freiheit, des allgemeinen und individuellen Willens; die Sosung des Problems sordert die Uebereinstimmung beider, der allgemeine Wille geht auf ein Reich moralischer Wesen, der ins dividuelle auf die absolute Selbstdestimmung des Individuems; das Gebot des ersten ist ethisch, das des anderen moralisch. Es handelt sich um die Uebereinstimmung beider, um die Gleich: umg des ethischen und moralischen Wollens. Das höchste Sebot aller Sthift heißt: "handle so, daß dein Wille absoluter Wille sei, daß die ganze moralische Welt deine Handlung wollen könne, daß durch dieselbe kein vernünstiges Wesen als bloses Object, sondern als mithandelndes Subject geseht werde\*")".

## II. Die Rechtstehre.

Die Form des Einzelwillens ist eine nothwendige Bedingung des Willens überhaupt, sie gilt daher unbedingt und tritt seder Einschränkung entgegen. Wenn num das ethische Gebot die Gelstung des allgemeinen Willens und darum die Einschränkung des individuellen sordert, so erhebt sich dagegen die undedingte Gelstung des letzteren von Seiten der Form. Hier ist eine Wissensschung des schrecken von Seiten der Form. Hier ist eine Wissenschung dasst nöthig, die sich in Segensatz zur Ethis stellt, und deren Sparakter und Probleme aus eben dieser Entgegensehung eins

<sup>\*)</sup> Chendas. §. 13—20.

<sup>\*\*)</sup> Chendas. §. 31—45.

leuchten\*). Einzuschränken ist der Einzelwille in Rücksicht auf seine Herrschaft nach außen, die Ausbehnung seines Machtgebietes, sein Können, d. i. die Materie des Willens, denn die unein= geschränkte Freiheit des Individuums in diesem Sinne wäre die Unbedingt anzuerkennen und Vernichtung ber Freiheit aller. aufrechtzuhalten ist bie Willensfreiheit von Seiten der Form, das personliche Wollen, die Burzel aller Freiheit. Eingeschränktes Konnen innerhalb ber Willensfreiheit ist Dürfen. darf, ist mein Recht. Jene der Ethik entgegengesetzte Biffenschaft ist die Rechtslehre. Der individuelle Wille soll nichts enthalten, was bem allgemeinen wiberstreitet, er soll in Rücksicht seiner Materie mit diesem übereinstimmen: bas gebietet die Ethik. Der allgemeine Wille darf nichts enthalten, was die Form des individuellen Willens aufhebt, die Materie des ersten muß im Ein= Flang sein mit der Form des letzteren: diese Uebereinstimmung ift das Problem der Rechtslehre\*\*).

### 1. Urrecht.

Die Frage heißt: was darf ich? Welches sind meine urssprünglichen Rechte? Die Deduction derselben ist die Aufgabe der Rechtslehre, zu lösen aus einem obersten Grundsat, den die Geltung der individuellen Willenssorm dahin bestimmt: "ich habe ein Recht zu allem, was der Form des Willens gemäß ist, ich darf alles, wodurch ich das Dürsen als solches behaupte." So ist die Naterie des Dürsens bestimmt durch dessen Form, bloß dadurch; Materie und Form des Dürsens verhalten sich, wie das schlechthin Bestimmbare zu dem schlechthin Bestimmenden: es soll die persönliche Willenssreiheit einen Spielraum beschreiben

<sup>\*)</sup> Chendas. §. 46-53.

<sup>\*\*)</sup> Ebendaf. §. 54 — 75.

dürsen, unantastbar durch jede fremde Willenscausalität, diese sei allgemeiner Wille oder individueller Wille oder Wille über= haupt\*).

Gegenüber bem allgemeinen Willen besteht das Recht in der moralischen Freiheit, gegensiber dem individuellen Willen in der formalen Gleichheit, gegen den Willen überhaupt in dem Rechte auf etwas, worauf kein anderer Wille ein Recht hat, es ist bas Recht gegenüber jedem Willen. Wo nämlich bem Willen kein bestimmter Wille gegenübersteht, da kann weder gesetzmäßig noch gesehwidrig gehandelt werden, und das Dürfen reicht so weit als das Können, das Recht so weit als die Macht, als das Vermögen, die Willensherrschaft auszudehnen über die Dinge. Die: ses burch keinen anderen Willen eingeschränkte Recht bezieht sich auf die bloßen Objecte, die dem Willen gegenüber schlechthin pas= sio und durch Autonomie bestimmbar sind. Ist ein solches Db= ject durch den Willen bestimmt d. h. in Besitz genommen, so ist es durch keine entgegengesetzte Autonomie mehr bestimmbar, es ist für jeden anderen Willen gleich nichts, es ist für jedes andere moralische Wesen kein Object mehr.

Die drei aus dem obigen Gegensatz abgeleiteten Rechte sind demnach das der moralischen Freiheit, der formalen Gleichheit und das Sachenrecht\*\*).

## 2. 3mangerecht.

Das Recht der Willendindividualität oder Selbstheit ist das Urrecht, es ist unveräußerlich, unvertilgbar. Ich habe das Recht, die Selbstheit meines Willens unbedingt zu behaupten und im Nothfall zu retten, jede Handlung auszuheben, mit der

<sup>\*)</sup> Ebenbaf. §. 76-95.

<sup>\*\*)</sup> Ebenbaf. §. 95 — 140.

meine Willenseristenz, die Form meiner individuellen Freiheit nicht bestehen kann. Sobald ich genöthigt werden soll, dieses ober jenes zu wollen, wird die Form meines Willens bedingt durch die Materie; eine solche Nöthigung ist Iwang, äußerer ober innerer, physischer ober psychologischer Zwang, Jeber Bersuch bieser Art ist ein Angriff auf meine moralische Freiheit, ein Streben, mich moralisch zu zwingen. Ich habe bem Zwange gegenüber ein Recht zum Gegenzwang b. h. ein 3mangsrecht. Ein Recht zum Iwange gegen die moralische Freiheit hat keiner, auch nicht der allgemeine Wille, ein Recht zum Gegenzwang hat jeder. Wenn ein Individuum meine moralische Freiheit aufzuheben sucht, so wird das Wand zerriffen, das uns als moralische Wesen verknüpft und jener Andere hört auf, für mich ein Besen meines Gleichen zu sein, ich habe ein Recht, ihn als bloßes Object zu behandeln und lediglich durch physische Macht zu bestimmen. Ich habe ein Recht, mein Recht zu erzwingen. Db ich es auf diesem Wege erreiche, hängt allein davon ab, ob ich die physische Uebermacht habe. Hier steht die Untersuchung bei einem neuen Problem. Es ist zur Erhaltung des Rechts offenbar nothwendig, einen Zustand zu schaffen, in bem auf ber Geite bes Rechts immer auch die physische Gewalt ist. Die Auflösung dieses Problemes enthält bas Staatsrecht\*).

#### Ш

Borblick auf die Raturphilosophie.

Unter den ersten Schriften Schellings ist die "neue Deduction des Naturrechts" am wenigsten eigenthümlich und productiv, sie verräth mehr als die übrigen die Neigung zum Schematisiren,

<sup>\*)</sup> Ebendas. §. 140—163.

die Schelling besaß. Die Unterscheibung des allgemeinen und individuellen Willens, der Materie und Form des allgemeinen, der Materie und Form des individuellen, wird zum stehenden, bis zur Ermüdung wiederholten Schema und bildet das einförmige Fachwerk der Untersuchung. Vielleicht lag darin der Grund, warum Schelling diesen Aufsatz in die Sammlung seiner philosophischen Schriften\*) nicht aufnahm, denn es mußte das Gesühl gewisser Mängel sein, das ihn abhielt.

Doch zeigt sich in der Abhandlung ein für den Fortschritt Schellings bedeutsamer Punkt. Der ganze Ideengang, den die "neue Deduction des Naturrechts" voraussetzt, läßt sich in solzgende Formel zusammenfassen: "das Princip der Philosophie — das Unbedingte — das absolute Ich — Freiheit." Ist die Freizheit das Unbedingte, so ist sie das alles Bedingende, "das letzte, das allem Existirenden zu Grunde liegt, das absolute Sein, das in jedem Dasein sich offenbart." Hier haben wir schon den Borblick auf die Freiheit als Weltprincip, also auch als Nazturprincip.

Keine Freiheit ohne selbstthätiges, unbedingtes Streben, ohne Herrschaft über alles Widerstrebende, ohne Naturmacht (physische Causalität). Daher "muß sich die Causalität der Freiheit durch physische Causalität offenbaren". Freiheit ist ursprüngliche Autonomie. Daher "muß die physische Causalität ihrem Princip nach autonomisch sein". "Diese Causalität heißt Lesben ist die Autonomie in der Erscheinung\*\*)."

So führt der Freiheitsbegriff zu zwei Sätzen, die sich in einem dritten vereinigen: alles Dasein ist Offenbarung und Er= .

<sup>\*)</sup> Band I. (1809).

<sup>\*\*)</sup> Ebenbas. §. 2. vgl. §, 8 u. 9.

scheinung der Freiheit, Freiheit in der Erscheinung ist Leben; daraus ergiebt sich der Schlußsatz: das All lebt, die ganze Natur ist lebendig, es giebt keinen wirklichen Gegensatz zwischen Natur und Geist, zwischen unorganischer und organischer Natur. Wir sehen schon das Thema und die Anlage vor uns zu der künfztigen Naturphilosophie, zu dem künftigen Identitätssystem.

Wenn Schelling von der physischen Causalität als Erscheisnung der Freiheit kurzweg sagt: "diese Causalität heißt Leben", so gründet er sich damit auf Kants tieffinnige, in der Kritik der teleologischen Urtheilskraft geführte Untersuchung. Freiheit in der Natur ist objective Iwedmäßigkeit. Kant hatte gezeigt, daß dieser Begriff ein nothwendiges Princip unserer Betrachtungsund Beurtheilungsart der Natur sei, kein erklärendes, sondern ein leitendes Princip, nicht unser Urtheil bestimmend, sondern nur unsere Resterion. Wenn sich nun dieses Resterionsprincip in ein wirkliches Erkenntnißprincip verwandeln läßt, so wird aus der teleologischen Naturbetrachtung im Sinne Kants Naturphilosophie im Sinne Schellings. Den ersten Schritt dazu bemerken wir schon in einigen Sähen der "neuen Deduction des Naturrechts".

Auch giebt es ein Zeugniß, daß Schelling der Idee der kantischen Teleologie sich bereits bemächtigt und ihre Bedeutung erkannt hatte. Von dem Abschnitt, in welchem Kant den Bezgriff der objectiven Naturzweckmäßigkeit erläutert, sagt Schelling schon am Schluß seiner Abhandlung vom Ich: "vielleicht sind nie auf so wenigen Blättern so viele tieffinnige Sedanken zussammengedrängt worden \*)."

Daß die kantische Philosophie nothwendig die sichtesche for=

<sup>\*)</sup> Bom Ich u. s. f. s. 2. Anm. 2.

dert, den Kriticismus als Monismus, als Identitäts- und Freischeitssystem, diese Einsicht hat Schelling sich gewonnen und in seinen Schriften dargelegt. Es bleibt noch ein Schritt übrig, womit er innerhalb der Wissenschaftslehre zu seiner eigenthümzlichen und selbständigen Aufgabe übergeht: er hat zu zeigen, daß die kantischssichtesche Philosophie dazu drängt, die innere Iwecksmäßigkeit der Natur als ein reales Princip ober, was dasselbe heißt, den Geist und die Freiheit als Weltproduction zu fassen.

## Viertes Capitel.

Das Freiheitssustem als Weltsustem \*).

I.

Der Dualismus und bie Dinge an sich.

Unmöglichfeit ber Erfenntniß.

Innerhalb der kantischen Philosophie waren die Bedingungen, woraus die Thatsache der Erkenntniß folgt, analytisch darzgethan und sestgeskellt worden, aber deren Ableitung aus einem letzten Princip eine offene Frage geblieben. "Kant überließ es seinen Nachsolgern," sagt Schelling, "das große überraschende Ganze unserer Natur, wie es aus jenen Theilen zusammengeht, wie es von jeher bestanden hat und immer bestehen wird, mit einem Blick auszusassen, dem Werke Seele und Leben einzuphauchen und so der Nachwelt das Herrlichste, was menschliche Kraft vollenden konnte, zu überliesern\*\*)."

<sup>\*) &</sup>quot;Allgemeine Uebersicht ber neuesten philosophischen Literatur" ober "Abhandlungen zur Erläuterung des Jbealismus der Wissenschafts-lehre", geschrieben 1796 u. 97. Diese Abhandlungen erschienen im philosophischen Journal (1797) unter dem ersten Titel, und in der Sammlung der philosophischen Schriften, Bd. I (1809) unter dem zweiten. Es sind vier Abholg., unter denen die dritte die wichtigste. S. W. Abth. I. Bd. I. S. 343—453.

<sup>\*\*)</sup> Abhblg. I. S. W. Abth. I. Bb. I. S. 360.

Wird die kantische Lehre so verstanden, daß zufolge dieser Auffassung die Erkenntniß als baare Unmöglichkeit erscheint, so ist damit die Probe gegeben, das die kantische Lehre nicht ver-Kanden worden und wie sie niemals zu verstehen ist. Probe eines durchgängigen Digverständnisses, dessen Burzel der Unversiond ist, haben die Kantianer abgelegt. Wäre die kantische Lehre, wie die Kantianer sie nehmen, so wäre nichts un= denkbarer als die Möglichkeit des Erkennens. Sie verstehen nămlich die kantische Philosophie auf folgende Beise: sie seben den menschlichen Seist und unabhängig von ihm die Belt, als bestehend in Dingen an sich, zwischen beiden ist keine Gemeinschaft, sondern nur ein zufälliges Zusammentreffen, die Welt wirkt auf den Geift, unbegreiflich wie; folgerichtigerweise mußte eine solche Welt dem Geist als etwas Zufälliges erscheinen, den: noch erscheint sie ihm gesehmäßig; die Gesetze der Welt nämlich find als Verstandesbegriffe dem Geiste eingegraben, unbegreiflich wie und woher, diese Gesetze überträgt der menschliche Geist auf die Dinge an sich, es ist nicht einzusehen, wie er sie überträgt; und diese ihm fremde Welt gehorcht diesen ihr fremden Gesetzen auf eine völlig unbegreifliche Art. Und das soll Kant gelehrt In der That, dieses System ist nicht Idealismus; , haben? Dogmatismus foll es auch nicht sein, es ist nichts. "Es hat nie ein System existirt, bas lächerlicher oder abenteuerlicher wäre\*)."

Der Grund dieser durchaus verkehrten Auffassung liegt darin, daß die Erkenntniß in zwei von einander völlig gesonderte Elemente zerlegt wird: Form und Materie, die Form der Erstenntniß sei durch und gegeben, die Materie von außen; der Grund der Erkenntnißsorm seien unsere Vorstellungsvermögen,

<sup>\*)</sup> Ebendas. Abholg. I. S. 360 sigs.

die Ursache des Erkenntnisstoffs (der sinnlichen Eindrucke) die Dinge an fich. Wie soll aus diesen beiden Elementen je ein Product werden, und zwar ein Product gleich der Erkenntniß? Bie entsteht in und die Vorstellung der außeren Dinge, unabhängig von uns? Woher die Nothwendigkeit dieser Boestellung? Woher die Nothwendigkeit der Beziehung unserer Vorstellung auf äußere Objecte? Unter der gemachten Voraudsetzung ist von diesen Fragen keine zu beantworten. Wenn Vorstellung und Ding nicht unmittelbar zusammenstimmen, so ist die Erkenntniß unmöglich; wenn Borstellung und Ding einander ursprünglich entgegengesetzt werben, so ist ihre Zusammenstimmung ein Bunder. Wäre die kantische Lehre jener Dualismus der Erkenntniss elemente, an dem die ganze Auffassungsweise der Kantiauer hängt, so wäre die Erkenntniß von vornherein unmöglich, und die kritische Grundfrage nach der Möglichkeit der Erkenntniß Es hilft nichts, den Unsinn dieser Auffassung hinter einer dunklen Schulsprache, wie sie "die kantischen Hierophanten" im Munde führen, zu verstecken \*).

Ienes Grundsbel der dualistischen Auffassungsweise wurzelt in dem verworrenen Begriff der Dinge an sich, in diesem Hirsgespinnst, das die Philosophen so lange gequält hat: Dinge an sich, Dinge, die außer den wirklichen Dingen noch vorhanden sein, die ursprünglich auf uns einwirken und den Stoff zu unseren Borstellungen liesern sollen! Hätte man die kantische Lehre von der Entstehung des Objects vermöge der Einbildungskraft und Anschauung richtig verstanden, so würde jenes Hirsgespinnst verschwunden sein, wie Nebel und Nacht vor Licht und Sonne

<sup>4)</sup> Abh, II. S. 363—65. Bgl. Abh, I. S. 350.

<sup>44) 2066.</sup> I. S. 355—57.

#### IL

## Der Standpunkt bes Idealismus.

### 1. Begründung ber Ertenntnig.

Bahrheit ist absolute Uebereinstimmung des Gegenstandes und des Erkennens. Ift ber Gegenstand ein vom Erkennen unabhängiges Ding an sich, so ist jede Uebereinstimmung ummöglich; sie ift nur bann möglich, wenn ber Gegenstand kein solches Ding an sich, kein bem Erkennen fremdes Ding, sondern "nichts anderes ift als unser nothwendiges Erkennen". Erkenntnig ift Ibentität der Borstellung und des Gegenstandes, die Frage nach der Möglichkeit der Erkenntniß ist gleichbedeutend mit der Frage nach dieser Identität; diese lettere aber ist nur unter einer einzi= gen Bebingung möglich: wenn es ein Besen giebt, zugleich vorstellend und vorgestellt, zugleich anschauend und angeschaut, ein Wesen, das sich selbst anschaut. Das einzige Wesen dieser Art sind wir selbst, das Ich, der Geist. Ichheit, Geist, Selbstanschauung sind Wechselbegriffe. Der Geist erkennt nur, was er anschaut; was er anschaut, ift seine eigene Thätigkeit und deren Product: auf diese unmittelbare Anschauung gründet sich alle Gewißheit, alle Erkenntniß, alle Realität unseres Wissens\*).

## 2. Entfehung bes Dbjects.

In der ursprünglichen Selbstanschauung ist Subject und Object, Anschauen und Angeschautes nicht unterschieden, die angeschaute Thätigkeit ist das Anschauen selbst, oder, anders ausgedrückt, der Seist ist thätige, erzeugende, productive Anschauung. Noch unterscheidet er nicht sich als das anschauende (vorstellende)

<sup>\*)</sup> Abhbl. II. S. 365-66. Fifder, Gefäichte der Philosophie. VI.

Wesen von dem angeschauten Product (Object); beides ist in dieser ersten und ursprünglichen Selbstanschauung unmittelbar eines, wir haben die völlige Identität des Objects und der Borsstellung. Erst im Unterschiede von dem Subject entsteht das Object, erst indem sich das anschauende Subject von dem angesschauten Product unterscheidet, entsteht das Bewußtsein. Aus jener ursprünglichen Selbstanschauung als seiner nothwendigen Bedingung entwickelt sich erst das Bewußtsein der Objecte und daraus das Selbstbewußtsein. Auch leuchtet ein, wie sich diese Entwicklung vollzieht. Indem Schelling den Gang derselben darzthut, solgt er ganz dem Zuge und Vorbilde der Wissenschaftslehre.

Der Geist ift sich Object. Bas er ift, muß er für sich sein und werden; was er thut, muß er wissen. Er ist nicht bloß anschauende Thätigkeit (productive Anschauung), sondern macht sich bieselbe objectiv, indem er aus jener unmittelbaren Einheit des Anschauens und des Angeschauten (der Vorstellung und des Gegenstandes) heraustritt und jetzt mit Freiheit wieder: holt, was er mit Nothwendigkeit erzeugt hat. Die geistige Thäs tigkeit, die zuerst mit dem Product einfach zusammenfiel und gleichsam darin gebunden war, wird jetzt frei: sie erscheint als freies, von dem Product unabhängiges Handeln, das Product erscheint als nothwendiges, von unserm Handeln unabhängiges Object, als ein ohne unser Zuthun vorhandenes Ding, nicht durch das Bewußtsein gesetzt, sondern demselben vorausgesetzt. So entsteht das Bewußtsein äußerer Dinge als gegebener Objecte: die objective Anschauung. Sie ift kein Product ber Billkur und giebt sich demgemäß als unwillkurliche, mit dem Gefühle des Zwanges oder ber Nöthigung verbundene Worstellung.

Der Geist kann seine Thätigkeit davon absondern, er kann das Product mit Freiheit wiederholen ober reproduciren, aber die

Anschauung nicht ändern. Die Abstraction von der Anschauung ift frei, die Anschauung selbst ist gegeben und nothwendig. Die Unschauung ist das, wovon abstrahirt wird, also die Bedingung, ohne welche die Abstraction nicht möglich ist; barum ist mit der Freiheit der Abstraction zugleich das Gefühl des Zwangs in Betreff der Anschauung verbunden. Bermöge der Abstraction wird die subjective Thatigkeit frei und der Geist erkennt dadurch sich als Subject und die Anschauung als Object; das Bewußtsein der Freiheit und das Bewußtsein des Objects sind darum nothwendig mit dem Gefühle verknüpft, an die Anschauung gebunden zu sein. Sie bedingen sich gegenseitig, diese beiden nach innen und außen gerichteten Acte des Bewußtseins, das der Freiheit (des Subjects) und der Anschauung (des Objects), keines ist ohne das andere möglich, keines von beiden ohne das Gefühl der Nothigung. Die Abstraction verwandelt die Anschauungen in Begriffe, daher stehen die Begriffe in demselben Verhältniß zur Anschauung als die Abstraction, sie sind nothwendig auf die Ans schauung bezogen und zugleich Producte unserer freien Thätigkeit. Dieser unserer freien Thätigkeit können wir uns nur bewußt werben im Gegensatz zu dem Producte der Anschauung, baher bas Band, das Denken und Anschauung, inneres und äußeres Bewußtsein nothwendig mit einander verknüpft.

Hier sehen wir den Standpunkt des gewöhnlichen Bewußtseins vor uns, für welches die Objecte von außen gegeben sind und als Dinge erscheinen, die unabhängig sind von unserer (freien) Handlungsweise. In Wahrheit ist das Object unsere nothwendige Handlungsweise selbst.

Wenn sich auf biesen Standpunkt des gewöhnlichen Bewußtseins die Philosophie stellt, um von hier aus die Erkenntniß zu erklären, so muß ihre Erkenntnißtheorie genau so ungereimt

1

ausfallen, als die der Kantianer gewöhnlichen Schlages, halb idealistisch, halb realistisch. Dann wird erklärt, daß die Erstenntniß aus zwei durchaus heterogenen Elementen bestehe, daß die Form der Erkenntniß durch und, die Materie derselben von außen gegeben sei. In Wahrheit ist keines von beiden gegeben, sondern beide entstehen, und zwar entstehen beide aus dem Seist. Die Naterie ist nichts an sich. Wäre sie etwas an sich, so konnten wir nicht wissen, was sie ist. Entweder entsteht die Materie aus dem Seist oder umgekehrt; da jenes unmöglich ist, so ist dieses nothwendig: "die Naterie wird aus dem Seist geboren")."

Das philosophische Bewußtsein fällt nicht mit bem gewöhnlichen Bewußtsein zusammen, sondern durchschaut dasselbe; es sieht, wie sich in Wahrheit die Erkenntnißfactoren zu einander verhalten: das Subjective zum Objectiven, der Begriff zur Ans schauung, die Borstellung zum Ding. Sie verhalten sich, wie das Abbild zum Urbild, wie die Copie zum Driginal. Das Driginal ist nicht von außen gegeben, es ist ebenfalls unser Product, unser nothwendiges Product; die Copie ist dessen freie Wiederholung. Was wir mit Nothwendigkeit producirt haben, reproduciren wir mit Freiheit, d. h. wir erkennen bie Was wir in der Erkenntniß die Uebereinstimmung der Borstellung mit dem Dinge nennen, ist nicht so zu verstehen, als ob das Ding außerhalb der Borstellung und unabhängig von ihr an sich vorhanden wäre, dann wäre es unvorstellbar, und die Borstellung müßte mit dem Unvorstellbaren übereinstimmen. Ein handgreiflicher Unfinn! Es ist die Uebereinstimmung der Vorstellung mit sich selbst, mit ihrem eigenen Product, Borstel=

<sup>\*)</sup> Chendas. Abhbl. II. E. 366-374.

lung und Ding, Copie und Driginal sind beide Geistesproducte, "die Borstellung ist Ding und Borstellung, sie ist Driginal und Copie\*)."

"Die unendliche Welt ift nichts anderes als uns fer schaffender Geist selbst in unendlichen Productios nen und Reproductionen\*\*)."

Um die Ahatsache der objectiven Anschauung, dieses Grund= und Urphanomen aller Erkenntniß, zu begründen, giebt es kein anderes Princip als die Identität des Gegenstandes und der Man versuche ben gegentheiligen Standpunkt Borstellung. und man wird finden, daß er die Thatsache nicht erleuchtet, vielmehr bis zur Unauflöslichkeit verwirrt. Die Borstellung gelte als Product einer äußeren Einwirkung, das Ding außer der Vorstellung gelte als deren Ursache, es werde demgemäß von der Borstellung in uns (als Birkung) auf das Dasein der Dinge außer uns (als Ursache) geschlossen, auf diesen Schluß gründet sich dann unser Glaube an die Außenwelt, an die Stelle ber unmittelbaren Gewißheit, worin dieser Glaube besteht, tritt die schwankende Grundlage eines Schlusses! Die Einwirkung von außen möge im Stande sein, einen Eindruck zu erzeugen, ein solcher Eindruck ist noch lange keine Anschauung. hilft es nichts zu sagen, daß wir den sinnlichen Eindruck auf den äußeren Gegenstand beziehen, benn eine solche Beziehung bes Subjectiven auf das Objective setzt die Unterscheidung beider d. h. das Bewußtsein voraus und kann nur im Bewußtsein stattfinden, wir müßten uns bemnach im Zustande der Anschauung einer solchen Beziehung oder Uebertragung bewußt sein, was der Fall

<sup>\*)</sup> Abhblg. I. S. 362.

<sup>\*\*)</sup> Mbhblg. I. S. 860.

nicht ist. Ursache und Wirkung im Zusammenhang der Dinge sind successiv, verschiedenartig, in der Continuität des Raumes verknüpft; dagegen Ding und Vorstellung in der objectiven Ansschauung sind zugleich, identisch, ohne räumliches Zusammentrefsen vereinigt: es leuchtet daher ein, daß sich Ding und Vorstelzlung nicht verhalten wie Ursache und Wirkung\*).

So ist durch die Unmöglichkeit des Gegentheils auch indirect bewiesen, daß mit Recht die Identität des Gegenstandes und der Borstellung gefordert wird. Der vorgestellte Gegenstand ist der wirkliche, es giebt keine andere Wirklichkeit. Das einfache natürliche Bewußtsein ist erfüllt von der Ueberzeugung, daß die vorgestellte Welt die wirkliche ist. Auf diese Gewißheit gründet sich aller Realismus. Aber diese sundamentale Gewißheit selbst wird allein begründet und gerechtsertigt durch den Standpunkt des transscendentalen Idealismus.

Daher sagt Schelling: "an diesen ursprünglichen Realismus verweisen wir euch. Dieser glaubt und will nichts anders, als daß der Gegenstand, den ihr vorstellt, zugleich auch der wirkliche sei. Dieser Satz aber ist nichts anderes als der klare, unverkenndare Idealismus; und so sehr ihr euch dagegen sträuben mögt, seid ihr doch alle zusammen geborene Idealisten\*\*)!"

<sup>\*)</sup> Abhbig. III. S. 375—79.

<sup>\*\*)</sup> Abhbig, IV. S. 403 flgb.

# Fünftes Capitel.

Uebergang zur Naturphilosophie.

Ì.

Die Ratur als Entwicklung bes Geiftes.

Das Object ist nicht gegeben, sondern entsteht durch eine nothwendige Handlungsweise des Geistes; mit dem Object zusgleich entsteht das Bewußtsein. Beide verhalten sich zu einander und bedingen sich gegenseitig, aus dem Bewußtsein der Objecte solgt das Selbstdewußtsein des Geistes. Dieses ist das Ziel, zu dem der Geist durch eine Reihe verschiedener Zustände und Hand-lungen hindurch gelangt, die Entwicklung dieser Zustände und Handlungen ist "die Geschichte des Selbst dewußtssselbst und Handlungen ist "die Geschichte des Selbst dewußtssselbst und Handlungen ist "die Geschichte des Selbst dewußtssselbst.

Eine Reihe nothwendiger Handlungen und Productionen des Geistes geht dem Bewußtsein voraus. Was diesem vorauszgeht, geschieht dewußtlos oder undewußt. Die dewußtlose Production ist Natur, die daher dem Bewußtsein, sodald es auszgeht, als etwas Gegebenes, Vorgesundenes erscheint und dem innerlich gewordenen Geist als eine Außenwelt gegenübertritt. "Was die Seele anschaut, ist nur ihre eigene sich entwickelnde Natur. Sie bezeichnet durch ihre eigenen Producte, für gemeine Augen unmerklich, für den Philosophen deutlich und bestimmt den Weg, auf welchem sie allmälig zum Selbstbewußtsein gelangt.

Die äußere Welt liegt vor uns aufgeschlagen, um in ihr die Geschichte unseres Geistes wiederzusinden \*)."

Hier ist nun der Naturbegriff, der das Thema zu Schelzlings Naturphilosophie enthält: die Natur als Geschichte des Geistes, als dessen bewußtlose Entwicklung, als der bewußtlose, werdende Geist, der Geist als Naturgeschichte.

Geist ist Selbstanschauung, Selbstgestaltung, Selbstproduction; er ist sich selbst Object, sich selbst 3med. Daher ist bewußtloser Geist sich bewußtlos realisirender Zweck b. i. Leben ober Organisation. Die ganze Natur muß bemnach gefaßt werden als fortschreitende Organisation, beren höchstes Ziel die Freiheit ift. "Der stete und feste Gang ber Natur zur Organi= sation verräth beutlich genug einen regen Trieb, der, mit der roben Materie gleichsam ringend, jeht siegt, jeht unterliegt, jeht in freieren, jeht in beschränkteren Formen durchbricht. Es ist der allgemeine Geist der Natur, der allmälig die rohe Materie sich selbst anbildet. Von dem Moosgeslechte, an dem kaum noch die Spur der Organisation sichtbar ist, bis zur veredelten Gestalt, die die Fesseln der Materie abgestreift zu haben scheint, herrscht ein und derselbe Trieb, der nach einem und demselben Ideale von Zweckmäßigkeit zu arbeiten, ins Unendliche fort ein und dasselbe Urbild, die reine Form unsers Geistes, auszudrücken bestrebt ist. Es ist keine Organisation benkbar ohne productive Kraft. Ich möchte wissen, wie eine solche Kraft in die Materie tame, wenn wir dieselbe als ein Ding an sich Es ist hier kein Grund mehr, in Behauptungen annebmen. furchtsam zu zein. An dem, was täglich und vor unsern Augen geschieht, ist kein Zweisel möglich. Es ist productive Kraft in

<sup>\*)</sup> **Uhholg.** III. S. 382 flg.

Dingen außer uns. Eine solche Kraft ist aber nur die Kraft eines Geistes. Also können jene Dinge keine Dinge an sich, können nicht durch sich selbst wirklich sein. Sie können nur Seschöpfe, nur Producte eines Geistes sein. Die Stusensfolge der Organisationen und der Uebergang von der unbelebten zur belebten Natur verräth deutlich eine productive Kraft, die erst allmätig sich zur vollen Freiheit entwickelt\*)."

Hier ist die erste Conception der schellingschen Naturphilosophie gleichsam im Grundriß: die Natur als ein Entwicklungssystem, dessen innerster bewegender und erzeugender Grund, dessen letzter, treibender Iweck und naturgemäße Frucht der Seist ist.

#### II.

### Der Bille als Urfraft.

Die Natur ist das nothwendige Product des Geistes und darum das Object, welches der Geist zuerst anschaut, dessen Realität dem Bewußtsein unmittelbar einleuchtet. Aber das Bewußtsein unterscheidet zugleich sich als Subject von seinem Gegenstande, der Geist als Naturproduction ist noch nicht Bewußtsein, der Geist als Naturanschauung (Bewußtsein der Objecte) ist noch nicht vollendete Selbstanschauung, noch nicht reines Selbstbewußtsein. Bas der Geist an sich ist, das ist er im Unterschiede von seinen Objecten, von seinen Producten: das ist er als reine, unbedingte, absolut freie Thätigkeit. Diese seine unbedingte, grundlose Selbstthätigkeit ist "handeln schlechthin oder wollen\*")."

<sup>\*)</sup> Abhblg. III. S. 387.

<sup>\*\*)</sup> Ebenbas. Abhblg. III. S. 395.

Sabe es kein Wollen, so gabe es keine vollkommen freie, von allen Producten unterschiedene, reine Thätigkeit, so würde die Seistesthätigkeit mit ihren Producten zusammenfallen, sie würde nicht im Stande sein, sich ihr Product objectiv zu machen, sich zum Bewußtsein desselben zu erheben, es gabe dann mit einem Worte nur blindes Vorstellen\*).

Dhne Wollen, ohne unbedingte Selbstbestimmung, ohne dieses Bermögen "transscenbentaler Freiheit" giebt es keine be= wußten Borstellungen, keine Erkenntniß. Daher ist es der Bille, der die Erkenntniß, das Bewußtsein, das ganze System unserer Vorstellungen trägt und bedingt. Das Erkennen ist vom Bollen abhängig, nicht umgekehrt. Das Wollen selbst ist unbebingt und übersteigt alles Erkennen. "Es ist bas einzige Unbegreifliche, Unauflösliche, seiner Natur nach Grundloseste, Unbeweisbarste, eben beswegen aber Unmittelbarste und Evidenteste in unserem Wissen." "Die ganze Revolution, welche die Phi= losophie durch Entdeckung dieses Princips erfährt, verdankt sie dem einzigen glücklichen Gedanken, den Standpunkt, von welchem aus die Welt betrachtet werden muß, nicht in der Welt selbst, sondern außerhalb derselben anzunehmen. Es ist die alte Forderung des Archimedes (auf die Philosophie angewendet), welche badurch erfüllt wird. Den Hebel an irgend einem festen Punkte innerhalb der Welt selbst anzulegen und sie damit aus der Stelle ruden zu wollen, ist vergebliche Arbeit. Archimedes verlangt einen festen Punkt außer ber Belt. Diesen theore: tisch (b. h. in ber Welt selbst) sinden zu wollen, ist widersinnig. Wenn es aber in uns ein reines Bewußtsein giebt, bas, von äußeren Dingen unabhängig, von keiner äußeren Macht über-

<sup>\*)</sup> Ebenbas. S. 396.

mältigt, sich selbst trägt und unterhält, so ist dieß eigentlich ""was Archimedes bedurfte, aber nicht sand, ein sester Punkt, woran die Vernunft ihren Hebel ansehen kann, ohne ihn deßhalb an die gegenwärtige oder an eine künstige Welt, sondern nur an die innere Idee der Freiheit anzulegen"),"" die, weil sie jene beiden Welten in sich vereinigt, auch das Princip beider sein muß. Dieser absoluten Freiheit werden wir uns nicht and ders als durch die That bewußt. Sie weiter abzuleiten, ist unmöglich \*\*)."

Wo soll die Entwicklung herkommen, wenn es keine Stusenserhöhung, keine sortschreitende Erhebung giebt, die einen Impuls braucht, den allein der Wille entscheidet? Im Wollen ist der innerste Kern des Geistes, sein eigentliches Selbst dargelegt und enthüllt, durch keinerlei Product oder Gegenstand verdeckt. Hier sieht sich der Geist, nicht wie er in diesem oder jenem Gegenstande erscheint, sondern wie er an sich ist. Dhne Wollen kein Selbstedewußtsein. Daber nennt Schelling das Wollen "die höchste Bedingung, die Quelle des Selbstdewußtseins". "Die Quelle des Selbstdewußtseins". "Die Quelle des Selbstdewußtseins". "Die Quelle des Selbstdewußtseins ist das Wollen. Im absoluten Wollen wird der Seist seiner selbst inne oder hat eine intellectuelle Ansschauung seiner selbst \*\*\*)."

Wie Schelling hier den Willen faßt und erklärt, als den innersten Grund des Seistes und der Welt, sind wir unwillkurlich selbst den Worten nach erinnert an Schopenhauers Lehre: "die Welt als Wille und Vorstellung". Sanz in derselben Weise führt dieser seine Philosophie ein, ganz so läßt er aus

<sup>\*)</sup> Worte Kants in seiner Abhandlung "vom vornehmen Ton in der Philosophie".

<sup>\*\*)</sup> Schellings Abhblg. z. Erl. des Jbeal. u. s. f. III. S. 401 flgd. \*\*\*) Ebendas. Abh. III. S. 401.

unserer unmittelbaren Selbsterkenntniß die Einsicht hervorgehen, daß der Wille unser innerstes Selbst, den Kern unseres Wesens, darum den Kern aller Wesen ausmacht. Auch dei Fichte haben wir öfter Gelegenheit zu derselben Vergleichung gefunden, und die Sätze, denen wir so eben in einer der frühsten Schriften Schellings begegnet sind, liefern einen neuen Beweis, wie wenig der Grundgedanke Schopenhauers die Originalität hat, die er beansprucht\*).

#### Ш.

Die genetische Philosophie.

Als Schelling seine Abhandlungen zur Erläuterung des Idealismus der Wissenschaftslehre schrieb, hatte er die kantischsichtesche Lehre im Auge, als das System, das den Archimedes= punkt in der Philosophie erfaßt habe. Wie sich der Wille zur Erkenntniß verhält, so die praktische Philosophie zur theoretischen, sie ist die Grundlage der lettern, die-nur von einem solchen Fun= dament aus ihre Aufgabe stellen und lösen kann. Um den Ur= sprung der Vorstellungen zu erklären, braucht sie eine von allen Vorstellungen unabhängige Urkraft. Diese Urkraft ist bas Vorstellen und Verstand sind nicht ursprüngliche, son= bern secundare, abgeleitete, ideale Bermögen. Deßhalb war es von Grund aus verfehlt, wenn Beck von einem "ursprünglichen Worstellen" redete. Die Autonomie des Willens ist das Princip nicht bloß ber praktischen, sondern ber gesammten Philosophie. Diese erweiterte Fassung ist Fichtes Verdienst, sein Fortschritt in Rücksicht auf Kant. Daher ift seine Lehre, verglichen mit der kantischen, "die höhere Philosophie" \*\*).

<sup>\*)</sup> Bgl. Band V dieses W. Buch II. Cap. VII. S. 584 flg.

<sup>\*\*)</sup> Abhblg. IV. S. 409, S. 413—415. Anmert. u. figb. S. Bgl. Abhblg. III. S. 398 u. 99.

Das wahrhaft Wirkliche ist der Seist in seinen Productionen und Reproductionen, in seiner bewußtlosen und bewußten Entwicklung. Alle wahre Philosophie kann nichts anderes sein und sein wollen, als die Reproduction dieser Entwicklung, als die Wiederholung derselben im Bewußtsein, als die Reconstruction der Natur und des Seistes. Die wahre Philosophie ist demnach nothwendig genetische Philosophie, die geistige Wiedererzeugung der Welt, die Erkenntniß der Senesis der Dinge, der Seschichte der Natur und des Selbstbewußtseins.

Wollen wir diese beiden Aufgaben von einander trennen, wie Schelling später gethan hat, so erscheinen "Naturphilosophie" und "transscendentaler Idealismus" (im engeren Sinn) als die beiden Hälften des gesammten Systems der Philosophie.

Der Punkt ist erreicht, den wir in der Beurtheilung der sichteschen Lehre als das naturphilosophische Problem bezeichnet hatten\*). Von ihm aus beginnt Schelling's selbständige Ent=wicklung. Als er dreißig Jahre später sein Lehramt in München

<sup>\*)</sup> Band V. Buch IV. Cap. XIII. S. 1063—1070,

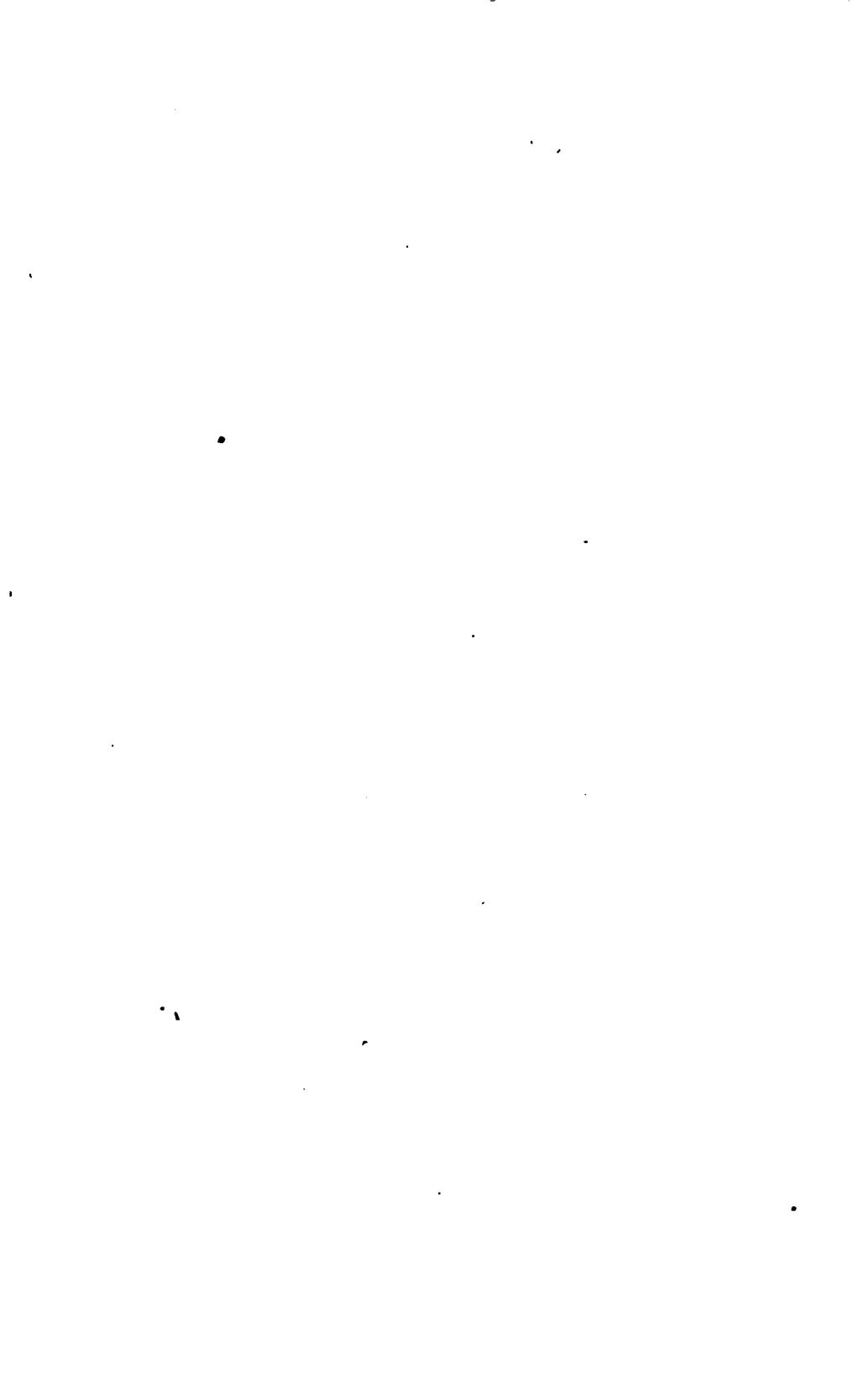

# Sechstes Capitel.

## Die Entstehung der Naturphilosophie. Der kritische Standpunkt.

Man ist heut zu Tage sehr im Unklaren über die Bedeustung und Aufgabe der Naturphilosophie, alle Welt glaubt, den Natursorschern der Segenwart nach dem Munde zu reden, wenn man die sogenannte Naturphilosophie, wie sie gegen Ende des vorigen Jahrhunderts in Deutschland auftrat und ein paar Iahrzehnte geherrscht hat, als einen vergangenen Unsug betrachtet, der seine Rolle gründlich und für immer ausgespielt habe. Es habe damals einen Herensabbath in der Naturwissenschaft zegesben, und Schelling wurde das vorslackernde Irrlicht, dem viele nachliesen; nun sei jener Walpurgisnachtstraum verstogen und habe nichts hinterlassen als die gewöhnlichen Folgen des Rausches. Undegreislich nur, wie ein solches Irrlicht erscheinen und ein Zeitalter bewegen konnte, das von dem Jahrhundert der Aufkläsrung herkam und eben erst von Kant erleuchtet worden!

Wir unsererseits haben jene mächtige Zeiterscheinung als eine Thatsache vor und und die Aufgabe, sie zu erklären, unverblendet durch die Vorurtheile, die dis heute gegen sie aufzgethürmt sind. Was man unerklärlich sindet, hat man sich nicht klar gemacht. Die Schuld der Unklarheit ist immer die Unskenntniß, die in unserm Falle, ich meine gegenstder der Natur-

Literatur unserer Tage schon ein Buch, das der Philosophie diesen erbaulichen Trost zuspricht.

Es hat eine Zeit gegeben, wo Philosophie und Ersahrung, Naturphilosophie und Physik ungeschieben eines waren, aber die Fortentwicklung ist hier, wie überall, die differenzirende Macht gewesen, die Wege haben sich gesondert, darin liegt einer der Hauptunterschiede der alten und neuern Philosophie; die Wassersschente Jahrhundert, und einem Wegweiser gleich, der die Philosophie auf die neue Bahn der Erkenntniß nach dem Vordilde der Ersahrungswissenschaft hinweist, steht Bacon an der Spitze der neuen Zeit. Seitdem wurde die Stellung der Philosophie kritisch. Und kritisch ist sie entsscheden worden.

Bacon wollte aus der Philosophie eine Theorie der Erfahrungswissenschaft machen, dadurch mußte der Unterschied zwischen
beiden immer deutlicher hervortreten, die Kant das Verhältniß
seststellte. Gegenstand der Erfahrungswissenschaft sind die Thatsachen der Natur und Geschichte, die unter dem Erfahrungsstandpunkt als vorgesundene und gegedene erscheinen, ausgelöst, zer=
gliedert, erklärt werden. Die Grundfrage aller Erfahrungswissenschaft heißt: wie sind die Dinge möglich? Gegenstand der
Philosophie ist die Thatsache der Erfahrungswissenschaft selbst,
und ihre Grundfrage heißt: wie ist die Erkenntniß der Dinge,
Mathematik, Physik, Erfahrung möglich? Der Erfahrungsstandpunkt setzt voraus, was der philosophische untersucht: die
Möglichkeit der Erfahrung; jener verhält sich zu den Bedingungen
aller Erkenntniß dogmatisch, dieser kritisch.

Die Bedingungen der Erkenntniß sind auch die Bedingungen aller Erkennbarkeit, aller erkennbaren Objecte, aller Erscheinungen, d. h. es sind Weltbedingungen.

Die Dinge als gegeben ansehen, ohne alle Rücksicht auf die Bedingungen ihrer Erkennbarkeit, heißt sie dogmatisch betrachten; sie nicht als gegeben ansehen, sondern aus den Bedingungen der Erkennbarkeit herleiten (d. i. aus denselben Bedingungen, aus denen die Erkenntniß folgt), heißt sie kritisch betrachten.

Der kritische Standpunkt umfaßt daher in seiner Tragweite mehr als bloß das Gebiet einer subjectiven Erkenntnißtheorie, denn es ist klar, daß unter die Erscheinungen, denen die Bedingungen der Erkenntniß und Erkennbarkeit vorausgehen, auch der Mensch im anthropologischen Sinne gehört (der Mensch als Naturerscheinung).

Darum forbert der kritische Standpunkt, daß die Erkennts nißtheorie erweitert werde zur Welttheorie. In dem Entswicklungsgange der kritischen Philosophie mußte ein Standpunkt kommen, der diese Richtung nahm und den "Durchbruch in das freie offene Feld objectiver Wissenschaft" ausdrücklich zu seiner Aufgabe machte.

Schon in der kantischen Erkenntnisslehre hatte es sich um die Frage gehandelt: wie entsteht das Erkenntnissobject, die erzkennbare Welt, die Natur als Object der Physik? Es wurde gezeigt, wie dieses Product durch die Factoren der menschlichen Vernunft zu Stande kommt. Wenn nun der Mensch nicht wie der roüg nochrends des Aristoteles Ivoader in die Welt eintritt, sondern aus ihr hervorgeht und unter ihre Erscheinungen gehört, so muß gefragt werden: wie kommt die Welt vermöge des Mensschen dazu, erkannt zu werden? Die Stellung dieser Frage erzleuchtet bereits so weit die Entstehung und den Sang der Dinge, daß hier ein Fortschritt stattsindet, nicht von der Unerkennbarkeit zur Erkennbarkeit — zwischen beiden wäre eine unausfüllbare Klust — sondern von der Nichterkenntniß zur Erkenntniß.

Rurzgesagt: die durch ben kritischen Standpunkt geforderte Weltz theorie muß die Gestalt der Weltentwicklung annehmen.

Rennen wir nun die Welt, die der wirklichen Erkenntniss im Lichte des Bewußtseins vorausgeht, die zwar erkennbare, aber selbst noch erkenntnisslose Welt Natur, so heißt die Frage: wie kommt die Natur (durch den Menschen) zur Intelligenz, wie entsseht aus der Natur Geist?

Das ist unter dem kritischen Standpunkt die naturphilosophische Frage. Genau so ist diese Frage von Schelling, nachdem er durch Kant und Fichte hindurchgegangen war, gefaßt worden. Und zwar hat sie diese Fassung zum erstenmal in der Welt an dieser Stelle gewonnen, denn sie war erst möglich unter dem fris tischen Standpunkt. Erft bieser hatte bie Erkenntnißfrage an ihren richtigen Ort d. h. vor alle anderen Fragen gestellt, damit die Rechnung nicht ohne den Wirth gemacht und die Natur der Dinge bestimmt werde ohne Rücksicht auf ihre Vorstellbarkeit und Erkennbarkeit, er hatte bargethan, daß die Erkenntniß nicht ift, sondern entsteht, daß unsere Weltvorstellung oder Weltanschau= ung ein nothwendiges Vernunftproduct ift, welches die Natur im Menschen anlegt ober organisirt. Benn jett die organisirenbe Ratur d. h. der Entwicklungsgang ber Natur zur Erkenntniß ins Auge gefaßt wird, so heißt das nichts anderes als die Frage nach der Entstehung der Erkenntniß weiter verfolgen und an dem Ariadnefaden, den Kant in die Hand der Philosophie gelegt hatte, einbringen in das Labyrinth der Natur. Die naturphilosophische Frage ist die Fortsetzung der kritischen Grundfrage. Richte hatte die kritische Philosophie, ich meine die kantischen Inductionen, umgewandelt in eine Entwicklungslehre des Geistes: darin liegt das Gewicht seiner Leistung. Schelling erweitert die Wissenschaftslehre zu einer Entwicklungslehre der Natur und der Welt.

Kein Mensch wird erwarten, daß ein solches Werk von der Hand, die es begonnen hat, vollendet werden konnte. Wie uns vollkommen es unter Schellings Händen geblieben, ja wie entsartet selbst es sein mag, der Typus, in dem es auftrat und fortwirkt, ist der Gedanke der Weltentwicklung, umfassender und tieser, als er je vor ihm gedacht worden.

# Siebentes Capitel.

Philosophische Ausgangspunkte und Grundidee der Naturphilosophie.

I. Philosophische Ausgangspunkte.

1. Rante Teleologie. Der Begriff bes Lebens.

Um die eigenthümliche Richtung zu verstehen, welche die Entwicklungslehre in Schellings Naturphilosophie nimmt, mussen wir zunächst diesenigen Bedingungen kennen lernen, die von der philosophischen Seite her unmittelbar auf sie einwirkten.

Soll die Natur im Menschen die Erkenntniß anlegen und organisiren, so gehört der Begriff einer organisirenden Natur d. i. einer Natur, die nach inneren Zwecken handelt, unter die leitenden Grundideen der Naturphilosophie. Das Thema der Naturzweckmäßigkeit hatte Kant in der Kritik der teleologischen Urtheilskraft behandelt, und wir wissen bereits, welchen tiesen Eindruck diese Schrift auf Schelling gemacht hatte\*). Hier ist der Ort, näher davon zu reden und den Punkt sestzustellen, wo Schelling an die kantische Lehre anknüpft und von ihr abweicht. Beides war in Rücksicht auf die Naturphilosophie eine entscheisbende That.

<sup>\*)</sup> S. ob. Buch II. Cap. III. S. 412.

Die kantische Frage hieß: wie beurtheilen wir die Entstehung des organischen Körpers, die Möglichkeit eines organisirten Raturproducts? Bir können, lehrte Kant, ein solches Product nicht ansehen als durch mechanische Causalität entstanden, sondern müffen die Einrichtung und den Zusammenhang seiner Theile als eine Bechselwirkung betrachten, die durch den Begriff bes Ganzen d. h. durch die Idee des Zwecks bestimmt ift. Wenn in der Natur nichts nach Iweden geschieht, so erscheint für uns das organische Naturproduct unerklärlich; wenn die Zwecke, nach denen es entsteht, nicht Naturzwecke sind, sondern außerhalb der Natur, Gebanken eines göttlichen Berftandes, so entsteht bas Product nicht organisch, sondern technisch, so ist seine Entstehung nicht naturgemäß und nothwendig, sondern zufällig, es ist kein organisches Product, sondern ein willkürliches Machwerk, womit die Ibee der Natur überhaupt aufhört.

Wir mussen baher ben organischen Körper als entstanden benten nach einer inneren, rein natürlichen Iweckmäßigkeit. Die Nothwendigkeit dieser Borstellungsweise hatte Kant in seiner Kritik der Urtheilskraft dargethan. Hier aber erhebt sich die Frage: gilt jene innere Iweckmäßigkeit bloß ideal oder auch real? Besteht ihre Nothwendigkeit bloß in unserer Borstellung, unserem Urtheil oder im Naturproceß selbsk? Ist der Begriff des Naturzwecks ein bloßes Resterionsprincip unserer Betrachtung oder zugleich ein Productionsprincip der Natur? Kant bejaht die ideale Geltung jenes Princips und verneint die reale, er läßt die Nothwendigkeit der Teleologie nur von unserem Urtheil gesten, nur von dem restertirenden, nicht von dem erkennenden Urtheil, er setzt diese Bestimmung ausdrücklich unter die Charakterzüge des transscendentalen Ibealismus.

Man sieht, daß es um die schellingsche Naturphilosophie

geschehen ist, wenn es bei dieser kantischen Bestimmung sein Bewenden hat, wenn es nicht möglich ist, die Schranke, die Kant dem teleologischen Urtheil auflegt, zu durchbrechen und die Gründe seiner Einschränkung zu widerlegen.

Kant verneint die reale Geltung der objectiven Naturzwecks mäßigkeit, weil er deren Erkennbarkeit bestreitet. Zweck ist insnere Ursache, Absicht. In der Materie giebt es keine inneren Ursachen, keine Absichten, keine erkennbaren, weil sie durchweg ein Object bloß der äußeren Anschauung ist und nichts weiter. Erkennbar ist die Zweckthätigkeit nur, soweit sie intelligent und bewußt ist, nur in uns, nicht in den Körpern. Bewußtlose oder blinde Zweckthätigkeit ist kein Object unserer Erfahrung, daher kein Gegenstand unserer Erkenntniß. So urtheilt Kant. Daher beschränkt er die nothwendige Geltung der Teleologie auf unser (restectirendes) Urtheil.

## 2. Fichtes Lehre von der bewußtlosen Intelligenz.

Diese Schranke zu durchbrechen, muß gezeigt werden, daß es blinde Zweckthätigkeit, bewußtlose Intelligenz giebt, daß aller bewußten Thätigkeit die unbewußte in einer Reihe nothwendiger Productionen vorausgeht, daß diese letzteren zu den Bezdingungen des Bewußtseins und der Erkenntniß gehören. Das mit ist ihre Realität und Erkennbarkeit sestgeskellt. Diesen Bezweiß hat Fichte in seiner Lehre von der productiven Einbildung geführt\*). Das ist die Mitgist, die Schelling von Fichte empfangen und behalten hat. Er wußte sehr wohl, als er von der Wissenschaftslehre herkam, was er ihr schuldig war. Wenn er später, als der Zwischenraum zwischen ihm und Fichte sich vers

<sup>\*)</sup> Bgl. meine Gesch. der neuern Philos. Bb. V. Buch III. Cap. V. S. 534—537.

gestegen war, Grundidee und Nethode der Raturphilosophie lediglich für seine Ersundung ausgab, so war dies eine ebenso unsgerechte Verkürzung der Verdienste des Vorgängers als eine Uederhebung der seinigen. Mit der Erkenntniß der bewußtlosen Intelligenz, als einer das Ich tragenden und erzeugenden Grundbedingung, öffnet sich der Gesichtskreis der neuern Naturphilosophie, welche die Schranke der kantischen Teleologie durchbricht und die von Kant gestellte Grenze des transscendentalen Idealismus übersichereitet.

Jetzt leuchtet ein, wie sich Schelling zu Kant verhält. Er ist mit ihm barin einverstanden, daß 1) die innere Zweckmäßigskeit der organischen Naturproducte eine nothwendige Borstellung sei, daß 2) wo Zweckmäßigkeit ist, auch Begriff, Intelligenz, Seist sein müsse, daß barum 3) die Selbstorganisation der Materie Intelligenz in der Naterie, Geist in der Natur sordere. Aber während Kant diese Bereinigung als Erkenntnisodject verneint, bejaht sie Schelling als solches: das ist der grundsäßzliche Gegensat beider. Schellings Naturphilosophie lebt von der Idee wirdsand, den Kant in seinen "wetaphysischen Unstanzeigenem Hoplozoismus, den Kant in seinen "metaphysischen Unstanzeigenschaft das den "Tod aller Natursphilosophie" verworsen hatte.

### 3. Leibnig' Entwidlungslehre.

Ist aber Leben und Organisation vermöge ihrer inneren Zweckmäßigkeit in der bewußtlosen Intelligenz oder in der Einheit von Materie und Geist gegründet, so ist das Leben allgegenwärtig und die ganze Natur eine Stufenfolge des Lebens, so giebt es nichts absolut Geistloses, darum nichts absolut Todtes.

In dieser Grundsorm der schellingschen Naturphilosophie erzennen wir ihre Verwandtschaft mit Leibniz, deren sich Schelling freudig bewußt war. Seine Uebereinstimmung mit Leibniz sallt in denselben Punkt als sein Segensatz zu Kant: in die Bejahung zweckthätiger Naturkräfte, der Allgegenwart des Lebens, des Stufenganges der Dinge, des Entwicklungssystemes der Welt. "Die Zeit ist gekommen," sagt Schelling in der Einleitung seiner ersten naturphilosophischen Schrift, "da man Leibniz" Philosophie wiederherstellen kann". "Sein Seist verschmähte die Fesseln der Schule, kein Wunder, daß er unter uns nur in wenigen verwandten Seistern fortgelebt hat und unter den übrigen längst ein Fremdling geworden ist. Er gehörte zu den wenigen, die auch die Wissenschaft als freies Werk behandeln. Er hatte in sich den allgemeinen Seist der Welt, der in den manigsaltigsten Formen sich offenbart und wo er hinkommt Leben verbreitet\*)."

Diese Annäherung an Leibniz ist kein Zurückgehen hinter Kant, sondern sie geschieht im Hinblick auf die Entsaltung der bewußtlosen Intelligenz, ganz in Uebereinstimmung mit Fichte, der aus demselben Grunde dieselbe Verwandtschaft empfand. In jener letzen Abhandlung, die dem Eintritt der naturphilosophischen Periode unmittelbar voraußging, sagt Schelling am Schluß, indem er auf Fichte hinweist: "die Geschichte der Philosophie entzhält Beispiele von Systemen, die mehrere Zeitalter hindurch räthselhaft geblieben sind. Ein Philosoph, dessen Principien alle diese Räthsel auflösen werden, urtheilt noch neuerdings von Leibniz, er sei wahrscheinlich der einzige Ueberzeugte in der Geschichte der Philosophie, der Einzige also, der im Grunde recht hatte. Diese Aeußerung ist merkwürdig, weil sie verräth,

<sup>\*)</sup> S. W. Abth. I. Bb. II. S. 20.

daß die Zeit, Leibnizen zu verstehen, gekommen ist. Denn so, wie er bisher verstanden ist, kann er nicht verstanden werden, wenn er im Grunde recht haben soll. Diese Sache verdient eine nähere Untersuchung \*)".

#### II.

#### Grundibee ber Raturphilosophie.

1. Das Princip ber Einheit von Ratur und Geift.

Richt eine Wiederholung, sondern eine Erneuerung und Umbildung der leibnizischen Entwicklungslehre auf der Grundzlage der kritischen Philosophie, eine Synthese der kantischen Lehre von dem organisirenden Naturzweck und der sichteschen Lehre von der bewußtlosen Intelligenz: so können wir jetzt den Grundzgedanken bestimmen, der das solgerichtig entwickelte Fundament der schellingschen Naturphilosophie ausmacht.

Es ist wichtig, sich den Zusammenhang dieser Grundgedanken, der die Eehre Schellings trägt, klar zu machen. Verneinen wir die wirkliche Seltung der inneren Naturzweckmäßigkeit, so giebt es keine Natur als dewußtlose Intelligenz, als nothwendige Propuction des Seistes; ist aber die Natur nicht Geistesproduct, so kann sie auch nie Seistesobject sein, es giebt dann keine Natur als Erkenntnißobject, keine erkenndare Natur. Daher gehören diese drei Begriffe nothwendig zusammen und tragen sich gegens seitig: innere Iweckmäßigkeit der Natur oder Organisation, Natureleben oder Entwicklung, und Möglichkeit der Naturerkenntniß oder Erkennbarkeit der Natur.

<sup>\*)</sup> Abh. z. Erläuterung des Jbealismus der W. L. IV. S. W. Abth. I. Bd. I. S. 443. Bgl. meine Gesch. d. neuern Philos. Bd. II. Buch III. Cap. IX. S. 883 u. 84.

Nun gründet sich die innere Zweckmäßigkeit der Natur auf die Einheit von Natur und Geist, Materie und Intelligenz. Werden beide getrennt, so ist eine Zweckmäßigkeit in der Natur nur noch auf zweierlei Weise benkbar, entweder durch eine Har= monie der beiden von einander unabhängigen Welten, der natür= lichen und geistigen, ober dadurch, daß wir unsere Vorstellung der Zweckmäßigkeit auf die Natur übertragen: entweder durch jene Uebereinstimmung oder durch diese Uebertragung. Aber Har= monie zwischen Natur und Geist ist nur ein anderes Wort für Naturzweckmäßigkeit, diese "Harmonie" erklärt die Sache nicht, sondern ist selbst die zu erklärende Sache. Und die Uebertragung unsererseits zwingt die Natur unter die Herrschaft einer ihr frem= den Idee und hebt damit die Natur selbst auf. Sobald daher Natur und Geist als verschiedene Wesen gelten, ist es um bie Möglichkeit der Naturzweckmäßigkeit geschehen.

Wenn aber jede Art der Trennung von Natur und Geist die Zweckmäßigkeit in der Natur (und damit Entwicklung, Leben, Erkenntniß) unmöglich macht, so ist deren alleiniger Grund die Einheit von Natur und Geist. Natur und Geist sind nicht verschiedene Wesen, sondern eines; der Geist entwickelt und verwirklicht sich in der Natur, diese realisiert die Gesetze des Geistes. "Die Natur," sagt Schelling, "soll der sichtbare Geist, der Geist die unsichtbare Natur sein. Hier also, in der absoluten Identität des Geistes in uns und der Natur außer uns, muß sich das Problem, wie eine Natur außer uns möglich sei, auflösen."

Ich will bei dieser Stelle von neuem darauf hinweisen, wie die kritische Grundfrage: "wie ist die Erkenntniß der Natur (die erkennbare Natur, die Natur als Object, die Natur außer uns) möglich?" Schelling bei der Grundlegung seiner Naturphilosophie vollkommen und als leitender Gesichtspunkt gegenwärtig war.

#### 2. Das Princip ber Belt= und Ratureinheit.

Die Einheit ober Identität von Natur und Geist bebeutet nichts anderes als das Princip einer durchgängigen Entwicklung der Dinge, einer durchgängigen Welt= und Natureinheit. Das durch ist Weg und Ziel der Naturphilosophie bestimmt.

Man muß die Stellung der Aufgabe von der Art der Essung wohl unterscheiden, wenn man in der Schätzung der Leistungen Schellings die Werthe nicht sophistisch verwirren will, man muß genau auseinanderhalten, was in seinem Ideengange in erster, zweiter, dritter Linie steht, oder man mengt alles durch einander und darf sich nicht wundern, wenn man einen verworrenen Hausen vor sich sieht.

Die Aufgaben stehen in erster Linie und sind leitende Gesichtspunkte. Sollte sich zeigen, daß diese Gesichtspunkte auch fortwirkende sind, so würde schon deshalb Schelling, der sie aus philosophischen Grundsähen zuerst aussprach, ein Berdienst dauernder Art haben. In der Macht und Tragweite seiner Anregung liegt seine Größe.

Seine naturphilosophischen Gesichtspunkte sind sämmtlich bestimmt durch jenen Gedanken einer durchgängigen Einheit aller Raturerscheinungen, weil jeder Dualismus, wo er auch auftritt, den Zusammenhang der Dinge und damit deren Erkennbarkeit aushebt. Was er Identität nannte, nennt man heute "Monismus". Innerhalb der Natur darf es demgemäß keine unauflöslichen Gegensähe geben, weder in der unorganischen Natur noch in der organischen noch zwischen beiden.

In der unorganischen Natur war Schellings Gesichtspunkt auf die Einheit der physikalischen Kräfte gerichtet, auf die Einheit der Kraft, und sah dort das Ziel, wo die heutige Physik ihren erreichten Höhepunkt erblickt. Er hat die Sache nicht entbeckt, sie ist auch nicht in seiner Richtung ausgemacht worden, aber er ist der Erste gewesen, der die Forderung grundsählich gestellt und sormulirt hat. Auch wollen wir vorausnehmen, daß er auf die Einheit der Elektricität, des Magnetismus und des chemischen Processes ausging, und daß eine der fruchtsbarsten Entdeckungen auf diesem Gediet, die des Elektromagnetismus, von einem Anhänger der Naturphilosophie gemacht wurde.

In der organischen Natur bestehen die Gegensätze zwischen Pstanze und Thier, zwischen den Arten der Pstanzen, zwischen den Arten der Pstanzen, zwischen den Arten der Thiere. Die Austösung dieser Gegensätze sordert den Begriff der allmälig fortschreitenden Entwicklung, der natürlichen Entstehung der organischen Formen aus einer Ursorm. Wir sinden die Naturphilosophie im Bunde mit Goethes morphologischen Ideen, mit dem Gedanken der Metamorphose, im Kampse gegen die vermeintliche Unüberwindlichteit der Arten; Schelling hat mit voller Klarheit und aus philosophischen Grundssätzen zuerst das Princip der organischen Entwicklung ausgesprochen, das dem Darwinismus von heute, ich nehme das Wort ohne jede dogmatische Verengung, zu Grunde liegt.

Der umfassendste und größte Gegensatz innerhalb der Natur besteht zwischen dem Unorganischen und Organischen, zwischen Mechanismus und Organismus. Das Princip durchgängiger Natureinheit fordert die Auslösung dieses Gegensatzes, die Bezgründung der unorganischen und organischen Natur aus einem und demselben Princip. Daher verwirft Schelling, wie wir sehen werden, den Vitalismus, die Theorie der sogenannten Lebenskraft, und sordert die physikalische Erklärung des Lebens. Das sind nicht Einfälle, sondern grundsätzliche, im Princip der

Raturphilosophie enthaltene Forberungen, die ich mit einem Worte Schellings beurkunden will. Er sagt in der Borrede feiner zweiten naturphilosophischen Schrift: "Sobald unsere Betrachtung zur Ibee ber Natur als eines Ganzen fich emporhebt, verschwindet der Gegensatz zwischen Mechanismus und Organismus, der die Fortschritte der Naturwissenschaft lange genug aufgehalten hat, und ber auch unserem Unternehmen bei manchen zuwider sein könnte. Es ift ein alter Wahn, daß Dr= ganisation und Leben aus Naturprincipien unerklärbar seien. Soll damit soviel gesagt werden: ber erfte Ursprung der organi= schen Ratur sei physikalisch unerfaßlich, so bient biese uner= wiesene Behauptung zu nichts als den Muth des Untersuchers niederzuschlagen. Es ist wenigstens verstattet, einer breisten Behauptung eine andere ebenso breiste entgegenzuseten, und so kommt die Wissenschaft nicht von der Stelle. Es wäre wenig= stens ein Schritt zu jener Erklärung gethan, wenn man zeigen konnte, daß die Stufenfolge aller organischen Besen durch allmälige Entwicklung einer und berselben Drganisation sich gebildet habe. Dag unsere Erfahrung keine Umgestaltung ber Natur, keinen Uebergang einer Form ober Art in die andere gelehrt hat, ist gegen jene Möglichkeit kein Beweis; denn, könnte ein Vertheidiger derselben antworten, die Beränderungen, denen die organische Natur so gut, als die anørganische, unterworfen ist, können in immer längeren Perioden geschehen, für welche unsere kleinen Perioden (bie durch den Um= lauf ber Erbe um die Sonne bestimmt sind) kein Daß abgeben, und die so groß sind, daß bis jetzt noch keine Erfahrung den Ablauf derselben erlebt hat." "Die positiven Principien des Orga= nismus und Mechanismus sind dieselben." "Ein und dasselbe Princip verbindet die anorganische und die organische Natur\*)." Diese Worte, die Schelling selbst als die Summe und das Gesammtresultat seiner Schrift von der Weltseele bezeichnet, sind heute, in dem Jubeljahr Schellings, in dem wir stehen, siedenundsiedzig Jahre alt und elf Jahre älter als das Auftreten Lamarcks. Darum hätte Häckel, der geistvolle und bewegteste Repräsentant der darwinistischen Lehre in Deutschland, nicht sagen sollen, daß "man in der ganzen früheren Zeit vor Lamarck die Frage nach der Entstehung der Arten überhaupt niemals ernstlich auszuwerfen gewagt\*\*)."

Wir haben Aufgabe und Richtung der Naturphilosophie vor uns und würdigen dieselbe, wie Schelling selbst seine Aufgabe ansah. Einer der entschiedensten Gegner Schellings und seiner Lehre hat ebenso geurtheilt. Schelling muß dieses Urtheil für treffend gehalten haben, denn er hat es in seinem Ercerptenbuche bemerkt, ohne den Urheber zu nennen. Sein Sohn shat sowohl in dem biographischen Fragment als in der Ausgabe der Werke das Urtheil angeführt mit der Erklärung, er wisse nicht, von wem es herrühre.

Das Urtheil lautet: "Schellings Naturphilosophie ober spezulative Physik ist die einzige originelle, große Idee, welche seit der Erscheinung von Kants Hauptschriften im Gebiete der freien Speculation sich in Deutschland gezeigt hat. Hier wurde zum erstenmale seit der neuen Ausbildung der Nasturwissenschaften das Ganze der Physik mit einem Blick übersehen und vorzüglich diese Wissenschaft von jenem Erbsehler befreit, welcher noch bestimmt und gleichsam am correctesten ausgesprochen in Kants Kritik der teleologischen Urtheilszectesten

<sup>\*)</sup> Schelling, von der Weltseele. Borrede zu Aufl. I. 1798. S. W. Abth. I. Bb. II. S. 348—350.

<sup>\*\*)</sup> Hädel, Anthropogenie. (1874.) S. 59.

kraft als philosophischer Grundsatz ausgesprochen ist, ich meine den Glauben an den Grundsatz: der Organismus lasse sich aus den immanenten, eigenthümlichen Gesetzen der Naturlehre nicht beherrschen oder ableiten, sondern man müsse in Rücksicht seiner zu einer Teleologie nach Begriffen seine Zuslucht nehmen. Schelling entriß zuerst den Glauben an die Einheit des Systems der Natur den Träumen von Schwärmern und stellte mit Besonnenzheit den Grundsatz auf, daß die Belt unter Naturgesetzen ein organisches Ganze sei; er setzte damit den Organismus, welcher sonst nur ein beschwerlicher Anhang der Physik blieb, eigentlich in ihren Mittelpunkt und machte ihn zum belebenden Princip des Ganzen." Diese Worte stehen in I. Fr. Fries' polemischen Schristen, welche die Absicht haben, von Kant aus den Fortzgang der Philosophie in Reinhold, Fichte und Schelling zu bezkämpsen\*).

<sup>\*)</sup> J. Fr. Fries' polemische Schriften Bb, I. Aufl. 2 (1824) S. 127 u. 28. Zu vgl. Schellings S. W. Abth, I. Bb, III. Vorr. bes Herausgebers S. VI. Schellings Leben in Briefen, Bb. I. Biogr. Frgm. Meine "Mademische Reben" (Cotta, 1862). Nr. II. S. 93 sigb.

# Achtes Capitel.

#### Mechanismus und Vitalismus.

Das Thema der Naturphilosophie ist die durchgängig lebens dige Natur, die sich selbst gestaltende und organisirende Materie, die sich stusenmäßig entwickelt. Man darf nicht sagen, daß diese Idee in der Luft stehe und eine undewiesene Behauptung sei, die sich auf keine Thatsache gründe. Ihr Beweis läßt sich indirect so aussprechen: wenn diese Vorstellung nicht gilt, so ist der Weg gesperrt, der von der Natur zum Seist, von der Natur zur Naturwissenschaft, von der Welt zur Weltanschauung sührt. Die Thatsache, auf der sie ruht, ist die der Naturwissenschaft selbst. Das ist der Cardinalpunkt, wo die Naturphilosophie ihre Begründung sindet und ihre Widerlegung erwartet.

Es giebt zwei dieser Grundanschauung entgegengesetzte Vorsstellungsweisen, mit denen sie streitet; denn der Begriff einer durchgängig lebendigen Materie kann auf zwei Arten verneint werden: die Verneinung trifft entweder das Leben in der Materie überhaupt oder die Allgegenwart des Lebens. Im ersten Fall wird erklärt, daß die in der Materie wirksamen Kräfte bloß mechanisch und daher auch die sogenannten organischen Körper, naturwissenschaftlich betrachtet, nichts anderes sind als Maschinen; im anderen Fall gilt das Leben in der Natur als die Eigenthümzlichkeit bloß der organischen Körper, als das Werk einer besonderen,

von den übrigen Naturkräften unterschiedenen Wirkungsart, der søgenannten "Lebenskraft". Jene beiden der Naturphilosophie entgegengesetzten Borstellungsweisen sind bemnach ber Mechanismus der Naturlehre und der Bitalismus der Physiologie. mechanische Naturlehre hat ben Vorzug eines Systems, einer monistischen Naturanschauung, einer einheitlichen Raturerklärung, sie hat den Mangel, daß bei der bloß mechanischen Einrichtung der Natur die Erkenntniß derselben nicht bloß unerklärt bleibt, sondern unerklärlich. Die vitalistische Physiologie hat den dops pelten Mangel, dualistisch zu sein und unkritisch, denn sie läßt eine Kluft bestehen zwischen der unorganischen und organischen Ratur und führt unter bem Namen "Lebenskraft" ein Wort ein, welches x bedeutet. Das mechanische Naturspftem, das Schelling in Newton's Lehre und namentlich in der Corpuskulars physik des genfer Philosophen &e Sage vor sich sah, hat in dem Streben nach einheitlicher Naturerklärung eine Berwandtschaft mit der Naturphilosophie, die Schelling empfindet, während der Bitalismus ihn nur abstößt. Der Widerspruch gegen beide kommt aus der kritischen Grundlage der Naturphilosophie.

I.

# Der Dogmatismus in der Physik.

Wir kennen schon die Differenz, welche den Standpunkt der Naturphilosophie von dem der Physik unterscheidet, und es war eine der ersten Aufgaben Schellings, die zu der Einführung und Begründung seines Standpunkts gehörte, daß er eine Kritik der Grundbegriffe der dogmatischen Naturlehre unternahm, daß er nachwies, wie sehlerhaft und widerspruchsvoll diese Grundbegriffe gerathen müssen, und wie das mechanische Naturspstem nichts anderes sei als der Dogmatismus der Physik.

Da sie von der Borstellbarkeit und Erkennbarkeit der Dinge völlig absieht, so setzt auf diesem ihrem Standpunkt die Natur= lehre voraus, daß die Körper an sich gegeben sind und als solche gewisse Kräfte und Eigenschaften haben. Ihre Grundbegriffe sind demnach die Materie, deren Kräfte und Qualitäten. Materie an sich gegeben, so ist auch die unendliche Theilbarkeit an sich gegeben, so besteht jeder Körper aus einer unendlichen Menge von Theilen und seine Vorstellung ift nur möglich, wenn eine Zusammensetzung unendlich vieler Theile in einer endlichen Zeit stattfinden könnte, was nicht möglich ist. Die Materie kann nicht sein ohne Kraft, die Kraft nicht ohne materielles Substrat, demnach setzen sich beide gegenseitig voraus; die Materie soll zugleich als Product und Subject her Kraft gelten, in der Physik gilt die Kraft als eine der Materie inwohnende Eigen= schaft, das ist eine nicht bloß leere, sondern unmögliche Erklä-Die sogenannten Qualitäten der Körper sind nur ein Ausdruck für die Art und Weise, wie wir die Eindrücke der Korper empfinden, sie sind Empfindungsarten und als solche ledig= lich subjectiv. Qualitäten an sich sind daher Empfindungen, un= abhängig von dem Subject der Empfindung, d. h. etwas völlig Undenkbares\*).

Lassen wir diese Annahme stehen: & seien Körper an sich gegeben, ausgerüstet mit den Kräften der Anziehung und Zurücks stoßung, begabt mit verschiedenen und mannigfaltigen Eigenschafs ten. Es leuchtet ein, welches System der Naturlehre durch diese Srundbegriffe gefordert ist. Alle Naturerscheinungen sind Verzänderungen der Materie d. h. Bewegungen, deren Substrat Massen sind. Es giebt nur Masse und Bewegung, die letztere

<sup>\*)</sup> Joeen zu einer Philosophie ber Natur. Th. I. Einl. S. W. Abth. I. Bb. II. S. 21—26.

aft bedingt durch die Quantität und Qualität der Körper. Die quantitative Bewegung ist bedingt entweder durch unmittelbare Berührung (Stoß) der Körper oder unabhängig davon durch deren bloße Quantität (Schwere); die qualitative ist bedingt durch die Berwandtschaft der Körper, sie ist chemisch. Demnach ist alle Naturlehre Bewegungslehre, die sich in Nechanik, Statik, Chemie unterscheidet, die Grundlehre ist Mechanik, und die solgerichtige Physik daher angewandte Nechanik\*).

Dagegen erhebt die Naturphilosophie die kritische Grundfrage: "wie findet dieses System der Naturlehre den Weg zu unserem Geist? wie ist die Bewegung der Dinge erkennbar?" Bewegung ist eine Zeitfolge von Erscheinungen, Zeitfolge ift, wie Kant gelehrt hat, nichts an sich Gegebenes, sondern eine nothwendige, bloß im Geist und näher in der Beschränktheit unseres Geistes begründete Borstellungsweise, die Grundform und Bedingung aller sinnlichen Vorstellungen. Wenn daher in der Beitfolge ber Erscheinungen etwas an sich sein soll, so kann bieses Etwas nicht in der Zeit, sondern nur in den Erscheinungen sein; dann würde das Phanomen ihrer Zeitfolge b. h. die Bewegung nicht der Natur der Dinge, sondern bloß unserer vorstellenden Natur entsprechen, also auf eine Täuschung hinauslaufen. Die Bewegung ist nur bann keine Täuschung, sondern ein wirkliches Erkenntnißobject, wenn beides in uns stattfindet: die Zeitfolge und die Erscheinungen.

Wir haben diese drei Falle: entweder Zeitfolge und Erscheis nungen ganz außer uns, oder jene in uns, diese außer uns, oder beide ganz in uns\*\*). Der erste Fall ist nicht möglich, denn die

<sup>\*)</sup> Cbenbas. S. 26-29.

<sup>\*\*)</sup> Ebendas. S. 31 u. 32.

Beit ist nichts außer uns, der zweite Fall macht die Bewegung zur Täuschung, es bleibt daher nur der dritte übrig.

Die Kantianer meinen die Schwierigkeit zu lösen, wenn fie dieselbe halbiren, die Zeitfolge auf unsere Rechnung, die Erscheis nung auf Rechnung der Dinge an sich setzen. Hier spukt das Ding an sich, das Gespenst der Kantianer, ein Ding, das uns abhängig von aller Vorstellung eristiren, von außen auf uns eins wirken und doch weber im Raum noch in der Zeit sein noch Causalität haben soll, das für unvorstellbar gilt und doch so viel Gerede von sich macht. So unmöglich und widersinnig das Ding an sich ist, so ungereimt ist jene bei ben Kantianern beliebte Hälftung des Phänomens der Bewegung. Soll die lettere als Erkenntniß= und Erfahrungsobject gelten, so muß sie ganz und ohne Rest abgeleitet werden aus den Bedingungen der Vorstellung oder der Intelligenz; sie gehört in das System der nothwendigen Worstellungen, dessen Entstehung zu begreifen, eben die Aufgabe der "genetischen Philosophie" ist. Will das System der mechanis schen Naturlehre den Weg zum Geist (zu der Erkennbarkeit der Bewegung) finden, so muß dasselbe vom Geist ausgehen, denn Bewegung außer uns ist so wenig begreiflich als Zeit außer uns.

#### II.

Der Bitalismus in der Physiologie.

Bergleichen wir die mechanische Naturlehre mit der Erscheinung des Lebens in der Natur, so ist schon gezeigt, wie die Erkennbarkeit des Lebens die Zweckthätigkeit d. h. den Geist in der Natur fordert. "Leben außer uns", sagt Schelling, "ist so wenig begreislich als Bewußtsein außer uns."

Aber es handelt sich jetzt nicht um die Erkennbarkeit des Lebens, sondern, davon abgesehen, um die physikalische Erklärung deffelben, welche die mechanische Raturlehre beansprucht, aber nicht leistet. Sie erklärt uns den lebendigen Körper als ein Aggregat organisister Körpertheile, als eine hydraulische Rasschine, als eine chemische Werkstätte, mehr vermag sie nicht. Kun entsteht die Frage: was bewirkt, daß alle diese mechanischen und chemischen Veränderungen sich gegenseitig bedingen und hars monisch in einander greisen? Nan sieht sich genöthigt, zu einem besonderen Princip seine Zuslucht zu nehmen, das alle diese Proscesse zuslammensaßt und zum Lebensproces vereinigt. Dieses Princip nennt man "Lebenskracks vereinigt. Dieses Princip nennt man "Lebenskracks und braucht ein Wort, um ein unbekanntes Ding zu bezeichnen, das, bei Licht besehen, auch ungereimt ist.

Bas nämlich will diese sogenannte Lebenskraft ausrichten? Sie muß, wie jede Kraft, im Streit der Krafte wirken. ist ein doppelter Fall möglich: der Streit, den auf ihrer Seite die Lebenskraft führt, dauert entweder fort oder nicht. sich die streitenden Kräfte gegenseitig auf, so entsteht entweder ein absolutes ober relatives Gleichgewicht, ein Zustand entweder ber völligen Indifferenz ober der Ruhe und Trägheit, in keinem von beiden Fällen Leben. Daher muß der Streit fortbauern und, damit nicht das Gegentheil des Lebens eintrete, immer von neuem wieder angefacht werden. Es ist darum ein drittes Princip nothwendig, welches den Streit der Naturkräfte unterhält, also nicht selbst eine der streitenden Kräfte sein darf, sondern allen zu Grunde liegt, ein ursprüngliches lebenschaffendes Princip, das keiner besonderen Lebenskraft bedarf und die Fiction eines solchen Mitteldinges aus dem Wege raumt. Dieses Princip des Lebens ist der Geist, er ist als Lebensprincip Seele. Die Einheit von Geist und Materie bedingt die Einheit von Seele und Körper. Jede dualistische Vorstellung, die Seele und Körper trennt, hebt die Möglichkeit des Lebens auf. Zwischenglieder, die man einsschiedt, um den Gegensatz beider zu vermitteln, wie z. B. Lebenszgeister, elektrische Materien, Gasarten, Feuchtigkeiten des Geshirns u. s. f. heben jenen Dualismus nicht auf und helsen nichts zur Erklärung des Lebens. "Diejenigen, welche eine Wechselzwirkung zwischen Geist und Körper dadurch begreislich zu machen glauben, daß sie zwischen beide ätherische Materien als Medium treten lassen, sind wahrhaftig nicht scharssinniger als jener, der glaubte, wenn man einen recht weiten Umweg machte, müsse man endlich zu Land nach England kommen \*)."

<sup>\*)</sup> Schelling von der Weltseele. S. W. Abth. I. Bb. II. S. 564.

# Neuntes Capitel.

Die Naturphilosophie unter dem Einfluß der Naturwissenschaft. A. Physik und Chemie.

Da die Aufgaben, welche die Naturphilosophie empfängt, durch die Zeitrichtungen sowohl der Philosophie als der Naturwissenschaft bedingt sind, so müssen wir jetzt die Factoren kennen lernen, die von den Naturwissenschaften her auf Schelling eingewirkt, wir müssen dem Zuge der Ideen und Entdeckungen nachzgehen, die auf diesem Sediete die Stätte der Naturphilosophie umgeben und deren Ausprägung bestimmt haben. Ohne eine solche Orientirung in den naturwissenschaftlichen Segenden der Zeit, ist es unmöglich, eine richtige und volle Aussicht auf den Ursprung der Naturphilosophie zu gewinnen.

Wir wissen, welchen durchgreisenden und maßgebenden Einsstuß jene großen Ersindungen und Entdeckungen, welche der neuen Zeit Bahn brachen, auf die Lehre Bacons ausübten, welche Bedeutung Harveys Entdeckung des thierischen Blutumlaufs für die Lehre Descartes' hatte. Bacon blickte auf das Pulver, den Compaß und die Buchdruckerkunst als die ersinderischen Neuerungen, die das Mittelalter aus den Fugen gehoben, und deren umfassende Anwendung die Weltzustände von Grund aus umgesstaltet. Ein Philosoph unserer Zeit, der sein Jahrhundert in

baconischer Weise empsindet, wird eine ähnliche weltumgestaltende Macht unseren Dampsmaschinen und Telegraphen zuschreiben dürsen. Die Ersindung der modernen Telegraphie, die Länder und Meere bezwungen hat und, so weit die Grenzen der Gultur reichen, schon den Weltkreis beherrscht, gründet sich auf die Entzdeckung des Elektromagnetismus, die von einem Manne der naturphilosophischen Schule gemacht wurde, aber ohne die Entzdeckungen und Ersindungen Voltas nicht hätte gemacht werden können, wodurch in der Physik die Epoche der neuen Elektricitätslehre, die von Galvani herkam, sestgestellt und entschieden wurde. Wir wollen jeht dem Zuge dieser Entdeckungen solgen und später sehen, wie und in welchem Punkte die Naturphilosophie davon ergriffen wurde. Es ist gut, den Sang unserer Betrachtung nicht zu zerstückeln.

#### I.

#### Die neue Elektricitätslehre.

Seit Gilberts Werk über Magnetismus und Elektricität (1600), den Bacon zu wenig erkannt und gewürdigt, der seit mehr als zwei Jahrtausenden den ersten Schritt zur Erweiterung der Elektricitätslehre gethan und die Lehre von der Reibungsselektricität begründet hatte, war, wenn wir Otto v. Guerike ausenehmen, über ein Jahrhundert vergangen, bevor diese Lehre neue Fortschritte machte, die zum größtentheil in das zweite Drittel des vorigen Jahrhunderts sielen und hauptsächlich darin bestanden, daß die beiden Arten der Elektricität, Glass und Harzelektricität, durch Du Fay unterschieden (1733), der Unterschied der Körper in Leiter und Isolatoren durch Gray sestgestellt, die Elektrizität durch die sogenannte leydener Flasche, die Kleist und Eunäußersanden (1745 u. 46), verstärkt, die atmosphärische Elektriz

cität entbeckt, ber Bligableiter burch B. Franklin erfunden wurde (1752). Die Erscheinungen der Elektricität, soweit der physikalische Gesichtskreiß sie dis zu diesem Zeitpunkt umfaßte, suchte Aepinus durch die Annahme eines elektrischen Fluidums, dessen Elemente sich gegenseitig abstoßen sollten, zu erklären (1759), eine Theorie, die Coulomb verwarf, indem er seine Erzklärung auf die Annahme entgegengesetzter Elektricitäten grünzdete (1788).

#### 1. Galvanismus.

A. Galvani erschien und verkundete bie Entbedung einer völlig neuen Elektricität (1791), nachbem er bie Buckungen abgehäuteter Frösche beobachtet hatte, zuerst unter der Berührung eines Metalls in der Nähe des geladenen Conductors einer Elektrifirmaschine, bann an dem eisernen Geländer einer Terasse, woran die Thiere mit kupfernen Haken befestigt waren (1786) \*). Die Thatsache dieser neuen bis dahin ungeahnten Elektricität schien unwidersprechlich sestgestellt, als jene Zuckungen auch ohne Rähe der Elektrifirmaschine und ohne Dazwischenkunft eines Metalls kraft der bloßen Berührung von Nerv und Muskel zum Dies schien keine durch Leitung Borschein kamen (1793)\*\*). fortgepflanzte und auf die thierischen Organe übertragene, sonbern eine diesen selbsteigene und inwohnende Elektricität zu sein; der thierische Körper zeigte sich als eine Art Elektrisit= maschine, worin die Nerven als Conductoren, die Muskeln als Apparate, ähnlich der lendener Flasche, wirken. In bieser neuen "thierischen Elektricität" glaubte man das große Lebensgeheimniß

<sup>\*)</sup> E. Du Bois: Reymond, Unters. über thierische Elektricität. Bb. I. (Berlin 1848.) S. 41.

<sup>\*\*)</sup> Ebendaselbst S. 62 flgd.

entbeckt, das man "Nervenagens", "Nervenssüssseit" u. s. f. genannt hatte, an die Stelle der letzteren trat jetzt das elektrische Fluidum, Galvanis "vis electrica in motu musculari". Wie hätte diese belebende Kraft picht auch eine heilende und neubeslebende sein sollen? Ein unermeßliches Feld that sich auf, wo die Physik die kühnsten Träume der Ragie zu erfüllen schien.

١

#### 2. Die Berührungselektricität. Bolta.

Dagegen erhob sich die Physik in der Person Boltas, des damals größten und geschultesten Kenners der Elektricität; der Streit begann zwischen dem Anatomen von Bologna und dem Physiker von Pavia und Como, und bevor das Jahrhundert sein Ende erreicht hatte, war durch die Erfindung und Bekannt= machung ber voltaschen Säule (1800) der Galvanismus in seiner ursprünglichen Form widerlegt. Es wurde gezeigt, daß die Quelle der Elektricität nicht in der thierischen Substanz als solcher, son= dern in der Berührung ungleichartiger Körper enthalten war, der Beweiß wurde experimentell geführt an dem Contact ungleichar= tiger Metalle, der Paarung von Zink und Kupfer; die vertical geordnete Bervielfältigung dieser durch feuchte Scheiben getrenn= ten Paare oder Elemente gab die Construction der voltaschen Säule, innerhalb deren, wenn die Pole durch Drahte geschlossen sind, ein beständiger elektrischer Strom treift. In der Ginfachheit ihrer Einrichtung, in der Größe und Mannigfaltigkeit ihrer Wirkungen war diese Säule, wie Arago in der Gedächtnißrede auf Wolta mit Recht sagt, eines der wunderbarsten Instrumente, . die je erfunden worden, nicht ausgenommen das Fernrohr und die Dampfmaschine\*). Jest lag die Elektricität in ber Hand

<sup>\*)</sup> Fr. Arago's sammtl. Werke Bd. I. Al. Bolta, Gedächtnißs rede, gehalten in der Ak. d. Wiss. d. 26. Juli 1831.

went, man hatte sie bis dahin erzeugen, auch vertheilen und versstärken, aber nicht sesthalten und so darstellen können, daß sie in einem sich selbst erneuenden Areislause circulirt. Dieser Strom sührt den Namen Salvanis, es war die Frucht, die zwar nicht unter Galvanis Hand, nicht aus seinen Einsichten gereist, aber aus dem Antriebe hervorgegangen war, den er dem Aufschwunge der Elektricitätslehre gegeben. Mit der Sache selbst verhielt es sich zunächst umgekehrt als Galvani meinte: nach ihm sollte im thierischen Körper die Erregung der Elektricität, in den Mestallen die Leitung stattsinden; nach Bolta waren die Metalle (vermöge ihrer Berührung) die Erreger, und der thierische Körper unter den Leitern. An die Stelle der "thierischen Elektricität", wie sie Galvani genommen, trat die "Berührungs» oder Metallselektricität", wie Volta sie nannte.

#### 3. Der Gleftrochemismus. Davy.

Eine Reihe der glänzendsten und folgereichsten Entdeckungen gehen aus der Ersindung der voltaschen Säule hervor, keine ist Sache des Zufalls, sie geschehen sämmtlich, wie es bei Volta der Fall war, durch methodisches auf den Cardinalpunkt gerichtetes Nachdenken; die Aufgabe ist vorbereitet und gestellt, die Edssungen werden durch Versuche angestrebt, gezeitigt und wie reise Früchte geerndtet.

Daß innerhalb der voltaschen Säule die Erregungsquelle der Elektricität enthalten sei, war klar, aber es blieb fraglich, ob diese Quelle in der Berührung der Metalle, oder der Metalls oberstächen und des seuchten (die Paare trennenden) Leiters d. h. in der Orydirung der Metalloberslächen zu suchen sei, ob bloß die Berührung heterogener Körper oder bloß deren chemische Vers

änderung den elektrischen Strom verursache, oder ob beide dergesstalt zusammenwirken, daß die Erzeugung des Stroms von der Berührung, die Erhaltung desselben von der chemischen Beränsberung herrühre. Die erste Ansicht behielt Bolta, die zweite hatte Wollaston, die dritte (die auch zeitlich in der Mitte steht) Davy.

Die Hauptsache war, daß seit Bolta die Ausmerksamkeit der Physiker sofort und bestimmter als je auf den Causalzusammenhang der elektrischen und chemischen Borgänge gerichtet blieb, daß durch H. Davys epochemachende Untersuchungen (1806—1812) die Wasserzersetzung durch den elektrischen Strom ausgemacht, die chemische Verwandtschaft auf die elektrischen Zustände der Körper zurückgeführt, das Verhältniß beider sestgestellt und aus ein er Ursache die elektrischen und chemischen Erscheinungen abgeleitet wurden. Davy begründete die elektrochemische Theorie, die Berzelius mit der atomistischen verband und Faraday in die Lehre von den Aequivalenten einsührte (1834).

Das war die eine Richtung, die der Fortgang der neuen Elektricitätslehre nahm, die elektrochemische, unter deren erfins derischen Anwendungen die Galvanoplastik ihren Platz einnimmt.

# 4. Elektromagnetismus. Thermoelektricität. Magnetelektricität.

Eine zweite Richtung lag vorbereitet in alten Vermuthungen. Die Aehnlichkeit zwischen den magnetischen und elektrischen Anziehungen und Abstoßungen hatte längst zu Vergleichungen beider geführt, wie man das elektrische Geräusch mit dem Donner und den elektrischen Funken mit dem Blitze verglichen hatte, lange bevor man entdeckte, daß die Gewitterwolke ein elektrischer Körper sei, und Franklin den Blitzableiter erfand. Gilbert nahm die

Elektricität sür eine Art Magnetismus. Jeht handelte es sich nicht um Analogien auf flacher Hand, sondern um den Causals zusammenhang zwischen Elektricität und Magnetismus; das war der Punkt, dem Dersted zwölf Jahre nachdachte, die es ihmt gelang, die ablenkende Einwirkung des elektrischen Stromes auf die Magnetnadel experimentell zu beweisen (1820). Damit war der Elektromagnetismus entdeckt, die magnetische Wirksamskeit des elektrischen Stromes, die Einheit der elektrischen und magnetischen Kraft, aus welcher Entdeckung eine der gewaltigsten Ersindungen unseres Zeitalters gelöst wurde.

Um den Kreis dieser Entdeckungen zu schließen, blied zweierlei übrig: es mußte der Causalzusammenhang zwischen Wärme und Elektricität dargethan und auch der Magnet so besstimmt werden, daß in ihm die Möglichkeit elektrischer Wirkungen entsteht. Die erste Ausgabe löste Seebeck durch die Entdeckung der Thermoelektricität (1822), die zweite Faraday zwölf Jahre später durch die der Magnetelektricität.

Iwei Hauptrichtungen nahm die entdeckende Physik in Folge der neuen voltaschen Elektricitätslehre: die elektrochemische und elektromagnetische; Davy begründet die erste, Dersted die zweite, Faraday verfolgt beide. Der treibende Grundgedanke und das große Resultat dieser Entdeckungen ist, daß ein und dieselbe Kraft elektrisch, chemisch, magnetisch wirkt. Und es sei im voraus besmerkt, daß die Einheit oder Identitat dieser Kräfte ein Grundsthema der Raturphilosophie bildet.

#### IL

# Die neue Berbrennungslehre.

Wir haben in der neuen Elektricitätslehre den Factor kennen gelernt, der von Seiten der Physik die Raturphilosophie in ihrem Fischer, Geschickte der Philosophie. VI. Ursprunge trifft. Der zweite kam von der Chemie, die in demsselben Jahr, wo die französische Revolution begann, die Spoche ihrer Umgestaltung erlebte. Roch bevor Galvani seine Entdeckung veröffentlicht hatte, wodurch er die thierische Lebensthätigkeit erklärt zu haben dachte, waren von Seiten der Chemie die Bedingungen wirklich entdeckt worden, unter denen die lebendigen Körper athmen. Daß die atmosphärische Luft zum Athmen gehört, wußte man wohl, aber es war sestzustellen, welchen Antheil sie an der Resspiration nimmt. Da nicht alle Luft zum Athmen tauglich ist, ging die Frage auf die Beschassenheit der respirabeln Luft, und da man ersahren hatte, daß die Verdrennung der Körper und das thierische Athmen die Luft verdirbt, die Pflanzen dagegen sie verdbessern, so zeigte sich hier zwischen dem Verdrennungsproces und der thierischen Respiration eine Analogie, die einen entdeckenden Kopf auf die erste Spur brachte, das Problem zu lösen.

Der Cardinalpunkt der Frage lag in der Verbrennungslehre. Mit der richtigen Erklärung dieses Vorganges, der Verbrennung der Körper mit und ohne Flamme, war die umgestaltende That geschehen, welche die neue Chemie von der alten scheidet.

# 1. Phlogistische und antiphlogistische Lehre.

Es lag der sinnlichen Vorstellungsart zu nahe, um nicht den Ausgangspunkt und die nächste Richtschnur einer Erklärungstheorie zu bilden: daß in der Verbrennung eine Zerstörung und Auflösung des Körpers stattsinde, die demselben seinen brenns daren Stoff raubt. Diesen verbrennlichen Bestandtheil des Körper pers nannte man "Phlogiston" und meinte daher, daß die Körper in der Verbrennung, die Metalle in der Verkaltung von diesem Stosse befreit oder "dephlogistisert" werden. So lehrte die sogenannte phlogistische Cheorie, deren Herrschaft sich an den Namen

bes deutschen Arztes und Chemikers Ernst Stahl knüpfte, der in einer Schrift vom Jahr 1731 diese von ihm schon vorher ausgebildete Theorie am vollständigsten darlegte\*). In dem Kampf der phlogistischen und antiphlogistischen Lehre vollzog sich die Katastrophe zwischen der alten und neuen Chemie.

Gegen die herrschende phlogistische Theorie stand eine Thatsache. Hatte sie Recht, so mußte der verbrannte Körper, das verkalkte Metall um einen Stoff (bas Phlogiston) ärmer, also leichter sein als zuvor. Die Erfahrung zeigte bas Gegentheil, nämlich die Gewichtzunahme. Diese Thatsache blieb unerklärt durch die Ausflucht der Phlogistiker, daß ihr Phlogiston leichter mache, daher durch den Weggang desselben das Gewicht des Kör= pers vermehrt werde. Die richtige Erklärung mußte fordern, daß bei der Verbrennung nicht der Austritt, sondern der Zutritt eines wägbaren Körpers stattfinde. Aus der Subtraction mußte Abdition werden. So einfach und zugleich so bestimmt lag die Streitfrage zwischen der phlogistischen und antiphlogistis schen Lehre, und man wird es unter die Verdienste der ersten rechnen muffen, die Frage bis zu diesem Punkte vereinfacht zu haben. Der Gegensatz konnte nicht schärfer und einfacher gefaßt sein. Es handelte sich um die Auffindung dieses Körpers, bessen Zutritt die Berbrennung und die dadurch verursachte Ges wichtzunahme bedingt.

2. Die Lebensluft und die Berbrennung. Priestlen . und Lavoisier.

Um in der Sprache der Phlogistiker zu reben, erschien die durch Berbrennen und thierisches Athmen verdorbene Luft als

<sup>\*)</sup> Herm. Kopp, Beitr. zur Gesch. der Chemie. III. St. S. 211. Anmerig.

mit Phlogiston überladen und die eigentlich respirable Luft daher als "bephlogistisirt". Dieser Luftart war der Engländer Priest: ley seit 1771 auf der Spur, wie der Jäger der Beute (bas von ihm selbst gebrauchte Bild charakterisirt seine Art zu entbecken), und es gelang ihm, sie barzustellen (1774). Damit war ber Sauerstoff, die sogenannte Lebensluft, entbeckt, aber ber Entbecker hielt sie für dephlogistisirte und blieb ein Phlogistiker, der lette von allen\*). Der Körper, dessen Zutritt die Verbrennung und Gewichtzunahme bedingt, war gefunden, und nun erst konnte der chemische Vorgang des Verbrennens richtig erklärt werden. Er besteht nicht darin, daß der Körper sein Phlogiston verliert, sondern daß er sich mit Sauerstoff verbindet, die Berbrennung ist nicht "Dephlogistication", sondern "Orydation". Entdeckung machte Lavoisier, der Reformator der Chemie, der bereits durch eigene Untersuchungen über die Verbrennung so weit gekommen war, daß ihm die Nothwendigkeit der Abdition feststand, und der daher den Fund Priestlens sogleich richtig zu wardigen verstand. Mit der neuen Verbrennungslehre war die phlo= gistische Theorie gestürzt. Lavoisier hat dieselbe Schritt für Schritt verlassen, zuerst für eine unbewiesene, dann für eine unnüte, zulett für eine verderbliche Annahme erklärt. Diese ent= schieden antiphlogistische Wendung, die Lavoisier nahm, fällt in das Jahr 1783 \*\*).

3. Die Busammensetzung ber Luft und bes Baffers.

Erst von hier aus konnte die richtige Einsicht gewonnen werden in die Zusammensetzung der Luft und des Wassers. Ein

<sup>\*)</sup> H. Kopp, Die Entwicklung der Chemie in der neuern Zeit (München 1873). S. 61—64,

<sup>\*\*)</sup> Ebenbas. S. 182. Bgl. Beitr. III. St. S. 295.

Jahr nach ber Entbeckung bes Sauerstoffs erkannte Lavoisier die Busammensetzung der atmosphärischen Luft aus Sauerstoff und Sticktoff (1775). Auch die Einsicht, daß und wie bas Baffer zwammengeset sei, eine Entbeckung, um beren Privrität zwei Englander mit ihm ftreiten, konnte in ihrer vollen Bestimmtheit nur dem Begründer der antiphlogistischen Chemie zu Theil wer= ben. Es war nicht genug, in bem Wasser ein Verbrennungs: product aus einer brennbaren Luftart zu erkennen, benn es war bamit noch nicht ausgemacht, ob bas Wasser ein zu sammengesetter Körper ift, es konnte auch ein ausgeschiebener sein. Erkenntniß, daß es zusammengesetzt sei, führte einen Schritt weiter, aber noch nicht an bas Ziel, so lange die Ansicht von der Beschaffenheit ber zusammensetzenden Factoren unficher schwankte. Erst mit der Einficht, daß die brennbare Luft, welche den einen Bestandtheil des Wassers bildet, der Wasserstoff, und das Wasser selbst eine Verbindung von Sauerstoff und Wasserstoff sei, war die Sache entschieden. Das Wasser ist ein Verbrennungsproduct, es ist kein ausgeschiedener, sondern ein zusammengesetzter und zwar dieser (aus Sauerstoff und Wasserstoff) zusammengesetzte Körper. Wenn es sich um eine logische Begriffsbestimmung ge= handelt hatte, konnte der Fortschritt nicht regelmäßiger und folge= richtiger verlaufen. Der erste Schritt geschah durch Cavendish's Bersuche (1781), der zweite durch J. Watt, den Erfinder der neuern Dampfmaschine (1783), der dritte und vollgültige noch in demselben Jahr durch Lavoisier\*).

Jetzt waren die uralten Elemente erkannt und man wußte, was es für eine Bewandtniß hat mit Feuer, Luft und Wasser; man hatte im galvanischen Strom die Macht chemisch zu lösen und zu binden, das zersetzende Mittel, die Erden zu scheiden.

<sup>\*)</sup> Hopp, Beitr. III. St. S. 307 flgb.

Im Jahr 1789 gab Lavoisier sein neues System der Chemie, welches Fourcron, "die französische Chemie" nannte. Unter den ersten deutschen Anhängern der neuen Lehre war Girtanner, der seine "Anfangsgründe der antiphlogistischen Chemie" 1792 ersscheinen ließ, und dem wir im nächsten Abschnitt wieder begegnen werden.

Die neue Elektricitätslehre und die neue Chemie gehen mit einander, sie treffen sich in H. Davy, der nach Berzelius' Borsgang das Wasser durch die voltasche Säule genau in diejenigen Bestandtheile zerlegte, die Lavoisier als die Elemente seiner Zussammensetzung dargethan hatte.

Die neue Elektricitäts = und die neue Verbrennungslehre, der Salvanismus und die antiphlogistische Theorie, sind die beis den nächsten und unmittelbaren Antriebe gewesen, welche Schelzlings Naturphilosophie von der entdeckenden Naturwissenschaft empfing.

# Zehntes Capitel.

# B. Die organische Naturlehre.

L

## Die neue Erregungslehre. Brown.

Bei dem unmittelbaren Einfluß, den Physist und Chemie während des 17. und 18. Jahrhunderts auf die Lehren der Mesdicin aussibten, und bei dem Umschwunge, der in beiden Gebieten schon im Anzuge war, konnte es nicht ausbleiben, daß auch in der Heilkunde sich der Geist der Neuerung regte. Hier ist eine Erscheinung hervorzuheben, die in England gleichzeitig mit Priest leps Untersuchungen auftrat und in Deutschland gerade in dem Beitpunkt, der die Naturphilosophie entstehen sah, die lebhasteste Ausnahme fand.

A. v. Haller hatte in seinen "Elementen der menschlichen Physiologie" (1757—1766) eine neue Lehre von der thierischen Bewegung ausgestellt und die Muskelthätigkeit durch eine der Muskelsaser eigenthümliche, von dem Rerveneinsluß unabhängige Fähigkeit begründet, die er "Reizbarkeit" oder "Irritabilität" nannte. Das System kam unter die Aerzte, die den hallerschen Begriff auf die Rerven übertrugen und für die Grundeigenschaft aller Lebensthätigkeit erklärten. So entstand die Ansicht, daß alles Leben in der Erregbarkeit, der Lebensproceß in der sort,

vertheilung bedingt und macht daher die Verschiedenheit der Orsganisation. Die Organisationen sind verschieden nicht als Arten, sonst wären sie geschieden, sondern nach dem Verhältniß der organischen Kräfte, nach dem Grade, in welchem diese vertheilt sind oder die eine die andere überwiegt. Unter diesem Gesichtspunkte erscheinen die organischen Formen und Arten als Abstussungen der organischen Kräfte, als begriffen in einer Scala der Zus und Abnahme derselben. Das Geset dieser Vertheilung, der Zus und Abnahme in der Wirtsamkeit jener Kräfte, ist das her Gardinalpunkt in Kielmeyers Rede. Wenn sich nachsweisen ließe, daß die organischen Kräfte sich zu einander verhalten wie entgegengesetzte Größen, daß mit der einen die andere auf bestimmte Weise steigt oder fällt, so wäre jenes Gesetz einleuchtend.

Bom Menschen abwärts zeigt sich eine allmälige Abnahme ber Sen sibilität; Mannigsaltigkeit und Umfang der Borstellungssschigkeit vermindert sich, einzelne Sinnesempsindungen treten um so schärfer hervor, auch diese stumpsen sich mehr und mehr ab; an der Grenze der Thierwelt ist nur noch ein dumpses Gestühlssorgan übrig, in den Pstanzen ist die Sensibilität gleich einer versschwindenden Größe. Es könnte scheinen, daß die Mannigsalztigkeit der Sinne im Sanzen und die Schärfe derselben im Sinzelnen sich indirect verhalten, so daß die Abnahme der ersten durch die Zunahme der zweiten erseht wird und im Sanzen genommen ein Gleichgewicht der Sensibilität in der organischen Natur stattsfindet. Dem ist nicht so. Im Ganzen genommen ist die Sensisbilität nach abwärts zu in sortschreitender Abnahme begriffen.

Das Grundphänomen der Irritabilität besteht in der Zussammenziehung des Muskels auf äußere Reize, Mannigsaltigkeit, Häusigkeit und Geschwindigkeit dieser Bewegungsart ist bedingt durch Reichthum, Richtung und Lage der Muskeln; in dieser

Rückscht steht der Entwicklungszustand der Irritabilität in directem Verhältniß zu dem des sensibeln Bermögens. Dagegen überdauern die Bewegungserscheinungen das Empsindungsleben um so länger, je geringer der Entwicklungsgrad des letzteren ist; daher besteht zwischen der Dauer der Irritabilität und der Mannigfaltigkeit sowohl der Irritabilität als Sensibilität ein indirectes Berhältniß. In der Pslanzenwelt ist das sensible Vermögen laztent und das irritable auf einen kleinen Kreis von Erscheinungen eingeschränkt.

Die organische Grundkraft, in der alles Leben wurzelt, die in allen organischen Körpern wirkt und selbst aus der unorganisschen Natur hervorsproßt, ist die Reproduction. Während die Sensibilität nach unten abnimmt, wächst nach unten die Resproduction; die Fruchtbarkeit in der Jahl der Fortpslanzung steht im umgekehrten Verhältniß zum Entwicklungszustand und der Entwicklungsdauer des thierischen Körpers. (Die Ausnahmen, welche hiervon die große Fruchtbarkeit der Fische und Amphibien, die geringere der Insecten und Würmer zu machen scheinen, sucht Kielmeyer zu entkräften.)

So waltet ein Gesetz durch die organische Welt, das die Kräfte derselben an einander bindet in directem oder in umgekehrstem Berhältniß. Ein directes Berhältniß verknüpft die Mannigssaltigkeit der Sensibilität und die der Irritabilität, ein umgeskehrtes die Mannigfaltigkeit beider mit der Dauer der Irritabilität und der numerischen Leistung der Reproduction. Das Gesetz dieser Kräftevertheilung beherrscht die verschiedenen Organisationen, die verschiedenen Individuen derselben Art, die Entwicklungsperioden desselben Individuums. Die Entwicklungsperioden desselben Individuums. Die Entwicklungsperioden desselben Individuums und die Entwicklungsstufen der Natur sind Erscheinungen desselben Gesetzes.

"Die Kraft, durch welche die Entwicklung des Individuums geschieht, ist dieselbe Kraft, durch welche die verschiedenen Orgas nisationen der Erbe ins Dasein gerufen werben." Das ist die Rraft der Reproduction. Sie ist in den niedrigsten Entwicklungsstufen, wie in den ersten Entwicklungszuständen der höchsten Individuen am regsten, bann hebt sich die Trritabilität, bann erschließt sich ein Sinn nach bem andern. Der in den organischen Kräften herrschende Gegensatz, ber die Zunahme der einen an die Abnahme der anderen bindet, macht das Gleichgewicht und den Bestand der organischen Welt; die Abstufung und graduelle Vertheilung bewirkt den Reichthum und Zusammenhang der Lebensformen, das System der organischen Welt. Aus dem Gesetz ber Wertheilung folgt das Entwicklungsgesetz der Organisation, das Kielmeyer den "Plan der Natur" nennt\*). Aus der unorganis schen Natur geht kraft ber Reproduction das organische Leben, aus der organischen Entwicklung die geistige hervor, wie die Frucht aus dem Saamen, und die intellectuellen Kräfte (Empfindung, Phantasie, Verstand) sind in ihrer Wirksamkeit und ihrem Wechsel durch ein ähnliches Gesetz und Verhältniß mit einander verknüpft, wie die organischen.

Der Grundgedanke Rielmeyers, der in die Naturphilosophie eingeht und in deren Anlage die vollste Empfänglichkeit finden mußte, ist die Idee der Entwicklung, die aus der unorganisschen Ratur sich zur organischen erhebt und durch das Reich der Organisationen stusenmäßig und stetig fortschreitet zur Erzeugung des Geistes. Er construirt den organischen Entwicklungsgang aus dem Begriff der organischen Kräfte, aus dem Geset ihrer Bertheilung, aus der Natur ihres Gegensates, wonach die

<sup>\*)</sup> Ebenbaselbst S. 35 flgd.

Kraft in der einen Erscheinungsform in demselben Maße verschwindet, als sie in der anderen hervortritt und sich ausbreitet. Die Art seiner Construction ift bedingt durch die dynamische Borstellungsweise. Die Beltentwicklung im Großen und Ganzen erscheint als eine durch das Verhältniß der Kräfte in jedem ihrer Gebiete bedingte Kraftsteigerung; es sind dieselben Kräfte auf verschiedenen Stufen, die in dem großen Weltschauspiele auftreten In der organischen Welt heißen diese und daffelbe bewirken. Rrafte Genfibilität, Irritabilität, Reproduction. Diese orgas nischen Grundfräfte mit denen der unorganischen Natur auf der einen und mit denen der geistigen Welt auf der anderen Seite zu vergleichen und in jeden von beiden wiederzufinden, ift bem Gesichtspunkt, ben wir vor uns haben, nicht bloß nahe gelegt, sondern durch ihn gefordert. Go entsteht ein Schema, das in der Naturphilosophie förmlich gewuchert hat, denn es hat hier nicht bloß zum Rahmen gedient, sondern auch zur Füllung.

Zugleich war unter jenem Gesichtspunkt die tiefe und um fassende Idee der Entwicklung an eine Richtschnur gelegt, die ber fortschreitenden Erkenntniß nicht entsprach. Denn es galt der Kanon einer in derselben Richtung stetig emporsteigenden Ents wicklung, man sah die lettere unter dem Bilde der Stufen: leiter oder Scala, wonach der höhere Typus der organischen Entwicklung zusammenfällt mit dem höheren Grade der Ausbil-Diese Vorstellungsart ift falsch und durch gründlichere, dung. freilich auch spätere Einsichten widerlegt worden. Nachdem G. Cuvier die Thierwelt in seine vier Hauptgruppen unterschieden (1816) und R. E. Baer die verschiedene Entwicklungsart innerhalb jedes dieser Typen dargethan hatte, glich die organische Entwicklung nicht mehr einer Leiter, die in berfelben Richtung aufwärts steigt, sondern einem Baume, der sich verzweigt.

bem kann die organische Entwicklungslehre nicht mehr dynamisch, sondern will genealogisch aussallen. Man frägt nach dem Stamms baum, und die Entwicklungslehre nimmt die Richtung der von Lamarck (1809) vorgebildeten Descendenzlehre. Man geht nicht mehr aus von der Frage nach dem Berhältniß der organischen Kräfte, diese sind die Functionen bestimmter Organe, daher wird nicht gefragt, wie verhalten sich Sensibilität und Irritabilität? sondern wie entstehen Empsindungs und Bewegungsorgane? Welches ist die Ursorm, die sich in diese Organe differenzirt? Wie entsteht der zusammengesetzte Organismus aus der Zelle? Seit Rielmeyers Rede und den Anfängen der Naturphilosophie mußten eine Reihe von Entdeckungen gemacht werden und Jahrzehnte vergingen, um diese Fragen zu stellen und zu lösen.

Daß die Naturphilosophie durch ihre zeitweilige Herrschaft diesen Fortschritt gehemmt und aufgehalten habe, ist ein blindes Borurtheil, dessen Zadel am stärksten die tressen müßte, die es im Munde sühren. Die Entwicklungslehre mußte da sein und als eine neue Weltanschauung dem Zeitalter imponirt haben, um sortgeführt und berichtigt zu werden. Diese von der Idee der Entwicklung im Großen, von der Borstellung der Natur als der Entwicklung war die Naturphilosophie.

Als Schelling in seiner Schrift von der Weltseele auf jene Rede Kielmeyers hinwies, fügte er hinzu: "eine Rede, von welscher an das künftige Zeitalter ohne Zweisel die Epoche einer ganz neuen Naturgeschichte rechnen wird".

# Elftes Capitel.

# Philosophie und Naturwisseuschaft als Factoren der Naturphilosophie.

I.

Das Leben als Centralbegriff.

Bir haben von Seiten sowohl der Philosophie als Naturwissenschaft den Ideenkreis vollständig beschrieben, aus dem die Naturphilosophie hervor= und mit dem sie zusammengeht. Rant hat fie ben kritischen Stanbpunkt, ben Begriff ber Materie und des Lebens (der organischen Iweckmäßigkeit), von Fichte das Borbild einer Entwicklungslehre bes Geistes und den Begriff der bewußtlosen Intelligenz, wodurch die Idee organischer Zweckmäßigkeit realisirt wird; in der Naturwissenschaft gehen ihr voraus und leuchten ihr vor Browns Erregungstheorie, Priestleps und Lavoisiers Entbeckungen, Galvanis Lehre von der thieris schen Elektricität, Rielmeyers Lehre von ber organischen Entwicklung. Der Centralbegriff, in dem diese Ideen sammtlich, wie verschieben ihre Ausgangspunkte sein mögen, gleich Rabien zufammenlaufen, ift ber bes Leben 8: bas Leben als Object einer vernunftnothwendigen teleologischen Betrachtung (Kant), als Product bewußtlofer Intelligenz und Zweckthätigkeit (Fichte), als Erregungsproces (Brown), als thierischer Berbrennungsproces (Priestlen und Lavoisier), als Wirkung elektrischer Thätigkeit (Galvani), als Entwicklungsproces (Kielmeyer).

#### II.

Der Galvanismus als Centralphänomen.

Es ist wichtig, die Anfänge und den zeitlichen Verlauf der Naturphilosophie wohl zu bemerken. Ihre grundlegenden Schrif= ten fallen sämmtlich zwischen die Zeitpunkte, in benen Galvanis und Boltas Entdeckungen öffentlich auftreten (1791 u. 1800). Als Schelling seine ersten naturphilosophischen Schriften schrieb (1797—99), kannte er noch nicht die voltasche Erfindung; er hatte seine naturphilosophische Periode vor den Augen der Welt vollendet, als Davy seine Epoche begann (1806). Bergleichen wir ber Zeit nach Schellings Naturphilosophie mit den Entbeckun= gen ber Physik auf dem Gebiet der Elektricitätslehre, so geht Galvani voraus, Bolta ist gleichzeitig, boch fällt seine Epoche un= mittelbar nach Schellings ersten Schriften; Davy, Dersteb, Seebeck, Faraday find später. Die Entdeckungen des Elektrochemismus, des Elektromagnetismus, der Thermo- und Magnetelektricität haben baher auf die Grundlegung der Naturphilosophie keinen bestimmenden Einfluß ausüben können.

Um so merkwürdiger ist es, daß sie von Anfang an sich von dem Grundgedanken ersült zeigt, der (Dersted ausgenommen) unabhängig von ihren Ideen jene Entdeckungen tried, daß Schelling vor Ersindung der voltaschen Säule grundsätlich erklärte, was nach dieser Ersindung physikalisch bewiesen sein wollte: die Einheit der elektrischen, chemischen, magnetischen Thätigkeit. Daher wußte sich Schelling mit jenen Entdeckungen, die nach ihm kamen, von Grund aus einverstanden und nahm sie für seine Richtung in Anspruch. Als er ein Menschenalter nach seiner

ersten naturphilosophischen Schrift sein Lehramt in Munchen antrat, blickte er triumphirend auf die entdeckende Physik des Zeits alterd. "Bas man vor achtundzwanzig Jahren kaum zu ahnden wagte, Ansichten, die damals ausschweisende Gedanken einer ihre Grenzen verkennenden Speculation genannt wurden, liegen jest im Experimente vor Augen." "Ich spreche von ganz unverwerf» lichen Erscheinungen, denen z. B. wozu die chemischen und elektromagnetischen Wirkungen ber voltaschen Säule Veranlaffung ga-Einige Jahre später verkündet er in der münchener Akademie mit begeisterter Rebe Faradays neuste Entbedung ber Magnetelektricität, welche die Reihe der großen Entdeckungen seit Galvani und Bolta folgerichtig beschlossen und gleichsam die lette Sand an die Enthüllung jener Einheit der elektrischen, chemischen und magnetischen Kraft gelegt habe. Er nennt biese Einheit "das Centralphänomen, das schon der sinnreiche Bacon verlangt und erwartet". Das große Phänomen, an dessen vollständiger Entwicklung die letzten vierzig Jahre gearbeitet, werde als die alles erleuchtende Sonne siegreich über dem ganzen Gebiet der Naturlehre aufgehen \*\*).

Ich führe diese Stellen an, um zu zeigen, wie Schelling das Thema seiner Naturphilosophie, die Einheit der Naturkräfte, in dem Entdeckungsgange der Physik bestätigt sah, und daß er seine Geundideen bejahte und festhielt, als alle Welt glaubte, er sei dem Standpunkte der Naturphilosophie schon längst untreu

<sup>\*)</sup> Erste Vorlesung in München. 26. Nov. 1827. S. W. Abth. I. Bb. IX. S. 361—63. Bgl. meine Gesch. d. n. Phil. Bb. VI. Buch I. S. 276—78.

b. Atabemie 28. Marz 1832. S. W. Abth. I. Bd. IX. S. 439—452. Bgl. Buch I dies. Bd. S. 270 flgd.

Welteinheit und Weltentwicklung geändert haben, wenn er doch im Jahre 1827 öffentlich aussprach: "Die Philosophie hat im Grunde keine anderen Gegenstände als die anderen Wissenschaften auch, nur sieht sie dieselben in dem Lichte höherer Verhältnisse und begreift die einzelnen Gegenstände derselben, das Weltspstem, die Pflanzen= und Thierwelt, den Staat, die Weltgeschichte, die Kunst nur als Glieder eines großen Organismus, der aus dem Abgrunde der Natur, in dem er seine Wurzeln hat, die in die Geisterwelt sich erhebt." Wenn sich in Schelling etwas geändert hat, so wird die Aenderung nicht in dem Typus und Thema dieser Anschauungsweise, sondern nur in dem Streben nach deren tieserer Begründung zu suchen sein. Indessen kümmert uns jest diese Frage nicht.

Hier wollen wir feststellen, daß die Naturphilosophie am Ende des vorigen Jahrhunderts in einem Zeitpunkte entstand, wo Galvanis Entdeckungen die höchste Sensation erregten und noch nicht durch Woltas Einsichten widerlegt und berichtigt waren; man glaubte in der galvanischen Elektricitätslehre das Ledensgeheimniß entdeckt und sah eine bekannte physikalische Kraft an die Stelle der undekannten Ledenskraft treten. Diese Fassung erzgriff Schelling, sie kam ihm wie gerusen und wirkte bestimmend auf die Conception der Naturphilosophie. Er verstand unter Galvanismus den "dynamischen Proceß", der die elektrische, magneztische, chemische und zugleich die specifische Ledenskhätigkeit in sich vereinigt, das Band der unorganischen und organischen Natur, das Centralphänomen der physischen Welt.

Daß es eine thierische Elektricität giebt, hatte Galvani in seinen Phänomenen nicht bewiesen, weil er zu viel beweisen wollte und den thierischen Organen auch die Wirkungen zuschrieb,

beren Ursache die Berührung ungleichartiger Substanzen (Metalle) war, darum siegte Bolta mit seiner Beweissührung, daß die galvanische Elektricität die thierische nicht sei. Doch war dadurch die letztere als solche nicht widerlegt, nur zurückgedrängt unter die undewiesenen Hypothesen und vergessen unter dem Einsdruck der neuen durch Bolta gemachten und veranlaßten Entsdeckungen. Als diese ihren Lauf sast vollendet hatten, erhob sich wiederum das galvanische Problem (1827); die neuen, in Italien begonnenen, in Deutschland fortgesetzten Untersuchungen siber die thierische Elektricität führten zu bezahenden Entdeckungen und zu der Anerkennung, daß unter Galvanis Bersuchen ohne Mestalle schon der Grundversuch der elektrischen Rervenphysis sich bessunden.

### III.

Die Polarität als Universalprincip.

Zett kennen wir die Erscheinungen, die gleichsam auf einen Blick, wie die Naturphilosophie die Augen öffnet, in ihren Gessichtskreis fallen und hier in ihrer wesentlichen Einheit ersaßt sein wollen. Was ist in diesen Erscheinungen, die der Naturphilossophie so hervorspringend und bedeutungsvoll entgegentreten, das gemeinsame, in allen auf dieselbe Art thätige Naturprincip? Worin sind Naterie, Nagnetismus, Elektricität, chemischer Proces, Leben, Organisation, Intelligenz, Bewustsein idenstissenz das ganze Interesse der Naturphilosophie sesselt. Sie sieht, daß überall die Action durch Gegensätze, das Product durch entgegens gesetzte Thätigkeiten bestimmt ist, die sich wie Positives und Res

<sup>\*)</sup> Bgl. E. Du Bois-Reymond, Unters. über thierische Elektricität. S. 83 figd.

gatives zu einander verhalten: die Materie durch die Kraft der Ausdehnung und Anziehung, der Magnetismus durch den Gegenssatz der Pole, die Elektricität durch den Gegensatz positiver und negativer Elektricität, die chemische Anziehung und Berwandtsschaft durch den Gegensatz der Stoffe (Sauerstoff und Radical, Säuren und Alcalien), das Leben nach Browns Theorie durch den Gegensatz der Erregbarkeit und Erregung, die Organissation nach Kielmeyers Lehre durch den Gegensatz der organischen Kräfte (der Sensibilität, Irritabilität, Reproduction), Intelligenz und Bewußtsein durch den Gegensatz des Subjectiven und Obsjectiven.

Die Natur wirkt in allen ihren Erscheinungen durch Ge= genfätze, die nicht etwa die Einheit der Natur aufheben, viels mehr in und durch dieselbe bestehen, daher nicht als eine Zweiheit von Principien, sondern als eine Entzweiung des Ureinen, als Dualismus in diesem Sinn ("Dualität" ober "Dupkicität") betrachtet sein wollen. Diese Gegensätze, wo und wie sie immer auftreten, sind einander nicht fremd, sondern gehören zusammen, sind nothwendig aufeinander bezogen und streben nach Bereinigung und Ergänzung. Es sind Gegensätze innerhalb eines und bessels ben Wesens, die sich als Pole verhalten. Die Entzweiung bes Einen ist Selbstentgegensetzung. Daher bezeichnet Schelling jene Dualität der Ratur, die in ihr allgegenwärtigen wirksamen Gegensätze als "Polarität". Daß die Natur durchgängig activ ist und was in ihr erscheint durch ihre eigene Kraft und Thätige keit bewirkt, nennt Schelling "den dynamischen Proceß", ber in seinem Wesen einer und berselbe ift und nur seine Erscheinungsformen ändert. Die Art und Weise, wie in allen Formen dieser Proceß stattfindet, besteht in Gegensaten, in der polaren Ent= gegensetzung; barum nennt Schelling bie Birfungsart ber

Ratur Polarität. Polare Gegenfate entfichen aus der Ent: weiung des Einen und suchen ihre Bereinigung. Daher das Grundgesetz ber Polarität: Identisches seht sich entgegen (entzweit fich), Entgegengefehtes frebt nach Bereinigung (feht fich iben-In bem Gebiet ber magnetischen und elektrischen Raturerscheinungen, die man im engeren Sinn mit dem Worte Polarität bezeichnet, heißt bie Formel: "gleichnamige Pole floßen fich ab, ungleichnamige ziehen fich an". Schelling hat bas Wort Polarität, das in der Naturphilosophie eine typische Formel bildet und bei anderen von jeher großes Befremben erregt hat, von der Physik entlehnt, aber im weitesten Sinne genommen; Polarität bedeutet bei ihm nicht bloß ein Naturgeset, sondern ein Weltgeset und ift in seinem Sinu ber physikalische Ausbruck eines Universalprincips. Es ist zum Verständniß der Naturphilosophie wichtig, ben Begriff ber Polarität auch von der philosophischen Seite aus Wir haben den Punkt vor uns, in dem Meta: zu erleuchten. phyfit und Phyfit, Wissenschaftblehre und Naturlehre bei ber Begrimbung ber Naturphilosophie zusammenstoßen. Unsere Leser mögen sich vergegenwärtigen, wie die ganze Aufgabe und Des thobe ber sichteschen Wissenschaftslehre in der Entwicklung des Selbstbewußtseins und diese Entwicklung darin bestand, daß aus der Gelbstfetzung des Ich die Entgegenfetzung (Nicht-Ich im Ich) hervorging, daß die Entgegengesetzten ihre Synthese forberten, aus der sich neue Gegensätze erzeugten, die wieder vereinigt sein wollten, und so fort, bis nichts mehr entgegenzuseten und zu vereinigen war. Entgegensetzung in bemselben Subject ift innerer Biberfreit; polare Entgegensetzung ift damit gleichbebeutend. Wo solche Widerfprüche hervortreten und sich auflösen, um in höheren Formen wieder zu erscheinen und neue Lösungen zu suchen, ba ift Entwidlung. Die im Gelbstbemußtsein enthaltenen

Biberspruche entbeden und auflosen, hieß bas Selbstbewustfein entwickeln oder dessen nothwendige Entwicklung reproduciren. Diese Aufgabe bilbete bas durchgängige Thema ber Biffenschafts lehre. Run forberte bas Gelbstbewußtsein als nothwendige Bedingung eine Reihe bewußtloser Handlungen, den Entwicklungsgang ber bewußtlosen Intelligenz, die eines ist mit der Ratur. Diesen Entwicklungsgang reproduciren, ben inneren Biberstreit, ber ihn erfüllt und bewegt, in allen seinen Formen und Stufen durchschauen, ist die Aufgabe, die durchgängig das Thema der Naturphilosophie ausmacht. Ihr Princip und ihre Methobe kann keine andere sein als die der Wissenschaftslehre: dasselbe Princip und dieselbe Methode ber Entwicklung. Wo nun in den Naturerscheinungen jener innere Biberstreit, bie polare Entgegensetzung, sich am beutlichsten manifestirt, wo sich Identisches entgegensetzt, Entgegengesetztes nach Ibentität strebt, ba erscheint gleichsam ents hüllt und offengelegt das Entwicklungs: ober Producs tionsprincip der Natur. Das ist der Fall in den Polaritäts: erscheinungen. Daher mußten biese vor allen anderen den Blick der Naturphilosophie auf sich ziehen, und die Polarität im weitsten Sinn galt ihr als das eigentliche Entwicklungs : und Probuctionsprincip der Natur, als deren innerste Wirkungsart, als die "Weltseele" selbst. Die Naturphilosophie in ihrer ersten ursprünglichen Anlage ist und will sein die Wissenschaftslehre als Physit.

Die Sache selbst, um die es sich handelt, das Entwicklungsgesetz der Welt, läßt sich auch in einer anderen Form ausdrücken,
die weniger befremdlich und misverständlich ist, die genau dasselbe
sagt und unserer heutigen Betrachtungsart sogleich einleuchtet.
Was Schelling "ursprüngliche Entzweiung", "Dualität", "polare Entgegensetzung" nannte, kann man ebenso gut "Diffe-

renzirung "nennen. Alle Entwidlung ist fortschreitende Difsferenzirung, ob es der kosmische Urstoff ist, der sich in die Weltskörper disserenzirt, oder die Zelle, die in Zellen zerfällt, die sich in Gedilde verschiedener organischer Functionen disserenziren. Auch die Naturphilosophie hat diese Anschauung von der Entwicklungsart der Natur als einer fortschreitenden Disserenzirung gehabt, sie hat diesen Ausdruck gebraucht und darum die Ureinheit, aus der die Disserenz hervorgeht, mit dem Worte "Indisserenz" bezeichnet. "Es ist," sagt Schelling in der Schrift von der Weltsele, "erstes Princip einer philosophischen Naturlehre, in der ganzen Natur auf Polarität und Dualismus auszugehen."

Ich gebe diese Ausdricke hier, um sie aus der Grundrichtung der Naturphilosophie, die auf die Entwicklungslehre angelegt ist, verständlich zu machen, und will gleich hinzusügen, daß in demselben Maße, als die ganze Anschauungsweise der Naturphilosophie in den ersten Umrissen blieb, auch ihre ganze Ausdrucksweise an einer Undestimmtheit leiden mußte, die den Anhängern das Spielen mit dunkeln Ausdrücken leicht machte und den Gegnern eine ebenso leicht zu tressende Zielscheibe der Angrisse bot. Es ist schülerhaft, die Nängel eines Systems für Augenden zu nehmen, und die Zeit, wo es der Naturphilosophie so gut ging (oder soll ich sagen so übel?) ist längst vorüber. Wir haben die Ausgabe, aus dem Grundriß zu erkennen, wie das Gebäude der Entwicklungslehre in der Naturphilosophie angelegt und stylisset war.

# Zwölftes Capitel. Naturphilosophische Schriften.

# L Art der Darstellung.

Eine ber größten Schwierigkeiten, womit diese unsere Aufgabe kampft, liegt in ber literarischen Art, wie Schelling die Lösung der seinigen versucht hat. Ich meine die Berfaffung seiner Schriften. Wir sehen eine Reihe naturphilosophischer Bücher und Abhandlungen in einem Zeitraum von neun Jahren (1797-1806) hervortreten, die keinesweges Glieder einer fortschreitenben Rette bilben, sondern die Sache immer von neuem in Angriff nehmen, die Grundgebanken wiederholen und erganzen, das Schema modificiren, felbst ben Standpunkt ber Betrachtung Bill man Schellings Schriften, wie man häufig und nicht mit Unrecht gethan, als Kunstwerke ansehen, so hat von den naturphilosophischen keine die Reife und Bollendung erreicht, die nicht mehr an die Wiege des Ateliers erinnert. Das soll ihrer Schätzung keinen Eintrag thun. Wer bie Dinge in ihrer Entstehung zu sehen kiebt und dafür ein begabtes und unterrichtetes , Auge besitzt, dem wird ein Atelier häufig interessanter sein als ein Mufeum.

Reine der naturphilosophischen Schriften bildet\_ein Ganzes in ausgeführter und gleichmäßig entwickelter Form, sie haben

sammtlich ben Charafter ber Bersuche, Entwürse, Bruchstücke, nicht etwa so, daß die Aussührung um der Kürze willen unterbleibt, sie unterbleibt, weil die inneren Bedingungen zu einzgehender Berdeutlichung sehlen. Schelling hat nie ein System der Raturphilosophie, sondern nur Skizen gegeben, die wohl von der Idee eines Ganzen erfüllt waren, aber zur Lösung der Ausgabe kaum mehr enthalten als Anfänge.

Die vier ersten Hauptschriften, die zur Grundlegung bestimmt waren und in den Jahren 1797—99 erschienen, sagen schon durch ihre Titel, daß sie nicht ausgerüstet sind, ein System zu entwickeln. Die erste nennt Schelling, indem er wohl an Herbers geschichtsphilosophisches Wert dachte, "Iden zu einer Philosophie der Natur" (1797), die zweite "von der Weltseele" (1798) "eine Hypothese Systems der Physil", die dritte einen "ersten Entwurf des Systems der Naturphilosophie" (1799), die vierte aus demselben Jahr "Einleitung zum Entwurf". Diese Schriften unterscheiden sich so, daß die beiden ersten ins buctiv begründen wollen, was die beiden folgenden deductiv zu entwickeln suchen. Damit beginnt das Systematistren, das bei dem Unvermögen zur Ausstührung unter der Hand ein Schematisstren wird.

Schelling verhält sich in der Behandlung der Naturphilos sophie ähnlich wie Fichte in der der Wissenschaftslehre, beide ers perimentiren mit der Darstellung, versuchen den Suß von neuem, wiederholen den Bersuch und bemeistern nur die grundlegenden Gedanken. Die beiden Einleitungen in die Wissenschaftslehre, die Fichte nachträglich gab (1797), sind Neisterstücke didaktischer Runst; einen ähnlichen Werth in Betreff der Naturphilossophie haben Schellings Einleitung zum Entwurf" (1797) und seine nachträgliche "Einleitung zum Entwurf" (1799), welche

lettere wohl einen der deutlichsten Einblicke in die Methode und Einrichtung des projectirten Systems gewährt.

#### II.

Die Phasen der Darftellung.

Schon im Fortgange jener ersten Bersuche andert die Raturphilosophie ihr Verhältniß zur Wissenschaftslehre, sie verläßt ihre ursprüngliche Stellung, in ber sie ber Biffenschaftslehre sich einverleiben und die Lucke ausfüllen wollte, die jene offen gelaffen; sie will jetzt der Wissenschaftslehre gegenüber ein selbständiger Zweig der Philosophie, die eine und erste Hälfte des ganzen Systems sein. Damit andert die Naturphilosophie nicht bloß ihren Ort im Spstem, sondern auch die Art ihrer Begrundung und Darstellung. Als Schelling mit seinen naturphilosophischen Schriften begann, hatte er die Entwicklungslehre des Geistes vor fich, nicht bloß als Zichtes Leistung, sondern als eine von ihm selbst zu lo-Nachdem er diese Aufgabe im "System des sende Aufgabe. transscendentalen Idealismus" (1800) gelöst und dann sein phi= losophisches System unter dem Namen "Identitätslehre" eingeführt hatte, blickte er von diesem höheren Standpunkt auf bie Naturphilosophie zuruck und suchte jett bas begonnene Lehrgebäude auf das neue, das ganze Spstem tragende Fundament zu bringen.

So kam zu den früheren Aufgaben eine neue: die Begründung der Natur aus dem Princip, welches Schelling "die absolute Identität" nannte und das wir später an seinem Orte näher
beleuchten werden. Die Lösung dieser Aufgabe hat Schelling
auch als "allgemeine Naturphilosophie" im Unterschiede von der
"speciellen" bezeichnet und sie bestand, kurzgesagt, darin, daß
als die Urprincipien der Natur, als die Warzeln alles Natur-

lebens, die Materie im Urgegensatz ber Schwere und bes Lichtes dargethan wurde.

Widsicht auf beren Begründung die früheren Versuche der Darsstellung von den späteren unterscheiden, so gering der Zeitraum ist, der sie trennt. Die ersten gehen dem Identitätssystem voraus, die anderen gründen sich auf dasselbe; beide sind in ihrer Grundanschauung pantheistisch, jene im naturalistischen Styl, diese im theosophischen; dort herrscht die Anschauungsweise, die Schelling in "Heinz Widerporstens epiturischem Glaubensbetenntnis" in Verse brachte, "der Enthusiasmus für die Irreligion", wie Fr. Schlegel sagte"), hier bemerken wir in Sprache und Darstellung schon den Eintritt der Identitätslehre in die theosophische Fassung.

Der Wendepunkt zwischen diesen beiden Phasen der Natursphilosophie läßt sich genau bezeichnen. Er liegt in der ersten und einzigen Darstellung des ganzen Systems, die Schelling selbst veröffentlicht und auf die er stets das größte Gewicht gelegt hat, die aber auch Bruchstück geblieben: "Darstellung meines Systems der Philosophie" (1801). Sie erschien in seinem Entwicklungsgang ihm selbst so bedeutungsvoll, daß er im Rückblick darauf die Aeußerung that: "seit dem Augenblicke, daß mir das Licht in der Philosophie aufgegangen ist, seit 1801\*\*)".

Dieser Schrift folgt die zweite Auflage der "Ideen" (1803) mit ihren "Zusätzen", die zweite Auflage der Schrift "von der Weltseele" mit der vorausgeschickten Abhandlung "über das Bershältniß des Realen und Idealen in der Natur oder Entwicklung der ersten Grundsätze der Naturphilosophie an den Principien der Schwere und des Lichts" (1806), in den Jahrbüchern der Medicin

<sup>\*)</sup> S. Buch I bieses Banbes. Cap. IV. S. 53-55.

<sup>\*\*)</sup> Cbenbaf. Cap. III. S. 44.

als Wissenschaft (1805—1807) die "Aphorismen zur Einleitung in die Naturphilosophie" und die "Aphorismen über die Natur» philosophie", welche letztere als "der Naturphilosophie erster oder allgemeiner Theil" bezeichnet werden.

Will man die beiden Phasen der Naturphilosophie dicht beissammen sehen, so vergleiche man in der zweiten Auflage der "Ideen" die Zusätze mit den früheren Abschnitten und insbesowdere die Einleitung von 1797 mit dem Zusatz von 1803. Unter den Darstellungsformen, die Schelling wählen konnte, paste für seine theosophische Begründung der Naturphilosophie am wenigssten die der Aphorismen, die in ihrer Kürze die deutlichste Fassung und Ausprägung, also die reisste Sedankenfrucht fordern, und man würde die Aphorismen, welche er gab, die aus dem Wesen Sottes den Urgrund der Natur zu erleuchten suchen, überall bessen Sottes den Urgrund der Natur zu erleuchten suchen, überall besser Firma auftreten konnten, war ein Zeichen der Zeit.

#### Ш.

## Gruppirung ber Schriften.

Stellen wir uns in den Anfang der Naturphilosophie, so theilte sich deren Gesammtausgabe, die den nothwendigen Entwicklungsgang der Natur reproduciren oder, wie Schellings viels
sach misverstandener Ausdruck hieß, "construiren" sollte, im Hindlick auf die unorganische und organische Natur in zwei Haltung, die Construction des dynamischen Processes und seiner Stusen in Magnetismus, Elektricität, Chemismus; das zweite auf die Construction des Lebens, auf die Organisation der Materie und deren Gereite und deren Entwicklungsformen. Schelling nennt die Lösung der ersten Aufgabe "Dynamit", die der zweiten "Organit"; beide

zusammen bilden das System ber Raturphilosophie. Die Ideen sollten in ihrem ersten Theil die Dynamit, im zweiten die Drzganit enthalten; dieser zweite Theil ist nicht erschienen, statt seis ner kam die Schrift von der Weltsele, statt des Systems der Raturphilosophie kam der erste Entwurf des Systems.

Um mit einer Uebersicht der naturphilosophischen Werke Schellings zu schließen, die zugleich dem Studium derselben diesnen kann, unterscheiden wir die einleitenden Schriften von den eingehenden oder ausführenden, so weit das Wort hier gelten darf; unter den einleitenden sondern wir die früheren von den späteren, jene mögen propädeutische, diese, um mit dem Verfasser zu reden, "allgemeine Naturphilosophie" heißen. Die aussührenden betreffen die Dynamik, die Organik, das System der Naturphilosophie.

### I. Ginleitenbe Schriften.

## A. Propädeutische.

- 1. Einleitung zu ben Ibeen. Ueber die Probleme, welche eine Philosophie der Natur aufzulösen hat (1797).
- 2. Vorrede zu der Schrift von der Weltseele (1798).
- 3. Einleitung zum Entwurf (1799).
- 4. Ueber den wahren Begriff der Naturphilosophie und die richtige Art ihre Probleme aufzulösen. (Zeitschrift für spec. Physik. Bd. II. Heft 1. 1801.)

## B. Allgemeine Naturphilosophie.

- 1. Zusatz zur Einleitung in die Ideen. Darstellung der allgemeinen Idee der Philosophie überhaupt und der Naturphilossophie insbesondere als nothwendigen und integranten Aheil der ersten (1803).
- 2. Abhandlung über bas Berhältniß bes Realen und Ibealen in

- der Natur u. s. w. (Zur 2. Aust. der Schrift von der Weltsselle 1806.)
- 3. Aphorismen zur Einleitung der Naturphilosophie. (Jahrb. der Medicin als Wissenschaft Bd. I. Heft 1. 1805.)
- 4. Aphorismen über Naturphilosophie. (Ebendas. Bb. I. Heft 2. 1806. Bb. II. Heft 2. 1807.)

## II. Ausführenbe Schriften.

### A. Dynamik.

- 1. Ibeen zu einer Philosophie ber Natur. I. Theil. (1797). Zusätze der 2. Ausl. (1803).
- 2. Allgemeine Deduction des dynamischen Processes oder der Kategorien der Physik. (Zeitschr. f. speculat. Physik. Bd. I. Heft 1 u. 2. 1800.)

### B. Organif.

- 1. Von der Weltseele, eine Hypothese der höheren Physik zur Erklärung des allgemeinen Organismus (1798).
- 2. Vorläufige Bezeichnung des Standpunktes der Medicin nach Grundsätzen der Naturphilosophie. (Jahrb. d. Wed. Bb. I. Heft 1. 1806.)

# C. Spstem bes Ganzen.

- 1. Erster Entwurf des Systems der Naturphilosophie (1799).
- 2. Darstellung meines Systems der Philosophie. (Zeitschr. f. spec. Physik Bb. II. Heft 2. 1801.)
- 3. Fernere Darstellungen aus dem System der Philosophie. (Neue Zeitschr. f. spec. Phys. Bd. I. 1. St. 1802.)
- 4. Spstem der gesammten Philosophie und der Naturphilosophie insbesondere. (Würzburger Vorlesung 1804. Aus dem handsschriftl. Nachlaß.)

# Dreizehntes Capitel.

# Dynamik. A. Probleme.

I.

Das Thema ber Ibeen.

Es ist gezeigt worden, welche Aufgabe Schelling aus bem Stand der philosophischen Probleme nach Kant und Fichte gewinnt, welche Einflusse und Anregungen er von der gleichzeitigen Naturforschung empfängt, wie badurch die nachsten Fragen bestimmt sind, die ihn beschäftigen. In der "Einleitung" zu seinen "Ideen" wird der Grundgedanke der Naturphilosophie so ent= wickelt, wie wir in einem der früheren Abschnitte ausgeführt haben; es wird dargethan, wie die Möglichkeit einer Naturphi= losophie überhaupt die Erkennbarkeit der Natur und diese den Entwicklungsgang der Dinge, die Stufenfolge des Lebens, die Einheit von Natur und Geist im Princip fordert \*). Was Schelling im Uebrigen seine "Ideen zu einer Philosophie der Natur" nennt, sind Bersuche, gleichsam die ersten naturphilosophischen Angriffe, gerichtet auf diejenigen Objecte, welche die Naturfor= schung bes Zeitalters in den Vordergrund gerückt hatte; sie ent= halten die Materialien, woraus Schelling den ersten Haupttheil seines Lehrgebäudes, die Dynamit, gestalten wollte, eine Lehre,

<sup>\*)</sup> Bgl. oben Cap. VII. S. 445 flgb., Cap. VIII. Fischer, Geschichte der Philosophie. VI. 32

bie er später als "Construction des dynamischen Processes" in das System einführte.

Der Faben, ber biese Ibeen verknüpft, ift leicht erkennbar. Das erste Buch enthält über Berbrennung, Licht, Luft und die verschiedenen Luftarten, über Elektricität und Magnetismus Betrachtungen, deren allgemeines Ergebniß in der Schlußabhand= lung bahin zusammengefaßt wird, daß die Action der Natur burch Gegensätze geschehe und alle Mannigfaltigkeit ber Natur= erscheinungen im Großen und Kleinen durch die entgegengesetzten Kräfte der Anziehung und Abstoßung bewirkt werde. Verbrennung als einem Vorgange, wobei fich Licht und Wärme entwickeln und in den ein Bestandtheil der atmosphärischen Luft als wirksamer Factor eingeht, hängen die Ideen über Licht und Wärme, über die Luft und die verschiedenen Luftarten genau zusammen. Und da die Berbrennung selbst eine Grundform bes chemischen Processes ausmacht, so wird es die weitere in den Ibeen vorbereitete Aufgabe der zu spstematisirenden Lehre sein: Magnetismus, Elektricität und chemischen Proces als die Haupt= formen und Stufen bes dynamischen zu begreifen.

Das Resultat der Betrachtungen des ersten Buches enthält das Thema für die des zweiten. Es handelt sich hier um die Kräfte der Anziehung und Abstoßung als Principien eines allgezmeinen Naturspstems, den Scheingebrauch dieser Principien, den Begriff der Naterie, die ersten Grundsätze der Dynamik, die Philosophie der Chemie, deren Anwendung und erste Grundsätze.

II.

Die träge Raturphilosophie.

Bieberholt richtet sich Schelling in dieser seiner ersten natur= philosophischen Schrift gegen eine Erklärungsart, der man in der Naturlehre häusig begegnet und die ihm als bequeme Austunft einer "trägen Naturphilosophie" erscheint. Man glaubt eine Erscheinung verständlich gemacht zu haben, wenn man diesselbe Sache zweimal sagt und Worte oder Dinge singirt, welche die Frage nicht lösen, sondern enthalten. Es heißt idem per idem erklären oder nichts sagen, wenn die chemische Anziehung durch "Verwandtschaft", elektrische Erscheinungen durch "elektrische Materie", Nagnetismus durch "magnetische Flüssgleit", Licht durch "Lichtstoff", Wärme durch "Wärmestoff" erklärt sein soll. Auf die Frage: was macht die Körper brennbar? wurde vor den Entdeckungen der neuen Chemie erwiedert: das Phlogiston! Mit anderen Worten: "die Körper macht dasjenige brennbar, was sie brennbar macht".

Indeffen ist jene Erklärungsart, sowenig sie die gegebene Frage löst, nicht so überslüssig und leer, daß sie vollkommen entbehrlich wäre. Und Schelling selbst hat die getadelten Ausdrücke keineswegs vermieden. Auf dem Wege einer vorsichtig sortschreitenden Erklärung, die sich von dem Phänomen nicht zu weit entfernen darf, bildet die bezeichnete Erklärungsweise eine Art Station, die nicht die Lösung des Problems enthält, wohl aber eine Umformung. Gerade in ihrem Mangel liegt auch eine Bürgschaft gegen den Irrthum. Indem eine Mannigsaltigkeit von Erscheinungen auf eine Einheit gebracht wird, ob man diese als (der Erscheinung) gleichnamige Kraft oder gleichnamigen Stoff bezeichnet, wird das Problem vereinsacht und für eine umfassende Lösung vordereitet. So war das Phlogiston der alten Verbrensmungslehre kein leeres Wort, sondern enthielt ein höchst vereins

<sup>\*)</sup> Joeen u. s. f. Buch I. Cap. 1. S. W. Abth. I. Bb. 2. S. 81 zu vergl. S. 92 sigb.

fachtes Problem, das nach der Auffindung des Sauerstoffs mit einem Schlage zu lösen war.

Um den Mangel der trägen Naturphilosophie zu vermei= den, ist eine voreilige und zu schnelle, die mit dem Sprunge einer umfassenben Combination von dem Phanomen nach den letten Gründen trachtet, nicht der richtige Weg. Man kann einer solchen "anticipatio mentis", wie Bacon die fliegende Naturphilosophie genannt hatte, sogar den Tadel der Trägheit zurückgeben, benn sie verfehlt die Lösung, weil sie dieselbe zu leicht nimmt. Man verliert auf diesem Wege den physikalischen Ursprung der Erscheinungen aus dem Auge, und der Frage nach der Natur und Beschaffenheit der Dinge substituirt sich unwill= kürlich die Frage nach deren Bedeutung. Es verhält sich hierin mit der Erklärung der Natur, wie mit der einer Urkunde, eine Vergleichung, die Bacon vorschwebte, als er die Natur= wissenschaft "interpretatio naturae" nannte; man darf die buch= stäbliche Erklärung, so wenig sie für bas Berständniß bes Gan= zen leistet, nicht beseitigen, um die allegorische an ihre Stelle zu setzen. Auf diesen Abweg ist auch Schelling gerathen, und seine "Ideen", die physikalische Ergebnisse in naturphilosophische Fragen verwandeln und nur als inductive Betrachtungen gelten wollen, zeigen oft genug die Neigung zur voreiligen Combination.

#### III.

Naturphilosophische Fragen.

1. Berbrennung. Licht und Barme.

Der Hauptproces der Natur, durch welchen Körper zerstört und aufgelöst werden, ist die Verbrennung, deren chemischer Vorgang in der Verbindung des Körpers mit Sauerstoff besteht. Schelling unterscheidet zwei Arten der Verbrennung: die Firi-

rung der Lebensluft im Körper und die Verwandlung des Kör= pers in eine Luftart; jene sei Orydation, diese Verflüchtigung; als Beispiel der ersten gelten die Metalle in der Verkalkung, als Beispiel der zweiten die vegetabilischen Körper in der Verbrennung; die Metalle können aus dem verbrannten Bustande wieder= hergestellt (reducirt) werden, die Pflanzenkörper nicht. Der allgemeine Grund der Verbrennung besteht in der Anziehung zwischen dem Sauerstoff und dem Grundstoff des Körpers, diese Anziehung selbst gründet sich auf den Gegensatz beider. Der Grundstoff des vegetabilischen Körpers ist der Kohlenstoff. Sollte dieser nicht als "ein Extrem der Verbrennbarkeit" gelten dürfen und in seiner Sphäre vielleicht dasselbe darstellen, als der Sauerstoff in der seinigen? Bas bebeutet der Sauerstoff, der nicht bloß in der Atmosphäre eine so große Rolle spielt, sondern einen so gewalti= gen Einfluß auf das Leben der Pflanzen und Thiere ausübt? Bas ist seine Bedeutung im Weltall? Seine durchgängige Berbreitung in der Natur ist gewiß, ebenso die durchgreifende Verwandtschaft der Körper gegen ihn; die Entdeckung dieses Stoffs muß ein leitendes Princip für die Naturforschung werden, und die Entdeckungen der neuen Chemie dürfen am Ende noch Die Elemente zu einem neuen Naturspftem hergeben \*).

Das zuverlässigste Phänomen des Verbrennens ist Licht und Wärme. Das Licht wärmt, die Erwärmung ist proportional dem Widerstande, den das Licht sindet, Wärme ist absorbirtes, gebundenes Licht, Licht ist freie Wärme, daher beide nicht versschiedene Materien, sondern verschiedene Justände der Materie. Der Urquell des Lichts und der Wärme in unserem Weltsossem ist die Sonne als Centralkörper, sie ist Centralkörper als größte

<sup>\*)</sup> Joeen. I. 1. S. W. I. 2. S. 80.

Masse; setzen wir, daß die Weltkörper entstanden sind aus einem stüssigen, dunstförmigen Urzustande, zu dessen Erhaltung Wärme nöthig war, so muß bei dem Uebergange aus dem stüssigen in den sesten Zustand Wärme frei werden, also Licht entstehen in einer der Masse des Körpers proportionalen Quantität; daher muß der Centralkörper der Hauptsitz des Lichts und der Wärme sein, er muß als Sonne sein Planetensustem erleuchten und erwärmen. Man darf nach Kants Vorgang annehmen, daß sich die Erde aus stüssigem Urstoff entwickelt hat, daß die Entstehungsart aller Planeten der der Erde analog war, daß die Kometen werdende Weltkörper sind, gleichsam unreise Planeten\*).

Um Wärme und Licht zu erklären, bedarf es nicht der Annahme eines hypothetischen Elements, eines besonderen Grunds stoffs. "Wärme und Licht, wie sich auch diese beiden zu einans der verhalten mögen, sind doch wahrscheinlich der gemeinschaftsliche Antheil aller elastischen Flüssigkeiten. Diese sind höchst wahrscheinlich das allgemeine Medium, durch welches die Natur höhere Kräfte auf die todte Materie wirken läßt\*\*)."

### 2. Luft unb guftarten.

Das elastische Fluidum, das den Erdball umgiedt, ist die Luft, von der alles irdische Leben in seinem Entstehen und Werzgehen abhängt; der Kreislauf der Atmosphäre und der des Lebens bedingen sich gegenseitig. Was aus der Luft in die belebte Natur einströmt, strömt aus dieser in jene wieder zurück. "Nichts, was ist oder wird, kann sein oder werden, ohne daß ein anderes zugleich sei oder werde." "Und," sügt Schelling hinzu mit einem Wort, das an Anarimander erinnert, "selbst der Unter-

<sup>\*) 3</sup>b. I. 2. S. W. I. 2. S. 100—103.

<sup>\*\*)</sup> Ebenbaj. S. 80 flgb.

sang bes einen Naturproducts ift nichts als die Bezahlung einer Schuld, die es gegen die ganze übrige Natur auf sich genommen hat; daher ist nichts Ursprüngliches, nichts Absolutes, nichts Selbstbestehendes innerhalb der Natur." "Um diesen beständigen Bechsel zu unterhalten, mußte die Natur alles auf Gegen säte berechnen, mußte Extreme aufstellen, innerhalb welcher allein die unendliche Nannigfaltigkeit der Erscheinungen möglich war. Sines dieser Extreme ist das bewegliche Element, die Lust, durch welche allein allem, was lebt und vegetirt, Kräfte und Stoss, durch welche es fortbauert, zugeführt werden, und das doch selbst großentheils durch die beständige Ausbeute der animalischen und vegetabilischen Schöpfung in dem Zustande erhalten wird, in welchem es fähig ist, Leben und Vegetation zu befördern\*)."

Die Luft selbst besteht aus entgegengesetzen, heterogenen Luftarten: der Lebensluft (Sauerstoff) und der azotischen (Salpeterstoffgas — Stickstoff). Die Art der Zusammensetzung der trachtet Schelling als chemische Berbindung, als ein Product, dessen Mischung und Zersetzung durch das Licht bewirkt werde; er bestreitet Girtanners richtige Ansicht, daß die Luft kein aus Sticksoff und Sauerstoff entstandener neuer Körper sei, sondern ein Semenge aus beiden \*\*).

Während Schelling die antiphlogistische Lehre kennt und bejaht, mit so großem Nachdrucke, daß er sie für berufen hält, ein neues Naturspstem zu begründen, sind seine "Ideen" selbst noch halbphlogistisch, aus Vorliebe nicht für den überwundenen Standpunkt, sondern für die Einheit, die Vereinfachung des Segensates, die Darstellung desselben in zwei Principien. Dem Sauerstoff gegenüber, mit dem alle Körper verbrennen, soll es

<sup>\*) 3</sup>b. I. 3. S. B. I. 2. S. 111 flgb.

<sup>\*\*)</sup> Cbenbas. S. 113 flgb.

einen brennbaren Grundstoff (ein phlogistisches Princip) geben in verschiedenen Arten oder Modificationen, die durch sein quantita= tives Verhalten zum Sauerstoff bedingt sind. Davon soll es abhängen, ob das Verbrennungsproduct Luft ober Wasser ist, ob die brennbare Luftart als Azot oder Hydrogen erscheint. "Was den Grundstoff der brennbaren Luft allein zum Hydrogen machen kann, ist die chemische Wirkung, die er auf den Sauerstoff äußert." "Das Wasser hat den Charakter einer Säure, deren Basis der Grundstoff der azotischen Luft, Salpeterstoff, ist \*)." Da die neue Lehre vom Sauerstoff und der Verbrennung die alte vom Phlogiston ganz aufhebt und völlig ersett, so ist eine solche halbphlogistische Worstellungsart unklar und un= gereimt. Zett erscheint die größere ober geringere Brennbarkeit des Körpers bedingt durch seine größere oder geringere Verwandt= schaft zum Sauerstoff und diese abhängig von dem Grade der phlogistischen Natur des Körpers.

## 3. Eleftricität und Magnetismus.

Unter dieser Voraussetzung geht Schelling an die Betrachtung der Elektricität als Reibungsphänomen. Er vermißt an der bisherigen Lehre die Erkenntniß der Erregungsursache. Wird die Elektricität hervorgerusen bloß durch den Mechanismus des Reibens oder durch die vermöge der Reibung erregte Wärme? Woher die Erscheinung entgegengesetzter Elektricitäten, woher deren Anziehung? Wenn nach einer vorhandenen Hypothese das Gleichgewicht der sogenannten elektrischen Materie gestört und dadurch die eine Elektricität entzweit wird, so kann die Ursache der verschiedenen, einander entgegengesetzten Elektricitäten wohl

<sup>\*) 36.</sup> I. 3. S. W. I. 2. S. 115 figb.

nur in der Verschiedenheit der geriebenen Körper gesucht werden. Die Reibung zwischen Glas und Harz läßt in dem ersten positive Elektricität entstehen, in dem anderen negative. Ebenso verhalten sich Glas und Metall, Glas und Schwesel, Harz und Metall, Holz und Schwefel, Haar und Siegellack u. s. f. Run gehe thatsächlich in diesen Reibungspaaren mit der positiven Elektris cität die geringere, mit der negativen die größere Brennbarkeit zusammen, woraus die Vermuthung folge, daß Elektricität und Brennbarkeit in umgekehrtem Berhältniß stehen, daß die positive und negative Elektricität von der geringeren und größeren Brenn= barkeit d. h. von der geringeren und größeren Verwandtschaft jum Sauerstoff abhängen, daß von zwei Körpern immer berjenige negativ elektrisch werde, der die größte Berwandtschaft zum Sauerstoff habe. Wenn es aber der Sauerstoff sein soll, der die elektrischen Phanomene hervorrufe, so können die letteren aus der Reibung der Körper nicht mehr unmittelbar, sondern nur mittelbar abgeleitet werden, sofern durch die Reibung eine mechanische Luftzerlegung stattsinde. "Wie eine chemische Zersetzung der Lebensluft die Phänomene des Werbrennens bewirkt, so bewirkt eine mechanische berselben die Phänomene der Elektri= cität, ober was das Verbrennen in chemischer Rücksicht ist, ist das Elektrifiren in mechanischer \*)." Beide Arten der Zerlegung will Schelling so unterscheiden, daß in der mechanischen in geringem Mage oder partiell bewirkt wird, was in der chemischen völlig zu Stande kommt, nemlich die Trennung der in der Lebensluft verbundenen Factoren (Sauerstoff und Wärme). würde sich im chemischen Proces vollenden, was im elektrischen beginnt, also der chemische Proces die Vollendung des elektri= schen sein.

<sup>\*) 36,</sup> I. 4. S. 28, I. 2, S. 131—32.

Wir mussen hinzusugen, daß Schelling die Begründung der Elektricität aus dem chemischen Verhältniß der Körper zum Sauerstoff nur als einen Versuch giebt mit der Erklärung, er könne diese Ansicht nicht beweisen und wolle nur ihre Mögslichkeit behaupten; daß er den Zusammenhang des elektrischen und chemischen Processes sestgehalten, dagegen die Begründung der negativen Elektricität aus der größeren Verwandtschaft des Körpers zum Sauerstoff später in seinem "Entwurf" zurückgenommen hat.

Dabei muß man in allen biesen Ideen Schellings den obersten und leitenden Grundgedanken nicht aus dem Auge verlieren, der in Geltung bleibt, wie unsicher oder unrichtig im einzelnen die Resultate ausfallen mögen. In allen Fällen sollen die Raturphänomene, von benen er rebet, wie Feuer, Licht, Wärme, Luft, Wasser, Elektricität, nicht burch Zurücksührung auf besondere Materien oder besondere Kräfte erklärt werden, sondern als Producte, die aus den allgemeinen Naturprocessen der Un= ziehung und Abstogung, der Berbindung und Auflösung hervor-Er will sie nicht als gegeben ansehen, sondern aus allgemeinen physikalischen Ursachen ihre Entstehung begreifen. "Die Natur weiß diese Phanomene durch das einfachste Mittel zu erhalten, dadurch nemlich, daß sie die festen Körper mit einem flussigen Medium umgab, das sie nicht nur zum allgemeinen Repositorium des Grundstoffs, der der Mittelpunkt aller partiellen Anziehung zu sein scheint, sondern zugleich zum Bebikel höherer Kräfte bestimmte, die allein alle jene Erscheinungen, welche den Wechsel der Verhältnisse unter den Grundstoffen der Rörper begleiten, zu bewirken im Stande find \*)."

<sup>\*) 36.</sup> I. 5. S. W. I. 2. S. 156.

Mit dieser Grundanschauung allgemeiner Naturkräfte, die nur ihre Erscheinungsform andern, streitet, wie es scheint, die Thatsache bes Magnetismus, ber für bie Aeußerung einer besonderen, einem gewissen Körper inwohnenden Grundkraft Diesen Einwurf will Schelling entfraften. Schon die Aehntichkeit der magnetischen und elektrischen Phänomene läßt gleichartige Ursachen beiber vermuthen. Daß ber Magnetismus künstlich erregt und Magnete künstlich erzeugt werden können, beweise gegen bas Dasein einer besonderen magnetischen Kraft. Bare eine solche an den Magnet gebundene Kraft die ausschließ= liche Ursache magnetischer Erscheinungen, so könnte das Eisen nicht, ohne Beihülfe bes Magnets, durch Erhitzung und ungleich= förmige Abkühlung oder durch elektrische Erschütterung magnetisirt, so könnte umgekehrt die Kraft des Magnets nicht durch Erhitzung und gleichförmige Erkaltung, durch Orydirung, durch elektrische Erschütterungen gemindert ober aufgehoben werden. Dieselben physikalischen Urfachen, die im Gisen ben Magnetis= mus erzeugen, machen, daß er im Magneten verschwindet. "Diese Erfahrungen beweisen, daß man kein Recht hat, eine beson= dere magnetische Kraft oder gar eine oder zwei magnetische Materien anzunehmen. Die Annahme der letteren ist gut, so lange man fie bloß als eine wissenschaftliche Fiction betrachtet, die man seinen Experimenten und Beobachtungen als Regulativ, nicht aber seinen Erklärungen und Hypothesen als Princip zu Grunde legt. Denn wenn man von einer magnetischen Materie spricht, so hat man in der That damit nichts weiter gesagt, als was man ohnehin wußte, daß es irgend et was geben muß, das ben Magnet magnetisch macht \*)."

<sup>\*) 36.</sup> I. 5. S. B. I. 2. S. 156—161. S. ob. S. 499.

Es ist daher kein Grund, für die magnetischen Erscheinuns gen eine besondere magnetische Ursache in Anspruch zu nehmen. Das magnetische Phänomen ist nur ein besonderer Fall der Anziehung und Abstoßung der Körper und fällt unter die Wirkssamkeit der allgemeinen Naturkräfte. Setzt erweitert sich die Betrachtung und geht auf die allgemeine und umfassende Gelztung der Kräfte der Anziehung und Abstoßung. Mit dieser Frage eröffnet Schelling das zweite Buch seiner Ideen.

# Bierzehntes Capitel.

Dynamik. B. Principien.

I.

## Die allgemeinen Kräfte.

In der Betrachtung der "Attraction und Repulsion überhaupt als Principien eines Naturspstems" ist mehr als eine Srundfrage enthalten. Es handelt sich um die Geltung, die Tragweite und die Begründung jener Kräfte.

In Rucksicht auf die Geltung ober die Nothwendigkeit, zur Erklärung der Naturerscheinungen solche Grundkräfte anzunehmen, besteht der Widerstreit des mechanischen und dynamischen Naturspskems; jenes verneint, dieses bejaht die fragliche Boraussetzung. An der Corpuskularphysik des genfer Philosophen Le Sage, dessen Abhandlung von dem Ursprunge der magnetischen Kräste er vor sich hatte, beurtheilt Schelling das mechanische System und zeigt, wie die Annahme untheildarer Körperchen, des leeren Raumes und der Bewegung durch den Stoß die dynamische Hypothese nur scheindar umgehe, in Wahrheit in sich schließe und ohne dieselbe nicht von der Stelle komme. "Der Atomiskiker", sagt Schelling tressend, "setzt jene Principien so weit voraus als er es nöthig hat, um sie als entbehrlich darstellen zu können, und braucht sie selbst, um sie nachher ihrer Würde zu entseten. Sie allein geben ihm den sessen Punkt, an den er selbst seinen Hebel anlegen muß, um sie aus der Stelle zu rücken, und indem er sie als entbehrlich zur Erklärung des Weltspstems darstellen will, zeigt er, daß sie wenigstens in seinem Lehrspstem unentbehrlich waren\*)."

Die Naturphilosophie entscheidet sich für das bynamische System. Jede Naturerscheinung ist eine Kraftwirkung, sie ist als solche beschränkt, also zugleich bedingt durch die Wirksamkeit der entgegengesetzen Kraft; jedes Naturproduct besteht aus Wirzkung und Gegenwirkung, daher die Wirksamkeit der Natur im Streit entgegengesetzer Kräfte. Um einen Körper (Materie) oder raumerfüllendes Dasein zu erzeugen, ist der wirksame Gezgensatz der Attraction und Repulsion nothwendig. Sehen wir diese Kräfte als in den Körpern gegeben, so ist ihre Wirksamkeit bedingt durch die Quantität (Masse) oder durch die Qualität der Körper; im ersten Fall wirken die Kräfte mechanisch, im zweiten chemisch; die mechanische Anziehung ist Gravitation, die chemische Berwandtschaft\*).

Was aber den Streit der Kräfte in Rücksicht auf das Product betrifft, so sind drei Fälle möglich: 1) der Streit der Kräfte erlischt im Product, und die Kräfte besinden sich im Gleichgewicht, 2) das Gleichgewicht wird gestört, und die Körper, der Rube entrissen, suchen das Gleichgewicht der Kräfte wiederherzustellen, 3) das Gleichgewicht wird nicht wiederherzesstellen, 3) das Gleichgewicht wird nicht wiederherzesstellen, 3 das Gleichgewicht wird nicht wiederherzesstellen, sondern immer von neuem gestört, der Streit der Kräfte daher permanent. Der erste Fall bezeichnet den todten Körper, der zweite die chemische Erscheinung, der dritte das Leben. Go bildet die chemische Wirksamkeit das Mittelglied zwischen der mechanischen

<sup>\*) 36.</sup> II. 2. 5. 28. I. 2. 5. 196 figb.

<sup>\*\*) 36.</sup> II. 1. **5.** 38. I. 2. **5.** 187.

und organischen; so umfaßt und beherrscht bas Spiel entgegen= gesetzter Kräfte bas gesammte Reich ber Naturerscheinungen\*).

Der dritte und schwierigste Punkt betrifft die Begrundung des dynamischen Systems, wonach Attraction und Repulsion zur Erklärung ber Körperwelt als Grundfräfte gelten. die Frage wirklich gelöst werben, so barf man den Gegenstand berselben nicht verrücken: Attraction und Repulsion sollen gelten 1) als entgegengesetzte, 2) als ursprüngliche Kräfte. Wird einer dieser beiden Punkte aufgehoben oder ungültig gemacht, so entsteht "ein Scheingebrauch jener beiben Principien". In Wahrbeit verneint man die Attraction, wenn man sie auf die Repuls fion zurückführt und burch ben Stoß etwa bes Aethers erklärt, in Babrheit verneint man die Ursprünglichkeit jener Kräfte, wenn man ihnen die Materie voraussetzt und sie für Kräfte in der Materie gelten läßt. Dann sind sie "dunkle Qualitäten" und verhalten sich zu der Materie, wie die sogenannten angebos renen Krafte zum menschlichen Geifte \*\*). Was Bedingung ber Materie ist, gilt jett für beren Eigenschaft; das Bedingte spielt die Rolle der Bedingung, und die erste Grundidee aller Natur: philosophie verfängt sich in dem Netz eines der gröbsten Go= phismen.

Es giebt demnach einen doppelten Scheingebrauch jener Principien, worin, wie es scheint, auch Newton mit seiner Erstärung der Attraction befangen war, denn er nahm sie entweder als "materiae vis insita" (qualitas occulta) oder suchte sie aus einer fremden Ursache zu begründen \*\*\*).

<sup>\*) 36.</sup> II. 1. 6. 186—187.

<sup>\*\*) 36.</sup> II. 2. 5. 28. I. 2. 5. 192 figb.

<sup>\*\*\*)</sup> Chenbas. S. 192, 193.

### II.

Die transscendentale Begründung ber Kräfte.

Wir sind genöthigt Körper vorzustellen und vermögen sie nicht anders vorzustellen, denn als raumerfüllende Objecte, was sie nur sein können durch die Wirksamkeit jener entgegengesetzten Kräfte. Auch wird die Annahme der letzteren nicht entbehrlich durch die der Atome d. h. dadurch, daß wir die Vorstellung der Körper auf die Erfüllung des kleinsten Raumes reduciren. leuchtet bemnach ein: daß jene Kräfte zu unserer Naturer= kenntniß nothwendig und ihre Begründung aus der letteren unmöglich ist, also kein anderer Weg übrig bleibt, als ihren Grund in ber Natur ober ben Bedingungen unserer Erkenntniß zu suchen. Wenn wir sie verneinen, so ift die Materie unbegreiflich; wenn wir sie von der Materie abhängig machen, so sind sie dunkle Qualitäten und ebenso unbegreiflich; wenn wir sie gelten lassen als unabhängig von der Materie und zugleich als unabhängig von unserer Erkenntniß, so sind sie Dinge an sich, unbegreifliche Wesen. In dieser Worstellung liegt das "πρώτον ψεύδος alles Dogmatismus"\*).

Die Materie ist kein Ding an sich, sondern das nothwens dige Object unserer Anschauung. Nur im Unterschiede von der Anschauung (Object) entsteht das Bewußtsein und die bewußte Denkthätigkeit (Berstand); wodurch die Anschauung selbst entsseht, erscheint daher dem Verstande als gegeben und kann ihm nicht anders erscheinen. Das Anschauungsobject ist ein Product, das unser Bewußtsein vorsindet, das der Verstand als etwas Gegebenes analysiet, dessen Factoren er in Begriffe verwandelt

ŧ

<sup>\*)</sup> Ebendas. S. 195.

und als Ursachen, die unabhängig von ihm und allen subjectiven Erkenntnißbedingungen wirken, d. h. als Kräfte vorstellt. Da= ber muffen die Anschauungsfactoren dem Berftande gelten als Naturktäfte und zwar als Grund kräfte der Natur. Nun entsteht bie Anschauung durch eine ursprüngliche, an sich unbeschränkte Thätigkeit, die gestaltlos bleibt, wenn sie nicht begrenzt, reflectirt, zurückgetrieben wird; die Richtung der ersten Grundthätigkeit ift centrifugal, die der zweiten centripetal, jene wirkt repulsiv und erzeugt den Raum, indem sie sich von einem Punkt nach allen möglichen Richtungen ausbreitet, diese attrahirt und erzeugt den Punkt, ber in einer Richtung fortfließt, bie Zeit; beibe zusammen erzeugen eine Raum und Zeit erfüllende Kraftwirkung. Dieses Anschauungsproduct erscheint dem Verstande als ein vorhandenes, von ihm unabhängiges Object: so entsteht der Begriff der Materie; die Anschauungsfactoren erscheinen dem Verstande als Factoren der Materie d. h. als die Grundkräfte der Repulsion und Attraction.

Die Ableitung der Materie aus den Grundkräften der Repulsion und Attraction hat Kant in den metaphysischen Ansangszgründen der Naturwissenschaft, die Ableitung jener Grundkräfte aus den Grundbedingungen der Anschauung hat Fichte in der theoretischen Wissenschaftslehre dargethan. In deiden Puntzen finden wir Schelling in völliger und erklärter Uebereinstimmung mit seinen Vorgängern\*).

<sup>\*) 36,</sup> II. 4. 5. S. W. I. 2 S. 213 — 227 flgb. Bes. S. 221 Anmerkg. Bgl. meine Geschichte der neuen Philos. Bb. IV. Buch I. Cap. II. S. 24—41. Bb. V. Buch III. Cap. VI. S. 546 skgb. S. 556 skgb.

#### Ш.

## Dynamit und Chemie.

Aus der Begründung des dynamischen Systems solgt die Nothwendigkeit, daß Körper vorgestellt werden als wirkliche Raumgrößen; diese nothwendige Geltung reicht nicht weiter als der quantitative Charakter der Vorstellung, sie erstreckt sich nicht auf die Ungleichartigkeit oder specifische Verschiedenheit der Körper. Was daher die Körper zu diesen eigenthümlichen Erscheinungen macht, wie Cohässon, Gestalt u. s. f., muß im Unterschiede von der nothwendigen Erscheinung zunächst als zusällige gelten, deren Erkenntniß nicht metaphysisch, sondern empirisch ausgemacht sein will\*).

Nun giebt es eigenthümliche ober "partiale" Anziehungen und Abstoßungen der Körper, die von der Qualität derselben abhängen: die chem isch en Verhältnisse der Verwandtschaft und Trennung, der Verbindung und Zersehung. Das Wort Verwandtschaft ist nur ein anderer Ausdruck für Anziehung. Will man die chemische Anziehung mechanisch erklären als Gravitation, bedingt durch die Configuration der Körpertheilchen, so erheben sich die schon bekannten Einwürse gegen die Voraussehungen des mechanischen Systems \*\*).

Daher ist die Frage: ob die chemischen Erscheinungen dynamisch begründet und die besonderen Attractionen und Repulsionen der Körper auf die allgemeinen Kräste zurückgeführt werden können? Diese Begründung nennt Schelling "Philosophie der Chemie". Was den chemischen Proces vom dynamischen unterscheisdet, ist seine Abhängigkeit von der Qualität der Körper. Quas

<sup>\*) 36.</sup> II. 6. S. 28. I. 2. S. 241 flgb. S. 251—52.

<sup>\*\*) 36.</sup> II. 7. S. 28. I. 2. S. 258—60. Bgl. S. 263 figb.

lität ift nichts an sich, sondern ein Empsindungszustand, eine Affection, die wir erfahren und über deren besondere Art und Beise nur die gemachte Erfahrung entscheibet. Die Affection als solche kann stärker ober schwächer sein, sie ist unendlich vieler Grabe fähig und muß einen bestimmten haben. Was wir Qualität nennen, ift eine durch Kraft verupsachte Affection, eine intensive Kraftwirkung. "Alle Qualität der Materie beruht einzig und allein auf ber Intensität ihrer Grundkräfte, und ba die Chemie eigentlich nur mit den Qualitäten der Materie sich beschäftigt, so ist dadurch zugleich der Begriff der Chemie als einer Biffenschaft, welche lehrt, wie ein freies Spiel bynami= scher Kräfte möglich sei, erläutert und bestätigt \*)." Ist alle Materie ursprünglich Product entgegengesetzter Kräfte, so ist die größtmögliche Berschiebenheit ber Materie nichts anderes, als eine Verschiedenheit des Verhältnisses jener Kräfte. Eben darin, daß alle Qualität der Materie auf graduellen Berhältniffen ihrer Grundfrafte beruht, besteht das Princip der bynamischen Chemie.

Man sieht, wie dieser Begriff der Chemie sich auf Prämissen gründet, die völlig im Gebiete der kantischen Philosophie liegen: es ist die kantische Dynamik, angewendet auf die kantische Lehre von der Empsindung als einer intensiven Größe\*\*).

### IV.

Borblid auf bas Ibentitätssyftem.

Aus den Ideen zur Naturphilosophie folgt der Fundamentalssatz: die Natur als erkennbares, dem Verstande einleuchtendes, in der Anschauung begründetes Object bildet einen durchgängigen dynamischen Proces, dessen Grundsactoren die entgegengesetzten

<sup>\*) 36.</sup> II. 7. 6. 259 figb. 6. 271—72.

<sup>\*\*) 36.</sup> II. 8.

Kräfte der Repulsion und Attraction sind. Da die Wirkamkeit der Anziehung nur denkbar ist unter der Boraussekung der Zurückstöhungskraft, so gebührt dieser die logische Priorität und der positive Charakter. Jedes Naturproduct muß eine Wirkung beider Kräfte sein, und die Hauptunterschiede der Körper sind bestimmt durch die Grundverhältnisse der Kräfte: das Gleichgewicht der letztern ist in den Körpern sirirt, es wird gestört und wiederhergestellt, es wird gestört und an der Wiederherstellung continuirlich gehindert; im ersten Falle sind die Producte todt (mechanisch), im zweiten chemisch, im dritten organisch.

In dieser Fassung ist schon ein Problem angelegt, das im Fortgange der Naturphilosophie hervortreten und eine Wendung berselben herbeiführen wird. Die in der Natur wirksamen Kräfte wurzeln in der Anschauung, sie sind ihrem innersten Wesen nach Factoren der Unschauung, also selbst anschauender Art. Dieser Sat fteht fest, und eine Berneinung deffelben ware ein Ruckfall in den Dogmatismus. Wären nun diese Anschauungen bloß sub= jectiv im gewöhnlichen Sinne bes Worts, so ware bie Natur ein in unseren Vorstellungsträften gegründetes Phänomen und keine in sich gegründete Realität. Die Bejahung der letzteren ist aber durch den Grundzug der Naturphilosophie gefordert, ohne welchen von einer realen Erkenntniß der Natur, von einem "Durchbruch ber Philosophie in das freie Feld der Wirklichkeit" nicht die Rede sein könnte. Soll nun jene transscendentale Begründung der Naturkräfte und der Materie mit diesem Grundzuge der schel= lingschen Naturphilosophie, ich meine bie Bejahung ber Natur als selbstänbiger Realität, zusammengehen, so muß in genauem Sinne des Worts behauptet werden: bag die Ratur felbft Unschauungs: und Erkenntnisproces ift, nicht bloß Object, sondern selbst Subject-Object, daß in jedem Naturproduct

diese beiden Factoren (Subjectivität und Objectivität) gesetzt und vereinigt find, und die verschiedene Art, wie fie gesetzt und ver= einigt find, in einer fortgesetzten Steigerung ober Potenzirung besteht. Was potenzirt wird, ist das Erkennen, die Identität von Subject und Object. Diese Ibentität ist das Grundthema der Welt. Die Absicht, aus dem subjectiven Bewußtsein durch= zubrechen in die Anschauung der Natur der Dinge, bezeichnete Schellings Ausgangspunkt, der schon auf die Identitätslehre unwillkürlich hinwies. Wie diese Absicht erreicht ist, fühlt er sich im Mittelpunkt seines Systems. Bon hier aus versucht er jene Grundlegung, die er "Darstellung meines Systems der Phi= Losophie" genannt hat. Und keine andere Wendung, als die eben dargelegte, konnte er bei jenem Worte im Sinn haben: "als mir das Licht in der Philosophie aufging, im Jahre 1801 \*)!" Es war ein briefliches und vertrauliches Wort, das er nicht hätte. sagen können, wäre ihm dieses Ziel schon in den Anfängen völlig klar gewesen. Im Ruckblick hat er diese letzteren als planmäßige Borbereitungen der Ibentitätslehre bezeichnet, aber eine folche Worbereitung ift durch nichts angebeutet, und das brieflich vertrauliche Wort Schellings darf in diesem Falle, wie in manchem anderen, für aufrichtiger gelten als das öffentliche.

Ł

<sup>&</sup>quot;) Bgl. oben Buch I. Cap. III. S. 44. S. unten Cap. XXIV. und XXV.

# Fünfzehntes Capitel.

Organik. A. Die erfte Kraft der Natur.

I.

Beltseele. Dualismus. Polarität.

Der nächste Schritt nach ben Ideen war die Schrift "von der Weltseele", worin der Bersuch gemacht wird, die dynamisschen Principien anzuwenden auf die organische Natur. Der Kern des Problems liegt daher in der Frage: welches ist die erste und positive Ursache des Lebens? Da diese Urssache nicht außerhalb der Natur, nicht in der Reihe der Naturstäfte als eine besondere oder aparte Kraft, nicht inmerhald der Lebenserscheinungen, die ihre Producte sind, gesucht werden darf, so scheint sie identisch zu sein mit der Urtrast der Natur selbst. Daher theilt Schelling sein Werk in die beiden Untersuchungen: "über die erste Kraft der Natur" und "über den Ursprung des allgemeinen Organismus".

Das individuelle Leben ist eine besondere Form und Erscheisnung des allgemeinen. Die Natur vermöchte nicht, individuelles Leben zu erzeugen oder entstehen zu lassen, wenn sie nicht ihrem innersten Wesen und Grunde nach lebendig wäre. Das Gegenstheil des Lebens ist das todte Gleichgewicht der Kräfte, das Gesentheil des Todten der beständige Streit der Kräfte, der den beständigen Kreislauf der Erscheinungen bedingt und erhält. Ist

num die Ratur gleich einer Urkraft, die nothwendig die entgegenzgesetzte hervorruft und weckt, ist sie dadurch gleich der beständizgen Wechselwirkung dieser beiden entgegengesetzten Aräfte, so lebt die Ratur als Ganzes, so ist das Leben selbst das Ursprüngliche, das todte Product das Secundäre, so besteht das Leben nicht in der Belebung todter Körper, sondern die todten Körper in erloschenem Leben.

"Diese beiden streitenden Kräfte", sagt Schelling im Ansfange seiner Abhandlung, "zugleich in der Einheit und im Conssitict vorgestellt, sühren auf die Idee eines organissrenden, die Welt zum System bildenden Princips. Ein solches wollten vielzleicht die Alten durch die Weltseele andeuten." Und am Schluß: "da nun dieses Princip die Continuität der anorganisschen und organischen Welt unterhält und die ganze Natur zu einem allgemeinen Organismus verknüpst, so erkennen wir auß Neue in ihm jenes Wesen, das die älteste Philosophie als die gemeinschaftliche Seele der Natur ahnend begrüßte")."

Das Verhältniß jener beiden Grundkräfte, in deren Antasgonismus das allgemeine Leben der Ratur besteht und fortdauert, muß demnach so gesaßt werden, daß sie identisch und entgegenzgesetzt sind, daß ihr Gegensatz einen gemeinsamen Ursprung hat und in einem und demselben Subjecte erscheint. Die Natur als Einheit der Kräfte nennt Schelling "Weltseele", den Duazlismus und Constict der Kräfte nennt er "Dualismus", die Vereinigung der entgegengesetzten "Polarität". Diese Ausschriche bezeichnen dieselbe Sache und dasselbe Thema in verschiedes ner Rücksicht. "Es ist erstes Princip einer philosophischen Razturlehre, in der ganzen Natur auf Polarität und Dualismus

<sup>\*)</sup> Bon ber Weltseele. S. B. I. 2. S. 381, S. 569.

auszugehen." "Daß in der ganzen Natur entzweite, reell entgegengesetzte Principien wirksam sind, ist a priori gewiß, diese entgegengesetzten Principien, in einem Körper vereinigt, ertheilen ihm die Polaritat; durch die Erscheinungen der Polarität lernen wir also nur gleichsam die engen und bestimmten Sphären kennen, innerhalb welcher der allgemeine Dualismus wirkt")."

Hier ist ber Keim zur Ibentitätslehre, abgesehen von jeder transscenbentalen Bestimmung. Die Ratureinheit wird geforbert und soll als Naturkraft b. h. physikalisch bestimmt werben; bann ist sie eins mit ber ersten positiven Kraft. Im Unfange seiner Schrift sagt Schelling von dieser ersten Kraft: "um biesen Proteus der Natur, der unter immer veränderter Gestalt in zahllosen Erscheinungen immer wiederkehrt, zu festeln, muffen wir die Nete weiter ausstellen. Unfer Gang fei langfam, aber besto sicherer." Und am Enbe dieses Ganges ift ber Proteus nicht gefesselt, sondern es heißt: "da dieses Princip als Ursache des Lebens jedem Auge sich entzieht und so in sein eigen Werk sich verhüllt, so kann es nur in den einzelnen Erscheinun= gen, in welchen es hervortritt, erkannt werben, und so steht bie Betrachtung ber anorganischen so gut wie ber organischen Natur vor jenem Unbekannten still, in welchem die alteste Philosophie schon die erste Kraft der Natur vermuthet hat." Daher giebt Schelling in der Schrift von der Weltseele die eigene Anficht, wonach jener Proteus der Natur im Aether besteht, als eine "Hypothese". Die gemeinschaftliche Seele der Natur sei jenes Befen, bas einige Physiker der älteften Zeit "mit dem formenden und bildenden Aether (dem Antheil der edelsten Naturen) für eines hielten \*\*)."

<sup>\*)</sup> Cbenbas. V. VI. 1. S. B. I. 2. S. 459. S. 476.

<sup>\*\*)</sup> Chendas. S. 382. S. 568. 69.

### II.

## Der Aether.

### 1. Rether und Bicht.

Die erste Kraft ber Natur ist die Reputsion, die ursprüngs liche Expansiveraft, deren Birksamkeit ins Endlose geht und darum kein Object möglicher Wahrnehmung, keine Erscheinung bildet; sie kann nur erscheinen, wenn sie beschränkt wird durch Die entgegengesetzte Kraft ber Attraction. Das gemeinsame Product beider ift das Urphänomen: das Licht, das also eine Duplieität, einen urfprünglichen Segensatz in sich schließt und darum die erste und positive Ursache der allgemeinen Polarität ist. Er= pansion und Attraction constituiren die allgemeine Raturkraft, die den Raum erfüllt, die Bewegung verursacht und unterhält, die Materie erzeugt und als Licht erscheint\*). Das Licht ist Phanomen der Materie, es ist stofflich und phanomenal, das Product zweier Principien, eines positiven und negativen, einer imponderabeln und ponderabeln Materie, einer repulsiven, die sich durch ben Weltraum ergießt, und einer attractiven. Jene ift der Aether, das elastische, allgemein verbreitete Fluidum. rin besteht das negative Princip?

Die Thatsache lehrt, daß sich aus der Verbrennung Licht entwickelt, daß die Verdrennung selbst in der Verdindung eines Körpers mit dem Sauerstoff der Lebensluft besteht, in welcher letzteren (Sauerstoffgas) Sauerstoff und Wärme verdunden sind \*\*). Schon zum voraus lasse sich vermuthen, daß wohl alles Licht, das wir zu erregen im Stande seien, aus der Lebensluft seinen

<sup>\*)</sup> Chenbas. S. W. I. 2. S. 395-97.

<sup>\*\*)</sup> Girtanner's Anfangsgründe der antiphlogistischen Chemie. (Berk. 1792.) Cap. V. S. 64.

Ursprung nehme und aus einer Zersetzung berselben, wobei Barme frei werde, hervorgehe. Nehmen wir nun an, daß der Welt= äther überall gegenwärtig und ber Sauerstoff in ber Natur all= gemein verbreitet sei, so folge eine stete Coeristenz beider, und jene negative, ponderable Materie, die das frei circulirende, um die Weltkörper ausgegossene, höchst elastische Fluidum beschränkt, wäre im Sauerstoff gefunden. Daß das Licht der Sonne bloßes Phanomen einer steten Decomposition ihrer Atmosphare sei, habe Herschel zu einem hohen Grade der Wahrscheinlichkeit gebracht und sich dabei auf die Analogie der Lichtentwicklungen in unserer Erbatmosphäre berufen. Ließe sich nun beweisen, was sich wenigstens nicht widerlegen lasse, daß zwischen Sonne und Erde eine Materie ausgegossen sei, die durch die Wirkung der Sonne decomponirt wird, daß sich diese Decompositionen bis in unsere Erbatmosphäre fortpflanzen, so würde bas Licht eine Erscheinung sein, die auf einer eigenthümlichen Materie beruht und aus ber Erschütterung eines zersetharen Mediums hervorgeht. So ließen sich die Theorien Newton's und Euler's, die darüber streiten, ob das Licht ein Stoff oder bloß Phanomen eines bewegten, erschütterten Mediums sei, mit einander vereinigen \*).

### 2. Das Licht und bie Rorper.

Auf diese Annahme von der Duplicität des Lichts, worin Aether und Sauerstoff sich als positives und negatives Princip verhalten, gründet Schelling seine weiteren Folgerungen über die Wirkungsart des Lichts auf die Körper, über das wechselseitige Verhältniß beider. Hier wird alles davon abhängen, in welchem Grade die Körper den Sauerstoff anziehen oder abstoßen, eine

<sup>\*)</sup> Beltseele. S. B. I. 2. S. 388—397.

Frage, die mit der nach der Oxydirbarkeit oder Berbrennbarkeit der Körper zusammenfällt. Es handelt sich in diesen Folgerungen um ein Berhältniß entgegengesetzter Factoren, woraus Schelling seine Sätze ableitet. Das ist der Grund, warum er seine Ableitung (so viel ich sehe, hier zum erstenmal) "Conskruction" nennt.

Der Aether durchbringt alle Körper und stiftet zwischen ihnen jene "bynamische Gemeinschaft", welche die Bechselwirkung derfelben bedingt und ermöglicht. Aber er durchdringt sie nicht auf gleiche, sondern verschiedene Art, je nachdem die Körper vermöge ihrer Natur den positiven Factor des Lichts (Aether) anziehen und ben negativen (Sauerstoff) abstoßen ober umgekehrt, b. h. jenach= dem sie vermöge ihrer Natur die des Lichts verändern oder nicht. Wenn sie dieselbe nicht verändern, durchdringt sie der Aether als Licht, im andern Fall als Barme. Es ift selbstverständlich, daß, da der Aether alle Körper durchbringt, hier von Anziehung und Burlickftogung nicht in absolutem, sondern nur in relativem oder graduellem Sinn die Rede sein kann. Die vom Licht durchdrungenen Körper find durchsichtig; da aber der Körper kein bloß passives, sondern ein wirksames Medium ist, welches das Licht bei seinem Durchgange modificirt, so entsteht vermöge der Bredung und Trübung des Lichts das Farbenphänomen und deffen prismatische Abstufung, eine Erscheinung, die auf die Grade der Brechung und weiter auf die graduellen Differenzen der im Licht enthaltenen Elemente zurückzuführen sei. Dag Schelling die Farbe als "eine Bermählung des Lichts mit dem Körper" bezeichnet, ift schon ein Ausbruck seiner Hinneigung zur goethes schen Farbenlehre\*).

<sup>\*)</sup> Beltj. I. S. B. I. 2. S. 399. 400.

Wie der Aether die durchsichtigen Körper als Licht durchbringt, so burchbringt er die undurchsichtigen als Wärme; diese letzteren müssen sich baher zum Licht so verhalten, daß sie das positive Princip desselben (Aether) besitzen und barum zurückstoßen, das negative dagegen (Sauerstoff) anziehen; sie verhalten sich zum Sauerstoff ähnlich wie der Aether. Ihre Anziehung gegen den Sauerstoff ist, was diesen Körpern den gemeinsamen Charakter der Berbrennlichkeit giebt; ihre Aehnlichkeit mit dem Aether ift, was in allen verbrennlichen Körpern den gemeinsamen "phlogistischen" Charakter ausmacht. Das "phlogistische Princip" soll nicht eine Materie, sondern bloß ein Berhältniß bezeichnen. "Es druckt nichts aus als einen Wechselbegriff." Bur Constitution des phlogistischen Körpers gehört denmach eine ihm eigene ur= sprüngliche Wärme, die dem Grade seiner phlogistischen Natur entspricht und von Schelling "absolute Barme" genannt wird, im Unterschiede von der mitgetheilten Barme, die der Körper von dem frei verbreiteten Bärmefluidum empfängt, das alle Körper durchströmt und sich selbst vermöge seiner höchst elastischen Natur in stetem Gleichgewicht erhält. Das Gleichgewicht ber Bärme in verschiedenen Körpern ist die "Temperatur". ift in verschiedenen Körpern die absolute Wärme verschieden; je mehr ber Körper Wärme hat, um so weniger braucht er, um so energischer ist seine Zurückstoßungekraft gegen die Wärme von außen, um so geringer die Wärmemenge, die er aufnimmt, um eine bestimmte Temperatur zu erreichen, um so geringer seine Empfänglichkeit zu bieser Aufnahme ober die "Wärmecapacität". Daher ist bei gleicher Temperatur ober bei gleichem Grabe ber thermometrischen Wärme die mitgetheilte Wärme in verschiedenen Körpern (von gleichem Gewicht ober Umfange) verschieben. Diese Berschiedenheit bezeichnet die "specifische Barme" der Körper, zu

ver die Bärmecapacität in geradem Verhältniß, die absolute Bärme dagegen in umgekehrtem steht\*).

Der Grundgedanke, aus dem Schelling seine "Construction der Wärmelehre" versucht, beruht auf der Annahme von dem durchgängigen Verhältniß der Körper zu dem elastischen Fluidum, das sie umgiebt und durchströmt, von dem deständigen Wechselwerhältniß zwischen der imponderabeln und ponderabeln Materie. Wer dieses in der Natur immer wiederkehrende Wechselwerhältniß richtig ausgesaßt, habe mit demselben den Schlüssel zur Erklärung aller Hauptveränderungen der Körper gesunden. Diese Hauptveränderungen sind im Grunde nichts anderes als positive und negative Erscheinungsformen der Wärme.

### 3. Sicht und Gleftricität.

Auf den allgemeinen und fundamentalen Gegensatz der imponderadeln und ponderadeln Materie soll auch das elektrische Phanomen zurückgesührt werden, der an verschiedene Körper vertheilte Gegensatz der positiven und negativen Elektricität. Reelle Entgegensetzung ist nur möglich innerhalb eines gemeinsamen Princips. "Dieses Gemeinschaftliche beider elektrischen Materien ist die erpandirende Kraft des Lichts, unterscheiden also können sich beide nur durch ihre ponderable Basen;" offenbar sind beide Elektricitäten dem Lichte verwandt, ihr Unterschied liegt nur in dem Mehr oder Weniger. Hier kehrt die Ansicht wieder, die wir schon in den Ideen kennen gelernt, daß der Sauerstoff die ponderable Basis der negativen Elektricität, und die (durch Reisdung bewirkte) Lustzerlegung die Quelle der Elektricität sei. In den geriedenen Körpern gehe der Zustand der Erwärmung dem elektrischen Zustande voraus, der Gegensatz der elektrischen Zus

<sup>\*)</sup> Schenbas. II. D. 1-7. S. B. I. 2. S. 406-430.

stände sei Folge der ungleichförmigen Erwärmung, die durch die verschiedene Beschaffenheit der geriebenen Körper bedingt sei; der am wenigsten erwärmte Körper werbe positiv elektrisch, wie Glas, ber am meisten erwärmte negativ, wie Schwefel. Sowohl bei dem Berbrennen als bei dem Elektrisiren finde eine Luftzerlegung statt, aber hier werben Sauerstoff und Licht, bort Sauerstoff und Stickstoff geschieden. Daber sei bie Luftzerlegung bei bem Berbrennen "total", bei dem Elektrisiren "partial". Doch könnte es sein, daß auch zwischen den heterogenen Luftarten der Atmosphäre und der heterogenen Natur der elektrischen Fluida ein noch unbekannter Zusammenhang stattfinde, daß auch der Stickstoff eine Rolle im elektrischen Proces spiele, das die Atmosphäre vielleicht ein Product entgegengesetter Elektricitäten sei und diese letzteren durch künftige Versuche sich auch als zwei heterogene Luft= arten werden darstellen lassen. "So lange man uns diese wunberbare und gleichförmige Vereinigung ganz heterogener Materien in der atmosphärischen Luft nicht gründlicher als durch eine Ber= mengung zweier heterogener Luftarten erklären kann, betrachte ich, der zahlreichen Versuche der Chemie unerachtet, die Luft, die uns umgiebt, als die unbekannteste und beinahe ich möchte sagen räthselhafteste Substanz ber ganzen Natur\*)."

Was Schelling beweisen möchte ist, daß Licht, Wärme und Elektricität verschiedene Zustände und Wirkungsarten eines und desselben Princips sind. Doch sind seine Beweisgründe bloß Analogien, denen die entscheidende Beweiskraft sehlt. Erst Erperimente können die Theorie von der Identität des Lichts, der Wärme und der Elektricität einleuchtend machen, noch sehle viel, um überhaupt eine Theorie der elektrischen Erscheinungen erperimentell zu begründen. "Neue und bis jeht unbekannte Versuche

<sup>\*)</sup> Belts. IV. S. B. I. 2, S. 430-435, S. 441, 452.

werden die Sache zur Entscheidung bringen, wenn erst irgend ein Chemiker entschlossen ist, der Lavoisier der Elektris cität zu werden\*)."

## 4. Das Phanomen ber Polaritat.

Durch die ganze Natur herrscht der allgemeine Dualismus entgegengesetzer Principien, vertheilt an verschiedeme Kräfte und Materien. In einem Körper concentrirt, erscheint dieser wirkssame Dualismus als Polarität und die Orte, in denen die entgegengesetzen Principien hervortreten, als die Pole des Körpers. Durch die Reibung heterogener Körper werde in Folge der ungleichsörmigen Erwärmung der Gegensatz elektrischer Zustände hersvorgerusen; wenn in einem und demselden Körper durch ungleichsörmige Erwärmung dieser Gegensatz entsteht, wie es deim Turmalin wirklich der Fall ist, so sagt man, dieser Körper habe elektrische Polarität.

Run ist jeder Körper ein Product entgegengesetzer Kräfte, jeder ist vom Aether durchdrungen; es muß daher möglich sein, durch physikalische Ursachen in jedem Körper den Gegensatzu wecken, den Dualismus zu erregen und die Polarität zum Vorsschein zu bringen. Das eigentliche Phänomen der letzteren ist der Magnetismus. Bei einer erhisten und perpendiculär aufgerichteten Eisenstange erkalten deren Enden ungleichsormig und zeigen Polarität. Wenn num gleiche Ursachen die elektrischen und magnetischen Phänomene hervorrusen, so wird man daraus deren analoge Natur vermuthen dürsen. Läßt sich annehmen, daß die Ursache, die den Magnetismus erregt, überall verbreitet ist und auf alle Körper continuirlich wirkt, so kann von einer besonderen, in gewissen Körpern verschlossenen magnetischen Kraft

<sup>\*)</sup> Chendas. S. 451.

nicht mehr die Rede sein. Berhielten sich alle Körper zu der alls gemeinen Ursache des Magnetismus absolut repulsiv, so wären sie alle vollkommen unmagnetisch. Da jene Ursache alle Körper durchdringt, so ist es keiner, wohl aber werden die eigenthümslichen magnetischen Phänomene nur in solchen Körpern hervortreten, die sich zu jener Ursache am wenigsten repulsiv verhalten oder "ein Minus von Zurückswöungskraft" haben. Der Ragenetismus gehört zu den allgemeinen Naturkräften, wie beschränkt auch die Sphäre ist, worin er seine eigenthümliche Bewegung äußert.

Darf aus der Wirksamkeit der Naturkräfte im Kleinen auf deren analoge Wirksamkeit im Großen geschlossen und angenommen werden, daß bei der Bildung der Erde eine ungleichförmige Erkaltung ihrer Pole stattfand, so erklärt sich daraus die magnetische Polarität der Erde, die durch den beständigen Einfluß der Sonnenwärme immer von neuem angesacht und unterhalten wird. So erscheint der Magnetismus als eine kosmische Kraft, urssprünglicher und durchdringender als die elektrische. Er ist das Urphänomen der Polarität\*).

Im Magnetismus erblickt Schelling das erste und einfachste Phänomen jener Entzweiung in Einem, jener Selbstentgegenssetzung, ohne die weder Leben, noch Empsindung, noch Erkennen gedacht werden kann. Daher wird ihm diese Erscheinung so des deutungsvoll und orientirend, daß er sie fortwährend im Auge behält, immer bedacht auf Vergleichungen und Analogien, und die Form derselben endlich zum Schema seiner ganzen Weltansschauung erhebt.

<sup>\*)</sup> Weltf., VI. S. W. I. 2. S. 478—481. S. 487—490. Bgl. vor. Cap. S. 507 flgb.

# Sechszehntes Capitel.

Organik. B. Der Lebensproces.

I.

Das Problem der Begründung bes Lebens.

1. Begetation und Leben.

Das Leben ist kein bloß chemischer Proces, wohl aber durch benselben bedingt. Es giedt zwei Hauptsoemen der Organisation: das vegetative und animalische Leben oder (da die Pslanze noch kein eigentliches Leben hat) Begetation und Leben. In Rücksicht auf den Sauerstoff (Drygen), die elementarste Bedingung aller Lebendthätigkeit, sind die deiden Hauptsormen des chemischen Processes Desorydation und Drydation oder (phlogistisch zu reden) "Phlogistissrung" und "Dephlogistisirung". Dort wird Sauerstoff abgesondert, dier ausgenommen; im ersten Fall besteht das Werhältnis zwischen Körper und Sauerstoff in der Arenuung, im zweiten in der Vereinigung; beide Processe, sind einander entzgegengesetzt: die Desorydation hat den Character des Positiven, die Organisch den des Augativen").

So verhalten sich Begetation und Beben. Die Pflanzen hanchen den Samerstoff aus, die Ahiere athmen ihn ein, jene

<sup>\*)</sup> Bon der Weltseele. Untersuchung des allg. Org. I. S. W. I. 2. S. 493—95.

Fifder, Geidicte ber Philofophie. VI.

verbessern, diese verderben die Lebensluft. Die Begetation be= steht in einer steten Desorpdation, das Leben in einer steten Orn= Die Pflanze zerlegt das Wasser, das Thier die Euft; jene nimmt den brennbaren Bestandtheil in sich auf und giebt der Atmosphäre den Sauerstoff, dieses nimmt den Sauerstoff in sich auf und giebt der Atmosphäre Kohlensäure wieder. enthält die beiden Elemente in sich, deren eines das thierische Athmen (Leben) ermöglicht, das andere vernichtet, sie vereinigt die beiden Elemente, deren Conflict das Leben auszumachen scheint. So enthält das Wasser "den ersten Entwurf aller Begetation", die Luft "ben ersten Entwurf des Lebens". "Der Mensch, wenn er nicht aus bem Erbenklos gebildet sein will, muß wenigstens bekennen, daß er den atherischen Ursprung, ben er seinem Geschlechte zueignen möchte, mit der ganzen belebten Schöpfung theilt." Daher durfte Lichtenberg sagen: "Alles, das Schönste wenigstens, was die Erde hat, ist aus Dunft zusammengeronnen \*)".

Run ist das Leben kein sertiges Product, sondern in steten Werden begriffen, es ist ein fortdauernder Proces, nur möglich durch den fortdauernden Conflict entgegengesetzer Principien, der den Wechsel der Erscheinungen unterhält und denselben nöthigt, einen beständigen Kreislauf zu bilden. Eben dasselben nöthigt, einen beständigen Kreislauf zu bilden. Eben dasselbe thut die Natur im Großen und Sanzen, sie lebt und bildet in dem beständigen Kreislauf ihrer Erscheinungen den allgemeinen Organismus, innerhald dessen alles Todte "erloschenes Leben", alles Lebendige "individualisites Leben" ist. "Der Organismus ist nicht die Eigenschaft einzelner Naturdinge, sondern umgekehrt die einzelnen Naturdinge sind eben so viele Beschränkungen oder einz

<sup>4)</sup> Belts. Allg. Org. III. 2. Anm. S. B. I. 2. S. 512 figb.

zelne Anschaumgsweisen bes allgemeinen Organismus." "Die Dinge sind also nicht Peincipien des Organismus, sondern umgestehrt der Organismus ist das Principium der Dinge." "Das Wesentliche aller Dinge (die nicht bloße Erscheinungen sind, sondern in einer unendlichen Stusenfolge der Individualität sich annähern) ist das Leben; das Accidentelle ist nur die Art ihres Lebens, und auch das Lodte in der Natur ist nicht an sich todt, ist nur das erlöschene Leben." Diese Sätze sind der deutslichste Ausdruck jener Grundanschauung Schellings, ohne welche man schwerlich erkennt, was er mit seiner Schrift von der Weltsseele in der Hauptsache wollte").

#### 2. Grund bes Lebens.

Die Frage nach dem Grunde des thierischen Lebens läßt als benkbare Möglichkeiten der Lösung drei Fälle zu: entweder liegt dieser Grund einzig und allein in der thierischen Materie selbst, oder er liegt ganz außerhalb derselben, oder er besteht in entgezgengesehten Principien, deren eines außerhalb, das andere in dem lebenden Individuum zu suchen ist. Die erste Möglichkeit setzt voraus, was erklärt werden soll: das Dasein der thierischen Mazterie. Die zweite Möglichkeit macht eine grundsalsche Vorauszserie. Die zweite Möglichkeit macht eine grundsalsche Vorauszserien wenn die thierische Materien ur durch eine äußere Urzsache belebt wird, so ist sie selbst gänzlich passw, was in der Ratur kein Körper ist, geschweige der thierische. Daher gilt von den obigen Möglichkeiten die dritte. Da das Lebensprincip nicht Lebensproduct sein kann, so liegt die positive Ursache des Lebens außer dem Individuum; da jedes Raturproduct durch entgegenzgesete Factoren zu Stande kommt, so sordert die Production des

<sup>\*)</sup> Chendas. II. A. 1. S. 500.

Lebens eine der positiven Ursache entgegengesetzte; da das thierische Individuum activ ist, so muß sein Leben auch sein Product sein und jene negative Ursache in ihm gesucht werden.

Das Leben ist universell, es ist burch die ganze Schöpfung verbreitet, "der gemeinschaftliche Athem der Ratur". Es giebt nur ein Leben, wie es nur einen Seist giebt. Was die Geister unterscheidet, ist das individualisirende Princip; was Leben von Leben unterscheidet, ist die Lebensart. Das Leben verhält sich zum Individuum, wie das Allgemeine zum Einzelnen, wie das Positive zum Negativen. Alle Wesen sind identisch im positiven Princip, verschieden im negativen. Darin eben besteht in der ganzen Schöpfung die Einheit und Mannigsaltigkeit des Lesbens\*).

Jur Möglichkeit bes Lebens gehören bemnach zwei Bedinsgungen: die eine, woburch der Lebensproces besteht, erhalten und immer von neuem wieder angesacht wird, die andere, wosaus der Lebensproces besteht, die Stosse, die das Material und die Bestandtheile des Organismus ausmachen. Die Bedingung, durch welche etwas ist oder geschieht, neuen wir positiv; die Bedingungen, ohne welche etwas nicht ist oder geschieht, negativ. Diese einleuchtende Unterscheidung ist um so wichtiger, je häusiger die Verwechselung stattsindet und sür positive Bedingung gilt, was nur negativ ist. Es giebt nur eine Bedingung, kraft welcher der Lebensproces besteht und danert und die eben deshald in diesen Proces selbst nicht als Bestandtheil eingeht; es giebt eine Menge Bedingungen, ohne welche er nie bestehen könnte, und deren Complex die materielse Organissation ausmacht.

<sup>\*)</sup> Ebendas. II. A-C. (Caroll). S. W. I. 2. S. 496-507.

### & Erregbarteit

Die Berbindung und Arennung der Stoffe ift chemisch. Keine Frage daher, daß der chemische Proces zum Leben gehört, er gehört zu den negativen Lebensbebingungen. Kein chemischer Proces ist als solcher permanent, sein Grund ift das gestörte. Gleichgewicht, sein Resultat bas wiederhergestellte (Indifferenz). Um permanent zu sein, muß der Proces fortdauernd unterhalten, und daß es zum fertigen Product komme, fortbauernd verhindert werden. Auch überschreitet der chemische Proces als solcher nie seine Grenze, er geht nicht über in Organisation, er geschieht in der organischen Natur nach benselben Gesetzen als in ber unorganischen, nach allgemeinen Gesetzen, welche die Natur nie aufhebt. So gewiß daher das Leben auch chemischer Proces ift, so gewiß ift et nicht bloß chemischer Proces. Bas macht ben letzteren permanent? Was bindet ihn an die organische Form? Mit Worten, wie "thierische Bahlanziehung, thierische Krystallisation u. s. w.", ist nichts erklärt, sondern die Frage wiederholt oder in einen chemischen Wortapparat verstedt.

Es muß daher eine Ursache geben, frast beren der Lebensproces nicht still steht, sondern stets von neuem angesacht und ervegt wird. In der "Erregbarkeit" unterscheidet sich das Lebendige vom Adben. Jeder Körper empfängt äußere Eindrücke und Einstässe mechanischer und chemischer Art; erregt werden kann nur der lebendige Körper. Erregbarkeit ist daher nicht bloß Empfänglichkeit, sondern die Fähigkeit der Gegenwirtung auf außere Reize (Reizbarkeit). Ware der Organismus wicht erregbar, so würden die äußeren Einstüsse nicht als Reize wirken, daher sind diese nicht die Ursache der Erregbarkeit, so wenig als äußere Affectionen die Ursache der Empfindung. In der Erregbarkeit liegt die Möglichkeit der Hemmung und Krankheit; das her hatte J. Brown Recht, auf diesen Begriff seine Krankheitslehre zu gründen, aber er hatte Untecht, die erregenden Potenzen, wie Wärme, Luft, Nahrung u. s. w. für die positive Ursache der Erregbarkeit zu halten; er hatte eine richtige Ansicht von der Krankheit, aber eine falsche vom Leben\*).

### II.

Negative und positive Lebensbedingung.

1. Der demifche Proces und die organische Form.

Das Leben als Drydationsproces besteht in einer steten Bersbrennung, die zu ihrer Unterhaltung Sauerstoff und Brennmasterial (phlogistische Materie) bedarf. Diese Stosse sind, "gleichssam am Hebel des Lebens die entgegengesetzen Gewichte", deren Gleichgewicht continuirlich gestört werden muß durch das alternistende Uebergewicht auf jeder der beiden Seiten. Daher die fortswährende Aufnahme und Bereitung phlogistischer Materie und die sortwährende Aufnahme von Orygen. So besteht eine stete Wechselwirkung zwischen dem Athmungssund Nahrungsbedürfsniß, zwischen dem Athmungs und Ernährungsproces, dieser erhält das Leben von Seiten der phlogistischen Materie, jener von Seiten des Sauerstosse; so resuttirt der beständige Antagonnismus der materiellen Factoren, der die negative Bedingung des Lebens ausmacht \*\*).

In diesem chemischen Lebensproceß, der das Gleichgewicht der materiellen Elemente beständig stört und wiederherstellt, ist

<sup>\*)</sup> Ebenbas. II. C. 3. Anmerkg. S. W. I. 2. S. 505 — 507. Bgl. in biesem Cap. S. 588. Cap. XVIII. S. 544.

<sup>\*\*)</sup> Beltseele. III. 1. 2. S. 507-509.

vielenterfiellung ein immer wiederkehrender Durchgangspunkt. Die Elemente im Gleichgewicht sind träge Materie (Masse). Hier ist der Ansatzur toden Masse gegeben; aus dem Ernährungsproces solgt nothwendig das Wachsthum dieser Masse, also
solgt aus dem chemischen Lebensproces, das in dem lebendigen
Individuum die todte Masse ansetz und wächst. Das sie aber
in dieser bestimmten Form sich ausbildet und ihre Theile deständig reproducirt, das in jedem Theile der organischen Masse
ber Insammenhang aller oder das Ganze erkenndar ist, das mit
einem Worte die Materie sich in dividualisiert, läst sich aus
den chemischen Lebensbedingungen nicht begreistich machen, das
ist ein Product, welches in Rücksicht auf die chemischen Ursachen
gleichsam zufällig entsieht, dessen Erklärung daher über den
chemischen Lebensproces hinausweist\*).

Iebes Organ ist individualisiert, es hat seine bestimmte Eigenschaft und Form, die Eigenschaft liegt in der chemischen Mischung, die Form in der Structur; warum es so gemischt und so gestildet ist, läst sich nur aus dem Lebensproces erklären und eben darum kann dieser weder aus den chemischen Mischungsverhältnissen noch aus der Form der Organe abgeleitet, weder chemisch noch mechanisch erklärt werden. Er ist die Ursache sowohl der individuellen Mischung als der individuellen Form der Organe, die unmittelbare Ursache der ersten, die mittelbare der zweiten. Im Organismus ist die Figur der Theile abhängig von deren Eigenschaft und Function, in der Maschine verhält es sich umzgekehrt. Dieser Satz enthält "den Schlüssel zur Erklärung der werkwürdigsten Phänomene im organischen Naturreich und unterzscheidet erst eigentlich die Organisation von der Maschine." Das

<sup>4)</sup> Chendas. III. 5. A. S. 28. I. 2. S. 514-520.

die thierische Affimilation und Ernährung auf chemische Art geschieht, ist klar, aber es ist eben so einleuchtend, "daß die todten chemischen Kräfte, die im Assimilationsproof wirken, selbst eine höhere Ursache voraussetzen, von der sie regiert und in Bowergung gesetzt werden")".

## 2. Die positive Ursache. Beltfeele.

Die organische Formbildung übersteigt das Bermögen der div demischen Wirksamkeit und erscheint ihr gegenüber als zusfällig oder frei. Indem die Natur organisirend bildet, wirkt sie zugleich mit blinder Gesehmäßigkeit und voller Freiheit. Daß wir die Organisation so beurtheilen müssen, hatte sichen Kant gezeigt. Aber wie ist die Organisation aus Naturprincipien undzlich? Aus toden chemischen Kräften läst sie sich nicht erklären, diese wirken dies mit bilnder Nothwendigkeit; aus der Unnahme einer besonderen Lebenskraft ebensowenig, diese erscheint wie "eine magische Gewalt", womit sich deine Möglichkeit, die Organisation physikalisch zu erkären, verträgt.

Wo die Natur zugleich mit blinder Gesetzmäßigkeit und ins dividueller Freiheit handelt, wirkt sie als Arieb. Onder hat man die Organisation aus einem ursprünglichen der organischen Materie inwohnenden "Bildungstriebe" erkären walten. Indessenderaft de sieh mit dem Bildungstrieb ähntich wie mit der' Bebendtraft, der thierischen Bahtanziehung u. f. s. Als Erkärungsgrund ist ein solcher Begriss auf dem Boden der Naturwissenschaft fremd, "ein Schlagbaum sür die sorschende Bernunst, das Potster einer dunkeln Qualität, um die Vernunst darauf zur Ruhe zu bringen." Der Ausbruck darf gelten, wenn er

<sup>\*)</sup> Chembaf. S. 520-526.

nicht die Sache erkären, sondern nur deren Problem bezeichnen will. Da der Bildungstrieb innerhalb der organischen Materie wirkt, so setzt er diese und mit ihr die Ursache der Organisation voraus.

Die Frage nach dem positiven Lebensprincip ist ungelöst und offen. Was disher dastür gegolten, erklärte die Sache entweder gar nicht ober einseitig, zur Hälfte, zur negativen Hälfte. Eine solche Einseitigkeit charakteristrt die chemisch-physiologische Vorteilungsart, die zwar die negativen Lebensbedingungen darthut, aber zur Ersenntnis der positiven Lebensbursache nichts beiträgt. Man sieht, auf welche Art das Problem der positiven Begründung des Lebens nicht gelöst werden kann: nicht aus Bedingungen, die innerhalb der organischen Natur wirken, denn diese sehen Veraus; nicht aus den Ledsten der unorganischen Ratur, denn diese können den Organismus nicht erzeugen. Da num die positive Ursache des Lebens weder in einem der besonderen Raturgediete anzutressen noch weniger außer der Batur zu suchen ist, so muß sie zusammenfallen mit dem innersten Wesen der sa

Die Frage selbst ist unter der Hand der Naturphilosophie, einem Proteus gleich aus einer Form in die andere übergegangen. Wenn sich der Lebensproces darin vom chemischen unterscheidet, daß er im Product nicht stillsteht, sondern das hergestellte Gleichzgewicht immer wieder stört, wenn alles Leben ein beständig verzhindertes Erlöschen des Lebensprocesses ist, wie das Gehen ein beständig verhindertes Fallen, so muß gefragt werden: woher diese Permanenz? Wird nun die letztere zurückgesührt auf die erregbare Natur des Lebens, so muß gefragt werden: woher

<sup>\*)</sup> Ebendas. III. B. S. 526 flgd.

verhält sich daher zu der erregbaren Natur nicht als positive, sons bern nur als negative Bedingung. In dem richtig gesaßten Bezgriff der Erregbarkeit ift schon die Antwort auf die Frage ents halten: die positive Ursache erregbarer Empfänglichkeit ist die Empfindlichkeit oder Sensibilität, deren Ursache nicht in irgend einem organischen Gebilde, weder im Organismus noch im Mechanismus zu suchen Mobern in der Einheit beider, in der Natur selbst als dem Allorganismus oder der Weltsele.

Diese Frage trifft den Mittelpunkt der Naturphilosophie, aus dem sich das System in seinem ersten Entwurf gestaltet. Dort kehren die Untersuchungen wieder, die Schelling in der Schrift von der Weltseele einführt. Um Wiederholungen zu sparen, haben wir in den odigen Sähen nur kurz und vorläusig angedeutet, was in den folgenden Abschnitten näher dargestellt werden soll.

# Siebzehntes Capitel. Das neue Naturspfem.

I.

Dynamische Atomistik.

## 1. Problem der Permaneng und Qualitat.

Die Einheit der Raturkräfte und die Einheit des Naturlebens sind die beiden Grundgedanken, durch welche Schellings naturs philosophischer Ideengang bestimmt und beherrscht wird; sie geshören dergestalt zusammen, daß sie nicht etwa die Reiche der Ratur unter sich theilen, sondern gemeinsam die umfassende Idee des lebendigen Ganzen, des universellen Lebens ausmachen. Daß die Ratur lebt und das Universum einen allgemeinen Organismus diebet, ist gleichbedeutend mit der Erklärung: die Natur entwicklit sich, die sogenannte unorganische Natur erscheint in dieser Selbstentwicklung der gesammten Natur als Product oder Stuse. Was in diesem Processe entsteht, ist ein gewordenes Product; wodurch es entsteht ist die productive Natur: diese ist das Subject, jenes das Object in dem Process der Natur. Die Producte entsstehen und vergehen, die schaffende Natur ist.

Die Selbstentwicklung hat ihren Grund, ihre Gesetze, ihren Zweck in sich. Was in der Natur geschieht, folgt lediglich aus ihr selbst und will aus ihr allein erklärt werden. Daher muß

man der Natur "Autonomie und Autarkie" zuschreiben. Sie ist gleich ihrem Entwicklungsgange. Um sie zu erkennen, muß man diesen versolgen d. h. die Production der Natur verstehen, nicht bloß ihre Producte beschreiben. Das Abbild der Production ist die Reproduction, die Wiedererzeugung der Natur im Gedanken. Daher jenes Wort Schellings, das man so oft nachgesprochen und gewöhnlich mißverskanden hat: "über die Natur philosophiren heißt die Natur schaffen." Man müsse, fügt er hinzu, das Werk der Natur in ihre eigene freie Entwicklung versetzen und sich selbst von der gemeinen Ansicht losreißen, welche in der Natur nur was geschieht, höchstens das Handeln als Factum, nicht das Handeln selbst im Handeln erblickt").

(

Bergleicht man mit biefer Ibee der schaffenden, in beständiger Gelbstentwicklung begriffenen Ratur den Zustand ihrer Producte, so gewähren biese ein anderes Bith, als man zemächst er Man soute erwarten, das jene beständige Selbstent wartet. wicklung in Objecten erscheine, die in rastloser Wetanwrphose wechseln, nie: still stehen, immer im Uebergange in Anderes begriffen find, also weber einen beharrlieben noch einen bestimmten Charafter haben, an beffen Beschaffenheit und Schrante sie ge bunden sind. Die Natur milise so ausfallen, wie einst heratist gebacht hat, daß fie ware. Bober kommt bas Gegentheil in bie Raturerscheinungen: die Fixirung? Woher kommt in die Objects der Natur, was in dem Subjecte berselben nicht ift: der Charafter der Permanent und ber Qualität? Die eine Rotur in ihrer unendlichen. Gelbstentwicklung follte bargestellt sein in der Evolution eines Products, deffen vorübergebende Phasen die mannigfaltigen Naturerscheinungen find. Aber das Urproduct

<sup>\*)</sup> Erster Entwurf eines Systems der Naturphilosophie I. 1 u. 2. 5. W. I. I. S. S. 11—18. S. 17.

der Natur ist nicht eines, somdern besieht, wie es scheint, in einer Bielheit verschiedener Elemente oder Grundstosse; die Entwickstungssinsen der Ratur sind nicht vorlibergehend, sondern permanent, die Natur sirirt ihre Producte und bannt sie in die Oeterminationen und Schranken einer bestimmten Entwickungssphäre.

# 2. Ursprüngliche Actionen. Combination und Decomposition.

Es giebt in der (objectiven) Natur "ursprüngliche Qualifäten", Elemente von eigenthümlicher Beschaffenheit und Birkungsart, die als unzerlegbare Grundstoffe der Körperwelt "Atome" und als Einheiten der Natur "Raturmonaden" heißen mögen. methanische Naturerklärung nimmt bie Atome als kleinste Körperchen und läst daraus die Körper zusammengeseht sein. Nun find die Körperchen, auch wenn sie noch so klein sind, doch immer Dörper und als solche räumlich und theilbar, die mechanische Theilung und Zusammensetzung der Körper hat demnach keine Grenze, keine letten Theile, keine urfprünglichen Elemente. Sollen aber die Utome nicht räumlich und körperlich sein, so sind für filt die mechanische Anschauungsweise gleich nichts. Daher darf die letztere nicht fliglich von Elementaratomen roben oder sie muß die Körper aus nichts entstehen lassen. Die mechanische Atomikit segt voraus, was zu erklären ist: den raumerfillenden Alexer. Sie macht zum Princip, was Product ift, das Bebingte zur Bedingung, die Wirkung zur Ursache. Das Princip der Raumerfüllung ift selbst nicht räumlich, es ist Araft und Action. Daher neuß man das Atom als Kraft fassen und zur Exklärung der ursprünglichen Dualitäten die "dynamische Atomistik" an die Extelle ber mechanischen segen\*).

<sup>\*)</sup> Entw. II A. S. B. I. 3. S. 20 — 25.

Princip einer dynamischen Atomistik sind baher "ursprüngsliche Actionen" und zwar solche, die im Stande sind, disserente Körper zu erzeugen. Wären sie nur verschiedene Geade einer und derselben raumersüllenden Thätigkeit, so würde die Verschiedenheit ihrer Producte nur in den Intensitäten der Naumersüllung d. h. in den Graden der Dichtigkeit bestehen, deren Verschiedenheit nicht hinreicht, die Disserenz der Qualitäten zu erklären. Das Phänomen verschiedenartiger Körper kann demenach nicht auf einfachen Actionen (von bloß gradueller Verschiedensheit), sondern muß auf einer Zusammensetzung oder Combienation einzelner Actionen beruhen.

Eine solche Combination besteht in der wechselseitigen Einsschränkung oder Gemeinschaft der Actionen, die Wirkung dersselben besteht in der Ersüllung eines gemeinsamen Raums, in der Erscheinung eines Körpers, der einen bestimmten Raum in desstimmten Grenzen so ersüllt, daß seine Theile sich wechselseitig anziehen und vermöge ihres eigenthümlichen Zusammenhangs jeder Trennung widerstreben. Dieser Zusammenhang ist die Cohässion; die Grenzen, innerhalb deren die Theile des Körpers zussammenhalten, also der Körper sein Raumgebiet hat, bilden die Figur; Cohäsion und Figur constituiren die ersten Bedingungen, unter denen ein Körperindividuum erscheint\*).

Aus diesem Ursprunge der Körperindividuen ist die Tendenz der Natur erkennbar, aus der Tendenz das Ziel; aus beiden läßt sich das Thema der Natur, ihre Wirkungsart und deren Wittel einleuchtend machen.

Die Tendenz der Natur ist gerichtet auf die Combination ihrer Thätigkeiten und Producte. Das erste Product (combinirter Actionen) sind Körperindividuen, das letzte Ziel der Natur

<sup>\*)</sup> Chenbaj. II B. S. 27—31.

muß die Vereinigung aller Individuen in einem gemeinsamen Product sein. Dieses Product ware eine absolute Organisation, das gemeinschaftliche Ideal aller Naturthätigkeit, das Ziel aller verschiedenen Gestaltungen und Formen, die baber "nur als verschiedene Stufen der Entwicklung einer und derselben absoluten Organisation erscheinen." Dieses Product ift nicht, sondern wird und ift in stetem Werben begriffen. "Die ganze Natur soll einem immer werbenden Producte gleich sein". Daburch ist eine fortwährende Gestaltung und Umgestaltung der Naturprobucte geforbert, die unmöglich wäre, wenn flarre, in ihrer Configuration unveränderliche Körper die Elemente der Ratur ausmachten. Die Gestaltung der Körper setzt voraus einen Urzustand formloser und formempfänglicher Materie (das auogoor), ber Uebergang von einer Gestalt in die andere ift immer ein Durchgang durch das Gestaltlose. Daher braucht die Ratur, das mit ihre Formen entstehen und wechseln können, ein überall verbreitetes, alles durchdringendes Medium von gestaltloser, dem starren Körper entgegengesetzter Art: das ist die flüssige Materie, worin tein Theil vom andern sich durch seine Figur unterscheidet, und die immer bestrebt ist die festen Formen aufzulösen, die sich nur im Kampf mit ihr behaupten. In diesem Kampf zwischen der Form und dem Formlosen besteht das werdende Product\*).

## 3. Die Grenzen der Raturproduction.

Wenn nun die ursprünglichen Actionen so combinirt sind, daß jede berselben durch die übrigen verhindert ist, eine bestimmte Gestatt hervorzubringen, so muß das gemeinsame Product eine Wasse sein, in der kein Theil von den andern sich durch seine

<sup>\*)</sup> Chendaj. II. B. III. 1. S. 28. I. 3. S. 31-33.

Figur unterscheidet: die absolut flussige Materie (der Aether, die erste Kraft der Natur). In diesem Product erscheint daher die ursprünglichste Combination. In diesem Fluidum besteht das voltkommenste Gleichzewicht ber Actionen, und so lange das lettere ungestört bleibt, kann es nicht zu einem bestimmten Phanamen, zu einem sensibeln Effect kommen. Die Störung der Combination nennt Schelling "Decombination ober Decomposition" und sagt baher: "das absolut Flussige kann sein Dasein nicht anders als durch Decomposition offenbaren, indecomposite ist es für die Empfindung gleich Null." Da nun jenes vollkommenste Gleichgewicht der fluffigen Materie durch die leiseste Beränderung gestört wird, so ift das absolut Flüssige seiner Natur nach das Decemponibelste\*). Setzen wir, daß heterogene Körper zusammenstoßen, sei es burch Werührung ober burch Reibung, die nichts anderes ift, als eine verstärkte Berührung, so wird bas Gleichgewicht bes sie durchbringenden Fluidums gestört. Die gebundenen Actionen werben frei, es entstehen die Phanomene der Warme, der Elek: tricität, des chemischen Processes\*).

Was innerhalb ber Natur entsteht, ist bennach aus einem Urzustande der Materie hervorgegangen, den die vollkommenste Combination der Elementaractionen erzeugt hat; es ist entstanden aus einer ursprünglichen Combination durch Decomposition. Daher müsse man behaupten: in der Natur ist keine Substanzeinsach, jede ist das Residuum eines allgemeinen Bisdungsprocesses, es giedt strenggenommen nichts Indecomposibles. Aber auch die Decomposition hat ihre Grenze, jenseiss deren dem Maturproduct möglich ist, sie hat daher letzte Producte, die indecomposiblel erscheinen und innerhalb der Naturproduction keine andere Beränderung zulassen als die Composition (Combination).

<sup>\*)</sup> Chenhaf. III. 1 - 3. S. 38 - 85.

Es giebt bennach Grenzen der Naturproduction, die nicht Aberschritten werden können, ohne die Möglichkeit der Producte aufzuheben. Die Natur kann nur combiniren und decomponiren. Bas nicht weiter combinirt werden kann, ist "absolut incomponibel"; was nicht weiter decomponirt werden kann, "absolut indecomponibel". Soll die Natur nicht außer ihre Grenzen geräthen, so muß sie einen beständigen Areislauf entgegengesetzter Processe beschreiben, sie muß das Incomponible sortwährend decomponiren und das Indecomponible sortwährend combiniren. Daher die Beständigkeit oder Permanenz der Naturprocesse und ihrer Producte. Eine völlige Unterbrechung oder Hemmung dieses Areislaufs wäre Stillstand u. s. w. Daher muß die Natur nach einem Product streben, in welchem die entgegengesetzen Processe auf das vollsommenste vereinigt sind. Dieses gemeinsame Product ist das Alleben der Welt\*).

### П.

### Das Alleben ber Belt.

### 1. Die Individuen.

Hier ist das in der Ratur selbst gelegene Ziel, dem sich die Producte beständig annähern, es ist nicht, sondern es wird, es ist daher gleich einer Reihe von Producten, in denen das Leben der Natur auf verschiedenen Stusen erscheint, die, da sie aus permanenten Bedingungen solgen, selbst permanent oder sirirt sind. Bas die Natur sucht, ist die vollkommenste Bereinigung jener combinirenden und decombinirenden Processe, die den Areislauf des Lebens ausmachen. Combination ist wechselseitige Einschränstung der Actionen, also Zwang; ihr Segentheil ist Aushebung

<sup>\*)</sup> Ebendas. III. 4—7. S. 37—39.

des Iwanges, also Freiheit; dort sind die Actionen gebunden, hier werden sie frei, dort herrscht das blinde Naturgeseth, hier regt sich der individuelle Aried. Das volksommenste Naturproduct wäre daher die völlige Vereinigung der Nothwendigkeit und Freiheit, ein solches Verhältniß der Actionen, worin das gemeinsame Band die individuelle Entsaltung und Bildung nicht hemmt und verklimmert. Eben eine solche Proportion nennt Schelling "das gemeinschaftliche Ideal der Natur". Es wird angestredt, aber auf keiner der verschiedenen Entwicklungsstusen erreicht, denn auf jeder ist die bildende Natur eingeschränkt auf eine bestimmte, unter den gegebenen Bedingungen einzig mögliche Sestalt. Daher ist jedes natürliche Individuum in seiner Bildung gehemmt und in Rücksicht auf jenes gemeinschaftliche Ibeal der Natur zwar ein "Wersuch", dasselbe zu erreichen, aber ein "mißlungener".

### 2. Gattung und Individuum.

Bur Einsicht in Schellings Grundanschauung ist dieser Sat von durchgreisender Bedeutung. Es ist schon oben gezeigt worden, daß die Körperindividuen aus einer ursprünglichen Combination der Natur als Producte hervorgehen und in die combinirenden Naturprocesse als Object oder Material eingehen, daß sie daher weder die erste Bedingung noch der lette Zweck der Naturproduction sind. Bas von den Körperindividuen gilt, gilt natsirlich auch von den lebendigen Individuen. Bäre das Dasein der Individuen Zweck der Natur, so wilrde diese nicht der Gottheit lebendiges Kleid, sondern das Gewand der Penelope weden. Wie das Leben der Natur ein gemeinsames ist, so anch deren Ziel, das in der gesammten Entwicklungsreihe der Naturproducte ent-

<sup>\*)</sup> Ebendas. IV. 2. S. 2B. I. 3. S. 43.

faltet und erstredt, aber auf keiner besonderen Lebensstuse, in keiner individuellen Bildung erreicht wird, noch erreicht werden kann, daher in jeder versehlt wird. Was die Natur in den Instiduen oder durch dieselben bezweckt, ist das Leben nicht der Individuen, sondern der Sattung. "Das Individuum muß Mittel, die Gattung Iweck der Natur scheinen, das Individuelle untergehen und die Gattung bleiben, wenn es wahr ist, daß die einzelnen Producte in der Natur als mißlungene Versuche, das Absolute darzustellen, angesehen werden müssen").

Daß es sich so verhält, daß die Natur auf die Sattung gerichtet ist und die Individuen bloß als Mittel braucht und beshandelt, beweist die Natur selbst durch den Sattungsproces und die Seschlechtsdisserenz. Der höchste Roment des individuellen Lebens fällt mit dem Zeugungsact, mit dem Gattungszweck zussammen, nach dessen Erfüllung das individuelle Leben abnimmt und die Natur kein Interesse mehr hat, es zu erhalten. Je höher die individuellen Organisationen, um so ausgeprägter die Geschlechtsdisserenz, um so unvollständiger das einzelne (geschlechtzlich disserente) Individualm.

Dieser Uebergang auf die Geschlechtsdisserenz kann leicht als ein Sprung erscheinen, womit sich Schelling aus den Anfängen seiner dynamischen Atomistik plötzlich auf die Höhe der organischen Ratur versett. Doch hängt die Hinweisung auf jene Thatsache genau mit der Grundidee zusammen. Diese Grundidee ist: die Ratur lebt und will leben; ihr Bestand und Iweck ist das Alsleben. Das in der Entwicklung des Allebens Individuen hervorzteten, kann die Ratur nicht hindern, aber auch nicht bezwecken; sie sühren kein selbständiges Leben, sondern werden gelebt. Wäre

<sup>\*)</sup> Chendas. IV. B. 1. 2. S. 49-51.

das Leben im Individuum vollendet oder zu vollenden, so müßte das Individuum, je vollendeter seine Organisation ist, um so vollständiger sein, um so weniger einseitig und ergänzungsbes dürftig. Der Beweisgrund des Gegentheils ist die Seschlechtsbisserenz; sie bezeugt in dem Ideengange Schellings, daß in der Natur die Individuen nicht bezweckt, sondern combinirt werden.

### III.

Die Einheit ber Organisation.

## 1. Epigenefis.

Wenn ein Leben und zwar ein gemeinsames durch die ganze Natur geht, so mussen die Individuen Mittel der Gattung, und die verschiedenen Gattungen und Arten Producte einer Organissation sein. Giebt es ein Zeugniß für diese Einheit? "Unsern Principien zufolge", sagt Schelling, "ist die Production der verschiedenen Gattungen und Arten nur eine auf verschiedenen Stufen begriffene Production"\*).

Jeder organische Bildungstrieb unterliegt äußeren Bedinsgungen und Einstüssen, die seine Richtung und die Sphäre bestimmen, innerhalb deren die Organisation stattsindet. Zu dieser Organisation ist das Individuum determinirt oder disponirt; diese Disposition ist seine ursprüngliche Anlage, die es nicht ändern, nur entwickeln kann; an diese Entwicklungssphäre ist das Individuum gebunden, es kann daher nur sich und seine ursprüngliche Anlage reproduciren durch Wachsthum und Fortpstanzung. Die Anlage zu der bestimmten Organisation, welche die Art des Individuums ausmacht, ist geworden, sie ist ein Naturproduct; es giebt daher keine präsonmirten Keime oder Anlagen, also auch

<sup>\*)</sup> Ebenbas. IV. A. Anmertung S. 48.

keine präformirten Individuen. Die neuen Individuen entstehen durch Foetzeugung, ihre Anlagen durch Bererbung. Daher gilt die Theorie der Epigenesis\*).

## 2. Genealogie und Teleologie.

Silt diese Theorie nicht bloß für die verschiedenen Individuen berselben Art, sondern auch für die verschiedenen Sattungen und Arten? Das ist die Frage. Entstehen die Arten durch Zeugung, so ist ihr Zusammenhang genealogisch, und die Entwicklungslehre fällt zusammen mit der Descendenzlehre. Da der Geschlechtsgegensatz bedingt ist durch die Art, und die Artverschiedens beit die fruchtbare Zeugung ausschließt, so könne die Einheit der Organisation nicht gegründet sein in der Abstammung. Doch müsse man die letztere so weit als möglich versolgen und sich wohl hüten, für Art zu halten, was nur Abartung oder Modisication der Art sei\*).

Bilden die Arten in der Natur einen continuirlichen Zussammenhang oder verschiedene Stusen einer Entwicklung, so muß ihre Einheit, wenn sie nicht in der gemeinsamen Abstammung zu sinden ist, in dem gemeinsamen Ziel gesucht werden. Daß die Organisationen Entwicklungsformen sind, ist außer Frage. Es handelt sich nur um das Entwicklungsprincip: od es geneaslogisch ist oder teleologisch? "Die Behauptung, daß wirklich die verschiedenen Organisationen durch allmälige Entwicklung auseinander sich gebildet haben, ist Misverständniß einer Idee, die wirklich in der Bernunft liegt. Nämlich: alle einzelnen Organisationen zusamisationen zusenn Producte gleich

<sup>\*)</sup> Chendas. IV. B. Zus. 1. S. 59-61.

<sup>\*\*)</sup> Ebenbas. 5. 63.

gelten; bieß ware nur bann benkbar, wenn bie Ratur bei ihnen allen ein und daffelbe Urbild gleichsam vor Augen gehabt hätte." "Daß die Natur ein solches absolutes Driginal durch alle Drganisationen zusammen ausdrückt, ließe sich allein dadurch beweisen, daß man zeigte, alle Verschiedenheit der Organisationen sei nur eine Verschiebenheit der Annaherung zu jenem Absoluten, welches dann für die Erfahrung daffelbe sein würde, als ob sie ursprünglich nur verschiedene Entwicklungen einer und derselben Organi= sation wären. Da nun jenes absolute Product nirgends eristirt, sondern selbst immer nur wird, also nichts Fixirtes ist, so kann die größere ober geringere Entfernung einer Organisation von bemselben (als dem Ideal) auch nicht burch Bergleichung mit ihm bestimmt werben. Da aber in der Erfahrung solche Annähe= rungen zu einem gemeinschaftlichen Ideal dasselbe Phanomen geben muffen, welches verschiedene Entwicklungen einer und berselben Organisation geben wurden, so ist der Beweis für die erste Ansicht gegeben, wenn der Beweis für die Möglichkeit der letteren gegeben ift \*)."

## 3. Bergleichende Anatomie und Phyfiologie.

Die Einheit der Organisation, genealogisch gesaßt, erklärt sich aus der Herkunft von einer gemeinsamen Grundsorm; die Einheit der Organisation, teleologisch gesaßt, erklärt sich aus der Annäherung an ein gemeinsames Ziel. Wie verschieden in beiden Fällen das Princip ist, das die Einheit der Organisation begründet und ausmacht, das thatsächliche, in der Ersahrung gegebene Resultat ist dasselbe: in beiden Fällen müssen die gegebenen organischen Wildungen als Entwicklungsformen erscheinen. Das

<sup>\*)</sup> Cbenbas. IV. B. Zus. 2. S. 63, 64.

ist der Erkenntnißgrund, aus dem die Einheit der Organisationen einkeuchtet. Wenn diese nicht genealogisch begründet werden kann, so gitt der gestihrte Beweis für die televlogische Ansicht.

Aber der Beweis selbst kann nicht teleslogisch geführt werden. Es ist nicht möglich, organische Formen, die gegeben sind,
mit einem Ideal zu vergleichen, welches nicht gegeben ist; wohl
aber ist es möglich, die gegebenen Bildungen unter sich zu vergleichen in Rücksicht sowohl auf den Bau ihrer Organisation und
die Structur ihrer Organe als die organischen Functionen. Das
erste geschieht durch die vergleichen de Anatomie, das zweite
durch die vergleichen de Physiologie. Was aber auf diesem Wege allein bewiesen werden kann, ist die Möglichkeit einer
gemeinsamen Grundsorm.

Hier ist die Stelle, wo Schelling die Aufgabe einer vergleichenden Anatomie und Physiologie in Absicht auf die organische Entwicklungslehre mit völliger Klarheit ausspricht und begründet. "Bermittelft der vergleichenden Anatomie müßte man allmälig zu einer weit natürlicheren Anordnung bes organischen Ratursystems gelangen, als burch die bisherigen Methoden mög= lich gewesen." Die vergleichende Anatomie soll einer bisher noch nicht versuchten Physiologie zur Vergleichung ber organischen Functionen als Leitfaben bienen. "Die bisherige Naturgeschichte wurde baburch jum Naturspftem erhoben." "Die Naturgeschichte ift bis jetzt eigentlich Naturbeschreibung gewesen, wie Kant sehr richtig angemerkt hat." "Allein wenn die oben aufgestellte Ibee ausführbar wäre, so wurde ber Name Naturgeschichte eine viel höhere Bedeutung bekommen, benn alsbann würde es wirk= lich eine Geschichte ber Natur selbst geben." "Da die Continuität der Arten, so lange man sie bloß nach äußeren Merkmalen aufsucht, in der Natur nicht angetroffen wird, so müßte

sie entweder wie bisher die Naturkette mit Unterbrechungen darsstellen oder sich der vergleichenden Anatomie oder endlich jener Continuität der organischen Functionen als Princips der Anordnung bedienen." In dieser letten Aufgabe, fügt Schelling hinzu, dürften seicht alle Probleme der Naturphilosophie vereinigt sein\*).

<sup>\*)</sup> Ebenbas. IV. B. Anmertung S. 68 flg.

# Achtzehntes Capitel.

Dynamische Stufenfolge in der unorganischen Natur. A. Die Weltorganisation.

I.

## Aufgabe.

Awei Grundanschauungen sind sestgestellt: das Alleben der Natur und das individuelle Leben in der Natur, die Einheit des Gesammtlebens (der allgemeine Organismus) und die Einheit insbesondere der organischen Welt in ihren eigenthümlichen Bilsdungss und Entwicklungsformen. Unmöglich kann die Einheit des Gesammtlebens zerrissen werden durch den Gegensat der unsorganischen und organischen Natur, vielmehr wird die letztere eine nothwendige Erscheinungsform des Gesammtlebens, eine nothwendige Bedingung des individuellen bilden. So wird die gesammte Natur dargestellt werden müssen als eine dynamische Stufensolge.

Diese dritte Grundanschauung ist zu begründen: die Einheit und Zusammengehörigkeit der unorganischen und organischen Welt. Es ist darzuthun: 1) daß die unorganische Natur die nothwendige Lebensbedingung der organischen ausmacht, 2) daß beide als nothwendig coeristirende Gebiete des Weltorganismus sich wechselseitig bestimmen.

Zur Lösung der ersten Aufgabe bietet sich ein doppelter Aus-

bividuen eigene Ursache, die Lebenskraft. So urtheilt "der physiologische Immaterialismus".

1

Das mahre System ist ein brittes, welches die Einseitigkeiten jener beiben vermeibet und ihre relativen Wahrheiten vereinigt: das individuelle Leben ist eine solche Synthese ber Receptivität und organischen Thätigkeit, in der sich beide wechselseitig bestimmen; es ist in Rücksicht auf die außere Natur zugleich abhängig und selbständig, es besteht in einem fortwährenden Ankampfen und sich Behaupten gegen den Andrang der äußeren Die äußeren Wirkungen werben nicht einfach aufgenommen und durch gleiche Gegenwirkungen erwiedert, sondern in or= ganische (innere) Wirkungen verwandelt. Kurz gesagt: die äußeren Einwirkungen auf den organischen Körper als solchen sind nicht direct, sondern in direct, die organische Thätigkeit wird durch dieselben nicht einfach beterminirt, sondern erregt, sie wirken auf den Organismus nicht bloß als (mechanische und chemische) Ursachen, sondern als Erregungsursachen d. h. als Reize ober Irritamente. Die Wesenseigenthümlichkeit bes individuellen Lebens besteht bemnach in der Erregbarkeit oder Reiz-Individuelles Leben und Erregbarkeit gelten bei Schelbarkeit. ling als Wechselbegriffe: ein Körper, auf den äußere Urfachen als Reize wirken, ist erregbar ober lebendig und umgekehrt (organische Thätigkeit = productive Reaction; Erregbarkeit = Synthese der Receptivität und organischen Thätigkeit). pfänglichsein für Reize heißt leben, die völlige Unempfänglichkeit für alle Reize bezeichnet das Gegentheil des Lebens, den Zob. Da nun alle Erregung mit Erschöpfung enbet, so ist die Lebens= thätigkeit zugleich die Ursache ihres Berlöschens und "bas Leben felbst die Brude jum Tode"\*).

<sup>\*)</sup> Entw. V. S. 2B. I. 3. S. 69—89. Bgl. oben Cap. XVI. S. 537 figb.

Reine Reize, kein Leben; keine äußere Natur, keine Reize. Das individuelle Leben besteht nur im Andrange einer äußeren Natur: daher die nothwendige Coexistenz der äußeren Natur und des individuellen Lebens, der unorganischen und organischen Natur; beide gehören nothwendig zusammen und erscheinen einander angepaßt, nur darf man diese Ampassung nicht nach Art der gewöhnlichen Zweckmäßigkeit erklären, die "das Grab aller gessunden Philosophie" ist\*), sondern aus der Gemeinsamkeit ihres Ursprungs. Ich sollte meinen, daß der heutige Darwinismus, der die Lehre von der Anpassung ohne jeden teleologischen Beigesschmack zu einem wesentlichen Bestandtheil der organischen Entwicklungslehre gemacht hat, nicht verkennen darf, daß Schelling diese Lehre so umfassend ausgesprochen hat, daß sie nur specisiert zu werden braucht.

# 2. Der transscenbentale Standpunkt in Rudsicht bes Unorganischen.

Es ist Schellings leitender Grundgedanke, daß nur aus dem allgemeinen Leben der Natur das individuelle entspringen, nur im Segensatz zu jenem sich bethätigen kann, daß daher die unorganische und organische Natur nicht einander fremde und getrennte Segensätze, sondern aus gemeinsamer Einheit entsprungene, mit einem Wort solche sind, in die sich das eine und allgemeine Weltleben entzweit oder differenzirt. In Rücksicht auf diese Art der Entgegensetzung durste Schelling sagen: "die Natur des Anorganischen muß durch den Gegensatz gegen die Natur des Organischen bestimmbar sein \*\*)."

<sup>\*)</sup> Entwurf. S. 23. I. 3. S. 92.

<sup>44)</sup> Ebenbas. V. S. 93.

Diese Betrachtung ber unorganischen Ratur aus bem Gesichtspunkt der organischen kann niemand befremben, der die Grundrichtung der naturphilosophischen Anschauung kennt. Es ist nichts anderes als der tiefer herabgerückte, transscendentale Wie ist die Natur möglich als Object der Er-Standpunkt. kenntniß, als nothwendige Außenwelt des Geistes? Das war die Grundfrage. Wie ist eine unorganische Natur möglich als die nothwendige Außenwelt des Lebens? Wie muß die unorganische Natur beschaffen sein, wenn sie eben diese Außenwelt ift? Das ist die Frage, welche vorliegt. Ich meine, es sei einleuch tend, daß diese Fragen einander vollkommen entsprechen, daß man die zweite stellen muß, wenn man die erste gestellt bat. Setze die Natur als Ding an sich, als etwas allen geiftigen Bebingungen völlig Fremdes und davon Unabhängiges, und der Weg zur Erkenntniß (erkennbaren Natur) ist unmöglich! Setze eine tobte Natur als bas Ursprüngliche, allem Leben Fremde und davon Unabhängige, und der Weg zum Leben ist ebenso unmöglich!

#### III.

Die Organisation ber unorganischen Natur.

#### 1. Beltevolution.

Die unorganische Natur ist daher aus dem Organisationsprocesse der Welt abzuleiten als Product des allgemeinen Lebens. Die organische Natur besteht in organisirten Körpern (Indivisum), die sich beständig produciren und reproduciren, sie sind geworden, wie jedes Naturproduct; die unorganische Natur besteht in (nicht organisirten, sondern bloß) aggregirten Körpern oder Massen, die kein Eigenleben haben, aber durch Organisation entstanden sind. Man muß daher sagen, daß hier "die Organisation immer nur wird, aber nie ist". Alle Organisation geschieht in einer sortschreitenden Disservenzirung, die auß einem Urwesen hervorgeht, das in verschiedene Producte sich theilt oder zerfällt, die selbst wieder in ähnlischer Weise sich disserenziren. Sohen wir eine Mehrheit von Urwesen, so kann alle Vereinigung nur durch Zusammenschung stattsinden, die das Segenkheil der Organisation andmacht. Sind die mannigsachen Naturproducte im Wege der letzeren gebildet, so sind auch die sogenannten einsachen Elemente nicht ursprüngslich, sondern geworden, und die Entstehung der Dinge geschieht nicht durch Zusammensetzung des Vielen, sondern durch Prosduction oder Hervorgang aus dem Einen, nicht durch Composition, sondern durch Evolution. Organisation und Evolution bedeuten dasselbe.

Das System der Massen oder Weltsbeper aus der Weltorgamisation ableiten beist demmach so viel als ihre Entstehung im Wege der Weltevolution begreisen, sie entstanden deuten aus dem Urstoss der Welt durch eine sortschreitende Theilung oder Dissernzirung, in ähnlicher Weise, wie die organischen Körper sich aus dem Urgebilde der Zelle entwickeln. Hätte Schelling die Zellenlehre gekannt, die vierzig Jahre später auftrat, als sein erster Entwurf eines Systems der Naturphilosophie, so würde ihm die elementare Bildung der Organismen die willsommenste Analogie für seine Weltentstehungssehre gedoren haben.

## 2. Problem ber Gravitetion.

Nun besteht das System der Massen in der Gravitation. Es soll also die Gravitation als ein Product der Weltevolution erklärt werden. Es giebt zur Erklärung des Gravitationssystems zwei Theorien: die Atomenlehre und die Attractionslehre; Le Sage gilt unserem Philosophen als Reprösentant der ersten,

Newton und Kant als die ber zweiten. Beibe Erklärungsarten enthalten unauflösliche Schwierigkeiten. Rach ber ersten sollen es Strome bewegter Atome sein, die größere Maffen in entgegengesetzter Richtung treffen, gegen einander treiben und so bewirken, daß sie gravitiren. Hier ist nicht bloß alles vorausgesetzt, was zu erklären wäre, sondern die Woraussetzung selbst ift un: benkbar, benn sie forbert schwermachende Urstoffe, die als solche zugleich schwer und nicht schwer sein müßten. Nach der zweiten Theorie ist es nicht der Stoß, der die Gravitation verursacht, sondern die durchdringende, in die Ferne wirkende Kraft der Attraction, vermöge beren die Massen sich anziehen im geraden Berhältniß zu ihrer Quantität und im umgekehrten zu bem Quadrat ihrer Entfernung. hier wendet sich Schelling besonders gegen Kant. Wie könne die Kraft der Attraction, die doch in jedem Körper der Repulsion entgegenwirke, diese binde und von ihr gebunden werde, zugleich ins Unendliche wirken? könne dieselbe Kraft zugleich gebunden und frei sein? Rach der kantischen Attractionslehre könne kein Unterschied sein zwischen Massenanziehung und Molecularanziehung, zwischen Gravitation und Cohasion. Nach der kantischen Dynamik müßten die specis fischen Unterschiede der Körper zurückgeführt werden auf die verschiedenen Intensitäten ber Raumerfüllung b. h. auf die verschiebenen Grade der Dichtigkeit, was keineswegs hinreiche, die Qualitätsunterschiede zu erklären. "Daher sei die Anwendung bieser Principien ein wahres Blei für die Raturwiffenschaft \*)."

<sup>4)</sup> Ebendas. V. S. 96—104. Der lette Einwurf Schellings gegen die kantische Naturphilosophie läuft darauf hinaus, daß dieselbe unvermögend sei, den Grundthatsachen der Chemie gerecht zu werden. Denselben Einwurf richten Chemiker aus demselben Grunde gegen Schelzlings Naturphilosophie: daß sie in Rücksicht auf die fundamentalen

3. Große Belt und fleine Belt (Affinitatefpharen).

Jene beiden Gufteme der mechanischen und dynamischen Beiterklarung find einander entgegengesett, das eine läßt die Gravitation bewirkt sein durch ein materielles Princip vermöge des Stoffes, das andere durch eine immaterielle Kraft; sie verhalten sich ähnlich, wie in Mücksicht bes individuellen Lebens der "physiologische Materialismus und Immateriatismus", sie forbern wie diese ein brittes System, das sie vereinigt. britte Gustem anerkenne mit der dynamischen Sheorie, daß in ben Theilen einer Masse ein Streben sei, bas fie gegen einander zirhe, eine wechseiseitige Tendenz zur Bereinigung, aber die Urfache, weiche viese Tendenz bewirke und unterhalte, sei ein materielles Princip, eine andere Masse außer ihnen; daburth werde den Forderungen der mechanischen Theorie entsprochen. gemeinsame Band, welches die Theile einer Masse zusammenhatte, bestehe daher nicht in deren wochselfeitiger Anziehung, sondern in ihrer gemeinsamen Unterordnung unter die Maffe, welche ihre Zusammengehörigkeit bewirkt und erhält. Das Guftem ber Maffen erscheint in biefer Borftellung vergleichbar einer Gesellschaft ober einem Staate, worin eine Masse andere unter sich begreift und beherrscht, während sie seldst und die Werbindung ihrer Theile von der Macht einer höheren Masse Thatsachen ber Chemie micht mehr vermocht habe als Kant, was gegen ben fpäteren Philusophen um so viel stärter ins Gewicht falle. Dagegen sei hier nur so viel bemerkt, das Schelling, wie man sieht, das fragliche Problem sehr wohl begriffen hat und in dem Einwurfe gegen Rant auf Seite der Chemiker steht; freilich liegt noch viel zwischen der Stellung eines Problems und beffen Losung, boch ift es immerhin ein Fortschritt an Einficht, wenn ein Problem nicht mehr verborgen ift, sonbern erleuchtet.

abhängt. Das System der Massen ist wie ein System von Staaten in stusenmäßiger Unterordnung, oder wie ein Reich, das in Staaten zerfällt, die sich in Provinzen u. s. s. theilen. Die herrschende Masse ist allemal "central", die ihr untergeordneten sind "subaltern", beide gehören in spezisischer Weise zussammen, sie stehen einander in dem Reiche der Weltkörper am nächsten und bilden, wie Schelling mit einem Ausdrucke Lichtenbergs sagt, "eine bestimmte Afsinitätssphäre". "Man denke hierbei noch gar nicht an eigentlich chem ische Afsinität stund jene höhere Afsinität eine gemeinschaftliche Wurzel haben), es ist aber hier nur von einer Afsinität, die das Neben- und Außereinander zur Folge hat, die Rede, denn das Problem eben war, wie eine Wenge von Materie des bloßen Coeristirens unerachtet zur Einheit sich bilde\*)."

Was oben die fortschreitende Differenzirung der Weltmaterie genannt wurde, erscheint jeht als die Theilung des Universums in weitere und engere Affinitätssphären; je enger dieselben sund, um so genauer die Zusammengehörigkeit der darin begriffenen Körper. Wir haben den Typus einer Weltordnung vor uns, worin die durchgängig herrschende Tendenz auf zunehmende. Specisication geht, auf die Bildung kleiner Welten in der großen, mikrokosmischer Systeme im Makrokosmus, wo die engste Afsinitätssphäre zuletzt keine andere sein kann als das organische Insbirduum selbst. "Es ist schon lange hergebracht," heißt es im goetheschen Faust, "daß in der großen Welt man kleine Welzten macht."

<sup>\*)</sup> Chendas. V. S. 109.

## Neunzehntes Capitel.

## B. Kosmogonie.

L

Organische Beltbildung. Die Beltkörper.

Run sind "Affinität" und "Affinitätssphäre" zunächst nur Borte, welche die Thatsache nicht erklären, sondern bloß bezeichnen. Niemand weiß das besser als Schelling. Woher diese Uffinität? Bas ist die Ursache der Affinitätssphäre, welche den Central= körper mit den subalternen vereinigt? Um sogleich den Punkt zu treffen, in welchem das ganze Gewicht der Erklärung liegt: es ist vieselbe Ursache, aus der die Berwandtschaft der lebendigen Körper folgt, nemlich die Gemeinsamkeit des Ursprungs und der Hertunft, die Genealogie, der Stammbaum. Die Beltbildung ift bas Probuct ber Weltentwicklung, eine Beltgeschichte im eigentlichsten Sinne des Worts. Auch die Weltkörper haben ihre Genealogie und ihre Generationen, sie gehören zusammen, weil fie von demselben Urstoff abstammen, sie gehören in die nächste Berwandtschaft, wenn sie Producte sind eines und besselben Beltforpers, Glieber einer und berselben Generation. Segen wir, daß die subalternen Weltkörper von ihrem Centralkörper abstam= men, so erklärt sich ihre gemeinsame Unterordnung und Tendenz in Rudficht auf ben Centralkorper, ihre mechselseitige Tenbeng

gegen einander, so erklärt sich aus der Geschichte der Weltbildung die Erscheinung der Gravitation und Schwere. Der Zusammenshang aller Weltkörper im weitesten Umfange, die allgemeine Attraction, läßt sich jetzt als physikalisches Phänomen, nicht bloß als mathematisches begründen\*).

Es ist Aufgabe und Thema der Kosmogonie, darzuthun, wie aus dem stüssigen im Weltraum verbreiteten Urstoff sich die Weltkörper gedildet und in eentrale und peripherische Massen unsterschieden haben, wie insbesondere in unserem Weltspstem aus dem Centralkörper der Sonne die Planeten in verschiedenen Zeitzräumen und Generationen hervorgegangen sind, woher die Ueberzeinstimmung der Planeten rühre in Betreff der Richtung ihrer Rotation, der Lage und Form ihrer Bahnen, woher die Verschiesdenheit ihrer Entsernungen vom Centralkörper, ihrer Größe, Dichtigkeit, Ercentricität u. s. f. \*\*\*).

Daß die Weltkörper durch eine solche Evolution entstanden seien, darin ist Schelling einverstanden mit Kant. Aber der berühmten Hypothese Kants von der mechanischen Entstehungsart stellt Schelling eine andere entgegen. Nicht kraft der Rotation der kugelförmigen Centralmasse und der centrisugalen Gewalt des Umschwungs, die in den äquatorialen Theilen die stärkste sein mußte, soll die Losreißung peripherischer Wassen erfolgt sein, sondern die Weltspsteme sollen durch eine fortgesetzte Expansion und Contraction des Urstosse entstanden sein, die Planeten durch eine ruchweise Zusammenziehung des Centralkörpers, mit der jedesmal eine Ausstosung (Explosion) der in ihm besindlichen Wassen verbunden sein mußte. (Eine Hypothese, die Schopenhauer später

<sup>&#</sup>x27; \*) Entwurf V. S. 2B. I. 8. S. 112—113.

<sup>\*\*)</sup> Sbendas. S. 104—126.

aufgenommen und verfolgt hat). So entstehen die Weltkörper "durch den Wechsel der Ausdehnung und Zusammenziehung, als wodurch alle organische Bildung geschieht". Darum bezeichnet Schelling seine Hoppothese von der Weltbildung als "die organische" im Unterschiede von der mechanischen").

Die erste Zusammenziehung der Urmaterie sei der Anfang ber Weltbildung, die dadurch entstandenen Massen das erste Product der Natur, das Berhältniß der ursprünglichen und ausgestoßenen Massen die erste Uffinitätssphäre und zugleich der Ansat einer Reihe centraler Massen, die durch den fortgesetzten Wechsel der Contraction und Expansion neue und engere Affinitätssphären bilden. Wenn dem so ift, "müßte dann nicht jene Bildung immer engerer Sphären der Affinität in's Unendliche gehen und ist nicht etwa diese in's Unendliche gehende Organisation der Ursprung des ganzen Beltspfteme? Um biese Ibee weiter zu verfolgen, be= trachte man die erste sich bildende Masse als das ursprünglichste Product, als ein Product also, das in's Unendliche fort in neue Producte zerfallen kann, welches ohnehin die Eigenschaft jedes Naturproducts ist." Diese fortgesetzte Theilung und Differenzirung des Urproducts kann als eine beständige Umwandlung desselben betrachtet und "bie organische Metamorphose des Uni= verfums" genannt werben \*\*).

Die verschiebenen Bildungszustände der Welt sind die Afsis nitätssphären, die in dem Unterschiede centraler und subalterner Körper bestehen; wenn der subalterne Körper in den centralen zurückfällt, ist die Differenz der Weltzustände aufgehoben und wir sind in den Ansang der Weltbildung zurückversetzt; wenn dem Centralkörper nur ein subalterner gegensibersteht, giebt es

<sup>\*)</sup> Cbenbas. V. S. 116.

<sup>\*\*)</sup> Ebendas. V. S. 116-119, S. 124,

kein Gleichgewicht und die Wiedervereinigung beider zu einer Masse ist durch nichts gehindert. Darum müssen der subalternen Producte in dem ersten und einfachsten Bildungszustande zwei sein, welche die gemeinsame Tendenz gegen den Gentralkörper haben, aber sich durch die Tendenz gegen einander an der Wiedervereinigung mit jenem wechselseitig hindern. Rur unter dieser Bedingung können die Affinitätssphären Bestand und dadurch die verschiedenen Zustände jener organischen Weltmetamorphose Permanenz haben. "Wir behaupten also, das Universum habe zuerst von einer in Bildung begriffenen Rasse zu einem System von drei ursprünglichen Nassen und von dieser aus durch eine in's Unendliche gehende Organisation (oder Bildung immer engerer Afsinitätssphären) vermittelst einer immer fortgehenden Erplosion sich selbst hervorgebracht")."

Nun sind die verschiedenen Bildungszustände der Welt (Weltsspsteme) als Producte des Uestoss zugleich verschiedene Bildungszustände der Materie und ihre Hauptunterschiede die größte Erspansion, die größte Contraction und ein mittlerer Zustand. Es wäre denkbar, daß mit der abnehmenden Entsernung von dem Centralkörper die Centripetalkraft dergestalt überwiegt und der Zustand der Contraction zu einem solchen Grade gebracht wird, daß der subalterne Körper in den centralen zurücksützt, dadurch das allgemeine Gleichgewicht stört und den Ruin der Welt herbeissührt. Was müßte die Folge sein? Die Wiederherstellung des Urzustandes, woraus nach denselben Gesehen eine neue Weltbilzdung hervorgeht, also die Reproduction und Verzüngung der Welt, die Regeneration des Universums, ähnlich der des lebens digen Individuums. Das haben schon die ältesten Katurphilos

<sup>\*)</sup> Ebenbas. V. S. 120.

sophen gelehrt, und die jüngsten Physiker haben aus der mechanischen Wärmelehre die Möglichkeit eines Weltundergangs geschlichen. So lange der Stoff constant ist, debeutet der Weltsundergang die Welterneuerung. "So haben wir," sagt Schelling, "mit jener durch das ganze Universum gehenden ewigen Metamorphose zugleich jenes beständige Zurückkehren der Natur in sich selbst, welches ihr eigentlicher Charakter ist, abgesleitet")."

#### II.

#### Sonne und Erbe.

### 1. Gravitation und demifde Action.

Unter ben Berhältnissen ber Weltberper ist und das nächste und erkennbarste das zwischen Sonne and Erde. Aus dem Ursprunge der Erde soigt ihre Vendenz gegen die Somme. Dieses Streben ist allen irdischen Abryern gemeinsam; durch diese Semeinschaft sind sie wechselseitig verknüpft und an einander gedunden, sie sind sowohl gegen die Sonne als gegen einander schwer. Wenn die Körper ihre Bereinigung beständig nur erstreben und eben deshald nicht erreichen, so besteht die Wirkung in der beständigen Richtvereinigung oder in der blossen Coexistenz (Außerzund Rebeneinander). Es bleibt dei der Tendenz dur Bereinisgung, es kommt daher nur zur Coexistenz: das ist die Erscheiznung der Gravitation.

Sesett, daß die Körper ihre Vereinigung nicht bloß ersstreben, sondern auch wirklich erreichen, so tritt an die Stelle der Coexistenz die wechselseitige Durchdringung oder "Intusssusseption", vermöge deren A und B einen gemeinsamen

<sup>\*)</sup> Ebenbas. V. S. 126 flgb.

Raum erfüllen. Gine solche Art ber Bereinigung heißt demisch, wie der Proces, durch den sie stattsindet. Die Gravitation ist die Boraussehung, aber nicht die Ursache bieser Erscheinung. Intussusception ift nicht mehr Gravitation. Wenn nur alle Ursache, die in den irdischen Börpern die Tendenz zur Bereinigung bewirkt, von der Soune ausgeht, so muß "eine besondere Action der Sonne" die Ursache des chemischen Processes sein. Körper, bie nach chemischer Bereinigung streben, sind einander verwandt. Schwere ist nicht Verwandtschaft. Es muß daher ein Medium geben, wodurch die Sonne ihre chemische Influenz auf die Erde ausübt, und welches die Körper einander verwandt macht. Dieses Medium heißt " Sauerstoff". Alle andern Körper sind nur daburch verwandt, daß sie gemeinschastlich nach Verbindung mit diefem Einen freben. "Und ber Sauerstoff setbst ift nur baburch allen anderen Stoffen der Erbe entgegengesetzt, daß mit ihm alle anderen verbrennen, während er mit keinem anderen verbrennt." In dieser Rücksicht ist er das Unverbrennliche, und ihm gegenüber alle Körper der Erde phlogistisch, d. h. sie sind entweder verbrannt oder verbrennlich oder in der Berbreumung begriffen. Das find die drei Arten, wie Körper phlogistisch sein ober, was daffelbe heißt, wie sie sich zum Sauerstoff verhalten fönnen\*).

## 2. Verwandtichaft und Elektricität. Wettrochemismus.

Je verbrennlicher die Körper sind, um so mehr sind sie dem Sauerstoff entgegengesetzt, je verbrannter (orydirter) sie sind, um so weniger. Im ersten Fall ist ihr Verhalten zum Sauerstoff negativ, im zweiten positiv. Je größer der Gegensatz, um so

<sup>\*)</sup> Ebenbas. V. Folgesätze A. S. 127—131,

Mithen verhalten sich alle Körper größer die Bermandtschaft. jum Sauerstoff entweder positiv ober negativ, beides in höherem ober geringerem Grade. Daburch wird auch bas Berhaltnis ber Körper gegen einander als ein gegenfähliches bestimmt, und das Phanomen dieses Segensages beterogener Kurper ift die Elek-Die Entgegensetung ift bedingt durch die phlogistische tricität. Natur der Köpper, jenachdem diese verbrennlich ober verbrannt, mehr ober weniger perhrennlich, mehr ober weniger verbrannt find. Da die verbrennlichen Körper die Elektricität leiten, die verbrannten (im festen Zustande) bagegen isoliren, so lassen sich die eben bezeichneten Fälle auch so ausbrücken: die heterogenen Körper sind entweber Leiter ober Isolatoren ober ber eine Leiter ber andere Run haben J. 2B. Ritter's galvanische Bersuche be-Folator. wiesen, daß der leitende Körper im Berhaltniß seiner Berbrenn= lichkeit (Drybirbarkeit) allemal elektropositiv sei. Demgemäß ans dert Schelling an dieser Stelle seine frühere Unsicht, wonach burch den Grad der Berbrennlichkeit der elektronegative Charakter bestimmt sein sollte. Diese Ansicht muffe beschränkt werben auf die Isolatoren, von denen sie abstrahirt worden, das Gegentheil gelte von den Leitern. Won verbrennlichen Körpern sei ber verbreunlichere elektropositiv, von verbrannten der verbranntere\*).

Schelling sucht den ritterschen Satz zu deduciren. Da das elektrische Berhalten heterogener Körper durch das chemische bes dingt sei und dieses durch das Berhalten zum Sauerstoff, so müsse derjenige Körper, welcher zum Sauerstoff die größte Berwandtsschaft (weil den größten Gegensat) habe, im elektrischen Proces die Function übernehmen, die der Sauerstoff im Berbrennungsproces habe, d. h. die positive.

<sup>\*)</sup> Ebendas. V. Folges. B. S. 137—140. S. 139 Anm. 4. Bgl. oben Cap. XIII. S. 506.

Benn das elektrische Verhalten der Körper von ihrem Verschalten zum Sauerstoff abhängt, ob sie verbrennlich sind oder versbrannt (Verdrennungsobjecte oder Verdrennungsproducte), so muß nicht bloß eine Parallele sondern ein Zusammenhang stattsfinden zwischen dem Verdrennungsproceß, "dem Ideal alles chemischen Processes", wie Schelling sagt, und dem elektrischen. Der einfachste elektrische Conslict beginnt mit der Verlihrung oder Reibung zweier heterogener Körper, er erreicht sein Marimum im Lichtzustande, also in der Verdrennung, deren Resultat (der verdrannte Zustand) die Elektrische Process der Ansang des Verzbrennungsprocesses ist, so ist der Verdrennungsprocess das Ende des elektrischen\*)."

Wenn aber das elektrische und chemische Berhalten der Körper dergestalt zusammenhängen, daß aus dem einen das andere hervorsgeht und einleuchtet, so darf jedes von beiden zum Erkenntnißgrunde des anderen gemacht werden. Hier ist der Gedanke des sogenannten Elektroche mis mus, der, wie man sieht, in der schelling'schen Naturphilosophie nicht als ein Einfall austvitt, sondern als eine durch die Grundanschauungen gedotene Folgerung, wobei dahinz gestellt dleibe, wie weit die Sache bewiesen und ob sie überhaupt endgültig beweisdar ist. Wenn die Verwandtschaftserscheinungen der Körper sur Wirkungen der Elektricität gelten und demgemäß aus der elektrischen Natur der Körper die chemische bestimmt wird, so entsteht die sogenamte elektrochemische Theorie, die nach Davy's Borgange (1806), Berzelius (1812 und 1818) sestzussellen sucht. Es wird die Reihe der chemischen Elemente so geordnet, daß die äußersten Glieder das elektronegatiosse und elektropositiosse Elesäusersten das elektronegatiosse und elektronegatiosse elektronegatiosse elektronegatiosse etche elektronegatiosse elektronegatiosse elektronegatiosse elektronegatiosse elektronegatiosse elektronegatiosse elektronegatiosse elektronegatiosse elektronegatiosse elek

<sup>\*)</sup> Entwurf. S. B. I. 3. S. 140—142.

ment bilbet, jedes Zwischenglied sich zu ben vorhergehenden elektropositiv, zu den nachsolgenden elektronegativ verhält, nach Maßgabe seines Abstandes. Da in dieser Reihe der Sauerstoff das elektronegativste Element ist, so wächst, je weiter die Glieder der Reihe vom Sauerstoff entsernt sind, der Gegensatz zu diesem, also der Grad der Berwandtschaft und damit der elektropositive Charakter. Ich sühre das nur an, um darauf hinzuweisen, daß in Schellings Idee von dem Zusammenhange des elektropositiven Charakters mit dem Berwandtschaftsgrade zum Sauerstoff schon das Motiv zur Construction einer solchen Reihe enthalten war.

### 3. Die Sonnenwirfung. Schwere und Licht.

Wie das Lebensprincip nicht Lebensproduct sein kann, so kann auch das Princip der chemischen Verwandtschaft und Thätigkeit nicht Product des chemischen Processes sein. Als dieses Princip gilt unserem Philosophen der Sauerstoff. Daher ist derzselbe kein ursprüngliches Product der Erde, sondern sein Dasein in irdischen Substanzen wird als ein Zeugniß jener Kosmogonie betrachtet, wonach die Erde selbst Product der Sonne ist.

Es giebt eine Action der Sonne auf die Erde, kraft deren die irdischen Körper ihre Bereinigung erstreben und ihre Coeristenz bewirken: das Phänomen dieser Action ist die Gravitation oder Schwere. Da die Sonne selbst ein Slied im Weltall ist, unterworfen auch ihrerseits einem höheren Centralkörper, so ist sie nur die nächste, nicht die alleinige Ursache der irdischen Gravitation. Es giebt eine zweite Action der Sonne auf die Erde, kraft deren irdische Körper spezisische Verwandtschaften eingehen: diese Action, die von der eigenthümlichen Natur der Sonne ausgeht, ist die chemische; ihr Medium ist der Sauerstoff, ihr Grundphänomen das Licht. Wenn die Sonne als Centralkörper zugleich den

Mittelpunkt der Schwere und die Quelle des Lichts bildet, so muß es einen Zusammenhang zwischen Schwere und Licht geben, den tiefer zu begründen eines der späteren Hauptprobleme der Naturphilosophie wurde\*).

<sup>\*)</sup> Ebenbaselbst V. Folgesate A. S. 128—136. Egl. unten Cap. XXVL Rr. II. 2.

## Zwanzigstes Capitel.

Bynamische Stufenfolge in der organischen Mainr.

L

## Aufgabe.

Es ist im Borigen gezeigt worden, wie in der unorganischen Natur sich der allgemeine Weltorganismus entwickelt, wie das Sostem der Massen sich ordnet und abstuft in specielle Systeme, in immer engere Affinitätssphären, beren eines unfer Sonnen: gebiet; wie in diesem letteren unter bem Ginfluß ber Sonne jene specifischen Berhältnisse irdischer Körper entstehen, welche die Birkungssphäre ber chemischen und elektrischen Actionen aus-Wir können im Ruchbick auf die Schrift "von der Beltseele" die magnetische Birksamkeit hinzusügen, die dort als des Urphänomen der Polarität hervorgehoben und aus dem Einfuß der Sonne auf die Erde erklart wurde. Wie der Centrals körper auf den subalternen wirke und den Theilen desselben durch die gemeinsame Unterordnung einen wechselseitigen Zusammenhang extheile, könne man sich an der Erscheinung des Magnetismus in der einfachsten und bekanntesten Form deutlich machen. Bie der Magnet die Theilchen der Eisenseile anziehe und ihnen zugleich eine regelmäßige Stellung gegeneinander gebe, in ähnlicher Beise könne die Sonne auf die Theile der Erbe wirken. So bemerkt Schelling an einer Stelle seines "Entwurfs". Doch solle

bas magnetische Phänomen hier nur als "Beispiel" und das magnetische Verhältniß zwischen Sonne und Erde nur als "Hpppothese" gelten \*).

Wenn aus der unorganischen Natur die organische hervorzeht, so müssen deren Erklärungsgründe sämmtlich in jener enthalten und der Organismus aus Naturursachen erklärdar sein, dann muß zwischen beiden ein nothwendiger Zusammenhang oder eine Continuität stattsinden, kraft deren beide sich wechselseitig bestimmen. Ist das individuelle Leben nichts anderes als die engste Concentration des allgemeinen Organismus (ein Satz, den Schelling nicht oft genug wiederholen kann), so muß auch zwischen den organischen und allgemeinen Naturkräften eine wesentliche Uedereinstimmung und Analogie bestehen, die auf eine ursprüngzliche Einheit beider hinweise. Es wird von den organischen Krästen gelten müssen, was von den allgemeinen Naturkrästen gilt: daß sie verschiedene Zweige oder Erscheinungsformen einer Krastsind, deren letzte Begründung das höchste Problem der Naturzphilosophie ausmacht.

Da die Organe bedingt sind durch ihre Functionen und diese durch die organischen Kräfte, so sind die letzteren zunächst aus dem Wesen des Organismus abzuleiten. Es muß das System der organischen Kräfte dargestellt werden als eine dynamische Stusenfolge im Organismus, in den verschiedenen Organisationen, als eine solche, die der Stusenfolge der allgemeinen Naturkräfte entspricht. Das ist die Aufgabe, welche vorliegt. Es wird die dynamische Stusenfolge in der organischen Natur nachgewiesen, sie wird mit der dynamischen Stusenfolge in der unorganischen Natur in Zusammenhang gesetzt und dadurch die Continuität der

<sup>\*)</sup> Entw. V. S. B. I. 3, S. 106 figd.

unorganischen und organischen Natur dargethan. In dieser Einsicht liegt der Schwerpunkt des ganzen Systems.

II.

Die organischen Kräfte.

#### 1. Sensibilität.

Es ist schon sestgestellt, daß die Wesenseigenthamlichkeit des Organismus in der Erregbarkeit oder in dem organischen Reactionsvermögen besteht, welches die Receptivität einschließt; daß er kraft dieses Vermögens Einstässe von außen empfängt, daß diese Vertagen auf ihn wirken, daß diese Vertungen nicht direct, sondern indirect geschehen d. h. durch die eigene Natur des Organismus vermittelt werden. "Dieser ist sich selbst das Wedium, wodurch äußere Einssusse auf ihn wirken." Er seht der Außenzwelt nicht unmitteldar, sondern bewassnet gegensiber, er hat eine doppelte Außenwelt: die eine ist außer ihm die unorganische Raztur, die andere in ihm liegt in seiner eigenen organischen Verzsassung und enthält die Bedingung, ohne welche der Organischung und enthält die Bedingung, ohne welche der Organischung äußeren Einssussen einssussen ur impressionabel, aber nicht reizbar sein würde.

Daher unterscheidet der Organismus sich selbst in zwei Nasturen, eine innere und änßere, eine höhere und niedere, welche letztere "der gröbere Organismus ist, vermöge dessen der höhere mit seiner Außenwelt zusammenhängt". Diese innere Unterscheisdung oder Entzweiung, wodurch der Organismus sein eigenes Medium ist, seine doppelte Außenwelt hat, sich in Innens und Außenwelt differenzirt, nennt Schelling "die ursprüngliche Dusplicität im Organismus" oder "die organische Duplicität"; sie ist die positive Ursache der Erregbarkeit").

<sup>\*)</sup> Entw. V. Dritter Hauptabion. I. S. B. I. 3, S. 144—148.

Leußere Einfluffe konnen erregend nur dann wirken, wenn diejenige eigenthümliche Receptivität vorhanden ift, die man Empfindlichkeit ober Sensibilität nennt: in dieser ift die Erregbarkeit und damit alles Leben gegründet; sie ift "Quell und Ursprung alles Lebens", ihre Ursache bie Ursache alles Drganismus. Als solche kann die Sensibilität nicht ein organisches Product sein, und es ift gedankenlos zu meinen, daß ein Organ, wie das Rervenspstem, die Sensibilität mache. "Genstbilität ift da, ebe ihr Organ sich gebilbet hat, Gehirn und Nerven, anstatt Ursachen der Senfibilität zu fein, sind vielmehr selbst schon ihr Product." "In alles Organische muß ber Funke ber Gensibilität gefallen fein, wenn sich ihr Dasein auch in der Natur nicht überall bemonstriren läßt, benn ber Unfang ber Gensibilität nur ift ber Anfang des Lebens." "Sie ist das absolut Innerste des Organismus selbst, und daraus muß man schließen, das ihre Ursache etwas ift, das in der Natur überhaupt nie objectiv werben kann, und so etwas muß boch wohl in der Natur sein, wenn die Natur ein Product aus sich selbst ist?" Auf die Frage nach der Ursache der Sensibilität kann daher zunächst nur geantwortet werden: sie ist causa prima, sie liegt außerhalb der Naturprobucte, denn sie ift "Ursprung alles Lebens", nicht außerhalb der Ratur, denn fie ist "ein physikalisches Phanomen", sie muß daher im Ursprung der Natur selbst gesucht werden, in den Grundbebingungen des allgemeinen Bebens, das sich im individuellen concentrirt, sie ist teine besondere Seele, sondern Beltseele\*).

## 2. Stritabilität.

Was daher den individuellen Organismus betrifft, so kann nicht nach dem Realgrunde, sondern nur nach dem Erkenntnis-

<sup>\*)</sup> Gbenbas. IL S. 155-157.

grunde der Senfibilität gefragt werden, nach der Lebenserschei= nung, aus der sie einleuchtet, nach ihrer äußeren Wirkungsart. Das ist die eigenthümliche Art, womit der Organismus auf äußere Einwirkungen reagirt, eine Thätigkeit also, die fich nach außen kehrt und im Zustande des Organismus als eine äußere Beränderung oder Bewegung. erscheint, als eine solche Bewegung, die das organische Gleichgewicht, das durch jeden Eingriff von außen gestört wird, wiederherstellt. So beständig die Reize wirken, so beständig ist die Störung, ebenso beständig die Bieberherstellung, der Bechsel entgegengesetzter Bewegungen, die sich als Contraction und Erpansion darstellen. Das ist die Function der Irritabilität als der organischen Reactions= traft, beren Werkzeuge die Nerven und Musteln sind. Das irritable System ist die Bewassnung der Senfibilität, jenes Mittelglied, wodurch diese allein mit der Außenwelt zusammenhängt. Beil der Organismus sensibel ist, darum ist er irritabel, darum sind die Eingriffe in den organischen Zustand Erregungen ober Reize, darum find die Reize Sensationen. "Sensation," sagt Schelling, "bedeutet mir von nun an nichts anderes als eben Störung des homogenen Zustandes des Organismus." Störungen bes homogenen Zustandes sind, darum machen im Organismus alle Erregungen von außen Gensation, barum werben die Sensationen als entgegengesetzte Zustände empfunden, daher ist in jedem Sinn eine nothwendige Dualität, für den Gefichtsfinn die Polarität der Farben, für das Gehör die Höhe und Tiefe der Tone, für den Geschmack der Gegensatz von sauer und alkalisch u. s. f.\*).

<sup>\*)</sup> Ebendas. Dritter Hauptabschn. II. S. 168. 169-171.

#### 3. Reproduction.

Die organischen Kräfte sollen ein äußeres organisches Product hervorbringen, das durch Sensibilität und Irritabilität allein nicht zu Stande kommt; die Sensibilität ift bas Innerste bes Organismus, sie äußert sich als Irritabilität, in welcher ber Organismus als innerlich bewegt erscheint, also noch als ein Inneres; daher muß die Irritabilität übergehen in eine neue Thä= tigkeit, die sich in der organischen Bildung als äußerem Producte Diese organische Kraft ist der Bildungstrieb oder die Productionskraft. Da nun die organische Thätigkeit ihr Product vollenden muß, aber in demselben nicht erlöschen darf, so muß fie innerhalb ihrer bestimmten Organisationssphäre beständig thätig fein, indem sie das Product wiederholt ober reproducirt. so kann die Organisation Bestand haben. Daher erscheint das organische Bildungsvermögen als Reproduction. fänge aller organischen Bildung geschehen durch Contraction und Erpansion, also durch Irritabilität. Wenn die Reproduction, in welche Senfibilität und Irritabilität übergehen, selbst in ihren höchsten Functionen in die Senfibilität zurückgeht, so würde daraus einleuchten, daß in diesen drei Kräften das Syftem der organischen Kräfte und deren Kreislauf beschlossen ist.

In den Functionen der Reproduction lassen sich drei Formen oder Stusen unterscheiden; sie ist an eine bestimmte Organisationssoder Bildungssphäre gebunden, die sie nicht überschreitet, innersdalb deren sie in's Endlose fortwirkt. Was producirt und reproducirt wird, ist entweder das organische Individuum selbst oder ein Product außer ihm, welches letztere entweder ein todtes Werk (das sogenannte thierische Kunstproduct) oder ein organisches Product derselben Art, ein Individuum derselben Organisation ist.

So erscheint bie Reproduction als Lebenstrieb, als Kunft= trieb, als Gattungstrieb.

Der Lebenstrieb bethätigt sich in der beständigen Selbstreprosduction des Organismus. Um das Leben selbst zu unterhalten, die Irritabilität immer von neuem anzusachen, das organische Sieichgewicht beständig zu stören und wiederherzuskellen, ist der beständige Stosswechsel, die Aufnahme erregender Potenzen nothswendig, die sich nach den verschiedenen organischen Systemen, in denen der Organismus besteht, specificiert. Dies geschieht in der Rutrition und Secretion (specissische Reproduction). Daraus entsteht als nothwendige und unverweibliche Folge, die man nicht als Zweck ausehen darf, ein Ansah von Rasse und eine Verzweibeng derselben oder eine Bergrößerung des Volumens innershalb derselben organischen Form. Diese Vermehrung ist das Wachsthum, diese Aneignung des Stosss in der Form der Organe ist die Assimilation\*).

Soll das organische Individuum nicht in's Endlose wachsen, so muß die Productionskraft über ihr Product hinausstreben und Wildungen hervordringen außerhald des Individuums, die, wenn sie nicht dieselbe Organisation wiederholen, nicht als organische, sondern als unorganische Producte erscheinen (wie das Gehäuse der Schalthiere, die Bienenzellen u. s. f.) von einer äußeren oder geometrischen Vollkommenheit, die jeden Jusall, jeden Irrthum ausschließt und dem Werte daher den Charakter der "Impersectibilität" giedt. Es ist die Frage, ob diese sogenannten thierischen Kunstproducte Werke blinder Nothwendigkeit oder eines Kunstztriedes sind, der nach Vorstellungen handelt, die so vernünstig sind als ihre Werke gesehmäßig; ob die Thiere in der Production

<sup>\*)</sup> Chendas. S. 171—178.

solcher Werke bloß als Instrumente d. h. mechanisch ober als Künstler d. h. technisch handeln, bestimmt durch eine gewisse Vernunft, gleichviel wie man dieses Analogon der Vernunft betrachten will, ob als Art oder als Grad? Bei dieser letzteren Ansicht, welche die nächstliegende und darum gewöhnliche ist, muß man eine individuelle thierische Seele voraussetzen, die, wenn auch noch so dunkel und beschränkt, gewisse geometrische Vorstelzlungen erzeugen und diesen gemäß handeln könnte. Dann müßte man auch den Planeten, um deren so regelmäßige Bewegungen erklären zu können, vernünstige oder vernunstähnliche Seelen zusschreiben, was man gethan hat, aber nicht mehr thut.

Da es keine Arten und Grade der Bernunft giebt, "die schlechthin eine und das Absolute selbsteist", so ist das thierische Runstproduct nicht aus einer vernünftigen ober vernunftähnlichen Thierseele zu erklären, auch nicht aus thierischen Borstellungen, da es vollkommen unverständlich ist, wie aus äußeren Reizen der Sinnesorgane Borstellungen entspringen sollen. regung der Sinnesorgane durch den äußern Reiz ist nicht die Ursache der Worstellung, sondern nur derselben coeristent. Borstellungsfähigkeit steigt mit der Entwicklung und Unterscheis bung ber Sinnesorgane; je mannigfaltiger biefe sinb, um so leichter der Sinnesirrthum, um so weniger imperfectibel das Gerade aus der Bollkommenheit der thierischen Kunft-Werk. werke muß einleuchten, wie auch die Erfahrung lehrt, daß es keineswegs die individuelle Worstellungsfähigkeit ist, von der die Production folder Werke abhängt. Sie sind blinde Naturwirkungen, die Thiere handeln als Instrumente, also mechanisch, sie können von ihren Organen keinen anderen Gebrauch machen als eben diesen, woraus das regelmäßige Product resultirt. Die Biene bezweckt kein Sechseck, indem sie ihre Zelle gestaltet.

Aus dieser mechanischen Wirkungsart folgt aber keineswegs, daß die Thiere, wie die Cartesianer meinten, Maschinen sind, denn sie werden nicht von außen, sondern durch ihre Organisation determinirt, ihre Bewegungswerkzeuge auf diese bestimmte Art zu brauchen, "das Werkzeug und der Gebrauch sind hier eines und dassselbe"; sie handeln als Media oder Mittelglieder des allgemeinen Organismus, in den ihre Productionskraft auf das Engste verslochten ist; die thierischen Triebe, ganz besonders die Kunstriebe, sind nur Modisicationen der allgemeinen bildenden Naturträft. "Unsere Meinung ist," sagt Schelling, indem er auf die bekannte Grundanschauung zurücktommt, "daß den Thieren kein einzelnes, eigenes und abgesondertes Leben zukomme; und wir opfern ihr individuelles Leben nur dem allgemeinen Leben der Natur aus")."

In der Bildung ihrer sogenannten Kunstwerke steht die thierische Reproduction auf der Grenze zwischen Organismus und
Mechanismus, sie handelt als Organ der allgemeinen Naturkraft,
nach Gesehen der unorganischen Natur und erzeugt demgemäß
einen todten regelmäßigen Körper. Aber der Organismus soll
sich productren; er muß, wenn er sich vollendet hat, (über sein
Product hinausskreben und) ein neues Product seiner Art hervordringen d. h. seine Organisation reproductren. Da nun alle
organische Thätigkeit und Production durch jene Selbstentgegensehung bedingt ist, die Schelling "Duplicität" nannte, so sind
zur Vollendung der organischen Reproduction zwei Factoren nothwendig, beide organische, aber einander entgegengesehte Producte,
die den allgemeinen Charakter ihrer Entwicklungsstuse einzeln
unvollständig, beide zusammen aber vollständig ausdrücken.

<sup>\*)</sup> Cbenbas. S. 180-191.

Ihre Einheit ist die Art der Organisation, ihr Gegensatz das Geschlecht. Teht erscheint das organische Bildungsvermögen als Gattungstrieb, bedingt durch die Geschlechtsdisserenz, die nothwendigen und entgegengesehten Factoren der zu vollendenden Reproduction. Diese Begründung der Geschlechtsdisserenz neunt Schelling deren "Deduction". Der Kunstried verhält sich zum Gattungstrieb, wie die unorganisch bildende Ratur zur organisschen: er ist die Vorstuse und in der thierischen Entwicklung der Vorbote desselben \*).

Durch den Sattungsproces werden die Bedingungen des Lebens sortwährend reproducirt und dadurch das Leben selbst, die organische Thätigkeit und Natur erhalten, während die einzelnen Organismen entstehen und vergehen. Daher sind diese in Rückssicht auf den Lebensproces selbst, nemlich die Gattung und deren Erhaltung, bloß Mittel, die letztere ist Iweck; und da das innerste Wesen des Organismus in der Sensibilität besteht, so ist die Einheit und Erhaltung dieser organischen Kraft das eigentliche Grundthema alles Lebens: die Erhaltung der Sensibilität, die in Irritabilität übergeht, durch diese in Production und Reproduction, welche letztere, indem sie als Gattungsproces die Bedingungen des Lebens beständig erneuert, in die Sensibilität wieder zurläckeht. In dem Leben der Gattung sind die Individuen Mittel, in dem Kreislauf der Sensibilität sind sie Leiter.

II.

Irritabilität und Galvanismus.

In dem System der organischen Kräfte erscheint die Freistabilität als das Mittelglied, in welchem die Sensibilität sich

<sup>\*)</sup> Ebendas. S. 191—194.

offenbart, und durch welches sie in Production und Reproduction übergeht. "Die Irritabilität," sagt Schelling schon in der Schrift von der Weltsele, "ist gleichsam der Mittelpunkt, um den alle organische Kräfte sich sammeln; ihre Ursache entdecken, dieße das Scheimniß des Lebens enthällen und den Schleier der Natur aufsheben")." Hier müsse die Isis zu Tage treten, sodald es gerlinge, an dieser Stelle den Schleier zu läften. Und dies, glaubte Schelling, sei durch Galvanis Entdeckung geschehen, es sei der wiesen, "daß der letzte Grund der galvanischen Erscheinungen in den irritabeln Organen selbst liege\*\*)." Die irritabeln Organe, Nerv und Muskel, galten ihm als die galvanischen Elemente, als die entgegengesetzten Pole der Irritabilität.

Der Streit über die Erklärung des galvanischen Phanomens war noch nicht burch die voltasche Erfindung entschieden; noch schwebten die Fragen, ob die Erscheinung bloß physiologisch ober physitalisch zu verstehen sei, ob sie in einem chemischen oder elektrischen Borgange bestebe, ob die Factoren dieser Elektricität thierische Substanzen ober bloß heterogene Körper seien, ob die Ursache der galvanischen Elektricität in der Natur der organischen Factoren, oder im Contact der heterogenen Körper gesucht werden muffe? In allen diesen Fragen war es von principieller Bedeus tung, welche Art der Wirksamkeit in dem galvanischen Proces ben organischen Substanzen zukomme: ob sie Erregungs: ursach en besselben seien ober nicht? Und man wird nicht zweifeln, daß Schelling, ber die Besenseigenthilmlichkeit alles Lebens in die Erregbarkeit gesetzt und deren positive Ursache mit dem Lebensprincip selbst für identisch erklärt hatte, diese Frage bejahen mußte.

<sup>4)</sup> Beltseele. S. B. I. 2. S. 560. Nr. 5.

<sup>\*\*)</sup> Cbenbas. S. 555 Anmerkg.

Er sah im Galvanismus den offenkundigsten Beweiß seiner Lebenstheorie. Nur vermöge der Erregbarkeit wird im Organismus das Gleichgewicht beständig gestört und wiederhergestellt und jene Permanenz der Processe erzeugt, worin das Leben besteht. Eine Thätigkeit, die sich selbst wiederanfacht und erneuert, ist nur durch Erregung, baher nur unter organischen Bedingungen möglich. Nun ist der Galvanismus in der geschlossenen Kette seiner Elemente eine solche beständige Thätigkeit, ein solcher Erregungsproces, daher mehr als der bloß elektrische oder chemische Proces, die erlöschen, sobald das gestörte Gleichgewicht ihrer (beiben entgegengesetzten) Factoren wiederhergestellt ift. ist auch zur Darstellung der galvanischen Thätigkeit mehr als bloß der Gegensatz zweier Elemente (Duplicität) nöthig, es muß ein dritter Factor eintreten, durch dessen Wirksamkeit das hergestellte Gleichgewicht von neuem gestört und ber Proces wieder angefacht wird. Das ift, was Schelling die "Triplicität" im Galvanismus nannte und als die Bedingung berjenigen organischen nach außen gerichteten Thätigkeit forbert, in ber die Irritabilität besteht\*).

Serade in den Jahren, als Schelling über die Weltsele schrieb und sein Spstem entwarf, hatten zwei deutsche Naturs forscher eingehende und höchst einflußreiche Untersuchungen über das Wesen des Galvanismus angestellt und in den hier schwes benden Fragen die Richtungen vorgezeichnet, welche die Naturphilosophie nahm. Der eine war J. W. Ritter mit seiner Besweissschrung: "daß ein beständiger Galvanismus den Lebenssproces begleite" (1798), der andere A. von Humboldt mit seinem berühmten Werke, "über die gereizte Muskels und Nervens

<sup>\*)</sup> Entw. Dritter Hauptabschn. II. 4. S. W. I. 3, S. 163 —165.

faser" (1797 und 1799). Jener hatte gezeigt, daß zur Erzeus gung der galvanischen Erscheinungen drei Factoren nöthig seien, daß im thierischen Organismus Nerv, Muskel und Fluidum eine galvanische Kette bilden; dieser wollte nachgewiesen haben, daß burch das Fluidum, welches die Nerven leiten, in den Elementen der Muskelsaser eine chemische Veränderung bewirkt werde, aus der die Muskelsontraction resultire; die gegenseitige Verschrung von Nerv und Ruskel sei die Ursache der galvanischen Erscheinung. Daher sagte Schelling, der Zusammenhang des Galvanismus und der Irritabilität scheine durch die humboldt'schen Versuche entschieden und Salvanis große Entdeckung wieder in die Dignität eingeset, die ihr Bolta's Scharssinn zu rauben drohte \*).

Es wurde festgestellt, daß der Galvanismus erregend wirke, daß er Reize verursache, auf die der Musket durch Zuckungen, bie Sinnesnerven durch ihre specifischen Empfindungen reagiren, baß diese senstbein Reize als Schall und Licht (ber huntersche Blit), als Erschütterung und Wärme, uls saurer und bittrer Geschmack empfunden werben; daß daher die galvanischen Wirtungen elektrischer und chemischer Art seien, daß denmach in den Gliebern der galvanischen Kette sowohl eine elektrische als chemische Differenz stattsinde. Da nun die polare Entgegensetzung in den Abeilen eines Körpers das Wesen des Magnetismus ausmacht, so ergab sich für Schelling ber Sat, der in die Grundanschauung der Naturphilosophie eingeht: daß der galvanische Proces den magnetischen, elektrischen und chemischen in sich vereinige, daß in ihm die Einheit sowohl der magnetischen und elektrischen, als der elektrischen und chemischen Wirksamkeit enthalten sei, er selbst daher bie Totalität des dynamischen Processes ausmache. Nimmt

<sup>\*)</sup> Welts. S. 28. I. 2. S. 555 Anmerkg.

bilden, so ist das Fallen der höheren nothwendig das Steigen der niederen und umgekehrt, beides ist eine und dieselbe Erscheinung. In diesem Sinne sagt Schelling: "die niedere Kraft ist die Erscheinung der höheren".

So ist im Grunde alles Leben Erscheinung einer Kraft in ben verschiedenen Zuständen ihrer Gradation, ihrer Zu= oder Ab= nahme. Die verschiedenen Organisationen sind die verschiedenen Stufen dieser Erscheinung; daher im Grunde nur eine Organisation, ein Product auf verschiedenen Stufen. Und da jede dieser Stufen einen bestimmten Grad ober Entwicklungszustand der Kraft ausdrückt, an den die Wirksamkeit der Kraft gebunden und in dem sie daher auch immer gehemmt ist, so konnte Schel-'ling sagen: jenes eine Product sei auf verschiedenen Stufen gehemmt, oder alle auf verschiedenen Stufen gehemmten Producte seien gleich einem Product. "Es ist nicht ein Product zwar, aber doch eine Rraft, die wir nur auf verschiedenen Stufen ber Erscheinung gehemmt erblicken." Wir haben nicht ein Product, aber "eine Einheit der Kraft der Hervorbringung durch die ganze organische Natur". "Es wird in der Natur so viele Stufen der Organisation geben, als es verschiedene Stufen ber Erscheinung jener einen Kraft giebt." "Es ist eine Organisation, die durch alle diese Stufen herab allmälig bis in die Pflanze sich verliert, und eine ununterbrochen wirkende Ursache, die von der Sensibi= lität des ersten Thiers an die neproductionstraft der letzten Pflanze sich verliert." Berfolgen wir biese Stufenreihe aufwärts, so steigt die Senfibilität, bis sie ihr Maximum erreicht und "nur auf dem Gipfel aller Organisation tritt sie in absoluter Unab= hängigkeit von den untergeordneten Kraften als Beherrscherin des ganzen Organismus hervor\*)."

<sup>\*)</sup> Entw. Dritter Hauptabschn. III. S. 205 flgb. S. 203.

Wie Scheking die Stufenleiter der Organisation aus der Proportion oder "Wechselbestimmung der Sensibilität und Irritabilität, der Sensibilität und Reproduction, der Irritabilität und Productionskraft" zu deduciren sucht, geschieht in allen wessentlichen Zügen nach dem Vorbitde Kielmeyers, dessen wir ebendeshalb vor dem Eintritt in die Raturphilosophie erörtert haben. Es genügt jetzt, darauf zurückzuweisen\*).

# 3. Die Analogie der unorganischen und organischen Aräfte.

Die organischen Kräfte sind Zweige einer Kraft. Dasselbe gilt von den allgemeinen Naturkräften. Wenn nun das individuelle Leben die Concentration (Contraction) des allgemeinen Orzganismus ist, so müssen die organischen und unorganischen Kräfte Zweige oder Erscheinungsformen einer Kraft sein. Eben darin desteht die dynamische Stufenfolge in der gesammten Natur, in dieser Einsicht das Thema der ganzen Naturphilosophie\*\*).

Die allgemeinen Kräfte und die organischen müssen daher einander verwandt oder analog sein. Jene sind Magnetismus, Elektricität, chemischer Proces, diese Sensibilität, Irritabilität, Reproduction. Dem allgemeinen Magnetismus entspricht die Sensibilität, dem elektrischen Proces die Irritabilität, dem chemischen die Reproduction (bildende Shätigkeit).

Polarität, wie wir den Begriff bestimmt haben — als Selbstentgegensetzung oder Entzweiung des Einen, als "Idenstität in der Duplicität und Duplicität in der Identität", ("was anders sagt der Ausbruck Polarität?") — ist Ursache des Magnestismus und der Sensibilität. Daher die Verwandtschaft oder

<sup>\*)</sup> S. oben Buch II. Cap. X. S. 473-480.

<sup>\*\*)</sup> Entw. S. W. I. 3. S. 207.

Analogie beiber. Diese Polarität ist "der allgemeine dynamische Thätigkeitsquell", daher auch der "Lebensquell in der Ratur"\*).

Der Irritabilität entspreche die Elektricität. Den Beweis gebe der Galvanismus, der als beständiger Strom in der Kette eine "Elektricität höherer Function" sei. Die Ursache, woraus die Analogie beider Processe hervorgehe, liege in dem Berhältnisse ihrer entgegengesetzten Factoren zum Sauerstosse. In dem galvanischen Erregungsproces bilde den dritten Factor das Blut, das durch die Respiration orydirt und durch die Nutrition phlogistissischen saher sehle in den Pflanzen, weil sie den Sauersstoff erspiriren, die Bedingung zum Galvanismus, und die Irristabilität sinke hier am tiessten \*\*).

Der organische Bildungsproces ist die "höhere Potenz des chemischen", dessen Ursache das Licht ist. Daher sei das Licht in der allgemeinen Ratur analog dem Bildungstriebe in der organischen. Das Licht wecke und begründe alle bildende Thätigkeit in der Welt, ja es sei diese Thätigkeit "das Werden selbst", es hebe die Scheidewand auf, welche die Körper (Sonne und Erde) auseinanderhalte, und bewirke deren wechselseitige Durchderingung. Hier erössnet sich dei Scheiling eine neue Ansicht vom Licht, auf die unverkenndar Baaders höchst anregende Schrift "von dem pythagoreischen Quadrat oder den vier Weltzegenden in der Natur" (1798) ihren Einsluß gesibt hat\*\*\*).

<sup>\*)</sup> Entw. S. 218. 3. a.

<sup>\*\*)</sup> Ebenbas. S. 210—218.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebendas. S. 207-210. Bgl. unten Cap. XXIII. Rt. I. 2.

## Einundzwanzigstes Capitel.

## Gesammtresultat und neue Aufgabe.

Wir sind in der Entwicklung Schellings dis zu dem Punkte gekommen, wo die naturphilosophischen Ideen ihre systematische Ausbildung gewonnen haben, und der Uebergang zur Identitätstehre dicht bevorsteht. Die Veränderung, die dadurch eintritt, ist keineswegs ein neues oder anderes System der Naturphilosophie, sie betrifft nicht das innerhalb der letzteren gelegene Thema, sondern die Ausgabe wird umfassender gestellt, in einen weiteren Horizont gerückt und tiefer begründet. Die Grenzfragen treten in den Vordergrund, sowohl was das Verhältniß der Natur zum Geiste als die letzte Begründung der Natur selbst betrifft, Probleme, welche dis jetzt nicht unberührt, im Wesentlichen aber offen geblieben sind.

Bunächst beschäftigen uns einige Schriften, die vom Standspunkt der Naturphilosophie aus jenen Uebergang vorbereiten, sie sind zusammensassender Art und behandeln die systematische Einztichtung und Methode der Naturphilosophie, die Lösung der Hauptausgabe, die Grundrichtung aller naturphilosophischen Prophieme. Die erste Schrift besteht in einem Rückblick auf das entworfene System und giebt sich als "Einleitung", sie hat den Borzug nachträglicher Einleitungen, die das Ahema nicht vor sich haben und suchen, sondern durch die schon gegebene Darstels

lung beherrschen und deßhalb um so sicherer führen: "Einleitung zu seinem Entwurf eines Systems der Naturphilosophie oder über den Begriff einer speculativen Physik und der innern Organisation eines Systems dieser Wissenschaft" (1799). Die zweite ist die "allgemeine Deduction des dynamischen Processes oder der Katezgorien der Physik" (1800), die dritte handelt "über den wahren Begriff der Naturphilosophie und die richtige Art ihre Probleme aufzulösen" (1801).

I.

# Die Entwicklung des naturphilosophischen Grundproblems.

### 1. Die Ratur als Subject.

Wir werden nicht vermeiden können, in der folgenden retrospectiven Darstellung Bekanntes zu wiederholen, wobei nur die Formulirung neu ist, aber eben weil Schellings Formeln so viele Misverständnisse erregt haben, ist es nothwendig, sie an ihrem richtigen Orte und dadurch im richtigen Lichte kennen zu lernen. Iede unnöthige Weiterung soll erspart bleiben. Die "Einleitung" ist der Weg, der von dem Entwurf des Systems zu der Stellung jener Ausgabe führt, die in der "Deduction des dynamischen Processes" gelöst sein will. Die Auseinandersetzung des Grundproblems der Naturphilosophie ist aus keiner schellingschen Schrift einleuchtender zu erkennen, als aus dieser Einleitung zum Entwurf.

Wie der Erfinder einer Maschine dieselbe mit völliger Alarheit durchschaut, weil er jeden Theil aus dem Ganzen, aus der Idee des Ganzen erkennt, so will der Naturphilosoph die Organisation der Natur, das innere Triebwerk, die innere Con-

struction derselben einsehen. Daher ist sein Gegenstand nicht das fertige, sondern das werdende Object, nicht das gewordene oder vorhandene Naturproduct, sondern die productive Natur, die natura naturans, die Natur nicht als Object, sondern als Sub-Seine Betrachtung ist gerichtet auf "bas schlechthin Richt-Objective in der Natur." Was der Erfahrung vorausgeht, die erzeugenden Bedingungen derselben bezeichnete Kant als "a priori". Wie sich bei Kant jene transscendentalen Bedingungen zu der Erfahrung verhalten, so verhält fich bei Schelling die Natur zu den Naturerscheinungen; wie bei jenem das Object der Vernunft= kritik die reine Bernunft ober die Bernunft vor aller Erfahrung, die Bernunft a priori ift, so ist bei biesem das Object der Naturphilosophie "die Natur a priori". Und da das Wesen der Natur in ihrer erzeugenden oder productiven Thätigkeit besteht, so sagt Schelling: "die Natur ist a priori". Sie kann baber nur speculativ erkannt werden\*).

Aber die schaffende Natur liegt nicht offen vor Augen; sie ist in ihren Producten verborgen und muß daher enthüllt, die Natur muß genöthigt werden, sich in ihrer Thätigkeit zu offensbaren. Dieß geschieht im Erperiment. "Zedes Erperiment," sagt Schelling, "ist eine Frage an die Natur, auf welche zu antworten sie gezwungen wird." Aber das Erperiment bleibt dem Zusall überlassen und tappt im Dunkeln, wenn es nicht durch eine vorausschauende Einsicht in das Wesen der productiven Natur gelenkt und beherrscht wird. "Daher ist es begreislich, daß spezulative Physik, die Seele des wahren Erperiments, von jeher die Nutter aller großen Entdeckungen in der Natur gewesen ist\*")."

<sup>\*)</sup> Einleitung zu seinem Entwurf u. s. s. 3-4. s. 6. II. S. B. I. 3. S. 274—280.

<sup>\*\*)</sup> Einl, §. 4. S. 276, 280.

## 2. Die Ratur als Object.

Die Grundfrage der Naturphilosophie ist völlig analog der Bernunftkritik und der Wissenschaftslehre. Kant stellte die Frage: "was ist Erkenntniß und wie ist sie möglich?" Fichte fragte: "was ist Selbstbewußtsein und wie ist es möglich?" Schellings Frage lautet: "was ist Natur und wie ist sie möglich?" Nun besteht das Wesen der Natur in zwei Grundbedingungen: sie ist productiv und einleuchtend (erkenndar), sie ist schassendes Princip und Anschauungsobject; sie wäre nicht was sie ist, wenn eine dieser Bedingungen ausgehoben würde. Wie kann sie beides zugleich sein? Eben dies bedeutet die Frage: "wie ist Natur möglich?"

Setzen wir, die Natur wäre Productivität ohne Stillstand, reines Produciren (bloßes Werden), so wäre sie nicht erkennbar; sie ist es nur, wenn ihre Thätigkeit in einem Producte erscheint und objectiv wird. Setzen wir, daß ihre Thätigkeit dergestalt in ein Product übergeht, daß sie ganz darin aufgeht und sich erschöpft, so wäre ihre Productivität und damit sie selbst aufgehoben. Daher kann die Natur weder bloß productiv sein noch jemals völlig Product werden, sie muß beides in Einem sein. Die Frage heißt: wie ist diese Einheit möglich?

So viel ist einleuchtend, daß in jedem Naturproduct die Thätigkeit der Natur gehemmt erscheint, daß der Grund dieser Hemmung nur in der Natur selbst liegen kann, daher in der schaffenden Natur zwei entgegengesetzte Tendenzen enthalten sein müssen: "eine productive und antiproductive" oder eine "positive und negative Tendenz". Die Möglichkeit der Natur gründet sich daher auf diese Entzweiung innerhalb der einen mit sich idenstischen schaffenden Natur, auf diesen Segensat in der Einheit.

"Allgemeine Dualität als Princip aller Naturerklärung ist so nothwendig als der Begriff der Natur selbst." "Diese Duplizeität läßt sich nicht weiter physikalisch ableiten, denn als Bezdingung aller Natur überhaupt ist sie ein Princip aller physikalischen Erklärung, und alle physikalischen Erklärung kann nur darauf gehen, alle Gegensäte, die in der Natur erscheinen, auf jenen ursprünglichen Gegensat im Innern der Natur, der selbst nicht erscheint, zurückussühren ")."

# 3. Die Ratur als Entwicklungereihe ober Metamorphose.

Seten wir, daß jene entgegengesetzten Thätigkeiten, woraus allein ein Product hervorgeben kann, in dem letzteren sich gegen= seitig völlig aufheben, so ist das Product gleich Zero und der Moment seiner Entstehung unmittelbar auch seine Vernichtung, so käme es zu keinem bestehenden Product, zu keiner Natur als Object, zu keiner wirklichen Natur. Die letztere ist erst bann möglich, wenn das Product nicht im Entstehen aufhört, sondern immer wieder entsteht d. h. sich beständig reproducirt oder selbst in's Unendliche productiv ist. Das Product muß productiv ober, was dasselbe heißt, die Productivität muß in ihm concentrirt sein, dann erst ist jene geforderte Einheit (ber Productivität und bes Products) wirklich vorhanden. Nun kann das Product, in welchem sich die schaffende Natur concentrirt, nur ein solches sein, das den Trieb zu unendlicher Entwicklung hat. Die Natur ist darum gleich einem Urproduct, das sich in einer unendlichen Reihe von Producten entwickelt, sie ist nur möglich als eine solche Evo= lution des Urproducts b. h. als eine unendliche Entwick=

<sup>\*)</sup> Ebenbas. §. 4. §. 6. IV. d. e. m.

Lungsreihe. Jedes Product ist ein Hemmungspunkt, ein Evolutionspunkt, in jedem ist die schaffende Natur concentrirt, in jedem liegt der Keim eines Universums. "An dem großen Obelisken in Rom läßt sich die ganze Weltgeschichte demonstriren; so an jedem Naturproduct. Jedes Mineral ist ein Fragment der Geschichtsbücher der Erde. Aber was ist die Erde? Ihre Geschichte ist verslochten in die Geschichte der ganzen Natur, und so geht vom Fossil durch die ganze anorganische und organische Natur herauf dis zur Geschichte des Universums eine Kette\*)."

Als Evolution kann aber die Natur nur dann erscheinen oder erkennbar (objectiv) werden, wenn sich die schaffende Thätigkeit im Product begrenzt und gestaltet. Daher muß jene unsendliche Entwicklungsreihe des Urproducts gleich sein einem sortwährenden Uebergehen von Gestalt zu Gestalt, einem beständigen Formwechsel oder einer unendlichen Metamorphose. Die Entwicklungsreihe bildet Entwicklungsformen, die einander durchgängig verwandt sein mussen, denn sie stammen alle von einem Urproduct, sie haben deshald, einen Grundtypus, der allen zu Grunde liegt, und den sie unter mannigsaltigen Abweichungen zwar, aber doch alle ausdrücken\*\*)".

# 4. Die Ratur als Materie ober bynamische Stufenfolge.

Jett heißt die Frage: wie wird die Natur als Metamorphose erkennbar? Setzen wir, daß die Natur gleich ist einem unaushörlichen rastlosen Formwechsel, so kommt das Product nur zum Ansatz, aber nicht wirklich zu Stande, es entsteht und vergeht, um wieder zu entstehen und zu vergehen, aber es hat

<sup>\*)</sup> Einl. §. 6. IV. S. 291 Anmerkg.

<sup>\*\*)</sup> Ebendas. §. 6. ·IV.· m. a---e.· S. 297 - 300.

keinen eigentlichen Bestand, es ist kein beständiges, der Anschauung und Erkenntniß einleuchtendes Product. Daher lautet die Grundfrage: wie wird das Product permanent? Wenn die Natur nicht ihre Producte sirirt, so kann sie auch nicht in ihren Producten erscheinen und also (da das Naturproduct — Erskenntnissobject ist) überhaupt keine Producte haben. "Die Nasturphilosophie hat nicht das Productive der Natur zu erklären, denn wenn sie dieses nicht ursprünglich in die Natur setzt, so wird sie es nie in die Natur bringen. Zu erklären hat sie das Permanente." "Die Aufgabe der ganzen Wissenschaft ist, das Entstehen eines sirirten Products zu construiren\*)."

Es ist nothwendig, 1) daß die Natur als Product eristirt, 2) daß dieses Product sich umwandelt und seine Gestalten wechsselt, 3) daß es in diesem Bechsel beharrt. Die Frage geht auf das in allem Bechsel Beharrliche. Wenn die entgegengesetzen Factoren, woraus das Product entsteht, einander dergestalt aufbeben, daß alle Thätigkeit aushört, so giebt es gar kein Product. Benn das Uebergewicht jedes der beiden dergestalt alternirt, daß es sortwährend wechselt, so giebt es in dem Product gar keine Ruhe, gar keinen Stillstand, nichts Beharrliches. Daher müssen jene beiden Factoren sich gegenseitig (nicht etwa vernichten, wohl aber) dergestalt binden, daß ein Gleich gewicht stattsindet. In diesem Gleichgewicht ist das Product sixirt, es ruht und erzscheint als das beharrliche Substrat alles Wechsels und aller Verzänderung. Dieses beharrliche Substrat ist die Materie.

Nur als Materie ist die Natur erkennbar. Was vorher von der Natur als Product festgestellt wurde, gilt jetzt von der Natur als Materie. Das Product, in welches die schaffende

<sup>\*)</sup> Ebendas, §. 6. IV. g. n. S. 289. 305.

Natur sich concentrirt, mußte den Tried zu unendlicher Entwicklung haben. Die Materie ist daher nothwendig productiv, entwicklungsfähig, entwicklungskräftig; die Stusen ihrer Entwicklung sind, wie sie selbst, beharrlich oder permanent. Die Kräfte (Factoren), aus denen die Materie solgt und die ihr vorausgehen, sind transscendental. Die Kräfte (Factoren), welche in der Materie wirken und als materielle Kräfte erscheinen, sind dyna= misch. Daher ist die Entwicklung der Materie gleich einer "dy= namischen Stusensolge". Diese zu erkennen ist die Ausgabe der Naturphilosophie. "Es muß gezeigt werden, wie die Productivität allmälig sich materialisirt und in immer sixirtere Producte sich verwandelt, welches dann eine dynamische Stusensolge in der Natur geben würde, und was auch der eigentliche Gegenstand der Grundausgabe des ganzen Systems ist."."

#### II.

Differenzirung und Indifferenzirung ber Materie.

### 1. Relative Indiffereng.

In der Feststellung des Grundproblems sind noch zwei frag: · liche Punkte enthalten. Was zwingt die Natur, das Gleichges wicht der Kräfte zu setzen? Dieses Gleichgewicht gesetzt, so haben wir das Product im Zustande der Ruhe, des Stillstandes; so lange das Product (die Materie) nur im Gleichgewicht der Kräfte besteht, ist es todt. Was zwingt die Materie, das Band der Kräfte zu lösen und den Proces der Gestaltung und Entwicklung einzugehen?

Jener Gegensatz der Kräfte ist eine ursprüngliche Entzweiung der einen productiven, mit sich identischen Natur, die darum

<sup>\*)</sup> Einl. §. 6. IV. m. S. 302.

nothwendig ihre Einheit wiederherzustellen sucht, in dieselbe zus rückstrebt oder, was dasselbe heißt, darauf ausgeht, den in ihr enthaltenen Segensatz zu indisserenziren. Die Einheit vor dem Segensatz nennt Schelling "Identität", die Einheit, die aus demselben hervorgeht, "In differenz" (er ist sich in dieser Art der Bezeichnung nicht gleich geblieben). Das Streben nach dieser Indisserenz zwingt die Natur das Sleichgewicht der Kräfte zu sehen\*).

Run ist die Indifferenz bedingt und vermittelt durch den Gegensatz ber Kräfte, sie ift daber an bie wirksame Fortbauer desselben gebunden und wäre mit seiner Vernichtung selbst vernichtet. Daher kann in der Ratur selbst die Indifferenz nie total, sondern immer nur theilweise erreicht werden, es kann in der Natur nie zu einem Product kommen, das "absolute Indifferenz" ware. Jebes Raturproduct ist ein "relativer Indifferenzpunkt", und es muß daher eine unendliche Reihe folcher Producte geben, die ihre Einheit (absolute Indifferenz) erstreben, aber nicht erreichen, die sich gegenseitig im Gleichgewicht, darum auch in der Sonderung erhalten. Darum muß die Materie, in der das all: gemeine Gleichgewicht erscheint, in Massen zerfallen, die wieder in Massen zerfallen, sie muß sich differenziren in Centralkörper und subalterne Körper, deren Theile durch ihre gemeinschaftliche Tenbenz gegen ben Centralkörper zusammengehalten werben. Jeber dieser Centralkörper bilbet einen relativen Indifferenzpunkt, untergeordnet einem höheren Centralkörper, der auch wieder fubaltern ift. "So unterhalt &. B. die Sonne, weil sie nur relative Indifferenz ist, so weit ihre Wirkungssphäre reicht, ben Gegensat, welcher Bedingung ber Schwere auf untergeordneten

<sup>\*)</sup> Einl. §. 6. IV. B. S. 307. 308.

Weltkörpern ist." Wäre die Materie nur eine Rasse, so wäre ihr Gleichgewicht der Tod der Natur. Sie bildet zahllose Rassen, ein System derselben, näher ein Stufensystem (weiterer und engerer, höherer und niederer Afsmitätssphären, wie der Entwurf sagte), deren gemeinsames Band die Gravitation ist. Rur in einer solchen Organisation des Universums ist ein Gleichgewicht der Kräfte möglich, welches den Gegensatz der Kräfte nicht tödtet, sondern erhält und selbst an die Fortdauer desselben geknüpft ist. Die Unmöglichkeit, diesen Gegensatz gänzlich auszuheben, sichert die Unendlichkeit des Universums\*).

Nur als Product, als beharrliches Product d. h. als Masterie, ist die Natur erkennbar. Weil die Natur nach Indisserenzirung ihrer Segensätze strebt, darum muß sie als Materie (Gleichsgewicht der Kräfte) erscheinen. Product kann die Materie nur sein, wenn in jenem allgemeinen Sleichgewicht und durch dasselbe der wirksame Segensatz der Kräfte erhalten bleibt. Dies ist nur möglich durch die (relative) Herrschaft der Centralkräfte d. h. im Gravitationssystem der Massen oder im Universum.

### 2. Der bynamische Proces. Reue Aufgabe.

Jetzt läßt sich die Aufgabe der Naturphilosophie in ihre eng: sten Grenzen fassen. Da die Natur nothwendig als Materie erscheint, so ist diese das eigentliche Object der Naturphilosophie und die Frage nach der Entstehung der Materie fällt zusammen mit der Frage nach der Erkennbarkeit der Natur und gehört das her unter den transscendentalen Gesichtspunkt, der seine Aufgabe gelöst haben muß, bevor das eigentliche Thema der Naturphilosophie beginnt. Dieses Thema ist die Materie als Subject

<sup>\*)</sup> Einl. §. 6. IV. B. c. S. 308—312. S. ob. Cap. XVIII. XIX.

d. h. die Production, deren Subject (nicht deren Resultat) die Materie ist: es wird gefragt nicht nach den nothwendigen Bedingungen, sondern nach den nothwendigen Functionen der Waterie d. h. nach der Wirkungsart des dynamischen Processes, der aus der Materie nothwendig folgt. Darum nennt Schelling diese Functionen der Materie oder die nothwendigen Stusen des dynamischen Processes, die Kategorien der Physik" und macht deren Deduction zu seiner nächsten Ausgabe.

Das Naturproduct mußte productiv sein d. h. sich selbst reproduciren. Dies gilt jetzt von der Materie. In dieser Reproduction oder Reconstruction der Materie besteht der dynamische Proces; "er ist nichts anderes als die zweite Construction der Materie." Die Production der Materie ist keine Raturerscheis ming, da diese erst mit der Materie eintritt. Erst die Reproduction der letteren erscheint und aus ihr allein erhellt die Production der Materie. "Bas im dynamischen Proces am Probuct wahrgenommen wird, geschieht jen seits des Products mit . ben einfachen Factoren aller Dualität." Daher ist es der dyna: mische Proces, woraus die productive Natur erkannt wird, und die Construction desselben bildet deßhalb die Grundaufgabe aller Naturphilosophie. Nun enthält der dynamische Proces verschie= dene Momente oder Stufen. "So viele Stufen des dynamischen Processes es giebt, so viele Stufen giebt es in der ursprünglichen Construction der Materie." Nun besteht die Grundform alles dynamischen Processes in der Indifferenzirung der (differenzirten) Materie ober in dem Uebergange der Materie aus Different in Indifferenz. "Es wird baber gerade so viele Stufen des dyna= mischen Processes geben, als es Stufen des Ueberganges aus Differenz in Indifferenz giebt \*)."

<sup>\*)</sup> Ginl. §. 6. IV. B. e. f. S. 315. 320—321.

Diese Stufen sind Magnetismus, Elektricität und chemischer Diese als die nothwendigen Functionen der Materie er: kennen, heißt die Conftruction ber letteren begreifen. Die 26: fung dieser Aufgabe, welche die nächste ist, besteht daher in der "allgemeinen Deduction des dynamischen Processes". Da sie die Grundbegriffe sind, aus denen die Production der Natur ein= leuchtet, nennt sie Schelling die Rategorien ber letteren. "Magnetismus, Elektricität und chemischer Proces sind die Kategorien ber ursprünglichen Construction ber Ratur, - biese ents zieht sich uns und liegt jenseits ber Anschauung, jene sind das barin zurückleibende, feststehende, sirirte, — die allgemeinen Schemata der Construction der Materie. Und um hier den Kreis in dem Punkte wieder zu schließen, von dem er anfing: wie in der organischen Natur in der Stufenfolge der Sensibilität, der Frritabilität und bes Bilbungstriebes in jedem Individuum bas Geheimniß ber Production ber gangen organischen Ratur · liegt, so liegt in der Stufenfolge des Magnetismus, der Elektricität und des chemischen Processes, so wie sie auch am einzelnen Körper unterschieden werden kann, das Geheimniß der Production ber Natur aus sich selbst\*)."

<sup>\*)</sup> Ebenbas. S. 321.

## Zweiundzwanzigstes Capitel.

Die Kategorien der Physik. Magnetismus, Clektricität, chemischer Proces.

I.

Bestimmung ber Aufgabe.

1. Die Ginheit des Transscendentalen und Dynamischen.

Man wird in dem bisherigen Entwicklungsgange der Naturphilosophie bemerkt haben, wie jener transscendentale Charakter, der ihre Anlage ausmacht, immer deutlicher hervortritt. Schon die erste Construction der Materie, die Schelling in seinen Ideen versuchte, hatte dargethan, daß die Grundbedingungen, woraus die Naterie solgt, Anschauung en seien\*); die in der Naterie wirksamen Bedingungen sind Aräfte. Bas jenseits der Naterie Anschauung ist, erscheint diesseits der Naterie als Krast; was dort im transscendentalen Sinne gilt, das gilt hier im dynamischen. Das transcendentale und dynamische Princip sind im Besen identisch; jenes bedingt die Naterie, dieses ist durch die Naterie bedingt. Um Schelling's Naturphilosophie und die Aufgaben, zu denen sie fortschreitet, aus ihrem innersten Grunde zu

<sup>\*)</sup> Bgl. oben Buch II. Cap. XIV. S. 512 figd. S. 515 — 517.

verstehen, ist es von der größten Wichtigkeit, die se Identität in's Auge zu fassen und festzuhalten. Es ist der Punkt, in dem jenes Licht aufgeht, das der Naturphilosophie den Weg in das Identitätssystem zeigt und erleuchtet.

Weil die transscendentalen und dynamischen Factoren der Materie dieselben sind, darum sind auch die transscendentale und dynamische Erklärungsart im Grunde identisch, darum kann aus der Materie die Construction oder Entstehung derselben erkannt werden, d. h. sie ist bynamisch erkennbar. Das ist ber Grundgebanke und das eigentliche Thema jener Abhandlung, die auf der Grenze der Naturphilosophie und Identitätslehre steht: "AUgemeine Deduction des dynamischen Processes oder der Kategorien ber Physik." Etwas transscendental erklären heißt dasselbe her= leiten aus ben Bedingungen ber Erkenntniß, etwas dynamisch erklären heißt daffelbe herleiten aus den Bedingungen der Con= struction ber Materie. Schelling selbst hat am Schluß seiner Abhandlung diesen Grundgebanken auf das Klarste ausgesprochen. "Das Dynamische ist für die Physik eben das, was das Transscendentale für die Philosophie ist, und bynamisch erklären beißt in der Physik eben das, was transscendental erklären in der Phis losophie heißt. Eine Erscheinung wird dynamisch erklärt heißt ebensoviel als: sie wird aus den ursprünglichen Bedingungen der Construction der Materie überhaupt erklärt; es bedarf also zu ihrer Erklärung außer jenen allgemeinen Gründen keiner beson= beren erdichteten Ursachen z. B. einzelner Materien. Alle bynamischen Bewegungen haben ihren letzten Grund im Subject der Natur selbst, nämlich in den Kräften, deren bloßes Gerüfte die sichtbare Welt ist\*)."

<sup>\*)</sup> Allgem. Deduction des dynamischen Processes u. s. f. f. §. 63. S. W. I. 4. S. 75 sigb.

Die transscendentalen Principien waren die unendliche ober schrankenlose und die ihr entgegengesetzte Thätigkeit der Anschauung, deren gemeinsames Product das raumerfüllende Object (Materie) ist; die dynamischen Principien sind die expansive und attractive (retardirende) Kraft, die innerhalb der Materie ihren Segensat sowohl setzen als ausheben d. h. die Materie disserenziren und inz disserenziren. Eben darin besteht der dynamische Proces.

### 2. Die Form bes bynamischen Processes.

Es ist schon gesagt, daß es so viele Momente oder Stusen (Potenzen) des dynamischen Processes geben müsse als Uebergänge aus der Disserenz in die Indisserenz. Nicht als ob diese Momente, welche die Ratur durchläuft, zeitlich unterschieden wären, sie sind in der Ratur dynamisch oder metaphysisch gegründet, das her sind sie zugleich und werden als Reihenfolge nur in der Erstenntniß oder Construction unterschieden, die nothwendig genestisch verfährt. Sie sind nicht Perioden, sondern "Kategostien").

Dieser logische Unterschied ist im voraus einleuchtend. So viele differente Zustände es giebt, so viele Arten oder Stusen des Uederganges in die Indisserenz, so viele Arten oder Stusen des dynamischen Processes. Nun ist die Disserenz eine dreisache: sie besteht entweder zwischen den einsachen in jedem Körper wirksamen Factoren (Krästen) oder zwischen den Producten d. h. den verschiedenen Körpern, diese letzteren sind einander entgegengesetzt entweder als Factoren, so daß der Körper A den einen, der Körper B den entgegengesetzten Factor darstellt, oder als Producte, so daß jeder beide Factoren enthält, aber in A der eine, in B

<sup>\*)</sup> Sbendas. §. 30. S. 25 flgb.

der entgegengesetzte Factor das absolute Uebergewicht hat. Im ersten Fall besteht die Indifferenz, in welche der Uebergang stattfindet, in der Aufhebung des Gegensates d. h. im Indifferenzpunkt, im zweiten im relativen Gleichgewicht der Körper d. h. in der Ausgleichung des Gegensatzes, im dritten in der gegenseitigen Durchdringung der Körper d. h. in der Bildung eines neuen Products. Die erste Form ift der Magnetismus, die zweite die Elektricität, die britte ber chemische Proces. Im Magnetismus herrscht die Differenz bloß der Kräfte (Factoren), "bie reine Differenz", "bie Differenz in der ersten Potenz", im elektrischen und chemischen Proces herrscht die Differenz der Kör= per, aber dort kommt es nur zum relativen Gleichgewicht, die Körper bleiben different; hier kommt es zum absoluten Gleichgewicht, zur gegenseitigen Durchdringung, zur wirklichen Indifferenz. Im demischen Proces verhalten sich die Körper, wie im Magnetismus die Kräfte (Factoren). So bewegt sich der dynamische Proces vom Indifferenzpunkt, den er im Magnetismus erreicht, durch das relative Gleichgewicht (vorübergehende Indifferenz) der Körper im elektrischen Proces zu der indifferenten Materie, die der chemische Proces producirt\*). Wir sehen die Raumerfüllung entstehen vom Punkt bis zum Körper \*).

II.

Die Genesis ber Raumerfüllung.

1. Der Magnetismus als Function der Materie.
(Die, Länge.)

Es ist nicht genug zu behaupten, daß die Materie das raumserfüllende Object sei; die Naturphilosophie frägt: wie entsteht

<sup>\*)</sup> Einl. z. Entwurf. §. 6. IV. B. e. S. 314-321.

dieses Object? Die Construction der Materie bedeutet die Genesis der Raumerfüllung, und da diese in den drei Dimensionen der Länge, Breite und Tiese geschieht, so wird gefragt: welche Function der Materie bedingt jede dieser drei Dimensionen? Die Auslösung dieser Frage aus der Einsicht in die Wirksamkeit der beiden entgegengesetzten Kräfte der Erpansion und Attraction ist gleichbedeutend mit der "Deduction des dynamischen Processes")."

Benn jede der beiden Kräfte völlig unabhängig und für sich allein wirkte, so ware, wie schon Kant gezeigt, das Product ber Erpansion ber unendliche Raum, das ber Attraction ber ma= thematische Punkt, es kame bann zu keiner Dimension, zu keiner wirklichen Raumerfüllung. Die letztere forbert das Zusammen= wirken der Kräfte, ihre Bereinigung in demselben Subject, ihre wirkliche Entgegensetzung. Nur in der Bereinigung der Kräfte besteht beren Gegensatz. Wenn die eine Kraft von A nach B, die andere umgekehrt von B nach A wirkt, so können beide er= pansiv sein; dann sind nur die Richtungen entgegengeset, nicht die Kräfte. Wenn aber von dem selben Punkt aus beide Kräfte wirken (die eine centrifugal, die andere centripetal), so leuchtet ein, daß sie einander völlig entgegengesetzt sind, daß die eine er= pansiv, die andere attractiv, jene positiv, diese negativ sein muß. Nur aus einem folchen Gegensatz, aus einer folchen Entzweiung der Kräfte in einem und bemselben Subject ist die Raum= erfüllung zu erklären \*\*).

Die erste Kraft wirkt von dem Punkt A aus nach allen Richtungen d. h. expansiv, die zweite wirkt von demselben Punkt aus, die erste einschränkend d. h. attractiv; sie wirkt von A aus

<sup>\*)</sup> Allg. Deduction des dyn. Pr. §. 4. §. 30.

<sup>\*\*)</sup> Ebenbas. §. 6.

in der Richtung nach A, also wirkt sie nothwendig in die Ferne, in je de Ferne, auf jeden von A entfernten Punkt, gleichviel wie groß ober klein der Zwischenraum ift. Zwischen zwei Punkten A und B von beliebiger Entfernung liegt ein Raumgebiet, welches die beiden Kräfte von A aus in gerader, aber entgegen= gesetzter Richtung beschreiben. Da die zweite Kraft die erste ein= schränkt, so setzt sie die Wirksamkeit berselben voraus, daher muß in einem Theil jenes Raumgebiets die erpansive vorherrschen; da die zweite Kraft von A aus nur in die Ferne wirken kann, so hat ihre Wirksamkeit im Punkte A selbst noch kein Object, daher wird in diesem Punkte die erpansive allein herrschen; da aber unter der Herrschaft dieser Kraft die zweite zu wirken beginnt und mit der zunehmenden Entfernung von A wächst, so muß innerhalb des Raumgebiets zwischen A und B ein Punkt kommen, wo beide Kräfte einander das Gleichgewicht halten und sich auf-In diesem Punkt herrscht und wirkt keine von beiben, jenseits dieses Punktes beginnt das Uebergewicht der zweiten Kraft und wächst, bis im Punkt B die erpansive zu wirken aufhört; in diesem Punkt herrscht die zweite (negative) Kraft allein. giebt bemnach in dem Raumgebiet AB einen Punkt A, in dem die positive Kraft allein herrscht, einen Punkt B, in dem die negative Kraft allein herrscht, und zwischen beiden in der Mitte ben Indifferenz= ober Nullpunkt C. Zwischen A und B ift das Uebergewicht der positiven Kraft in stetiger Abnahme, zwischen C und B das der negativen in stetiger Zunahme.

Das Product beider Kräfte ist demnach die Linie oder die reine Dimension der Länge. Sie ist bestimmt durch die drei Punkte: den positiven Pol, den negativen und den Indisserenzpunkt. Diese drei Punkte constituiren den Magnetismus. Daraus folgt, "daß die Länge in der Natur überhaupt nur unter der Form des Magnetismus eristiren kann ober daß der Magnezismus das Bedingende der Länge in der Construction der Materie ist\*)".

Wenn aber der Magnetismus das erste Moment der wirkslichen Raumerfüllung ausmacht, so ist dadurch bewiesen, daß er keine vereinzelte Naturerscheinung ist, sondern "eine allges meine Function der Materie." Wie er die Dimension der Länge bewirkt, so wirkt er auch nur in dieser Dimension, er sucht in dem leitenden Körper die Länge, er wird nur von der Länge geleitet, er wirkt nicht im Verhältniß der Nasse, die Zusnahme der Kraft geschieht im Verhältniß der Länge. Dafür sprechen Brugmans, Bernoullis, Coulombs Versuche, denen Schelling eine goethesche Beobachtung zugesellt \*\*).

# 2. Die Elektricität als Function der Materie. (Die Breite.)

Aräfte aneinander und hält sie im Gleichgewicht, von hier aus wirken sie in entgegengesetzter Richtung und sliehen sich in's Unsendliche. Daher bedingt der Magnetismus durch den Indisserenzspunkt die Linie oder die reine Dimension der Länge. "Die beiden Pole des Magnets repräsentiren uns die beiden ursprünglichen Kräfte, welche hier zwar bereits anfangen sich zu sliehen und an entgegengesetzten Punkten zu zeigen, doch aber noch in einem und demselben Individuum vereinigt bleiben \*\*\*)."

Wird der Indifferenzpunkt aufgehoben und damit das Band der Kräfte gelöst, so werden diese wirklich getrennt und erscheinen

<sup>\*)</sup> Ebenbas. §§. 8 - 13.

<sup>\*\*)</sup> Ebenbas. §§. 14. 15. §. 21, a.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebendas. §. 15.

Fifder, Gefdicte ber Bhilosophie. VI.

an zwei verschiedene Individuen vertheilt (die Linie ACB wird differenzirt in die beiden Linien AC und CB). Im Indifferenzipunkt waren die beiden in entgegengesetzten Richtungen wirksamen Kräfte vereinigt, eben dadurch wurde in der Natur die Linie oder die bloße Dimension der Länge constituirt. Setzt wirken die Kräfte in der Trennung; daher kann ihr Product nicht mehr bloß die Linie (Länge) sein.

Jett wirkt jede der beiden Kräfte nicht mehr in einer bestimmten Richtung, da die Bedingung derselben aufgehoben ist, sondern nach allen. Die negative Kraft wirkt nach allen Richtungen der positiven entgegen. Die expansive Kraft wirkt in verschiedenen Richtungen (Linien), die von demselben Punkt aus bivergiren, die attractive wirkt in verschiedenen (jenen entgegengesetzten) Richtungen, die in demselben Punkt convergiren, beide Kräfte beschreiben Winkel, sie wirken baber in der Breite ober als Flächenkräfte. "Dieser Moment in der Construction ber Materie, durch welchen zu der ersten Dimension die zweite binzukommt, ift in ber Natur burch bie Elektricität bezeichnet." Der ganze Unterschied zwischen Magnetismus und Elektricität beruht barauf, daß der Gegensatz, der im ersten Moment noch als vereinigt in einem und demselben identischen Subject ers scheint, in diesem als an zwei verschiedene Individuen vertheilt erscheint \*).

Als Flächentraft ist die Elektricität, wie der Magnetismus, eine allgemeine Function der Materie, es giebt daher keine besondere elektrische Materie. Daß aber die Elektricität nicht bloß in der Länge, sondern in Länge und Breite, aber auch bloß in diesen beiden Dimensionen wirke, daß sie die ganze Ober=

<sup>\*)</sup> Ebenbas. §§. 16-20.

stäche des Körpers afsicire, aber nicht in das Innere desselben eindringe, sei durch Coulombs Untersuchungen bewiesen\*).

Aus der Trennung der Kräfte als der Bedingung des elektrischen Processes folgt der Gegensatz der elektrischen Zustände und Wirkungsarten (positive und negative Elektricität). Da die Elektricität allgemeine Function der Materie ist, so ist sie in jedem Körper enthalten, aber sie tritt nicht hervor, so lange die beiden Kräfte gebunden oder im Gleichgewicht sind. Daher wird die Elektricität nicht erzeugt, sondern geweckt oder erregt, sie wird dem Körper im unelektrischen Zustande nicht mitgetheilt, sondern durch Störung des elektrischen Gleichgewichts in ihm vertheilt. Setzen wir zwei Körper A und B, der erste sei im positiv elektrischen Zustande und repräsentire ausschließend den positiven Factor, der andere sei im elektrischen Gleichgewicht, also im un= elektrischen Zustande, so besteht zwischen beiben der Gegensatz von Uebergewicht und Gleichgewicht, also eine Differenz, die nach Ausgleichung (wechselseitiger Indifferenzirung) strebt. beide Körper sich berühren, so folgt die wechselseitige Herstellung des Gleichgewichts; wenn sie sich nicht berühren, so folgt die Tendenz zur Berührung, die wechselseitige Anziehung. In dem Körper B wird das Gleichgewicht gestört, die gebundenen Kräfte werden getrennt und fliehen einander, die negative bewegt sich in der Richtung des positiven Körpers, die positive in der entgegen= So vertheilen sich im Körper B die elektrischen gesetzten. Rräfte nach entgegengesetzten Richtungen. Jetzt verhält sich bieser Körper, wie der Magnet; die Elektricität sucht, wie der Magnetismus, die Länge; die Form des Körpers übt daher einen Ein= fluß auf die elektrische Wirkung, so erkläre sich die Wirkung der

<sup>\*)</sup> Ebenhas. §§. 21—23.

Spiken auf Elektricität, die Ausstrahlung jener kegelförmigen Feuerpinsel aus der Gestalt des zugespikten Körpers, worin "die reinen Wirkungslinien der Elektricität" erscheinen. Schon Cou-lomb hatte gesagt, daß die Erklärung die ser Erscheinung ge-wissermaßen als Probe einer Theorie der Elektricität könne anzgesehen werden\*).

Da die elektrische Anziehung nur begründet ist in der Tensbenz auf das herzustellende Gleichgewicht, so folgt aus dem herzgestellten Gleichgewicht nothwendig die Zurückstoßung, daher ist die letztere nicht Wirkung der zurücksoßenden (positiven) Kraft, sonst würden negative Elektricitäten einander nicht abstoßen\*\*).

## 3. Die Schwere und der chemische Proces. (Die wirkliche Raumerfüllung.)

Es handelt sich noch darum, das dritte Moment der Raumsersüllung in der Construction der Materie zu begründen, den wirklichen raumersüllenden Körper: geometrisch ausgedrückt (nicht, wie Schelling sagt, die Fläche in der zweiten, sondern) die Linie in der dritten Potenz, das Product der Linie und Fläche; dynamisch ausgedrückt, die Synthese des Magnetismus und der Elektricität, die Vereinigung dieser beiden Momente in einem dritten, worin die beiden entgegengesetzen Factoren zugleich getrennt sind, wie in der Elektricität, und vereinigt, wie im Magnetismus\*\*\*).

Der geometrische Körper begrenzt, der wirkliche Körper erfüllt den Raum und macht denselben und urch bringlich. Eine solche bestimmte Raumerfüllung kann nur dadurch zu Stande

<sup>\*)</sup> Cbenbas. §§. 24-27.

<sup>\*\*)</sup> Ebendas. §§. 28. 29.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebenbas. §§. 33. 34.

kommen, daß die repulsive Kraft eingeschränkt wird durch einen gewissen Grad der attractiven. Ein solcher Grad enthält selbst eine Einschränkung der attractiven Kraft, und da der Grund dieser Einschränkung, von dem die reale Raumerfüllung abhängt, in keiner der beiden Kräfte gesucht werden kann, so liegt in diessem Punkt das aufzulösende Problem. Zede Raumerfüllung hat ihren Grad oder ihr Maß. Dieses Maß besteht eben darin, daß die repulsive Kraft eingeschränkt wird durch die selbst ein ges solle Raumerfüllung gesordert, aber nicht abgeleitet und nicht ableiten können, da er die Raterie zugleich als Product und Subject (Träger) der Kräfte ansah\*).

Bur realen Raumerfüllung gehört, daß in jedem Punkte des Raumes beide Kräfte vereinigt wirken, ohne sich auszuheben. Wenn sie sich ausheben, ist ihre Vereinigung unwirksam. Also wird die wirksame Vereinigung beider Kräfte gefordert. Diese Forderung kann nur erfüllt werden durch eine dritte vereinigende oder synthetische Kraft, die (nicht bloß in der Linie oder Fläche, sondern) in jedem Punkte des Raumes wirkt, d. h. den Raum durchdringt und eben deßhalb, weil sie in jedem Punkte die entgegengesetzen Kräfte nicht aushebt, sondern verknüpft, un = durchdringlich macht oder erfüllt\*\*).

Diese die entgegengesetzten Factoren voraussetzende und verstänüpsende Araft darf als solche mit keiner der beiden Aräste identissicirt werden, sie kann, als deren Band, ihren Grund nicht in einem der entzweiten Factoren, sondern nur in der Identität oder Einheit der Natur ("in der construirenden Ahätigkeit") selbst haben. Es ist "das Ursprüngliche in der Natur oder vielmehr

<sup>\*)</sup> Ebendas, §§. 31. 32. 35.

<sup>\*\*)</sup> Ebenbas. §. 35.

vie Natur selbst", die hier als Kraft erscheint und wirkt, nicht wie sie dem ursprünglichen Gegensatz vorausgeht, sondern denselben beherrscht und vereinigt. Daher ist diese allgemeine und umfassende Kraft nicht als einfache, sondern als zu sammens gesetzte (synthetische) zu verstehen\*).

Diese die Repulsion und Attraction zusammenfassende, den 'Raum durchdringende und in jedem Punkt ersüllende Kraft ist die Schwere; sie ist die Bedingung, vermöge deren die Materie als Masse erscheint. Sie wirkt durch jeden Massentheil, daher den Massen proportional, sie bedingt jedes einzelne raumerfüllende Product, daher wirkt sie in allen, in der Verkettung der gessammten Materie; ihr Product ist keine vereinzelte Masse, sons dern die Totalität aller: die wechselseitige Massenanziehung oder Gravitation.

Will man die Schwere durch eine der beiden entgegengesetzten Kräfte ausdrücken, so kann es nur diejenige sein, welche die Repulsion einschränkt und dadurch schwer macht, d. h. die Attraction pulsion einschränkt und dadurch schwer macht, d. h. die Attraction; sie erscheint in ihrer Wirkung als Attraction, aber als Attraction der Massen fen. Die Attraction als solche macht keine Masse; daher ist zwischen Attraction und Schwere wohl zu untersscheiden und die Schwerkraft keineswegs mit Newton der urssprünglichen Attractivkraft gleichzusetzen. Nicht auß der Attraction folgt die Schwere, sondern auß der Schwere solgt jene durchzgängige Wechselwirkung der Massen, jene "Verkettung aller Materie", wodurch in jedem einzelnen Product der die Repulsion einschränkende Er ab der Attraction bestimmt wird. Eben dieses Moment, von dem das Maß der Raumerfüllung abhängt, war zu begründen\*\*).

<sup>\*\*)</sup> Ebenbas. §. 36. 37. §. 39 Anmerkg. Bgl. Fr. v. Baaber über bas pythagoreische Quadrat. S. W. Hauptabth. I. Bb. 3. S. 258. \*\*) Allg. Deb. §. 32. §. 37—39 Anmerkg.

Die Körper unterscheiben sich benmach durch die Intensitäten ihrer Raumerfüllung d. h. durch den Grad der Einschränkung ihrer Repulsivkraft. Dieselben Quantitäten repulsiver Kraft können bargestellt sein in ungleichen Bolumina, verschiedene Quantitäten in gleichen. Daffelbe Quantum ber Repulfiveraft, dargestellt im kleineren Bolumen, verdichtet den Körper und macht ihn specifisch schwerer. Daher folgt aus ben verschiedenen Graben der Attractiviraft innerhalb der Körper die Differenz der Dichtigkeiten und specifischen Gewichte, womit aber keineswegs die Qualitätsunterschiede der Materie erschöpft find. Run ift in jedem Körper der bestimmte Grad seiner Attractiveraft, von dem die Intensität seiner Raumerfüllung (specifisches Gewicht und Dichtigkeit) abhängt, in der Berkettung und Wechselwirkung aller Materie bedingt, also ein von außen bewirkter, daher erzwungener Zustand, den der Körper zu verändern strebt und, sobald seine äußeren Berhältniffe gegen andere Körper sich ändern, auch wirklich verläßt\*).

Die Schwere bedingt das dritte Moment in der Construction der Naterie, die wirkliche Raumersüllung, die dritte Dimension. Es muß innerhalb der Materie einen Process geben, der dieses dritte Moment in der Construction der Naterie reproducirt, einen Process, in dem mit den Körpern geschieht, was vermöge der Schwere mit den Kräften geschieht. Bermöge der Schwere werden die entgegengesetzten Kräfte dergestalt vereinigt, daß sie den Raum dis in seine unendlich kleinen Theile gemeinsam erfüllen. Der Proces, in welchem verschiedene Körper sich wechselseitig dergestalt durchdringen, daß sie einen gemeinsamen Raum erfüllen oder zur Darstellung einer gemeinschaftlichen Raumersüllung gezlangen, ist der chemische. Wie sich der Magnetismus zum ersten Moment in der Construction der Naterie verhält und die

<sup>\*)</sup> Cbenbas. §. 40.

Elektricität zum zweiten, so verhält sich ber chemische Proces zum Bie die dritte Dimension die beiden ersten in sich enthält, so ber chemische Proces ben Magnetismus und die Gletz Wie die drei Dimensionen eine Stufenfolge (Potenzen) bilben, so auch die brei Formen des dynamischen Processes. Wenn der Magnetismus Flächenkraft wird, geht er in Elektricität über; wenn die elektrische Kraft eine durchdringende wird, geht sie in chemische Kraft über. "Man kann es also jetzt als einen bewiesenen Sat vortragen, bag es eine und biefelbe Urfache ift, welche alle diese Erscheinungen hervorbringt, nur daß diese durch verschiebene Determinationen auch verschiebener Birkungen fähig wird. Was bis jett bloße Ahnung, ja bloße Hoffnung war, endlich alle diese Erscheinungen auf eine gemeinschaftliche Theorie zurückführen zu können, strahlt uns jett als Gewißheit entgegen, und wir haben Grund zu erwarten, daß die Natur, nachdem wir diesen allgemeinen Schluffel gefunden haben, uns allmälig auch das Geheimniß ihrer einzelnen Operationen und der einzelnen Erscheinungen, welche ben chemischen Proces begleiten und welche boch alle nur Modificationen einer Grunderscheinung sind, aufschließen werde. Man wird von jetzt an genauer aufmerken und wirkliche Experimente anstellen über die Spuren des magnetischen Moments im chemischen Proces, die freilich, da dieser Moment der am schnellsten vorübergehende ist, die schwächsten und unmerklichsten sein werben." "Man wird bei dem chemischen Processe 3. B. ben die Basserzersetzung begleitenden elektrischen Erscheis nungen genauer verweilen und endlich vielleicht selbst die Uebergänge einer und berselben Kraft erft in eine Flächen = und end= lich in eine durchbringende Kraft unterscheiden können \*\*)."

<sup>\*)</sup> Ebenbas. §. 41—42.

<sup>\*\*)</sup> Chenbas. §. 45.

## Dreiundzwanzigstes Capitel. Das Licht und die Qualitätsunterschiede der Materie.

I.

Bestimmung ber Aufgabe.

1. Processe erfter und zweiter Ordnung.

Da die productive Natur uns nur aus dem beharrlichen Naturproduct d.h. aus der Materie einleuchtet, so kann die Production der letteren nicht als solche, sondern nur aus ihrer Re= production d. h. aus dem dynamischen Proces erkannt werden. Die Entstehung der Materie, die ursprüngliche Genesis der Raumerfüllung nennt Schelling ben "Proces erster Ordnung" ober die "productive Ratur in der ersten Potenz", die Reproduction der Materie (den bynamischen Proces) dagegen den "Proceß zweiter Ordnung" ober die "productive Natur in der zweiten Potenz". Bas bort Bedingung zur Materie ober Moment in deren Construction war, erscheint hier als Function der Materie ober als Moment in beren Reconstruction. Die Mo= mente der ersten Ordnung liegen außerhalb der Erfahrung oder der sichtbaren Natur, ausgenommen das dritte, worin sich die Materie vollendet: der Proces der Schwere, der sich durch sein Phänomen bis in die Sphäre der Erfahrung erstreckt. Die Momente der zweiten Ordnung durchläuft die Natur vor unseren Augen\*).

Da die specifischen Attractiveräfte der Körper durch die Schwere bestimmt sind, welche selbst in den Proces erster Ord= nung gehört, so gelten Dichtigkeit und specifisches Gewicht als "Eigenschaften erster Potenz". Es giebt andere davon unabhängige Qualitäten der Materie, die von dem Proceß zweiter Ordnung abhängen und beghalb "Eigenschaften ber zweiten Po-Sie folgen sämmtlich aus den Functionen der tenz" heißen. Materie ober aus den verschiedenen Verhältnissen der Körper jum Magnetismus, zur Elektricktat und zum chemischen Proces; daher können sie auch magnetische, elektrische, chemische Eigenschaften genannt werden. Das sind die Qualitätsunterschiede ber Materie, um deren Ableitung es sich handelt. Eben diese Aufgabe hatte Kant aus ben Principien seiner Dynamik weber gelöst noch zu lösen vermocht\*\*).

### 2. Das Licht.

Sefordert wird die Ableitung der besonderen Bestimmungen der Materie aus dem dynamischen Proces. In dieser Stellung der Ausgabe ist schon "das allgemeine Princip einer Construction der Qualitätsunterschiede" bezeichnet. Indessen ist zur Lösung dieser Ausgade erst eine Grundbedingung sestzustellen, die bis jetzt noch den Charakter einer Boraussetzung trägt. Es ist dargethan, daß die productive Natur nur aus der Naterie erkenndar sei; es ist vorausgesetzt, daß die Materie von sich aus einleuchte. Die Bedingungen zur Naterie haben diesen einleuchtenden Charakter nicht, die Functionen der Naterie sehen ihn voraus. Daher ents

<sup>\*)</sup> Ebendas. §. 41.

<sup>\*\*)</sup> Chendas. §. 47.

steht hier die Frage: was macht die Materie einleuchtend ober phänomenal? Wäre die Materie kein Product, sonbern etwas ursprünglich Gegebenes, darum Unauflösliches und Unerkennbares, so bliebe sie dunkel, und die obige Frage wäre nicht zu stellen, geschweige zu lösen.

Rur weil die Materie Product ist, kann sie überhaupt einleuchtend sein; nur wenn sie auf einer Construction beruht oder auß einer construirenden Thätigkeit hervorgeht, ist sie Product; sie ist daher einleuchtendes Product nur dann, wenn diese "construirende Thätigkeit" selbst einleuchtet. Nun wird alle urs sprüngliche Production der Natur nur erkannt auß der Reproduction, auß einem Proces zweiter Ordnung. Daher heißt die Frage: in welcher Erscheinung reproducirt die Natur ihre construirende Thätigkeit? Und da diese in der Raumerfüllung besseht, so wird gefragt: wie erscheint die Natur als raum ers füllende Thätigkeit? Wie macht sie Natur als raum ers süllende Thätigkeit? Wie macht sie als solche sich einz leuchtend?

Diese Erscheinung muß in der Construction der Materie dem dritten (raumersüllenden) Roment entsprechen, welches alle drei Dimensionen umfaßt. Dieses dritte Roment war die Schwere, die zwar erscheint, aber nur als Rasse, als raumsersüllendes Product erscheint, nicht als raumersüllende Thätigkeit. In dem Product ist die Thätigkeit gesesselt und verschlossen, daher kann in der Schwere selbst die raumersüllende Thätigkeit als solche nicht erscheinen, vielmehr wird sich die Ersscheinung derselben zu der Schwere so verhalten müssen, wie die reine Thätigkeit zu dem sirirten Product. Sie wird der Schwere entgegengesett sein, also als das Gegentheil der Schwere erscheiznen, sie wird wie diese den Raum durchdringen, ohne ihn wie diese undurchdringlich zu machen oder als Masse zu erfüllen. Sie

wird daher den Raum nach allen brei Dimensionen nur "bes schreiben" und als Segentheil der schweren Masse, der raums erfüllenden Materie selbst nicht materiell sein. Wenn vermöge der Schwere die Repulsion durch die Attraction gefesselt wurde, so wird hier das Band der Kräfte gelöst und die Repulsion ersscheint in ihrer Freiheit. Diese Erscheinung ist das Licht").

Der Schwerkraft tritt die Lichtkraft entgegen als "die construirende Kraft der zweiten Potenz" d.h. als die Reproduction der productiven Thätigkeit. Ohne eine solche Reproduction gabe es in der Natur kein fortwährendes Bilden und Umbilden der Producte, keine Entwicklung, kein Leben. Daher jene von Schelling geltend gemachte Analogie zwischen dem Licht und der Bildungskraft. Wo Producte aufgelöst und gebildet werden, wie im chemischen Proces; wo das Product sich selbst reproducirt, wie im Leben, da ist das Licht thätig. Hier ist die Grundbedingung jener beständigen und sich steigernden Selbstproduction, die das Wesen der Natur und deren Erkennbarkeit ausmacht. Ihre Selbstproduction vollendet sich in der Selbsterkenntniß. Alles wirkliche Erkennen besteht ja darin, daß die Entstehung der Dinge reconstruirt, die schaffende Natur reproducirt wird. Was im Lichte beginnt, vollendet sich im Denken. "Wenn die Natur einmal zum Produciren des Producirens geht, so ist ihr in dieser Richtung keine Grenze mehr zu setzen, sie wird auch dieses Reproduciren wieder reproduciren können, und es ist nicht zu verwundern, wenn selbst das Denken nur der lette Ausbruch von dem ist, wozu das Licht den Anfang gemacht hat \*\*)." So sagt Schelling an einem andern Ort gegen Eschemmaner: "der Impuls der Spontaneität fällt noch in die Sphäre der Natur

<sup>\*)</sup> Ebendaj. §. 43.

<sup>\*\*)</sup> Ebendas. §. 45.

selbst, es ist das Licht, der Sinn der Natur, mit welchem sie in ihr begrenztes Inneres sieht, und der die im Product gefesselte ideale Thätigkeit der construirenden zu entreißen sucht. Wie jene der Tag, so ist diese (die construirende) die Nacht, jene das Ich, diese das Nicht=Ich der Natur selbst\*)."

Bon jeher hat der Instinct der Sprache das Denken mit bem Lichte, die Erkenntnisvorgänge mit Lichtvorgängen verglichen und von Klarheit der Vorstellungen, Erleuchtung des Geistes u. s. f. geredet. Dem liegt eine tiefe Wahrheit zu Grunde. Die Naturphilosophie macht aus dem Gleichniß Ernst, sie sieht in bem Eicht nicht bloß ein Sinnbild, sonbern eine Worbildung und Worstufe des Denkens, den ersten Ausdruck der Idealität, den Uract der Geistesthätigkeit, den Anfang des Erkenntnisprocesses, der das Thema der Weltentwicklung ausmacht. Alles Erkennen ist Reproduction. Setze als die Bedingung, aus der die Reproduction hervorgeht oder frei wird, nichts anderes als die schwere Materie, und die Erscheinungsform jener Kraft kann keine andere sein als das Licht; setze als die Bedingung, woraus das Licht sich von neuem entbindet, den Organismus in seiner höchsten Entwicklung, und die Form, in der jetzt die construirende Thätigkeit aufgeht, ist ber Intellect. Wie sich auf der ersten Stufe der erkennbaren Naturproduction das Licht zur Schwere verhält, so verhält sich auf der höchsten der Geist zum Leben. In dieser Anschauung liegt eine sehr bedeutsame und fortwirkende Wendung der Naturphilosophie. Bir haben in Schellings Entwicklung schon den Moment vor uns, von dem er fagt: "als mir das Licht in der Philosophie aufging"!

<sup>\*)</sup> Ueber den wahren Begriff der Naturphilosophie u. s. f. S. W. I. 4. S. 103.

#### II.

### Die Qualitätsunterschiebe.

#### 1. Barme und Cohafion.

Wenn die Natur nicht ihre productive oder construirende Chätigkeit als solche reproducirt, so kann es überhaupt keinen dys namischen Proces, also auch keine Qualitätsunterschiede der Mazterie geben: daher ist das Licht die zureichende und allgemeine Ursache der letzteren. Da der Proces der zweiten Ordnung (dysnamischer Proces) den der ersten potenzirt und selbst durch das Licht bedingt ist, so kann dieses "die potenzirende Ursache" schlechtzweg heisen").

Bas in der Construction der Materie das erste Moment ober die erste Dimension (Länge) bedingt, erscheint in der Reconstruction der Materie als Function der Länge oder als Längen= fraft, deren Product diejenige Eigenschaft des Körpers giebt, die dem Magnetismus entspricht. Run wirkt die attractive Kraft in jeder Nähe als in die Ferne, sie bindet daher in unendlich kleiner Entfernung die repulsive Kraft bergestalt, daß jeder fols gende Punkt mit dem vorhergehenden durch eine Kraft zusammenhängt, die der Entfernung jener Punkte von einander widerstrebt: dieser Zusammenhang der Körpertheile ift die Cohasion, diese Kraft, die der Zerreißung des Körpers, also einer in gleicher Richtung mit der Länge des Körpers ziehenden Kraft Widerstand leistet, ist die Cohäsionstraft, deren höchster Grad den cohärentesten ober starrsten Körper ausmacht. Daburch ist Gestalt und Raumgröße des Körpers bedingt. Die Cohafion im Zustande der Starrheit ist daher ein Product des Magnetismus oder die

<sup>\*)</sup> Allg. Deb. §. 47.

Eigenschaft, welche dem Magnetismus entspricht. Daher kann der Magnetismus nur in seinem Product d. h. in starren Körpern exscheinen, nur in solchen, die nicht den höchsten Grad der Co-härenz haben, weil hier die Pole und der Indisferenzpunkt in unendlicher Nähe liegen d. h. in denselben Punkt sallen, der in einem solchen Körper überall ist. Rur in Körpern von einer gewissen Starrheit kann die Eigenschaft des Magnetismus her-vortreten\*).

Der Magnetismus erscheint als Cohäfionsproduct, nicht als Cohafionsproceg, als gewordene, nicht als werdende Co-Diese lettere kann nur erscheinen, wenn eine bestimmte Cohafion aufgelöst ober ber Cohafionszustand verändert wird. Eine solche Veränderung ift zugleich Aushebung der Gestalt, Uebergang des Körpers in das Gestaltlose: der Proces der Ent= faltung im Gegensat zu bem ber Gestaltung. Mie Ent: faltung ist bedingt durch das Licht, das den Körper als Wärme durchbringt und dem vorhandenen Cohassonszustande, der Starr= heit ber Gestalt entgegenwirkt. Daher verhalten fich Licht und Magnetismus, Barme und Cohasion, wie Entfaltung und Se-"Mit dem Dasein des Lichts in der Natur ist das staltung. Signal zu einem neuen Streit gegeben, der zwischen dem Proces der Entfaltung und dem der Gestaltung fortwährend geführt wird." Sie find einander entgegengesetzt und bedingen sich wech= Hieraus erklärt sich ber Zusammenhang zwischen Licht felseitig. und Magnetismus. Um diesen, Gegensatz zwischen Gestaltung und Entfaltung, zwischen Setzung und Aufhebung der Cohafion zu bezeichnen, nennt Schelling die Wärme "bas Princip des Un» magnetismus \*\*)." Da nun die Cohäsionskraft sich nur äußern

<sup>\*)</sup> Ebendas. §. 48. §. 51. Zus. 1 u. 2.

<sup>\*\*)</sup> Ebenbas. §. 49.

kann, indem sie der Auflösung des Cohäsionszustandes oder der Wärme widerstrebt, so erscheint ihre Wirksamkeit durch die des Lichtes bedingt: in dieser Rucksicht nennt Schelling das Licht "das Bedingende des Magnetismus". Der Magnetismus wirkt als Cohäsionskraft, diese Wirksamkeit erscheint als widerstre= benbe Cohasionskraft, im Streit mit ber Wirksamkeit bes Lichtes, welche lettere daher die Erscheinung des Magnetismus so= wohl hervorruft als aufhebt. Daraus erkläre sich, warum die Wirksamkeit des Lichtes im Körper (Wärme) eine der Bedingungen sei, ohne welche der Magnetismus nicht zum Vorschein komme; er erscheint nur in undurchsichtigen Körpern. Daß Erwärmung magnetische Polarität hervorruse, zeige sich am Turmalin; daß Erhitzung die magnetische Polarität aushebe, lasse sich an einer Magnetnadel darstellen, die durch die Einwirkung eines Pols von ihrer natürlichen Richtung abgelenkt und durch die Erhitzung jenes Pols bestimmt werde, in ihre frühere Lage zurückzukehren\*).

Wenn das Licht die construirende Kraft der zweiten Potenzist, so werden die Momente der letzteren (des dynamischen Prozesses) auch am Lichte selbst sich darstellen und es wird daher ein Lichtphänomen "gleichsam unter dem Schema des Magnetismus" geben, eine Art Lichtmagneten, worin die entgegengesetzen Pole und die continuirlichen Abstusungen zwischen beiden leuchtend hervortreten, wie es in dem länglichen Lichtbilde des Spectrums (den prismatischen Lichterscheinungen) sich zeigt. In dieser Aufsassung des Farbenphänomens als einer Polaritätserscheinung des merken wir von neuem jenen Berührungspunkt zwischen Goethe und Schelling\*\*).

<sup>\*)</sup> Cbenbas. §. 50.

<sup>\*\*)</sup> Ebenbas. §. 52.

### 2. Die elektrischen und die demischen Qualitäten.

Das zweite Moment in ber Construction der Materie erscheint in der Reproduction als Function der Fläche oder Fläch en= fraft, beren Product diejenigen Eigenschaften der Körper ausmacht, die der Elektricität entsprechen. Durch die Reihe aller dieser Eigenschaften erstreckt sich der dem elektrischen Proces eigenthumliche, an verschiedene Körper vertheilte Gegensatz. Da nun jede Empfindung ihren entgegengesetzten Pol hat, da alle Empfinbungen durch Gegensätze bestimmt find, so betrachtet Schelling die Elektricität als das Bestimmende aller sinnlichen Qualitäten. In der elektrischen Anziehung und Abstoßung der Körper ist schon eine Art wechselseitiger Wahrnehmung ober Empfindung wirksam. Alle Qualitätsunterschiede der Materie sind erschöpft durch die Berschiedenheit der Cohaftonetrafte, die sinnlichen Empfindungen und die chemischen Eigenschaften, welche letteren durch die Beziehungen der Körper zum chemischen Proces bestimmt sind, der innerhalb der Materie das dritte Moment in deren Construction, die bestimmte Raumerfüllung, reproducirt. Hier erscheint im Segensat und in der Wechselwirkung der Körper jene durch= bringende Kraft, die in der Construction der Materie die Schwere ausmacht, und die als construirende Kraft überhaupt, die den Raum burchbringt, ohne ihn zu erfüllen, sich im Lichte dar: ftellt\*).

Die Grundbedingungen des chemischen Processes sind Körper, die sich verhalten, wie jene einander polar entgegengesetzten Kräfte, die der Magnetismus vereinigt, die Elektricität getrennt erscheinen läßt. Der chemische Gegensatz beruht auf der verkörperten

<sup>\*)</sup> Sbendas. §. 53. 55.

elektrischen Polarität, der eine Körper repräsentirt die Repulsionskraft (positive Elektricität), ber andere die Attractionskraft (negative Elektricität). Rum ist der chemische Proces als Reproduction der Materie (wechselseitige Durchdringung der Körper) ein Proces sowohl der Entfaltung ober Auflösung als der Gestaltung. Daher werden unter den Grundbedingungen deffelben auch solche Körper sein muffen, welche die gestattende Kraft der Cohässon in größerem ober geringerem Grabe repräsentiren. flärker die Cohärenz, desto größer das Uebergewicht der Attraction oder des negativen Magnetisnms, umgekehrt im entgegengeseten Fall. Daher muffe es chemische Repräsentanten nicht bloß ber positiven und negativen Clektricität, sondern auch des positiven und negativen Magnetismus geben: jene seien Bafferstoff und Sauerstoff, diese Stickstoff und Kohlenstoff. Die lettere Parallele hatte Steffens aufgestellt, Schelling atlehnte fie als einen "höchst glücklichen Gebanken", weil auf diese Art vurch den Magnetismus die chemischen Eigenschaften der ursprünglich starren und festen Körper ebenso bedingt erscheinen, als durch die entgegengesetzten Elektricitäten die der ursprünglich flüs-(Daran knüpft sich die von Steffens ausgesprochene, von Schelling getheilte Bermuthung, ob nicht ber Stickftoff ein dunft= förmig aufgelöstes Metall sei und alle Metalle Zusammensehmagen aus Kohlenstoff und Stickstoff.) Positiv elektrisch sei stets ber verbrennlichere, negativ elektrisch der verbranntere Körper; in der Verbrennung löse fich der ganze Köuper in positive Elektri= cität auf, dusch die Berbrennung gehe er aus dem Maximum des positiv elektrischen Zustandes über in das Minimum des negativ elektrischen \*).

<sup>\*)</sup> Cbenbas. §. 54-57.

### 3. Der Galvanismus und bie volta'iche Gaule.

Es giebt einen Proces, in dem jene drei Formen des dynamischen sowohl vereinigt als getrennt sind: der Galvanis. mus, der die magnetische, elektrische, chemische Thätigkeit in sich vereinigt und zugleich in den leitenden Körpern, die sich durch ihre Cohäsionsgrade unterscheiden (dem stüssigen Leiter und den beiden sessen von höherer und geringerer Cohäsion) getrennt darstellt. Das Schema des Magnetismus sei die Linie, das der Elektricität der Winkel, das des Galvanismus der Triangel. Diese drei Kräfte seien gleichsam "die Primzahlen der Natur", ihre Schemata "deren allgemeine Hieroglyphen".

So enthält der Galvanismus den dynamischen Process in allen seinen Momenten und bedingt zugleich den organischen: "er ist das eigentliche Grenzphänomen beider Naturen." Die Functionen der organischen Natur, Sensibilität, Irritabi-lität und Bildungstrieb, sind die höheren Potenzen des Magnetismus, der Elektricität und der chemischen Production\*\*).

In demselben Jahr, wo Schelling diese seine Deduction des dynamischen Processes veröffentlichte, war die volta'sche Säule erfunden worden. Noch in demselben Heft der Zeitschrift für speculative Physik brachte Schelling die Nachricht, daß die Darsstellung der Elektricität und des chemischen Processes im Galvanismus in zwei Versuchen von Volta auf das Vollkommenste erreicht sei: der eine Versuch sei die Zusammensetzung einer lendener Flasche, die sich selbst lade, der andere die Wasserzersetzung durch den galvanischen Strom, wobei Sauerstoff und Wasserzersetzung durch den galvanischen Strom, wobei Sauerstoff und Wasserzersetzung

<sup>\*)</sup> Ebenbas. §. 59. Bgl. oben Cap. XX. S. 582-586.

<sup>\*\*)</sup> Allg. Deb. §. 61. Bgl. oben Cap. XI. S. 482 figb.

stoff sich ganz wie entgegengesetzte Elektricitäten verhalten. Der erste sei völlig neu, der zweite nur die neue und glückliche Modissication einer Entdeckung, deren Priorität I. W. Ritter gebühre\*).

<sup>\*)</sup> Zeitschr. f. specul. Physik. I. 2. (1800). Miscellen. B. 4. S. W. I. 4. S. 544—546.

## Bierundzwanzigstes Capitel. Naturphilosophie und Identitätslehre.

I.

Naturphilosophie und Bissenschaftslehre\*).

1. Umbilbung ber Philosophie.

Als Schelling die "Deduction des dynamischen Processes"
gab, hatte er bereits sein "System des transscendentalen Idealismus" veröffentlicht und die Stellung, welche die Naturphilossophie zur Wissenschaftslehre einnahm, von Grund aus geändert. Es war keine Frage, daß die Ausgade der Naturphilosophie durch die Wissenschaftslehre gefordert wurde, wohl aber konnte es von vornherein fraglich erscheinen, ob innerhald der letzteren jene Ausgade bloß ungelöst blied oder auch un lösbar. Im ersten Fall verhält sich die Naturphilosophie zur Wissenschaftslehre als eine Ausdildung und Ergänzung, im zweiten als eine Erweiterung und Umbildung, sie durchbricht die Grenzen, die mit den Prinzipien der Wissenschaftslehre zusammensallen und für diese selbst unübersteiglich sind. Gilt der erste Fall, so erscheint die Wissenschaftslehre als das System der Philosophie, der Ausbildung der dürftig und fähig; gilt der zweite Fall, so erscheint die Wissenschaftslehre als das System der Philosophie, der Ausbildung der dürftig und fähig; gilt der zweite Fall, so erscheint die Wissenschaftslehre als das System der Philosophie, der Ausbildung der dürftig und fähig; gilt der zweite Fall, so erscheint die Wissenschaftslehre gustenschaftslehre der Philosophie, der Ausbildung der

<sup>\*)</sup> Zu vgl. Cap. XXVII. Rr. II.

schaftslehre zur Ausbildung einer Naturphilosophie nicht fähig und darum der Umbildung bedürftig, es ist dann ein neues System, eine Reform der Philosophie nothwendig, die von der Naturphilosophie ausgeht. Als Schelling die letztere unternahm, stand er in der vollen Anerkennung der sichteschen Herrschaft. Unter seinen Händen hat sich das Werk zu einer Bedeutung und Selbständigkeit entwickelt, die sich der Wissenschaftslehre gegensüberstellt und von derselben emancipirt. Jetzt sühlt er sich als Begründer eines neuen Systems, zu dem von Kant her Fichte nur den Uebergang gebildet. Von einer nur noch bedingten Anserkennung Fichtes wird Schelling schnell fortschreiten zur schrossfiften Entgegensehung.

Um ben dronologischen Sang genau einzuhalten, hätten wir den Abschnitt der Naturphilosophie bereits abbrechen und die letzten ihr specifisch zugehörigen Abhandlungen erst innerhalb der Ibentitätslehre wieder aufnehmen müffen. Aber ein solcher Ubbruch würde die Darstellung gestört haben und scheint um so weniger zulässig, als einige jener Schriften mit den früheren Werken in unmittelbarer Berbindung stehen, wie die "Zufäte" zur zweiten Auflage der Ideen (1803) und die "Abhandlung über das Berhältniß bes Realen und Ibealen in ber Natur" in ber zweiten Auflage der Schrift von der Weltseele (1806). Daher wollen wir die Darstellung der Naturphilosophie ohne Unterbrechung vollenden und dann in einem neuen Abschnitt die der Identitäts lehre folgen laffen. Rur auf diese Beise ordnen sich die Berke unseres Philosophen in zusammenhängende und übersichtliche Gruppen. Zugleich gewinnen wir durch diesen Gang ben gunstigen Standpunkt, um von der Naturphilosophie aus die gange Differenz zwischen Fichte und Schelling zu ermessen.

Sachlich genommen, betrifft diese Differenz bas Berhältniß

1

(

Schelling in dem Schlußparagraph seiner "Deduction des dynas mischen Processes" und in einer besonderen Abhandlung "über den wahren Begriff der Naturphilosophie und die richtige Art ihre Probleme ausfaulösen" seine Lehre einleuchtend und entscheidend sestigesellt. Die lehte Schrift war durch Eschenmayer veranlaßt, der in Schellings "Entwurf" die transscendentale Begründungs art vermißt hatte").

#### 2. Die Realitat ber Ratur.

Die Naturphilosophie verhält sich zur Biffenschaftslehre, wie die Natur zum Ich (Bewußtsein). In dieser Frage liegt der zu erleuchtende Carbinalpunkt, von dem alles Beitere abhängt. Max fieht fogleich, daß es sich hier nicht um einen Rangstreit philosophischer Disciplinen handelt: ob die Naturphilosophie in dem Spstem der Philosophie der Wissenschaftslehre coordinirt oder subordinirt sein soll? Steht die Naturphilosophie innerhalb der Wissenschaftslehre, so kann sie die Ratur nur als Dbject des Bewußtseins begreifen d. h. als bloßes Phanomen. Die Frage von eminenter Bebeutung ift baber: ob die Ratur eine reale Geltung hat ober nur eine phanomenale? nur Phänomen oder Object des Bewußtseins, so gilt Fichtes Idealismus, das Bewußtsein (Ich) ist bann das Erste, Ursprüngliche, Boraussehungslose. Hat dagegen die Natur eine in ihr selbst gegründete Realität, deren Entwicklung dem Bewußtsein

<sup>\*)</sup> Allg. Deb. §. 63. "Anhang zu dem Auffat des H. Eschenmayer, betr. den wahren Begriff der Naturphilosophie u. s. f." Jener Aufsat E. hieß: "Spontaneität — Weltseele oder das höchste Princip der Naturphilosophie". Zeitschr. f. spec. Physit II. 1. (1801). S. W. I. 4. S. 79—103.

vorausgeht und dasselbe bedingt, so gilt die Naturphilosophie als "die physikalische Erklärung des Idealismus"; dann erscheint jene Losreißung von der Natur, die das Bewußtsein vollzieht, als "die Intention der Natur selbst", "diese hat von Ferne schon die Anlage gemacht zu der Höhe, welche sie durch die Vernunft erreicht," "der Mensch ist Idealist nicht nur in den Augen des Philosophen, sondern in den Augen der Natur selbst\*)."

Eben dies übersieht der Philosoph. Weil für ihn das Bewußtsein das erste Object ist, so nimmt er es für das Erste überhaupt; in Wahrheit ist es bas Object in der höchsten Potenz. Er übersieht die Vorgeschichte des Bewußtseins, er läßt deshalb das Bewußtsein aus sich entstehen, als ob es autochthonisch ware. Darin besteht die Täuschung des Idealismus, die ein Blick in das Wesen der Natur enthüllt. "Nur der Physiker kommt hinter jene Täuschung. Man möchte daher allen Menschen, die in der Philosophie jett zweifelhaft sind und nicht auf den Grund sehen, zurufen: "kommt her zur Physik und erkennt das Wahre". So lange der Mensch in der Betrachtung der Dinge nicht von sich loskommen kann und daher nicht das Object als solches, son= bern immer sich mitsieht, so lange besteht jene Täuschung, so lange kann er nicht "rein theoretisch ober bloß objectiv benken", d. h. er kann nicht Natur benken, nicht seine eigene Borgeschichte erkennen, jene Entwicklung, in der er selbst noch nicht war, son= dern nur angelegt war, woraus er hervorgeht. "Wenn die Menschen erst lernen werden, rein theoretisch, bloß objectiv, ohne alle Einmischung von Subjectivem zu denken, so werden sie dies verstehen lernen \*\*)."

Die Vorgeschichte des Bewußtseins enthält die Vorstufen

<sup>\*)</sup> Allg. Deb. §. 63. S. W. I. 4. S. 76.

<sup>\*\*)</sup> Ebendas. S. 76. 77.

der Vernunft, in dieser ausbewahrt, um erinnert, wiederversgegenwärtigt, reproducirt zu werden. Diese Ausbewahrung nennt Schelling "das transscendentale Gedächtniß der Vernunft". Die Vernunft reproducirt ihre Vorstusen, b. h. sie erkennt die Ratur. Wie wir ein erlebtes Object wiedererkennen, sobald es gegenwärtig vor uns hintritt, so erkennt die Vernunft ihre erlebten Justände wieder, wenn sie in dauernder Gegenwart eristiren, als sichtbare Objecte ihr Gedächtniß wecken und beleben. "Die platonische Idee, daß alle Philosophie Erinnerung sei, ist in diesem Sinne wahr; alles Philosophiren besteht in einem Erinnern des Zustanzbes, in welchem wir eines waren mit der Natur." Sewiß, eines der tiessinnigsten Worte Schellings!

Wenn aber das bewußte Erkennen die Reproduction der Ratur und beren höchste Potenz ist, so muß die Natur die Vorsstufen der Erkenntniß enthalten und selbst Erkenntnißproceß in niederer Potenz sein, selbst empsindend und anschauend. "Nach unserer Weise zu reden, können wir also sagen: alle Qualitäten seien Empsindungen, alle Körper Anschauungen der Natur, die Natur selbst eine mit allen ihren Empsindungen und Anschauungen gleichsam erstarrte Intelligenz")."

IL

Natur und Bewußtsein.

1. Die Ratur als "bepotenzirtes 36".

Unter diesem Gesichtspunkt muß die Philosophie aufhören, subjectiver Idealismus zu sein, was sie nach Schellings Dafürshalten auf Fichtes Standpunkt war und blieb, denn die Wissenschaftslehre wollte zwar das Bewußtsein ableiten, aber immer

<sup>\*)</sup> Ebenbas. S. 77.

vorausgeht und daffelbe bedingt, so gilt die Naturphilosophie als "die physikalische Erklärung des Idealismus"; dann erscheint jene Losreißung von der Natur, die das Bewußtsein vollzieht, als "die Intention der Natur selbst", "diese hat von Ferne schon die Anlage gemacht zu der Höhe, welche sie durch die Vernunst erreicht," "der Mensch ist Idealist nicht nur in den Augen des Philosophen, sondern in den Augen der Natur selbst\*)."

Eben dies übersieht der Philosoph. Weil für ihn bas Bewußtsein das erste Object ist, so nimmt er es für das Erste überhaupt; in Wahrheit ist es bas Object in der höchsten Potenz. Er übersieht die Worgeschichte des Bewußtseins, er läßt deshalb das Bewußtsein aus sich entstehen, als ob es autochthonisch ware. Darin besteht die Täuschung des Idealismus, die ein Blick in das Wesen der Natur enthällt. "Nur der Physiker kommt hinter jene Täuschung. Man möchte baher allen Menschen, die in der Philosophie jest zweifelhaft sind und nicht auf den Grund sehen, zurufen: "kommt her zur Physik und erkennt das Wahre". So lange der Mensch in der Betrachtung der Dinge nicht von sich loskommen kann und daher nicht das Object als folches, son= dern immer sich mitsieht, so lange besteht jene Täuschung, so lange kann er nicht "rein theoretisch ober bloß objectiv benken", d. h. er kann nicht Natur benken, nicht seine eigene Borgeschichte erkennen, jene Entwicklung, in der er selbst noch nicht war, son= dern nur angelegt war, woraus er hervorgeht. "Wenn die Menschen erst lernen werden, rein theoretisch, bloß objectiv, ohne alle Einmischung von Subjectivem zu denken, so werden sie dies verstehen lernen \*\*)."

Die Vorgeschichte des Bewußtseins enthält die Vorstufen

<sup>\*)</sup> Mug. Deb. §. 63. S. W. I. 4. S. 76.

<sup>\*\*)</sup> Chendas. S. 76, 77.

ber Bernunft, in dieser ausbewahrt, um erinnert, wiederversgegenwärtigt, reproducirt zu werden. Diese Ausbewahrung nennt Schelling "das transscendentale Gedächtniß der Bernunft". Die Bernunft reproducirt ihre Borstusen, d. h. sie erkennt die Ratur. Wie wir ein erlebtes Object wiedererkennen, sobald es gegenwärtig vor uns hintritt, so erkennt die Bernunft ihre erlebten Justände wieder, wenn sie in dauernder Gegenwart eristiren, als sichtbare Objecte ihr Gedächtniß wecken und beleben. "Die platonische Idee, daß alle Philosophie Erinnerung sei, ist in diesem Sinne wahr; alles Philosophien besteht in einem Erinnern des Zustanzbes, in welchem wir eines waren mit der Natur." Sewiß, eines der tiessinnigsten Worte Schellings!

Wenn aber das bewußte Erkennen die Reproduction der Ratur und deren höchste Potenz ist, so muß die Natur die Vorsstufen der Erkenntniß enthalten und selbst Erkenntnißproceß in niederer Potenz sein, selbst empsindend und anschauend. "Nach unserer Weise zu reden, können wir also sagen: alle Qualitäten seien Empsindungen, alle Körper Anschauungen der Natur, die Natur selbst eine mit allen ihren Empsindungen und Anschauungen gleichsam erstarrte Intelligenz")."

IL

Natur und Bewußtsein.

1. Die Ratur als "bepotenzirtes 36".

Unter diesem Gesichtspunkt muß die Philosophie aufhören, subjectiver Idealismus zu sein, was sie nach Schellings Dasürshalten auf Fichtes Standpunkt war und blieb, denn die Wissenschaftslehre wollte zwar das Bewußtsein ableiten, aber immer

<sup>\*)</sup> Ebenbas. S. 77.

gleich dem Realen, so kann statt Subject = Object in der obigen Formel auch gesagt werben: "das Ibeal=Reale". ist," erklärt Schelling, "bas Objective selbst ein zugleich Ibeelles und Reelles, beides ist nie getrennt, sondern ursprünglich (auch in der Natur) beisammen, dieses Ideal-Reale wird zum Objectiven nur durch das entstehende Bewußtsein, in welchem das Subjective fich zur höchsten Potenz erhebt." Es ist einleuchtenb, daß diese höchste Potenz nichts anderes sein kann als Bewußtsein. Wenn das reine Subject-Object sich objectiv ift, so muß es allmälig ganz objectiv werben, d. h. die Natur muß im Bewußtsein und darum als Bewußtsein hervortreten. Die Natur in diesem Sinn, aber auch nur in diesem, ist die nothwendige Bedingung des Bewußtseins. So muß sie sein, wenn sie reales Erkennt: nißobject ist oder, mas dasselbe heißt, wenn es ein wirkliches Wissen giebt. Darum konnte Schelling gewissen Einwürfen mit Recht erwiedern, daß er die Natur als Object nicht voraussetze, vielmehr ableite, daß er überhaupt nichts voraussetze, als was sich unmittelbar aus den Bedingungen des Wiffens als erstes Princip einsehen lasse, ein ursprünglich zugleich Sub = und Objectives, durch dessen Handeln zugleich mit der objectiven Welt als solcher auch schon ein Bewußtes, bem sie Object wird, und umgekehrt gesetzt werde. Diese Erklärung gilt gegen alle Einwürfe, Die in der Naturphilosophie Ruckfall in Dogmatismus sehen \*).

# 3. Die Ratur als Anschauung.

Denn die Natur als reines Subject : Object, ohne alle Eins mischung des Bewußtseins betrachten, heißt keineswegs die Natur betrachten ohne alle Rücksicht auf das Bewußtsein. Im Gegen:

<sup>\*)</sup> Ebenbas. S. 86. 87.

Selbstbewußtsein erhebt. Darin besteht die Probe der Rechnung, daß deren Facit, die Summe und das Resultat des Ganzen, gleichkommt dem Bewußtsein. Ist das Philosophiren mit einer Rechnung zu vergleichen, dei der das Bewußtsein oder das Erstemtnißvermögen die Rolle des Wirths hat, so läßt sich allem Dogmatismus vorwerfen, daß er seine Rechnung ohne den Wirth gemacht habe, nicht aber die ser Raturphilosophie. Rur soll unter den Posten der Rechnung nicht der Wirth selbst vorkommen, das Bewußtsein soll da nicht mitsprechen, wo es überhaupt noch nicht spricht.

Diese Richteinmischung des Bewußtseins ist es, was Schelzling die zur Naturphilosophie nothwendige Abstraction von allen denjenigen Bestimmungen nennt, die durch das freie Hanzdeln in das Object gesetzt werden. "Ich sordere zum Behuf der Naturphilosophie die intellectuelle Anschauung, wie sie in der Wissenschaftslehre gesordert wird, ich sordere aber außerdem noch die Abstraction von dem Anschauend en in dieser Anschauung." Was Schelling verlangt, ist demnach die intellectuelle Anschauung ohne Ich, ohne Bewußtsein, also die intellectuelle Anschauung als bewußtlose Abätigkeit d. h. als Natur. Er sordert statt des ansschauenden Ich die bewußtlose anschauende Natur (reines Subject-Object)\*).

Wenn wir in das Object der Betrachtung das subjective Bewußtsein gar nicht einmischen, dann haben wir das reine Object, dann denken wir "bloß objectiv oder rein theoretisch". Was wir in dieser Weise denken, ist die Natur selbst. Daher sind für Schelling "theoretische Philosophie" und "Naturphilosophie" Wech:

<sup>\*)</sup> Ebenbas. S. 86 - 88.

felbegriffe. "Die Philosophie kehrt zu der alten griechischen Eintheilung in Physik und Ethik zurück, welche beide wieder durch einen dritten Theil (Poetik oder Philosophie der Kunst) vereinigt sind \*)."

#### Ш

# Das Ibentitätsspfiem.

Wir gewinnen den Blick auf das ganze System, dessen Theile Glieder einer Entwicklung ausmachen. "In ihm ist absolute Continuität, es ist eine unumterbrochene Relige, die vom Einfachsten in der Natur an dis zum Höchsten und Zusammengessetztesten, dem Kunstwerk heranfgeht." "As giebt nicht zwei verschiedene Welten, sondern nur die eine selbige, in welcher alles und auch das begriffen ist, was im gemeinen Bewustsein als Natur und Geist sieh entgegengesetzt wird."

Diese Weltanschanung will Schelling in seinem System der Philosophie darstellen. "Ich halte sie," sagt er am Schluß unserer Abhandlung, "für die allein wahre, durch sie wird aller Dualismus auf immer vernichtet und alles absolut Eines\*\*\*)."

Mit dem Begriff des Subject-Object sind drei wichtige Bestimmungen gegeben:

1) Die Methobe der Entwicklung, kraft deren das Subjective aus jeder Objectivirung sich zu einer neuen Stuse (Potenz) seiner Ahätigkeit erhebt. Das ist "die Methode der Postenzirung", die Schelling stets für seine Ersendung erklärt, als solche sestgehalten und niemals verleugnet hat. (Er hat später ihr Gebiet und ihre Trappoeite begrenzt.)

<sup>\*)</sup> Ebendas. S. 92.

<sup>\*\*)</sup> Ebenbas. S. 89. S. 102.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebenbas. S. 102.

- 2) Das Princip der Identität, die das Thema der gesammten Weltentwicklung und jeder Stufe derselben ausmacht in niederer oder höherer Potenz. Alle Entwicklungsunterschiede in Natur und Welt sind daher nur quantitative Differenzen.
- 3) Deshalb muß die ursprüngliche Einheit, von der ausgesgangen wird und die selbst aller Entwicklung (Differenzirung) zu Grunde liegt, als eine solche gefaßt werden, in der noch keinerlei Differenz enthalten ist, sonst wäre sie in der Entwicklung besgriffen, nicht deren Princip. Diese Einheit nennt Schelling "die absolute Indifferenz".

# Fünfundzwanzigstes Capitel. Die Naturphilosophie als Ideenlehre.

I. Der neue Standpunkt.

# 1. Das transscenbentale Princip als Beltprincip.

Wer Schellings naturphilosophische Schriften in chronologischer Ordnung durchläuft, wird nach dem Zeitpunkt, den wir erreicht haben, ich meine nach dem Jahre 1801, eine auffallende Beränderung bemerken, die sich schon in der Sprache und Ausbrucksweise kundzieht. Neue Termini treten auf, abstracter und dunkter als die früheren. Wenn man den Grund dieser Veränderung, den nur eine tief eindringende, mit dem Ideengange des Philosophen ganz vertraute Ausmerksamkeit erkennt, nicht klar vor sich sieht, so wird man dald von dem Studium dieser Schriften zurücktreten, abgeschreckt und ermüdet von der Unversständlichkeit der Darstellung. Um die Prode zu machen, versgleiche man die erste Einleitung in die "Ideen" vom Iahr 1797 mit dem "Zusah" vom Iahr 1803\*). Damals konnte Schelling den Begriff der Natur und die Aufgabe einer Naturphilosophie

<sup>\*) &</sup>quot;Darstellung der allgemeinen Idee der Philosophie überhaupt und der Naturphilosophie insbesondere als nothwendigen und integranten Theil der ersten." S. W. I. 2. S. 57—73.

im Anschluß an Kant und Fichte begründen, während jetzt diese Begrundung geschehen foll aus den eigenen Mitteln seines neuen Systems. Er bedarf einer eigenen Principienlehre. Seine Aufgabe ift: es soll mit ben transscendentalen Principien, unter deren bisheriger Herrschaft die Natur aus den Bedingungen der subjectiven Erkenntniß erklärt wurde und daher durchgängig einen phanomenalen Charafter behielt, die Realität der Ratur vereinigt werden. Die Natur besteht unabhängig von unserem subjectiven Erkennen, das sie vielmehr selbst bedingt und hervorbringt: das ist ihre Realität und zwar in Rücksicht auf das subjective Bewußtsein ihre unbedingte Realität. Aber sie besteht nicht unabhängig von den Bedingungen des Erkennens überhaupt, sie trägt diese Bedingungen und damit die transscenden= talen Principien selbst in sich: bas ist ihre Ibealität. Auf keine andere Weise ist jene That auszuführen, zu der sich Schel: ling berufen fühlte: der Durchbruch aus dem Nege des subjectiven Bewußtseins und seiner Vorstellungswelt in das freie und offene Keld ber Wirklichkeit. Daher muffen wir urtheilen, daß ber Punkt, in bem wir Schelling angelangt seben, ein in seinem Ibeengange nothwendig gesetztes und folgerichtiges Ziel war.

Die Sache selbst liegt sehr einfach. Setze die Natur als bedingt durch das subjective Bewußtsein d. h. als bloßes Object oder Phänomen, und du hast der Natur diejenige Realität abzgesprochen, aus der das subjective Bewußtsein ersahrungsmäßig hervorgeht. Setze die Natur als Ding an sich, wie es bei den Naturalisten der vorkritischen Zeit und den unkritischen Naturazlisten, die immer sind, der Fall war, und du hast der Realität der Natur diejenigen Bedingungen genommen, vermöge deren sie das subjective Bewußtsein, hervordringt. Beides ist unmöglich und durch die Ersahrung selbst verurtheilt. Eine Natur, die erst

aus dem subjectiven Bewußtsein hervorgeht, ist keine; eine Natur, aus welcher das subjective Bewußtsein nicht hervorgehen kann, ist auch keine. Was also bleibt übrig, als die Principien, in denen und durch welche alles Erkennen besteht, in die Wurzeln der Natur selbst, in den innersten Grund der Welt selbst zu verlegen und von hier aus die Weltentwicklung zu betrachten und zu begründen?

Genau dieses ist der Punkt, dem Schelling jetzt gegenüberssteht und auf den seine ganze speculative Forschung sich richtet. Möglich, daß es auch nur ein Durchgangspunkt ist. Vorläusig ist es der zu befestigende Ausgangspunkt, den Schelling beim Anfange seiner Lausbahn nicht in dieser Klarheit vorstellte. Setzt sieht er von oben herad auf sein erstes naturphilosophisches Wert, indem er dasselbe zum zweitenmale in die Oessentlichkeit einführt: "es habe nur die entsernten und durch die untergeordneten Begriffe des bloß relativen Idealismus verworrenen Ahnungen der Naturphilosophie enthalten\*)."

# 2. Das Absolute. Absoluter 3be'alismus.

Die Philosophie ist nicht mehr relativer ober subjectiver Idealismus, der seinen Ausgangspunkt in den Bedingungen der menschlichen Erkenntniß nimmt. Sie hat das Princip zu erkennen, aus dem die wirkliche Welt, die Natur und Geist in sich begreift, nothwendig folgt: dieses das Universum bedingende, umfassende und aus sich erzeugende Princip nennt Schelling "das Absolute". "Die Philosophie ist Wissenschaft des Absoluten." Wäre das Absolute erkenntnisslos, blind, Natur im gewöhnlichen Sinn, so wäre eine solche Wissenschaft und überhaupt alles Er-

<sup>4)</sup> Zusat z. Einleitg. in die Ideen. S. 2B. I. 2. S. 69.

kennen unmöglich. Das Absolute ist selbst Erkennen. Es ist nicht naturalistisch, sondern idealistisch zu fassen: daher ist die Philosophie "absoluter Idealismus", der das System des Ganzen, die Naturphilosophie und den relativen Idealismus in sich begreist\*). So ist die Naturphilosophie die eine nothwendige Seite des Ganzen, hervorgehend aus dem absoluten Idealismus, vorausgehend dem relativen\*\*).

Aus dem Begriff des Absoluten folgt, daß es nicht von außen erkannt, nicht Gegenstand einer fremden Erkenntniß sein, sondern die Erkenntniß desselben nur in ihm selbst stattsinden kann. Sein Erkanntwerden ist Selbsterkennen. Das Absolute selbst ist Erkenntnißact (Vernunft), die Philosophie als Wissenschaft des Absoluten fällt mit diesem Acte zusammen, sie steht innerhalb desselben und betrachtet in diesem Lichte die Welt, oder sie bleibt für immer im Netze des subjectiven Bewußtseins befangen und gefangen und sieht statt der Dinge nur deren Bilder und Schatten an der Wand ihrer beschränkten Vorstellungsweise, wie jene Höhlenbewohner Platos.

Das Absolute ist als Selbsterkennen zugleich subjectiv und objectiv, ideal und real. Es hieße den Begriff des Absoluten ausheben und in die Schranken des subjectiven Bewußtseins zurückehren, wollte man diese beiden Seiten als getrennt vorstellen. Das Absolute ist daher die Einheit oder Identität des Subjectiven und Objectiven, und zwar deren "absolute Identität", da jede Einschränkung seinem Wesen widerstreiten würde. Es ist unmöglich zu meinen, daß von jenen beiden Seiten die eine mehr oder weniger absolut als die andere sei, daß etwa auf der

<sup>\*)</sup> Ebendas. S. 66. 68.

<sup>\*\*)</sup> Chendas. S. 58.

Seite des Idealen das Absolute gegenwärtiger sei als auf der des Realen oder umgekehrt. Demnach sind folgende Sate gleichbe: beutend: das Absolute = Subject = Object = absolute Iben= tität des Subjectiven und Objectiven (Ibealen und Realen) das absolut Ideale ift das absolut Reale. Wie einer dieser Sate nicht gilt, ist das Absolute nicht mehr als Subject-Object, nicht mehr als absolutes Erkennen zu faffen, dann ift eine Biffenschaft des Absoluten, also Philosophie als absoluter Idealismus d. h. eine die Schranken des subjectiven Bewußtseins und Borstellens burchbrechende, eine aus der Schattenwelt in die Sonnenwelt emporsteigende Philosophie unmöglich. So allein erklärt sich der folgende Ausspruch Schellings: "der erste Schritt zur Philosophie und die Bedingung, ohne welche man auch nicht einmal in sie hineinkommen kann, ist die Einsicht, daß das abfolut Ibeale auch das absolut Reale sei, und daß außer jenem überhaupt nur sinnliche und bedingte, aber keine absolute und unbedingte Realität sei \*)."

#### 3. Die Ginheiten.

Aus dem Begriff des Absoluten als Subject Dbject (= Selbsterkennen = absolute Vernunft) folgt, daß es sich objectiv ist. Subject: Dbject sein heißt sich als solches bethätigen. Sich objectiviren heißt sich in Object, das Object in sich verwandeln. Ober anders ausgedrückt: sich objectiviren heißt eingehen in den Unterschied, in die wirkliche Differenz des Subjectiven und Objectiven und aus dieser Differenz die Einheit (sich) wiederhersstellen.

Bas aus dem Absoluten folgt, ist ewig, wie dieses. Daher

<sup>\*)</sup> Ebendas. S. 58.

find die eben bezeichneten Acte nicht zeitlich unterschiedene, sondern nothwendige, in dem Absoluten selbst ewig gegenwärtige Folgen. Wir unterscheiben in bem absoluten Erkenntnifact diese brei Domente ober Acte, in benen bas Absolute sich dur Darstellung bringt: es erscheint vermöge seiner Selbstobjectivirung 1) als Dbject, 2) als das über jedes Object sich erhebende Subject, 3) als die Einheit beider. In jedem diefer Momente ist das Absolute als solches dargestellt, ganz und ungetheilt. Jeder ift "Einheit" und "Absolutheit". Indem nun Schelling bas Subjective mit dem Worte "Besen (Unendlichkeit, Einheit)", das Objective mit "Form" bezeichnet, erklärt er die erste jener Ginbeiten als "bie Einbildung des Wesens in die Form (Geburt des Unendlichen in das Endliche, der Einheit in die Differenz)", die zweite als "die Auflösung der Form in das Wesen (Wiedereinbildung des Endlichen ins Unendliche)", die britte als die untrennbare Vereini= gung beiber. Die erfte Einheit bilbet ben innerften Grund ber realen Welt oder der Natur, die zweite den der idealen Welt, die dritte den der Zusammengehörigkeit beider. Der Inbegriff dieser drei Einheiten ift die Allheit ober das Universum.

# 4. Die 3been.

Das Universum ist demnach die Selbstossen barung des Absoluten, worin von Ewigkeit Natur und Geist eines sind. Die ewige Welt oder Natur ist wohl zu unterscheiden von der bedingten, sinnlichen Welt: diese ist das Object des subject tiven Bewußtseins, jene das des Absoluten, sie ist dessen Gegenzbild, die von demselben durchschaute und erkannte Welt. Sie ist als unabhängig von allem subjectiven Bewußtsein absolut real; sie ist als Object des Absoluten zugleich absolut ideal (phänomenal). Hier entsteht in der schelling'schen Philosophie ein Bes

griff, ber erst jett in dieselbe eintreten kann und völlig bunkel und unverstanden bleibt, wenn er nicht an dieser Stelle erleuchtet Object sein heißt durch das Wissen bedingt sein. Bermird. neint man diese Bedingung überhaupt und nimmt die Dinge unabhängig von allem Wissen als Dinge an sich, so ist alle Transscendentalphilosophie aufgehoben und aller Dogmatismus wieder= hergestellt; dann ist das Wissen in jeder Form unmöglich, und es giebt überhaupt keine Objecte oder Phänomene. Die Transscen= dentalphilosophie gilt. Es kann sich nur darum handeln, in welcher Form das Wissen als Bedingung der Objecte zu gelten Ist diese Bedingung das subjective Bewußtsein, so hat man Objecte oder Phänomene, aber auch nichts weiter, man hat Objecte, die bloße Vorstellungen sind, aber keine Realitäten. Ift dagegen die Welt im absoluten Wissen gegründet, so ist sie phänomenal und real zugleich, dann ist sie nicht bloße Vorstellung, sondern, wie Schelling sagt, Idee. Das ist jener neue Begriff, womit die schellingsche Philosophie für die meisten, denen sie nicht schon von Anbeginn dunkel war, sich von jetzt an verdunkelt. Freilich hat in der Darstellung dieses Begriffs der Philosoph an didaktischer Klarheit viel zu wünschen gelassen, er hat hier selbst zu sehr nach Klaxheit gerungen, um sie andern zu geben. kann, wer seinen Ibeengang versteht und bemeistert, über bie Be= deutung der Sache nicht im Zweifel sein. Idee ist das Object des absoluten Wissens, das Object im Absoluten. Nennen wir bie von allem subjectiven Wissen unabhängige Realität Ding an sich, so ist bei Schelling "Idee" und "Ding an sich" gleichbedeu-Erst hieraus wird ganz einleuchtend, welche Bewandtniß es bei Schelling hat mit jener typischen Formel: "Ibealität und Realität sind identisch", "das absolut Ideale ift auch das absolut hier enthüllt sich der tiefste Sinn der Identitätslehre.

Bersteht man diesen nicht, so hat man leere Formeln vor sich. Ich lasse ben Philosophen selbst reben. "Bas wir hier als Einsbeiten bezeichnet haben", heißt es in dem ersten Jusah zu den Ibeen, "ist dasselbe, was andere unter Iden oder Monaden verstanden haben, obgleich die wahre Bedeutung dieser Begriffe selbst längst verloren gegangen ist. Iede Idee ist ein Besonderes, das als solches absolut ist. Die Absolutheit ist immer eine, ebenso wie die Subject-Objectivität dieser Absolutheit in ihrer Identität selbst, nur die Art, wie die Absolutheit in der Idee Subject-Object ist, macht den Unterschied." "Die Dinge an sich sind also die Ideen in dem ewigen Erkenntnisact, und da die Ideen in dem Absoluten selbst wieder eine Idee sind, so sind auch alle Dinge wahrhaft und innerlich ein Besen, nämlich das der reinen Absolutheit in der Form der Subject=Objectivi=rung \*)."

#### II.

Die Naturphilosophie als Ideenlehre.

1. Das Absolute und bie Belt.

Die Ideen sind in einander, sie sind eine Idee: die Selbstanschauung des Absoluten. Iene Einheiten, die wir als Acte der Selbstodjectivirung unterschieden haben, sind im Absoluten selbst nicht geschieden, darum sind sie auch als solche nicht erkenndar. Um erkenndar zu sein, müssen die Einheiten sich scheiden und aus dem Absoluten hervortreten als geschiedene oder "besondere Einheiten". Iener eine, ungetheilte, ewige Act der Selbstodjectivirung des Absoluten erscheint jetzt in einer Reihe

<sup>\*)</sup> Ebendas. S. 64 sig.

von Handlungen, deren jede einen besonderen Act für sich ausmacht. Das ewige Universum, gleich der Selbstanschauung des Absoluten, scheidet sich in die beiden besonderen Welten der Natur und des Geistes, die beide zwar eine Welt bilden, aber eine Welt, die sich entwickelt. Anzzgesagt: erkennbar wird die Selbstanschauung des Absoluten nur als Weltentwicklung.

Hieraus erhellt die Differenz zwischen der ewigen und der zeitlichen, fichtbaren, von Stufe zu Stufe sich entfaltenden Natur. Jene ist Geift, diese wird Geift. Dort sind Natur und Geift in absoluter (ewiger) Einheit, d. h. bas Sein ber Natur ift zugleich ihr Erkanntsein, der Act, der sie setzt (Objectivirung des Absoluten) und der Act, der sie exleuchtet und vergeistigt (Gubjectivirung des Objects), sind ungetheilt ein Act. Aber die ewige Natur will nicht bloß erkannt sein, sondern sich erkennen. her müssen jene beiden ungetheilten Acte geschieden werden und dergestalt als besondere hervortreten, daß der erste den zweiten bedingt. Das ist die Natur, die ihr eigenes Erkanntwerben hervorbringt: die Stufenreihe aller Dinge, die natura naturata als nothwendige Folge der natura naturans (der ewigen Natur)... So lange jene Acte nicht unterschieden sind, sondern ungetheilt einen ewigen Act ausmachen, sind sie auch nicht erkennbar. Erkennbarkeit ist Unterscheidbarkeit. Das Richtunterscheidbare liegt im Dunkel. Daher giebt es im Absoluten etwas Unerkennbares, eine Racht, die nur gelichtet werden kann durch die Geburt der sichtbaren Welt. Run ift die ewige Welt im Absoluten, daher die sichtbare, als von ihr unterschieden, außer demselben. ift in Schellings Lehre der fragliche und schwierige Punkt, ber ben sogenannten Uebergang vom Absoluten zur Weit (vom Unendlichen zum Endlichen) betrifft. So weit die Sache jetzt einleuchtet, ist dieser Uebergang eine nothwendige Folge aus dem

Begriff des Erkennens: der Fortschritt von der Nichterskenntniß, von der Richtunterscheidung zur Unterscheidung, von der Racht zum Licht. Sehn dieser Fortsschritt treibt und bewegt den Beltproces. Daher sassen wir die Lehre vom Absoluten als die Festskellung einer im Fundamente der Naturphilosophie angelegten, aber noch nicht begründeten Ansschauung: daß die Natur selbst Erkenntnisproces ist.).

# 2. Ibeen und Potenzen.

Die Natur ist nicht bloß Object, sondern Subject-Object. Die Idee der Ratur ist in dieser selbst wirksam und treibt sie von Stufe zu Stufe. Bas die Natur nicht mit einemmale sein kann (erkannte Natur), wird sie allmälig, daher die Entwicklung. Jene Acte, die in der Idee vereinigt und ungetheilt sind, erscheinen hier gesondert und stufenmäßig entfaltet. Die Ratur ift nicht bloß im Ganzen eine besondere Einheit des Idealen und Realen, sondern sie ist eine solche Einheit in besonderer Form auf jeder ihrer Stufen, sie ist eine Reihe solcher besonderer Einheiten, die der des Ganzen untergeordnet sind. Als Glieder einer solchen Reihe sind jene Einheiten "Potenzen". Was im Absoluten "Ideen", das sind in der Natur "Potenzen". Die Potenzen find die Ideen der Ratur. Daher ift die Naturphilosophie Ideenlehre, denn sie ift Potenzen= oder Entwicklungs= lehre. "Betrachtet man die Naturphilosophie", sagt Schelling, "von ihrer philosophischen Seite, so ist sie bis auf diese Zeit der durchgeführteste Versuch von Darstellung der Lehre von den Ideen und der Identität der Natur mit der Ideenwelt." "Bas man vor vielleicht nicht langer Zeit kaum geahnt ober wenigstens für

<sup>\*)</sup> Bgl. oben Buch II. Cap. XIV. S. 515-517.

unmöglich gehalten hätte, die vollkommene Darstellung der Instellectualwelt in den Gesetzen und Formen der erscheinenden und also hinwiederum vollkommenes Begreifen dieser Gesetze und Forsmen aus der Intellectualwelt, ist durch die Naturphilosophie theils schon wirklich geleistet, theils ist sie auf dem Wege dazu, es zu leisten \*)."

Die Ibeen sind nur aus den Potenzen erkennbar. in der kürzesten Formel Schellings Lehre vom Berhältniß des Absoluten zur Welt, der ewigen Natur zur sichtbaren, der natura naturans zur natura naturata. Hören wir den Philo= sophen selbst. "So wie sich jenes ewige Erkennen in der Unter= scheidbarkeit zu erkennen giebt und aus ber Racht seines Be= sens in den Tag gebiert, sehen wir unmittelbar die brei Ein= heiten aus ihm als besondere hervortreten. Die erste, welche als Einbildung des Unendlichen in das Endliche in der Absolutheit sich unmittelbar wieder in die andere, so wie diese sich in sie ver= wandelt, ist, als diese unterschieden, die Natur, wie die andere die ideale Belt, und die dritte wird als solche da unterschie= den, wo in jenen beiden die besondere Einheit einer jeden, indem sie für sich absolut wird, sich zugleich in die andere auflöst und verwandelt. Aber eben beswegen muß nuch jede in sich wieder, wenn nämlich jede als die beson bere Einheit unterschieden wer= den soll, die drei Einheiten unterscheidbar enthalten, die wir in dieser Unterscheidbarkeit und Unterordnung unter eine Einheit Potenzen nennen, so daß dieser allgemeine Typus ber Erschei= nung sich nothwendig auch im Besonderen und als berselbe und gleiche in der realen und idealen Welt wiederholt." "Die reale Seite jenes ewigen Handelns wird offenbar in der Natur; die

<sup>\*) 3</sup>been. Einleitg. Zusap. S. W. I. 2. S. 69.

Natur an sich ober die ewige Natur ist eben der in das Objective geborene Seift, das in die Form eingeführte Wesen Gottes, nur baß in ihm diese Einführung unmittelbar die andere Einheit begreift. Die erscheinende Ratur dagegen ist die als solche oder in der Befonderheit erscheinende Einbildung des Wefens in die Form, also die ewige Natur, sofern sie sich selbst zum Leib nimmt und so sich selbst durch sich selbst als besondere Form darstellt. Natur, sofern sie als Ratur d. h. als diese besondere Einheit erscheint, ist demnach als solche schon außer dem Absoluten, nicht die Ratur als der absolute Erkenntnißact selbst (natura naturans), sondern die Natur als der bloße Leib oder Symbol bes: selben (natura naturata). Im Absoluten ist sie mit der ent= gegengesetzen Einheit, welche die der idealen Welt ist, als eine Einheit, aber eben deswegen ist in jenem weder die Natur als Ratur, noch die ideelle Welt als ideelle Welt, sondern beide find als eine Welt\*)."

# 3. Plato und Spinoza. Bruno und Leibnig.

Zwei einander völlig entgegengesetzte Weltanschauungen begegnen und durchdringen sich hier in der Lehre Schellings, die ihren eigenthümlichen Charakter als Entwicklungs: oder Potenzenzlehre nicht ändert, nur tiefer anlegt und begründet. Daß er die eigene Lehre durch die Begriffe der natura naturans und natura naturata so nachdrücklich charakterisitt, zeigt schon, daß er in einem Grundzuge derselben sich eines sühlt mit Spinoza: es ist die Betrachtung der Dinge "sub specie aeterni". Alles soll nothwendig solgen aus dem Absoluten, aus dem ewigen Erkennen. "In der Naturphilosophie sinden Erklärungen so wenig statt als

<sup>\*)</sup> Ebenbas. S. 66-67.

in der Mathematik, sie geht von den an sich gewissen Principien aus, ohne alle ihr etwa durch Erscheinungen vorgeschriebene Richtung, ihre Richtung liegt in ihr selbst, und je getreuer sie dieser bleibt, desto sicherer treten die Erscheinungen von selbst an diezienige Stelle, an welcher sie allein als nothwendig eingesehen werz den können, und diese Stelle im System ist die einzige Erklärung, die es von ihnen giebt\*)."

Der geistesverwandte Zug mit Spinozas Grundanschauung lag in Schellings Natur, er wurde sich früh besselben bewußt und blickte zu Spinoza empor als seinem Borbild. Aber erst jetzt sühlte er sich gerüstet, auf seinem eigenen Wege, die Methode Spinozas vor Augen, der Welt ein ähnliches Vorbild zu bieten. Er gab es oder hatte es schon unter dem eben ausgesprochenen Gesichtspunkt gegeben in jener Abhandlung, die erst später in den Kreis unserer Darstellung fällt: "Darstellung meines Spstems der Philosophie."

Daß er die Naturphilosophie gleichsetzt der Idenlehre, zeigt, daß er in einem Grundzuge seiner Lehre sich eines fühlt mit Plato. Er wollte beides in einem sein, der deutsche Spinoza und der deutsche Plato. Selbst seine Darstellungsart wird von jetzt an häusig und gestissentlich platonisirend, oft dis zum Feierzlichen, was der Erhabenheit mehr als der Klarheit zu Gute kommt. Auch lag es in der ästhetischen Zeitstimmung, mit dem größten Klinstler-Philosophen zu wetteisern.

Iener Gegensatz platonischer und spinozistischer Weltvorstels lung ist in seiner ganzen Stärke von Spinoza empfunden worden. Indessen gab es vor und nach ihm ausgleichende Anschauungs: weisen sehr hervorragender Natur: als am Ende des sechszehnten

<sup>\*)</sup> Ebendas. S. 70. 71.

Jahrhunderts die platonissirende Renaissance sich in Naturalismus verwandelte, und als am Ende des siedzehnten der Naturalismus der neuern Philosophie sich mit der Ideenlehre der alten in Ueberzeinstimmung brachte. Das erste geschah in Siordano Bruno, das zweite in Leibniz.

Wir kennen Schellings tief begründete Sympathie mit der leibnizischen Lehre. "Die Zeit sei gekommen, Leibniz wiederhers zustellen", so lautete eines seiner lehten Worte, bevor er die erste Hand an die Naturphilosophie legte. Jeht sagt Schelling: "I deen oder Monaden"! Er will in Platos Ideenlehre und Leibnizens Monadologie den Leim zu seiner eigenen Begründung der Gravitationslehre entdeckt haben\*).

Kein Wunder, daß er jetzt den Zug zu Bruno empfindet und mit diesem Namen jenes Gespräch bezeichnet, das mit Platos Timäus wetteisern will.

### 4. Das theosophische Problem.

Aber vergessen wir nicht, daß Schelling schon begriffen ist in der Speculation über das Absolute, als das innerste Wesen und den Grund der Welt und der Dinge. Wie sie vor uns liegt, ist diese Speculation unsertig. Die Fragen müssen sich drängen, und ein Nann, wie Schelling, kann vor der Tiese und dem ladyrinthischen Dunkel dieser Fragen nicht umkehren. Deckt sich der Begriff des Absoluten mit dem Gottesbegriff ganz oder nicht? Er hat das Absolute "Gottes Wesen" genannt, damit ist noch nicht gesagt, daß beide Begriffe völlig eines sind. Es giebt im Absoluten etwas Dunkles und Unerkennbares: die Nichtuntersscheidbarkeit zu unterscheidender Acte. Die Besonderung dieser

<sup>\*)</sup> Ebenbaf. S. 69 flg.

Acte geschieht "außer dem Absoluten". Wie ist dies denkbar? Außer dem Absoluten ist nichts. Wie kann etwas, nicht weniger als die wirkliche Welt, außer ihm sein? Das sind Fragen,
welche der Spinozismus nicht versteht, geschweige beantwortet. Vielleicht hilft zur Lösung dieser Fragen, die andere in sich schlies
ßen, Baader und Böhme!

Die Naturphilosophie ist schon in das Gebiet jener Fragen eingetreten, die in der Theosophie ihre Auflösung erwarten. Ich hebe dies ausdrücklich hervor, um das unkundige und landläusige Borurtheil aus dem Wege zu räumen, als ob zwischen Schellings Naturphilosophie und Theosophie ein Bruch oder Abfall ware.

# Sechsundzwanzigstes Capitel. Algemeine Naturphilosophie.

I.

Die letten naturphilosophischen Schriften.

Daß wir Schellings lette Abhandlungen naturphilosophi= schen Namens unter dem Begriffe "allgemeine Naturphilosophie" zusammenfassen, ist teine willfürliche, sondern eine dem Philosophen selbst entlehnte Bezeichnung\*). Alle diese Schriften sind burch die Identitätslehre motivirt und in der Hauptsache mit jener neuen Begründung der Naturphilosophie beschäftigt, die durch die Identitätslehre gefordert wird: Begründung der Ratur= philosophie aus dem absoluten Idealismus, der Ratur aus dem Absoluten. Es ist für den Ibeengang des Philosophen und die Schickfale ber Naturphilosophie gleich bemerkenswerth, daß, wie die Grundzüge der letteren entwickelt sind und nun das Eingehen in die speciellen Materien zu erwarten steht, die Betrachtung vielmehr in die Fundamente zurückkehrt und sich von neuem vertieft in das Prius ber Natur und die Principien der Materie. Auch kennen wir schon jene neu entstandenen Probleme, welche die tiefere Grundlegung nöthig machten und den Philosophen für immer von der Bahn der speciellen Naturphilosophie ablenkten.

<sup>\*)</sup> S. oben Cap. XII. N. III. S. 495.

Daher mögen die letzten Abhandlungen, die noch den Namen der Naturphilosophie tragen, durch den obigen Ausdruck, allgemeine Naturphilosophie" charakterisirt sein.

Sie fallen in die Jahre von 1803—1807. Der "Zusat" dur Einleitung in die Ideen führt den Reigen, es folgen die übri= gen "Zusäte", dann die "Abhandlung über das Reale und Ideale in der Natur", die der zweiten Auflage der Schrift von der Belt= seele voransteht (1806), die "Aphorismen zur Einleitung in die Naturphilosophie", die "Aphorismen über Naturphilosophie", beide aus den Jahrbüchern der Medicin als Wissenschaft, jene erscheinen 1805, diese in zwei Abtheilungen 1806 und 1807. Dazu kommen aus den genannten Jahrbüchern noch zwei Aufsätze, die Gegenstände aus der organischen Naturlehre behandeln: der eine betrifft eine neue Construction der Krankheitslehre, der andere stiggirt das Stufenreich der Thierwelt nach der Richtschnur ber Sinne und beren ftufenmäßiger Entwicklung (ein Gebanke, den Oken kurz vorher ausgesprochen). Der erste heißt "vorläufige Bezeichnung des Standpunktes der Medicin nach Grundsätzen der Naturphilosophie" (1805), der andere "kritische Fragmente" (1807)\*).

Mit der neuen Begründung der Naturphilosophie hängt auf das Engste zusammen der Gegensatz zu Fichte. Daher rechnen wir das literarische Denkmal, wodurch Schelling diesen Gegensatz beurkundet und jede Gemeinschaft mit Fichte und dessen Lehre auf das Schrossste verneint hat, zu dieser letzten Gruppe und beztrachten dasselbe als deren Abschluß. Nennt es doch Schelling selbst "eine Erläuterungssschrift der Naturphilosophie". Dieses Denkmal ist "Darlegung des wahren Verhältnisses der

<sup>\*) 6. 93.</sup> I. 7. 6. 131-288.

Naturphilosophie zu der verbesserten sichteschen Lehre, eine Erläuterungsschrift der ersten" (1806)\*).

#### II.

# Die Aufgabe.

1. Allgemeine und specielle Raturphilosophie.

Bergleichen wir die naturphilosophischen Schriften vor 1801 mit den nachfolgenden, so bleibt im Innern des Systems der Hauptbestand der Lehre im Wesentlichen derselbe. Der organische Proces ist bedingt durch den dynamischen, welcher selbst bedingt ist durch die thätige und beseelte Materie; daher gelten in dem Entwicklungsgange der Natur als die drei Hauptstusen oder Potenzen, die Schelling mit  $A^1$ ,  $A^2$ ,  $A^3$  zu bezeichnen pstegt: Materie, dynamischer Proces, Leben. Das dynamische Leben entwicklt sich im magnetischen, elektrischen, chemischen Proces, die der galvanische in sich vereinigt; das organische Leben besteht und entwickelt sich in den Functionen der Reproduction, Irritabilität und Sensibilität.

Hier bemerken wir eine Differenz, betreffend die Analogie zwischen der dynamischen und organischen Stusensolge: früher wurde der Magnetismus mit der Sensibilität, jetzt wird er mit der Reproduction verglichen\*\*), wodurch die beiden Reihen einsander völlig entsprechen (die dynamische Reihenfolge: Magnetismus, Elektricität, chemischer Proces — der organischen Reihenstolge: Reproduction, Irritabilität, Sensibilität). Die Motive dieser Differenz oder Schwankung sind einleuchtend. Der Magnes

<sup>\*)</sup> S. B. I. 7. S. 1—126. Bgl. unten Cap. XXVII. N. II.

<sup>\*\*)</sup> Joeen I. Cap. 6. Zusat. S. 28. I. 2. S. 177.

Bifder, Geidicte ber Bhilofophie. VI.

tismus erschien zuerst-als Urphänomen der Polarität, der Entzgegenseszung in Einem, des Sichentgegengesetztseins; er erschien zuletzt als das Gestaltungsvermögen der Materie, das Bedingende der Cohäsion. Aus dem ersten Begriff erklärt sich die Vergleischung mit der Sensibilität, aus dem zweiten die mit der Reprosduction.

Die drei Stufen nennt Schelling "die realen Potenzen der Natur" und bezeichnet deren Betrachtung am Schluß seiner Aphorismen als "Gegenstand der speciellen Naturphilosophie"\*).

#### 2. Die Principien der Schwere und des Lichts.

Das Thema der "allgemeinen" wird daher auf die Bedin= gungen hingewiesen, die jenen realen Potenzen vorausgehen, d. i. die Entstehung ber Materie, deren erste Construction aus den Kräften der Repulsion und Attraction schon die Richtung nahm auf die transscendentalen Bedingungen ber Anschauung und Erkenntnig\*\*). Es ist bann weiter gezeigt worben, bag bie Materie als wirkliche Raumerfüllung, nämlich als raumerfüllendes Dasein (Masse) und raumerfüllende Thatigkeit nur erzeugt werden könne 1) durch eine jene beiden Kräfte bindende und ver= einigende Kraft d. h. durch die Schwere, die den Raum durch: bringt und undurchdringlich macht, und 2) durch eine jenes Band lösenbe Kraft, die den Raum burchbringt, ohne ihn undurchdringlich zu machen ober Masse zu setzen, d. h. durch bas Licht. Daher sind Schwere und Licht die beiden Factoren, deren Product die Materie ist, nicht die todte Masse, sondern die thätige, lebendige, beseelte Materie, die Quelle dynamischen und organi=

<sup>\*)</sup> Aphorismen über Naturphilosophie. CCXLV.

<sup>\*\*)</sup> S. oben Cap. XIV. S. 512 flgb.

schen Lebens. Schwere und Licht sind die Principien des Lebens, alles Lebens. Nimmt man Materie im engeren Sinn als Masse, so kann sie der Schwere gleichgesetzt und statt "Schwere und Licht" auch gesagt werben "Materie und Licht". Dann läßt sich die Unterscheidung und Ordnung der Potenzen zurückführen auf biese drei: A1 = Materie, A2 = Licht, A3 = Leben\*). So ist Schellings Formel zu verstehen: Leben (bas Wort in seinem umfassenden Sinne genommen) = Einheit von Materie und Licht. Schon in den "Zusätzen" erklärt Schelling, daß Licht und Schwere sich zum Leben der Natur verhalten wie "das thätige und empfangende, das zeugende und mütterliche Princip". Das Licht als das zeugende Princip sei "das Göttliche in der Natur". Er nennt Schwere und Licht in spinozistischer Ausbrucksweise "die beiden Attribute der einen mit sich identi= schen Natur", die Materie (Schwere) sei die reale Einheit, das Licht "die ideale"\*\*). Die Untersuchung dieser brei Begriffe, der Materie, der Schwere und des Lichts bildet das eigentliche, in den "Zusätzen" schon enthaltene Thema der allgemeinen Natur= philosophie, das lette der naturphilosophischen Schriften, insbesondere der beiden "Aphorismen" aus den Jahren 1805—1807 und jener Abhandlung aus dem Jahre 1806 "über das Berhält= niß des Realen und Idealen in der Natur ober Entwicklung ber erften Grundfäte ber Naturphilosophie an den Principien der Schwere und des Lichts". (Gleichzeitig veröffentlichte ein von der Naturphilosophie durchdrungener Ph p fiker sein vortreffliches Lehrbuch der dynamischen Naturlehre, das er mit diesen Begriffen von Licht und Schwere beschloß; er nennt

<sup>\*)</sup> Aphorismen zur Einl. in die Naturphilosophie. §. 214.

<sup>\*\*)</sup> Ibeen I. Cap. 2. Zusap. S. W. I. 2. S. 109 flgb.

bas Licht "das begeistende", die Schmere (Attraction) "das verkörpernde Princip der Natur"\*).

#### Ш.

#### Das Absolute und bie Materie.

#### 1. Dualismus und Emanatismus.

Schelling selbst bezeichnet als den Gegenstand seiner (letzten naturphilosophischen) Untersuchungen "die Principien, beren endliches Resultat die Materie sei": "bas dunkelste aller Dinge"\*\*), "ber dunkelste aller Begriffe", "bas allgemeine Saamenkorn des Universums u. s. f." \*\*\*). Um in bas Wesen der Materie eine wahrhaft philosophische Einsicht zu gewinnen, darf man weber zu natürlichen Grundkräften noch zu subjectiven Grundanschauungen seine Zuflucht nehmen. Wie mangelhaft beide Erklärungsarten find, ist zur Genüge gezeigt. Darum ist auch die bisherige (auf die Lehre von der Repulsion und Attraction gestützte) Theorie der Schwere und des Lichts nicht fundamental. Der Urgrund der Natur kann nur erhellt werben aus der Einsicht in den Urgrund ber Dinge überhaupt: aus dem Wesen des Absoluten, das (bis auf Weiteres) gleichzusetzen ist bem Wesen Gottes. Wir halten fest, wie das Absolute bei Schelling verstanden sein will: nicht als Aufhebung, sondern als Begründung der transscendentalen Principien, beren Bejahung ohne subjective Einschränkung, ohne bloß relative Geltung den Begriff des Absoluten ausmacht.

<sup>\*)</sup> Fr. Hildebrandt, Anfangsgründe der dynamischen Naturlehre (Erlangen 1807) §. 1174. S. 977. Bgl. §. 511. S. 403.

Natur. S. W. I. 2. S. 359.

<sup>\*\*\*)</sup> Ideen II. Cap. 4. Zusap. S. W. I. 2. S. 228,

1

Die Frage geht auf das Verhältniß der Materie zum Abso= Hier sind zwei Auffassungen sogleich abzuweisen: die dualistische und emanatistische. Beber ift die Materie ber formlose Stoff, außerhalb des Absoluten, ursprünglich wie dieses - bas hieße Gott zum Architekten machen, das Absolute ein= schränken und darum verneinen — noch ist sie ein mittelbarer und entfernter Ausfluß bes letteren, bann müßte bas Urwesen sich burch eine Reihe successiver Generationen propagiren und ba= durch selbst aufheben. Was daher das Verhältniß des Absoluten und der Materie betrifft, so giebt es eine falsche Art der Tren= nung und in Absicht auf die Stetigkeit des Zusammenhangs eine falsche Art der Berknüpfung: jene ist der Dualismus, diese die Emanationslehre. Es giebt eine wahre Ansicht der Materie, die misverständlich für Dualismus gilt, die platonische, und es giebt eine dualistische Vorstellung von Gott und Materie, der die wahre Idee zu Grunde liegt, die persische Religionslehre\*).

Da das Absolute gleich ist dem wahrhaft Seienden, und die Materie zu unterscheiden ist von dem Absoluten, so leuchtet ein, daß sie begriffen sein will als das nicht wahrhaft Seiende, das platonische  $\mu \dot{\eta}$  öv. Sie ist darum nicht gleich Nichts, noch weniger etwas von dem Absoluten Unabhängiges, Substantielles. "Ich nehme", sagt Schelling, "die Materie weder als etwas unabhängig von der absoluten Einheit Vorhandenes an, das man derselben als einen Stoff unterlegen könnte, noch auch betrachte ich sie als das bloße Nichts\*\*)."

<sup>\*)</sup> Uphorismen zur Einleitung in die Naturphilosophie. Allg. Anmerkg. S. W. I. 7. S. 189—194.

<sup>\*\*)</sup> Ueber b. Berh. bes Realen u. Ibealen. S. W. I. 2. S. 359.

#### 2. Das absolute und relative Sein.

Da das Absolute gleich ist dem mahrhaft Seienden, so ift das nicht wahrhaft Seiende gleich dem Relativen, dem in Relationen stehenden und befangenen Sein. Das Absolute hat durchgängig den Charakter "lauterer Gelbstbejahung", es ist "Selbstaffirmation", "Position von sich selbst"; das Relative hat durchgängig den entgegengesetzten Charakter der Abhängigkeit von anderem und der Beziehung auf anderes. Bas aus fich begriffen wird, ist absolut; was aus anderem begriffen wird, ist Das Außer= und Nacheinander, bas Dasein in Raum und Zeit, das Zeitleben, das Entstehen und Vergeben, Wechsel und Dauer, Bielheit und Algemeinbegriffe, Zusammensetzung und Mischung, äußere Verursachung ober mechanische Causalität sind sämmtlich Arten ber Relation, Bestimmungen ber Ma= terie. Bas biesen Bestimmungen unterliegt, ist vergänglich und flüchtig, eben darum nicht wahrhaft seiend, das stellt sein Wesen nicht rein dar, sondern vermischt mit anderem und dadurch ge= trübt, es ist Scheinbild, nicht "idea", sondern "simulacrum". Nichts anderes wollte Plato mit seinem Begriffe ber Materie als des  $\mu \dot{\eta} \, \ddot{o} \nu$ . Und was die persische Religionslehre dualistisch aus= brudte, war eben bieser Gegensatz des wahrhaft Seienden und des nicht wahrhaft Seienben, der Fülle und des Mangels, des Lichts und der Finsterniß u. s. f. Materiell sein heißt relativ sein\*).

# 3. Das Unendliche und Endliche.

Relativ sein heißt endlich sein. Das Verhältniß des Absfoluten und der Materie ift gleichzusetzen dem Verhältniß des

<sup>\*)</sup> Aphor. z. Einl. §. 104. 107. 108 (Schluß). 110—114. 119—124. 133—135. 142—147. 152. Aphor. über Naturphilos. XXI.

Unenblichen und Enblichen. In diese Frage legt baber Schelling den Schwerpunkt seines Problems. "Bichtiger kann wohl keine Untersuchung gedacht werden als die über das Vershältniß der endlichen Eristenz zum Unendlichen und zu Gott. Giebt es auf diese Frage keine durchaus klare und bestimmte Antwort in der Vernunft, so ist die Philosophie selbst eitel und die Vernunfterkenntniß durchaus undefriedigend und undefriedigt."
"Die Frucht dieser Betrachtung ist die Sinsicht, daß das Endliche ewig nicht wahrhaft zu sein vermag, daß nur Unendliches ist, abssolute, ewige Position von sich selbst, welche Gott ist und als Gott All\*)."

Der Begriff des Absoluten schließt die Erkenntniß besselben, also die Selbsterkenntniß des Absoluten in sich. In diesem Selbsterkennen besteht, was die Selbstbejahung, Selbstoffenba= rung, Subject = Objectivität des Absoluten genannt wird. Aber Erkennendes und Erkanntes sind im Absoluten nicht zweierlei, es sind nicht zwei Theile oder Factoren, in welche das Absolute aufzulösen oder woraus es zusammengesetzt wäre; beide sind von einander so wenig zu trennen als im Kreise Centrum und Peri= pherie. Eine solche Trennung wäre die Aufhebung des Kreises. Es kann der Punkt betrachtet werden als eine Kreislinie von un= endlich kleinem Durchmeffer, als ein Kreis, in dem Centrum und Peripherie ungeschieden und ununterscheidbar in Gines zusam= menfallen. Go verhält es sich mit der Subjectivität und Db= jectivität des Absoluten: sie sind ganzlich eines, absolut iden= tisch \*\*). Diese Identität ist keine Synthese trennbarer Elemente. Daher kann bas Absolute weber burch Analyse (Abstraction), noch durch Synthese (Deduction) erkannt werden. Die Erkenntniß

<sup>\*)</sup> Aphor. z. Einl. §. 161. Allg. Anm. S. W. I. 7. S. 174. 189.

<sup>\*\*)</sup> Aphor. z. Einl. §. 71.

desselben ist der einfache, ungetheilte Act der Selbstanschauung, "Speculation" oder "Contemplation Sottes". "Es läßt sich von Sott nichts absondern, denn eben darum ist er absolut, weil sich von ihm nicht abstrahiren läßt; es läßt sich nichts herleiten aus Sott, als werdend oder entstehend, denn eben darum ist er Sott, weil er alles ist. Speculation ist alles, d. h. Schauen, Betrachten dessen, was ist in Sott. Die Wissensschaft selbst hat nur insoweit Werth, als sie speculativ ist, d. h. Contemplation Gottes, wie er ist."

#### 4. Die 3bee Gottes und bas All.

Gottes Sein und Sottes Selbsterkenntniß sind identisch. Ebenso identisch sind Gottes Erkennen und sein Erkanntsein. Ienes ist die Vernunft, dieses die Idee Gottes; daher gilt die Gleichung: Vernunft — Idee Gottes. "Die Vernunft hat nicht die Idee Gottes, sondern sie ist diese Idee, nichts außerzdem\*\*)." In dieser Idee ist alles von Ewigkeit begriffen, sie ist das Alleine. Was von Ewigkeit folgt, das ist ewig; daher ist aus dem göttlichen Sein alles Entstehen und Vergehen, alle Geznesis in zeitlichem Sinn ausgeschlossen. Gott wird nicht, er ist \*\*\*).

Die Idee Gottes ist gleich dem All. Hier ist der Punkt des Problems: All ist Totalität, in sich vereinigend unendliche Mannigsaltigkeit, die Idee Gottes ist eine; woher in dieser Idee die unendliche Mannigsaltigkeit? Dies erhellt aus dem Bezgriff des Absoluten. Das göttliche Sein ist völlig identisch mit dem Act der Selbstossenbarung, des sich selber Wollens. "Das

<sup>\*)</sup> Ebendas. §. 67. 80.

<sup>\*\*)</sup> Chenbas. §. 47. 48.

<sup>\*\*\*)</sup> Cbenbaj. §. 76. 77.

Wesen des Absoluten", sagt Schelling, "darf nicht von dieser Lust ssich selbst zu offenbaren) verschieden gedacht werden, sonz dern als eben dieses sich selber Wollen." "Das Absolute ist aber nicht allein ein Wollen seiner selbst, sondern ein Wollen auf unzendliche Weise, also in allen Formen, Graden und Potenzen der Realität. Der Abdruck dieses ewigen und unendlichen sich selber Wollens ist die Welt\*)."

Jeder Grad des sich selber Wollens ist eine Selbstbejahung oder Position seiner selbst. Daher muß die Idee Gottes eine unendliche Mannigsaltigkeit solcher Selbstbejahungen oder Positionen in sich schließen. "Gott ist die unendliche Position von sich selbst heißt: Gott ist unendliche Position von unendlichen Positionen ihrer selbst\*\*)." Iede dieser Positionen ist ein Wesen für sich, eine göttliche Idee. Daher ist das Absolute kraft seiner Selbst\* bejahung oder Selbstossenvang unendliche Fülle, begriffen in absoluter Einheit, d. h. All. Die Idee Gottes — Ideenwelt.

Im Absoluten sind die Ideen "in einander", alle in der Idee Gottes enthalten und eingeschlossen als in ihrem Centrum, es giebt daher kein Berhältniß zwischen ihnen, kein Außereinzander, keine Relation. Die Ideen oder "die ewigen Dinge" (Dinge in Gott) sind relationslos\*\*\*). Die Idee Gottes ist oder enthält die Ideenwelt nicht explicite, sondern implicite, d. h. in absoluter Centralisation.

5. Die 3beenwelt und bie Beltkorper.

Die Frage nach dem Berhältniß der Materie zum Absoluten

<sup>\*)</sup> Ueber das Berhältniß des Realen und Idealen u. s. f. S. W. I. 2. S. 362.

<sup>\*\*)</sup> Aphor. z. Einl. §. 83.

<sup>\*\*\*)</sup> Aphorismen z. Ginl. u. s. f. f. f. 100.

war gleichbedeutend mit der Frage nach dem Verhältniß des End= lichen zum Unenblichen, des relativen Seins zum absoluten. Diese Frage ist jetzt gleichbedeutend mit folgenden: wie wird aus dem göttlichen All das materielle, aus der Ideenwelt die Körper= welt, aus den relationslosen Ideen die in außeren Relationen befangenen, aus bem absoluten Centrum die relativen Centra? Die einfache und einzige Antwort ist: dadurch, daß die Ideen aus einander treten, daß sich die Ideenwelt entfaltet ober er= plicirt, daß im Einzelnen und als Einzelnes einleuchtet, was im Ganzen und als Ganzes durchschaut ift. Der Act der Entfal= tung ist zugleich ber Act ber Scheibung (Differenzirung). Ibeen treten aus einander, d. h. sie werden räumlich, zeitlich, körperlich: sie verleiblichen sich. Sind die Ideen in einander, so ist jede im absoluten Centrum begriffen und mit diesem eins, jede ift das Ganze, das Ml. Die Ibeen treten aus einander, b. h. das absolute Centrum entfaltet sich in relative Centra, differen= zirt sich in relative Welten, erscheint demnach in Weltkörpern, centralen und subalternen, die aus den centralen hervorgehen. Das zeitliche Abbild bes ewigen Alls ift baher der Kosmos. Die entfaltete, sichtbare Ideenwelt ift das System der Weltkörper ober das Universum. "Sehr bedeutend haben die Alten", sagt Schelling in einem seiner Zusätze, "die reale Welt als natura rerum oder die Geburt der Dinge bezeichnet, denn sie ist derjenige Theil, in welchem die ewigen Dinge oder die Ideen zum Dasein kommen." "Die Form der Objectivirung des Unendlichen im Enblichen, als Erscheinungsform bes Un sich ober Befens, ift die Leiblichkeit ober Körperlichkeit überhaupt. Inwiesern die in jener Objectivirung ber Endlichkeit eingebildeten Ibeen erscheinen, find sie nothwendig körperlich; inwiefern aber in dieser relativen Identität als Form gleichwohl das Ganze sich abbilbet, so daß

sie auch in der Erscheinung noch Ideen sind, sind sie Körper, die zugleich Welten find, d. h. Weltkörper. Das Syftem ber Weltkörper ift bemnach nichts anderes als bas sicht= bare, in der Endlichkeit erkennbare Ideenreich." "Das Berhältniß ber Ibeen zu einander ift, daß sie in ein= ander sind und doch jede für sich absolut ist, daß sie also abhängig und unabhängig zugleich find, ein Berhältniß, bas wir nur durch das Symbol der Zeugung ausdrücken können. Unter den Weltkörpern wird demnach eine Unterordnung stattsinden, wie unter den Sdeen selbst, nämlich eine solche, welche ihre Absolutheit in sich nicht aufhebt. Für jede Idee ist diejenige, in der fie ift, bas Centrum; bas Centrum aller Ibeen ist das Absolute. Dasselbe Verhältniß bruckt sich in ber Erscheinung aus. Das ganze materielle Universum verzweigt sich von den obersten Ein= heiten aus in besondere Universa, weil jede mögliche Einheit wieder in andere Einheiten zerfällt, von denen jede als die be= son bere nur durch fortgesetzte Differenzirung erscheinen kann\*)." An einer früheren, mit dieser zu vergleichenden Stelle heißt es: "die Beltkörper gehen aus ihren Centris hervor und sind ebenso in ihnen, wie Ideen aus Ideen hervorgehen und in ihnen sind, abhängig zugleich und doch selbständig. In dieser Unterord= nung eben zeigt sich bas materielle Universum als bie aufgeschlossene Ibeenwelt\*\*)."

# 6. Das göttliche Band ber Dinge.

Ist die Naturphilosophie, wie Schelling in seinem ersten Zusatz dargethan, gleich der Idenlehre, so muß das Object der

<sup>\*)</sup> Joeen II. Cap. 1. Zusat. S. W. I. 2. S. 187—189.

<sup>\*\*)</sup> Joeen I. Cap. 2. Zusap. S. W. I. 2. S. 110 flgb. Zu vgl. Aphor. z. Einl. §. 202.

Naturphilosophie, das materielle Universum, gleich sein der er = kennbaren Idenwelt\*). Daß diese erkenndare Idenwelt auch in Wahrheit erkannt wird oder sich erkennt, ist das der Welt eingeborene Thema und Problem, nur lösdar in dem Proces der Entwicklung, der von der tiefsten Stuse der Bewußtzlosigkeit emporsteigt zur höchsten und vollkommensten Erkenntniß. Die Selbsterkenntniß als ewige Selbstossendung ist das Absolute; die Selbsterkenntniß als Entwicklungsproceß ist die Welt, ist die Naterie, "das Saamenkorn des Universums". Und daß die Selbstossendung wieder offendar wird, darin liegt der Grund, der die ewige Natur (Ideenwelt) einführt in die zeitliche und die natura naturans in natura naturata, d. h. in Weltentzwicklung, verwandelt\*).

Hieraus erhellt, daß in der Welt nichts anderes entwickelt wird oder erscheint als das Erkennen in verschiedenen Stusen oder Potenzen, als der Wille zum Erkennen, in seinen Acten und Erscheinungsformen bedingt und geordnet durch die Stusen der Entwicklung. Da nun das Wesen des Erkennens in der absoluten Identität des Subjectiven und Objectiven besteht, so sind die Stusen der Weltentwicklung nichts anderes als die Erscheiznungsformen dieser Identität\*\*\*). Was wir Naturkräfte und Naturprocesse nennen, sindet hier seinen tiessten und letzen Erklärungsgrund. Was in der Welt erscheint, ist ewig eines. Es ist absolut unmöglich, daß die Welt ein Chaos ist, daß ihre Ersscheinungen, wie mannigfaltig und verschieden sie sind, auseinsanderfallen, sie sind vermöge ihrer Identität an einander ges

<sup>\*)</sup> Joeen, Einleitg. Zusatz. S. W. I. 2. S. 69. S. ob. Cap. XXV. N. II. S. 647—49.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Aphor. üb. Naturphilos. XXV. XXVI. XXXIII.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. oben Buch II. Cap. XIV. S. 514—516.

bunden und innerlich verknüpft. Diese Berknüpfung bezeichnet Schelling mit einem typischen Ausbruck als "bas Banb" ober "die Copula", die das Unendliche und Endliche vereinigt. Dieses Band ift, "was die Welt im Innersten zusammenhält." Es ist die Identität innerhalb der Belt. Die Identität der Dinge erscheint in ben Dingen als beren "Band". Je tiefer die Stufen der Beltentwicklung, um so verborgener ift das Band, verbedt gleichsam durch bas Berbunbene; je höher die Stufen der Entwicklung, je lichter die Welt wird, um so mehr enthüllt sich bas Band und kommt als solches zum Durchbruch. Daher sagt Schelling in jener Abhandlung, deren eigentliches Thema die Ausführung bieses Begriffes ist: "sehen wir in der Welt auf das, was sie von dem Bande hat und wodurch sie ihm gleich ist, das Positive in ihr und nicht auf die unwesentlichen Erscheinungen, so ist sie von dem Absoluten selbst nicht verschieden, sondern nur die vollständige und in fortschreitender Entwicklung ausgebreitete Copula." "Alle Verwirklichung in der Natur beruht auf dem Durchsichtigwerden des Berbundenen als des Berbundenen für das Band." "Durch die gänzliche Verdrän= gung des Berbundenen als bes Verbundenen und die Entwicklung oder Berwirklichung bes Bandes gelangt daher die idea erst zu der vollendeten Geburt." "Jenes Eine, in welchem das Band das Verbundene vollends durchbricht und in seine ewige Freiheit beimkehrt, ift ber Mensch \*)."

<sup>&</sup>quot;) Ueber das Berhältniß des Realen und Joealen u. s. f. S. W. I. 2. S. 862. 867. 874 u. 75. An dieser Stelle bemerken wir schon den Begriff der Freiheit, den Sch. drei Jahre später in seinen "Unstersuchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit" zum Thema nahm und aussührte. Diese in Schellings Entwicklung epochemachenden Untersuchungen sind in der "Abhandlung über das Berhältniß des Realen

#### 7. Das Band als Schwere und Licht.

Wie es aus letten Gründen unmöglich ist, daß ein Chaos eristirt und die Dinge auseinanderfallen, so ift aus letten Grun= ben (d. h. absolut) nothwendig, daß die Welt ein Sanzes ausmacht, dem alles Einzelne unterworfen, von dem alles Einzelne zugleich durchdrungen ist. Dieses Unterworfensein ist die all= gemeine Centralisation, dieses Durchdrungensein die all= gemeine Beseelung. Wird ber Inbegriff alles Ginzelnen als "Mheit" oder "Totalität", das Ganze als "Einheit" oder "Identität" bezeichnet, so ist die allgemeine Centralisation die Einführung der Einheit in die Allheit, der Identität in die Totalität, die allgemeine Beseelung die Einführung der Allheit in die Einheit, der Totalität in die Identität. Bermöge jener ift das Mu ein Wesen, vermöge bieser ift das Alleine keine tobte, starre, sondern eine bewegte, lebendige, in jedem Einzelnen gegen= wärtige Einheit; vermöge beiber ist das Ganze ein lebendiges, beseeltes Weltall, ein Weltorganismus. Das Band ber Centra= lisation ist die Schwere, das Band der Beseelung ist das Licht, die Copula beider ist die lebendige Materie, der Lebensquell der Natur. Die Schwere macht die Einheit des Weltkörpers, das Licht macht, daß dieser Körper lebt und sich gliedert. So ver= halten sich im All der Dinge Schwere und Licht, wie Körper und Seele. Sie sind das Band ber Allheit und Einheit: jene ift Einheit in der Alheit, "Identität in der Totalität", dieses ist

und Ibealen in der Natur" angelegt und vorbereitet, sie erscheinen, was die Lehre von dem Bande des Unendlichen und Endlichen betrifft, als deren Fortsetzung. Es heißt den Entwicklungsgang des Philosophen nicht kennen, wenn man, wie gewöhnlich geschieht, die Continuität seiner Epochen außer Acht läßt.

Allheit in der Einheit, "Totalität in der Identität". nennt Schelling das Licht "die königliche Seele des Ganzen" und vergleicht es dem, was die Alten "Weltseele" oder "den verstän= bigen Aether" genannt haben. "Wie die Schwere das Eine ist, das, in Alles sich ausbreitend, in diesem All die Einheit ist, so sagen wir im Gegentheil von dem Lichtwesen, es sei die Gubstanz, sofern sie auch im Einzelnen, also überhaupt in der Iden= tität das All ober das Ganze ift. Das Dunkel der Schwere und der Glanz des Lichtwesens bringen erst zusammen den schönen Schein des Lebens hervor und vollenden das Ding zu bem eigent= lich Realen, das wir so nennen. Das Lichtwesen ift der Lebens= blick im allgegenwärtigen Centro ber Natur; wie durch die Schwere die Dinge außerlich eins sind, eben so find sie in dem Lichtwesen als in einem innern Mittelpunkt vereinigt." "Der beiden Principien ewiger Gegensatz und ewige Einheit erzeugt erft als Drittes und als vollständigen Abdruck des ganzen Befens jenes sinnliche und sichtbare Kind der Natur, die Materie\*)."

<sup>\*)</sup> Ueber bas Berhältniß des Realen und Jbealen. S. B. I. 2. S. 367—69. Bgl. Aphor. über Naturphilos. LIX. CXXXVIII. CLXXII—CLXXX.

# Siebenundzwanzigstes Capitel. Die beiden Entwicklungsformen der Naturphilosophie.

I.

Der religiose Pantheismus.

### 1. Ratur und Religion.

Es liegt jetzt am Tage, wie die beiden Phasen der Natur: philosophie vor und nach 1801 in ihren Aufgaben, wie in ihrem Ibeengange sowohl zusammenhängen, als sich unterscheiden. Doch übersehen wir nicht, daß dieser Unterschied auch in der Darstellungsart, der Stylisirung der tiefer gegründeten Weltanschauung, der Gemüthöstimmung des Philosophen, die den Ideengang begleitet, auf sehr bemerkenswerthe Beise sich ausprägt. In beiden Phasen ist der Charakterzug und die Grundstimmung der Naturphilosophie pantheistisch, aber in ber ersten Entwicklung erscheint bieser Grundzug naturalistisch, in ber späteren re-Dieser unverkennbare Unterschied erklärt sich aus der Art der Begründung. Dort fällt die Natur mit dem göttlichen Leben zusammen, hier ist sie bie Offenbarung ber göttlichen Ideen: welt; bort ist Gott gleich der natura naturans, hier ist er als das Absolute, als der Wille sich selbst zu offenbaren, deren gei: stiger Urgrund. Jenes "epikurische Glaubensbekenntniß Beinz Widerporstens," das Fr. Schlegel "einen neuen Anfall von

Schellings altem Enthusiasmus für die Irreligion" nannte, war ein charakteristischer Ausbruck des naturalistisch angelegten und empfundenen Pantheismus\*). Das Gebicht steht hart an ber Grenze. In der späteren Darstellung der Raturphilosophie erscheint die Natur zwar auch als göttliches Leben, aber nicht als Entwicklung ober Werben Gottes, benn Gott wird nicht, sondern er ist, sie erscheint vielmehr als das Offenbarwerben seiner ewigen Selbstoffenbarung, als das Berben ber Gotteser: kenntniß, der Gottesanschauung, in der fich alle Wissenschaften vereinigen, in der die Philosophie zusammengeht mit Religion und Kunft, in der sich das geistige Gesammtleben der Welt und -damit der geistige Weltbau vollendet, wie in dem System der Weltkörper der natürliche. Wie dieser natürliche Weltorganismus ein Abbild ift der Ideenwelt, so muß die erkannte Ideenwelt, die ächte Naturphilosophie, die Wissenschaft, Religion und Kunst vereinigt, einen Bund ber Geifter fliften, einen vollendeten Staat, das wahrhafte Abbild der geistigen Welteinheit \*\*). Es wird an ber Ibee ber Weltentwicklung, an bem Bestande ber Naturphilo= sophie nichts geandert, aber es wird aus der neuen und tieferen Begründung hinzugefügt, daß diese Entwicklung eine ewig ge= wollte, ihre Einheit und Harmonie eine "prästabilirte Harmonie" ift. Schelling selbst braucht diesen leibnizischen Ausbruck. Das "Band," welches die Welt ordnet und zusammen= hält, besteht von Ewigkeit her im Absoluten; dadurch ist die Welt

<sup>\*)</sup> S. oben Buch I. Cap. IV. S. 53 sig. Bgl. Zeitschr. für spec. Phys. Bb. I. Heft 2 (1800). Misc. B. 5. Sch. selbst bezieht das hier veröffentlichte Bruchstück auf den Schlußparagraphen der Deduction des dynamischen Processes und bezeichnet es "als eine poetische Darstellung ähnlicher Gedanken".

And Aphor. z. Einl. in die Naturphilos. §. 8.

Fifder, Gefdicte ber Bhilosophie. VI.

nicht einfach gleich Gott, sondern sie ist in ihrem innersten Grunde durch das Wesen Gottes bedingt und an dasselbe gedunden; die Einheit Gottes und der Welt ist nicht naturalistisch, sondern weil sie in jenem "Bande" besteht, religiös zu nehmen. Von dieser Göttlichkeit des Alls, die religiöser Natur ist, von der Natur, aus deren innerstem Wesen nothwendig auch das religiöse Bewußtsein hervorgeht, handelt Schelling in den Schristen der zweiten naturphilosophischen Phase, namentlich in den Aphorismen, die gleich mit der Erklärung beginnen: "es giebt keine höshere Offendarung weder in Wissenschaft, noch in Religion oder Kunst als die der Göttlichkeit des Alls; ja von dieser Offendarung fangen jene erst an und haben Bedeutung nur durch sie."

# Die Aphorismen und Fragmente.

Daher ber veränderte Ton der Darstellung. Die naturphi= losophische Einsicht geht völlig zusammen mit der religiösen, sie stimmt ihre Sprache auf den Accent religiöser Erhabenheit, sie wird feierlich, verkundend, durchdrungen von einer Beihe und Begeisterung, die in kurzen, aphoristischen Aussprüchen rebet und das dunkle, geheimnisvolle, räthselhafte Wort liebt. Die Art der Rede erinnert bisweilen an "den Dunkeln von Ephesus". Man kennt wohl diese Eigenthümlichkeiten der Sprache Schellings, aber man hat zu wenig erkannt, an welcher Stelle und aus wel= chen Motiven sie eintreten, baher sich die ganz falsche Ansicht ver= breitet hat, daß der Philosoph nur diese Sprache zu reden wußte. · Es giebt in seiner Entwicklung eine Epoche, — es ist die, von ber wir reben, — wo ihm die Naturphilosophie als die Hebung und Wiedergeburt des religiösen Bewußtseins erschien, erscheinen mußte, und er fich berufen fühlte, der Welt eine neue Zeit zu ver=

kunden: die Ibentität der geistigen Welt in Wissenschaft, Religion und Kunst. "Wie es eine Natur ist, die alle Dinge erzeugt und hervortreibt und in ihrer Freiheit allgewaltig beherrscht, so muß es eine den Menschen göttlich überwältigende Grundanschauung und Ansicht des Geistes sein, aus welcher alles, das göttlicher Art ift, in Wissenschaft und Kunst hervorgeht; was nicht aus dieser entspringt ist eitel, ist Artefact, ist menschliches, nicht Naturwerk." "Das heilige Band, bas die Dinge ber Natur vereinigt, ohne sie zu unterbrucken, ift auch unter den Geistern möglich und in dem Maß möglich, in welchem die Anschauung ber Natur und bes Universum in ihnen wiedergeboren wird \*)." "Die Wiedergeburt aller Wissenschaften und aller Theile der menschlichen Bildung kann nur von der Wiedererkennung des AUS und seiner ewigen Einheit beginnen." "Wessen ich mich rühme? Des Einen, das mir gegeben ward, daß ich die Göttlichkeit auch des Einzelnen, die mögliche Gleichheit aller Erkenntniß ohne Un= terschied des Gegenstandes und damit die Unendlichkeit der Philo= sophie verkündet habe. In kurzen Sätzen habe ich zuerst im Sahre 1801 die Lehre von der Natur und dem All auf eine neue Beise bargestellt". "Auch Poesie ist die Philosophie, aber sie sei keine vorlaute und aus dem Subject schallende, sondern eine inner= liche, dem Gegenstand eingepflanzte, wie die Musik der Sphären. Erst sei die Sache poetisch, eh es das Wort ist." "Um meisten verbitte ich rhetorische Zuthat, womit einige diese einfache Lehre zu verbessern gesucht haben. In manchen Schriften solcher Verfasser hat mir das wohlbekannte Gewächs nicht anders gemundet, benn als ein bei ihnen sauer gewordener Wein, dem sie wie schlechte Wirthe durch Honig ober Bucker aufzuhelfen suchen.

<sup>\*)</sup> Jahrb. der Medicin als Wissenschaft. Borrede (Juni 1805).

۴

Wohl erkenne ich etwas Höheres denn Bissenschaft, aber was ihr davon saget, redet ihr nicht von euch selbst: aber hat man darum das Höhere erreicht, weil man in der Wissenschaft flum= pert? So gewiß, als jemand ein trefflicher Dichter ist, weil er schlechte Prosa schreibt. Die ihr Bewußtsein am meisten verur= theilt, Schüler zu sein, schreien am lautesten über ben 3mang ber Schule, und Vortheil suchende Bewerber aller Art pflanzen sich in die Naturphilosophie nicht anders, wie die übermüthigen Prasser in das Haus des Obysseus: kein Wunder, wenn zuletzt selbst freche Bettler, die armer an Geist sind, wie Irus an Habe, den, von dessen Tische sie noch immer den Abfall verzehren, zum Faustkampf herausfordern." "Lange habe ich vor Gegnern und andern Eisen und Bogen hingestellt, ob sie durchschießen: das Folgende wird zeigen, ob sie den Bogen zu spannen vermocht "Ich habe nichts gethan als das Element hergegeben zu einer endlos möglichen Bilbung. Nie wird, es müßte benn die ganze Zeit sich wandeln, Philosophie wieder die ewige Bezie= hung auf die Natur von sich ausschließen können und mit dem einseitigen Abstractum der intelligenten Welt das Ganze um= faffen wollen. Db ich eine Schule will? Ja, aber wie es Dich= terschulen gab. Go mögen gemeinschaftlich Begeisterte in gleichem Sinn fortbichten an diesem ewigen Gebicht. Gebt mir einige der Art, wie ich sie gefunden habe, und sorgt, daß auch in der Zukunft Begeisterte nicht fehlen, und ich verspreche euch einst noch ben Oungos (bas einigende Princip) auch für die Bis= senschaft \*\*)."

In der letzten Schrift dieser Zeit, den "kritischen Fragmenten" redet er von der Naturphilosophie wie von dem Worte des Lebens,

<sup>\*)</sup> Aphorismen z. Einl. §. 4—19. 20. 23—26. 29.

<sup>\*\*)</sup> Ebenbas. §. 27. 28.

furz und verkundend: "Gottes Dasein ist eine empirische Wahr= heit, ja der Grund aller Erfahrung. Wer dies gefaßt hat und innig erkannt, dem ist der Sinn aufgegangen für Naturphilo-Sie ist keine Theorie, sondern ein reales Leben des sophie. Geistes in und mit der Natur, das sich auf eine eben so unend= liche Beise äußern und darstellen kann als die Natur selbst. Da= rum so jemand zu dir sagen wird: hier ist sie oder da, so glaube es ihm nicht; wenn sie zu dir sagen: siehe, sie ist in der Wüste, so gehe nicht hinaus; siehe, sie ist im Buchstaben oder Wort, so glaube es ihm nicht." "Die Natur weiß nicht durch Wissenschaft, sondern durch ihr Wesen oder auf magische Weise. Die Zeit wird kommen, da die Bissenschaften mehr und mehr aufhören werden und die unmittelbare Erkenntniß eintreten. Alle Wissenschaften als solche sind nur erfunden aus Mangel ber letteren." "Ein= zelne waren und werden sein, die der Wissenschaft nicht bedürfen, in denen die Natur sieht, und die felber in ihrem Sehen Natur Diese sind die wahren Seher, die ächten Em= geworden sind. piriker, zu denen die jetzt also sich nennenden sich verhalten wie zu gottgesandten Propheten politische Kannengießer sich verhalten." "Wunder der Geschichte, Rathsel des Alterthums, die Unwissenheit verwarf, wird die Ratur uns auf= schließen\*)."

Dieses merkwürdige Wort enthält schon das Programm des künftigen Schelling. Die Naturphilosophie erkennt aus dem Wesen der Natur auch die Wahrheit der religiösen Naturansschauung. Sie wird darum die Naturreligion wahrhaft ersleuchten und zum erstenmal. Das sind die Wunder der Geschichte, die Räthsel des Alterthums, die Unwissenheit verwarf und die Natur ausschließt!

<sup>\*)</sup> Kritische Fragmente. S. W. I. 7. S. 245-247.

Einzelne hebt er hervor, die das neue Licht in sich darstellen, auch solche, die zwischen Licht und Irrlicht nicht unterschieden haben, wahre und falsche Propheten, deren Züge er dunkel bezeichnet. Die Personen sind Räthsel. "Einen beklag ich, daß ihm so groß Unrecht geschieht. Mystiker schilt ihn das Bolk, und er ist leider nur mystisicirt." "Einen schätze ich und nenne ihn den Offian der Naturphilosophie. Ein anderer hat in der Philosophie die erste Idylle gedichtet in gegnerscher Weise. Eine theokritische dichte uns nun ein Naturphilosoph." kenne ich, der ist von Natur ein unterirdischer Mensch, in dem das Wissen substantiell und zum Sein geworden ist, wie in den Metallen Klang und Licht zu gediegener Masse. Dieser erkennt nicht, sondern ist eine lebendige, stets bewegliche und vollständige Persönlichkeit bes Erkennens." "Einer steht allein auf bem Berge, wie er sagt, von wo er nur ferne hinblickt ins gelobte Land, und wo er sich begraben lassen will von Gott bem Herrn\*)."

Der Mann auf einsamer Höhe, der mit Moses verglichen wird, ist offendar Schelling selbst. Ob jene "unterirdische Perssönlichkeit" Fr. Baader sein soll, wie Fr. Hoffmann persmuthet\*\*)? Der Zeitpunkt der kritischen Fragmente ist dieser Deutung nicht ungünstig. Nennt doch Karoline Schelling in einem gleichzeitigen Briefe Fr. Baader "einen divinatorischen Physiker, einen der herrlichsten Menschen und Köpfe in Deutschsland \*\*\*)."

<sup>\*)</sup> Ebenbas. S. B. I. 7. S. 246 u. 247.

<sup>\*\*)</sup> Fr. v. Baabers S. W. II. Hauptabtheilg. Bb. V. Biogr. S. 38 figb.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. oben Buch T. Cap. XI. S. 194.

# II. Anti=Ficte.

## 1. Das Thema der Streitschrift.

In der Schrift gegen Fichte\*) ist alles scharf und bestimmt, die religiös erhabene Stimmung, welche die letzten Auffätze der Raturphilosophie beherrscht, weicht hier dem Harnisch. sachliche und persönliche Gegensatz ist bis zu einem Grade gestiegen, der von Schellings Seite einen polemischen Abschluß verlangt und denselben um so rücksichtsloser ausfallen läßt, als Fichte in einer Reihe von Angriffen Schelling herausgefordert und schwer gereizt hatte. In seinen populären Borlesungen über bie Grundzüge bes gegenwärtigen Zeitalters, das Besen bes Gelehrten, die Anweisungen zum seligen Leben (1804—1806), die Schelling die "fichtesche Trilogie" und spöttisch "die Hölle, das Fegefeuer und das Paradies der fichteschen Philosophie" nennt \*\*), war die Naturphilosophie (ohne den Namen des Urhebers zu nen= nen) als die ohnmächtige Schwärmerei eines verfallenden Zeitalters, als das verzerrte Gegenbild einer schlechten Aufklärung, als eine unächte der Erfahrung widerstreitende Speculation, als eine religionsverderbliche Bergötterung der Natur wiederholt vor= geführt und gegeißelt worden. Dem Lichte der Wissenschaftslehre gegenüber ist sie das aus dem Sumpfe des Dogmatismus wieder aufgestiegene Irrlicht, das Fichte mit dem Hauch seiner Rede auszulöschen benkt \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Bgl. oben Buch II. Cap. XXVI. S. 656 flgb.

<sup>2007</sup> Leber des Berh. der Naturphilosophie zur verbesserten sichteschen Lehre. S. W. I. 7. S. 4 und S. 87.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Bgl. Bb. V. Buch III. Cap. XVI. S. 766. Buch IV. Cap. IV. S. 878—880 Anmertg. Bb VI. Buch I. Cap. XI. S. 197—200.

Mit der fortschreitenden Naturphilosophie, in dem Jahrzehnt von 1797—1807, wächst der Abstand beider Philosophen und erweitert sich zur Klust. Im Ansang steht Schelling dicht neben Fichte, am Ende neigt er sich zu Baader. Im Wendepunkt seiner Entwicklung, als er seine neue Lehre vom All aufstellt (1801), glaubt er nicht mehr an ein vorhandenes, wohl aber an ein künstiges Einverständniß mit Fichte. Zetzt hält er jede Gemeinschaft mit ihm für unmöglich.

Wir kennen den Gegensatz, aus welchem der Streit entbrennt: er betrifft die Realität (das Ansich) der Ratur, die Einficht in das Wesen der Dinge, nicht unabhängig von den transscendentalen Principien, aber unabhängig vom Ich. Da Fichte diese beiden identisicirt, so hält er jede Lehre vom Wesen der Dinge, die vom Ich abstrahirt, für Dogmatismus. Da Schelling jene beiden nicht identificirt, vielmehr das Absolute vom Ich unterscheidet, so hält er die Lehre vom Ich für subjectiven, ein= seitigen, relativen Ibealismus, unfähig die Naturphilosophie zu fassen, geschweige zu begründen; er sieht in der Wissenschaftslehre einen Standpunkt, der zu der Identitätslehre nicht emporreicht und ihr gegenüber unter die zurückgebliebenen gehört. vom Standpunkt der Identitätslehre ans Hegel sogleich über die fichtesche Philosophie geurtheilt in seiner Schrift "über die Differenz des sichteschen und schellingschen Systems der Philosophie" (1801) und in einem Auffatz des kritischen Journals\*), den Schelling in seiner letten Polemik zu wiederholten malen erwähnt und es Fichte vorrückt, daß er auf eine solche Kritik, die nicht zu ignoriren

<sup>\*)</sup> Glauben und Wissen oder die Resterionsphilosophie der Subjectivität in der Bollständigkeit ihrer Formen als kantische, jacobische, sichtesche Philosophie. Kritisches Journal der Philosophie. Kritisches Journal der Philosophie.

war, geschwiegen habe \*). "Ich kann," schrieb er damals an Fichte, "keinem seine gesunden Augen nehmen." Hier lagen wohl die ersten Wotive zu Fichtes personlicher Erbitterung. Mit einer epigrammatischen Wendung wurde ganz im Sinne dieser Kritik von der Wissenschaftslehre gesagt: "sie ist die Welt im Taschenformat\*\*)."

Indessen erklärt der bezeichnete Gegensatz noch nicht die Lage des polemischen Standpunkts, den Schelling in seiner letzten Schrift einnimmt. Das Berhältniß beider Philosophen ist nicht erschöpft durch den bloßen Gegensatz der Wissenschaftslehre und der Identitätslehre. Auch die Wissenschaftslehre beschreibt, wie die Naturphilosophie, zwei Entwicklungsformen, sie strebt, wie diese, in ihrer zweiten Phase nach einer tieseren Begründung, sie giebt sich auch als Identitätslehre, sie stellt auch den Begriff des absoluten Seins auf als ihr Fundament und Princip, sie erscheint auch als religiöser Pantheismus, als eine neue Religionslehre. Was die vertieste Naturphilosophie allein leisten zu können behamptet, will die vertieste Wissenschaftslehre ebenfalls geleistet haben. Und zwar, um den Wettstreit vollkommen zu machen, treten diese gleichen, einander entgegengesetzten Ansprüche gleich zeit ig auf. Daher ist das Thema der schellingschen Polemit "das

<sup>\*)</sup> Berhältniß der Naturphil. 3. verbefferten sichteschen Lehre. S. W. I. 7. S. 22.

Dieses Wort sindet sich in einem räthselhaften Buch, das in jüngster Zeit wieder von sich reden gemacht hat "Bonaventuras Nachtswachen (1805)", wahrscheinlich einem apolityphen Roman Schellings, den er noch in Würzburg in wenigen Wochen geschrieden haben soll. Er hat recht gethan, das Buch der Vergessenheit zu überlassen. Nanche Stellen darin erinnern an den Styl der "fritischen Fragmente".

Berhältniß der Naturphilosophie zur verbesserten sichteschen Lehre\*)".

Diese "Berbesserung" ist Schellings polemisches Ziel, sie solge nicht aus der Wissenschaftslehre, sondern aus der Naturphilosophie, sie sei neuer Wein in alten Schläuchen, ein frischer Lappen auf altem Kleide, daher nichts Besseres, sondern das Schlimmste, zugleich eine Inconsequenz und ein Plagiat oder wenigstens eine Nachbildung. Was Schelling seit 1801 lehre, habe Fichte einzeln an sich gebracht und mache daraus im Jahr 1806 Anweisungen zum seligen Leben, er wolle säen wo er nicht gepflanzt, er habe in die eigene Lehre ein völlig heterogenes, ihr widerstreitendes Element ausgenommen, "wie wenn jemand dem altdorischen Säulenstamm das Haupt mit Akanthusblättern ko-rinthischer Ordnung umlauben wollte"\*\*).

## 2. Die Geltung ber Ratur bei Fichte.

Diese verbesserte sichtesche Lehre sei "Synkretismus", unskritische Mischung alter und neuer Ideen, "Christus und Belial", "Johannes und Fichte" (eine Anspielung auf das johanneische Christenthum in den Anweisungen zum seligen Leben). Die neuen Ideen seien nur die Larve, um die ursprüngliche Mißgestalt des eigenen Systems zu verbergen \*\*\*). Hinter diesem Aufputz bleibe alles beim Alten. Es giebt ein Kriterium, eine Probe, durch welche sich auf das Deutlichste erkennen lasse, ob eine Philosophie

<sup>\*)</sup> Ueber das Joentitätsprincip in der Wissenschaftslehre und die beiden Entwicklungsformen der letteren vgl. Bd. V. Buch IV. Cap. I. S. 797—804. Cap. X. S. 1003—1018.

<sup>\*\*)</sup> Berh. der Naturphilosophie zur verbesserten sichteschen Lehre. Borbericht. S. W. I. 7. S. 15.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebenbas. S. 3. S. 28.

ächter ober unächter, wahrer und absoluter oder bloß subjectiver und relativer Idealismus, ob sie Wissenschaftslehre oder Identi= tätslehre sei. Diese Probe ist ber Begriff einer selbständigen, lebenbigen Ratur: ob dieser Begriff fehlt ober nicht, ob die Phi= Iosophie diese lebendige Naturanschauung hat oder nicht? In der sichteschen Philosophie fehlt biese Anschauung völlig, nach wie Dieses Unvermögen, Ratur zu erkennen, beweist, daß sich im Innern dieser Lehre gar nichts geändert hat und ändern kann. Nach wie vor gilt die Natur als das, was nicht ist, aber sein muß: als die Schranke, die Hemmung, ohne welche kein Fortschritt, keine Entwicklung stattfinden kann. Die Natur muß sein, um gebraucht und vertilgt zu werben. Sie wird lediglich auf den gemeinen äußeren 3weck angesehen und beurtheilt. Würmer haben keine Augen, damit sie blind sind. Das ist sich= tesche Naturphilosophie! Die Natur ist ihm kein wirkliches Ob= ject, auf diese Natur kann man so wenig wirken, als man sich ben Kopf einstoßen kann an ben Winkeln einer geometrischen Diese Natur ist tobt und vernunftlos, bloges Mittel für die personliche Freiheit, welche nach wie vor die Basis aller Realität ist und bleibt. Daher das rohe Anpreisen der Sittlich= keit und Sittenlehre, barum roh, weil maßloß. Nach wie vor bleibe der gemeine Nugen, das ökonomisch teleologische Princip der einzige Maßstab, nach dem Fichte die Natur schätze. Mangel der Naturanschauung ist der Grund des Naturhasses, "der Grund der geistigen Gemeinheit aller Art," der unvertilgbar gemeine Grundton in Fichtes Natur, der ihn gleich mache den Malvolios des Lebens und der Schönheit der Welt\*). Dieses Ich und diese Natur passen zusammen. Für dieses Ich kann die

<sup>\*)</sup> Ebenbas. S. 9-11. S. 17-20. S. 21.

Natur nichts weiter sein als ein tobtes Mittel ober ein zu er= tödtendes Leben, als ein Object des mechanischen Rutens ober der moralischen Askese. Die hölzerne Welt und der gekreuzigte "Ist das Kreuz von Holz erst tüchtig gezimmert, paßt ein lebendiger Leib freilich zur Strafe baran." "Die Naturkräfte und die Natur sind das eigentlich und immer Abscheuliche, ein Geist, versteht sich, ein reiner Geist kann boch noch, wie in ber Bestimmung des Menschen, Kinderlehre mit einem halten." "In allem verräth sich kein höheres Gefühl der Ratur als das der rohften und verrückteften Asceten." Und außer der Askefe wird die Natur angesehen nur auf das Mechanische und Nützliche. Aechte Bereitung des Berliner Blau — wenn die Naturphilosophie so etwas noch a priori deducirte! Zichte sei in der Physik und Philosophie ein bloßer Mechaniker, beffen Geist nie eine Ahnung von dem dynamischen Leben erleuchtet habe. Er verhalte sich zur Natur, wie sich zur Musik verhalten nicht die Mu= siker, sondern die Musikanten, die über dem Mittel den 3weck vergessen. In diesem Sinn solle man auch, hatte Lichtenberg gesagt, Physiker und Physikanten unterscheiden \*).

Mit diesen Vorstellungen von der mechanischen und moralischen Nühlichkeit der Natur stehe Fichte auf gleichem Boden mit der seichtesten Aufklärung des Zeitalters, verkörpert in Nikolai. Zwischen beiden herrsche der Gegensatz aus innerster Verwandtsschaft. Fichte sollte die Sprache der Naturphilosophie nicht schelzten, die solche Verhältnisse mit einem einzigen Worte zu tressen und anschaulich zu machen wisse: sie nennt ein solches Verhältnisse Polarität: Fichte der Sauerstoff, Nikolai der Wasserstoff, beide zusammen das Wasser des Zeitalters\*\*)!"

<sup>\*)</sup> Ebenbas. S. 94 flgb. 97—105.

<sup>\*\*)</sup> Chendas. S. 105.

Es ist für den Kundigen eine interessante und in diesem Fall wahrhaft komische Beobachtung, in Schellings Polemik die Schule Fichtes wiederzuerkennen, von dessen Art, mit der Schelling hier so schonungslos umgeht, er in der seinigen nichts so lebhaft nachempfunden hat als den Charakter und selbst die Manier der Kriegsführung, manchmal bis auf die unwillkürliche in Wort und in Wendung nachwirkende Reminiscenz. Gegen Erhard Schmid, einen seiner ersten kantischen Gegner, hatte Fichte ein= mal gesagt: "meine Philosophie ist nichts für ihn aus Unfähigkeit, so wie die seinige mir nichts aus Einsicht." Wir werden un= willkürlich an biesen Ausbruck erinnert, wenn jett Schelling gegen Fichte erklärt: "was er Natur nennt, ift uns nichts, — weil wir sie beutlich erkennen als ein Gespenst seiner Resterion; was dagegen wir Natur nennen, ist ihm freilich auch nichts, aber nicht aus Erkenntniß, sondern aus Mangel an Erkenntniß\*)."

### 3. Der Borwurf ber Schwarmerei.

Den Borwurf der Schwärmerei, den Fichte gegen die Naturphilosophie erhebt, läßt Schelling in seiner ganzen Stärke auf den Gegner zurückfallen. Sowohl der Charakter seiner Lehre als die Art, wie er sie verdreiten und zur Geltung bringen möchte, zeigen den Schwärmer. Die Widersacher des Wirklichen und Positiven, die das Leben veröden, weil sie es nicht erkennen, seien die blindesten Schwärmer. Dahin gehören die Natur: stürmer, wie die Bilderstürmer. Und dieses Bestreben, alle Natur auszurotten, die eigene undiegsame Subjectivität als allgemein gültig auszudrängen, diese bauernstolze Unempsindlichkeit für alles, was seinen Horizont übersteige, sei die Sache Fichtes

<sup>\*)</sup> Ebenbas. S. 97. Bgl. Bb. V. bieses Werts S. 268.

und seiner Lehre. Er sei nur darin kein Schwärmer, daß ihm das Positive schwärmerischer Naturen fehle: die Naturkraft\*)!

Seine Kraft liege in bem Gegentheil der Naturkraft und der lebendigen Anschauung, in der abstracten Resterion und Auseinandersetzung. Wenn ich die polemischen Verunstaltungen abziehe, so ist in ben folgenden Zügen Fichtes eigenthümliche Kraft wenigstens in einer ihrer Leistungen wirklich geschildert. "Bas ihm allein eigentlich zukommt und wozu er ohne alle Frage ein unübertreffliches Muster ist, das ist das Talent, Worte zu machen, auseinanderzusetzen, wie es die deutsche Sprache treffend bezeichnet. Zweifle nicht, so er selbst etwas begriffen, er macht es dir deutlich dis in seine letten Zweige, und läßt nicht ab; nicht allein dir sagend, was und wie du es zu denken habest, sondern auch, mas du dabei etwa denken konntest, aber nicht solltest, mit wahrer Selbstaufopferung und Kraft, deren es bedarf, der eigenen Langeweile bei dem Geschäft zu widerstehen; ein Wortund Redekünstler der höchsten Art, ein Meister der Berständlich= keit für alle, es müßte benn jemand bas Unglück haben, lange Reben nicht zu verstehen, wie Sokrates \*\*)."

Aber die ächte und religiöse Naturanschauung, von der sich kein sonnenklarer Bericht abstatten läßt, unabhängig von der Selehrsamkeit und eigen nur den tiefsinnigsten Seistern, ist von jeher Schwärmerei gescholten worden. Diesen Vorwurf will Schelling verdienen und rechnet es sich zum Mangel und tadelnswerthen Nachlässigkeit, die Schristen dieser Schwärmer noch nicht ernstlich studirt zu haben. In diesen Worten spürt man, obwohl die Namen nicht genannt werden, den Einsluß Baaders

Lehre. S. W. I. 7. S. 44—48. S. 51.

<sup>\*\*)</sup> Chenbas. S. 51.

und die Geistesnähe J. Böhmes. "Hr. Fichte dürfte seine ganze Rhetorik barum geben, wenn er in allen seinen Buchern zusammengenommen die Geistes = und Herzensfülle offenbart hatte, die oft ein einziges Blatt mancher sogenannter Schwärmer kund giebt. Wenn ich an die vielen seelen = und gemüthvollen Aussprüche un= seres Leibniz, Repler und mancher anderer gedenke, die nach Hrn. Fichte alle für Unfinn gehalten werben müßten, so kann ich mich nicht erwehren dafür zu halten, daß er sich als den geist= und herzlosesten unter allen namhaft gewordenen Philosophen gezeigt habe. Jene Männer und alle ihnen ähnliche find, wenigstens einzelner Aeußerungen wegen, der Schwärmerei bezüchtigt worden, und welcher Philosoph wäre es nicht, der auch nur ein= zeln auf den Grund und die ewige Geburt der Dinge gedeutet! Ich schäme mich bes Namens vieler sogenannter Schwärmer nicht, sondern will ihn noch laut bekennen und mich rühmen, von ihnen gelernt zu haben, wie auch Leibniz gerühmt hat, sobald ich mich dessen rühmen kann. Meine Begriffe und Ansichten sind mit ihren Namen gescholten worden, schon als ich selbst nur ihren Namen kannte. Dieses Schelten will ich nun suchen wahr zu machen: habe ich bisher ihre Schriften nicht ernstlich studirt, so ift es keineswegs aus Gründen der Berachtung geschehen, sondern aus tabelnswerther Nachlässigkeit, die ich mir ferner nicht will zu Schulden kommen lassen. Der alte Bertrag unter den Gelehrten ist erloschen und bindet uns nicht mehr, denn sie haben ihn selbst durch ihr Thun an uns gebrochen, und es ist in allewege ein neuer Bund \*)." "Jene einfache Zeit der kantischen Scholastik ist vorüber." "Die Borzeit hat sich wieder aufgethan, die ewigen Urquellen der Wahrheit und des Lebens sind wieder

<sup>\*)</sup> Ebendas. S. 120 flgb.

zugänglich." "Es regt sich in allem Ernst eine in Bezug auf die zunächst vorhergegangene völlig neue Zeit, und die alte kann sie nicht fassen und ahndet nicht von fern, wie scharf und lauter der Gegensatz sei." "Fichte ist die philosophische Blüthe der alten Zeit und insofern allerdings ihre Grenze; sie liegt wissenschaftlich ausgesprochen in seinem System, welches in dieser Hinsicht ein ewiges und dauernderes Denkmal bleiben wird, als was er jetzt, abfallend von jener, weiter zu produciren versuchen mag. Hat ihn die Zeit gehaßt, so ist es, weil sie die Kraft nicht hatte, ihr eigen Bild, das er, kräftig und frei, ohne Arg dabei zu haben, entwarf, im Rester seiner Lehre zu sehen\*)."

## 4. Bebeutung ber Streitschrift.

Bir lassen die Ausfälle der persönlichen Polemik unerörtert. Daß Fichte die Beröffentlichung eines Berks, das er in Aussicht gestellt, verzögere: diese Art der Unterlassung ihm vorzuhalten, hatte Schelling den wenigsten Beruf. Und gegen den letzteren hatte sich Fichte dergestalt erdoft, daß er ihm nachsagen konnte, er brauche narkotische Reizmittel, um seine naturphilosophischen "Einfälle" zu Tage zu fördern. In den wissenschaftlichen Kampf mischen sich von beiden Seiten die bösen und blinden Affecte. Als Kant über das sortschreitende System der Wissenschaftslehre sich wegwerfend geäußert hatte, schried Fichte an Schelling: versleihe uns der Himmel seine Gnade, daß wir in ähnlichem Falle nicht dasselbe thun! Setzt erinnert sich Schelling an diesen Aussspruch und konnte aus dem Erfolge sesssschling gehörte sichte nicht verliehen worden \*\*). Aber auch Schelling gehörte süchte nicht verliehen worden \*\*). Aber auch Schelling gehörte für den ähnlichen Fall nicht unter die Begnadigten.

<sup>\*)</sup> Ebendas. S. 49 u. 50.

<sup>\*\*)</sup> Ebenbas. S. 48. S. 117 flgb. S. 124.

Indessen hat seine Streitschrift gegen Fichte eine von aller perfönlichen Erbitterung unabhängige, geschichtlich benkwürdige Bebeutung. Es ift mahr, daß Fichte und seiner Lehre ein Organ fehlt: ber Sinn für Natur, für das Raturgemäße und Raturmachtige auch in der sittlichen Entwicklung. Dieses Organ befitt die Naturphilosophie und weckt es auf allen Gebieten. beginnt deshalb in Beziehung auf die nächst vorhergegangene wirklich eine neue Zeit. In dieser Rücksicht darf die Schrift gegen Fichte wie ein Denkmal gelten, welches die Grenze bezeichnet. In keiner Schrift ist jener im Grunde der sichteschen Philosophie enthaltene Mangel so klar und grell erleuchtet worden als in dieser. Ein solches Urtheil an Fichte und seiner Lehre zu vollziehen, hatte niemand ein so ausgemachtes und herausgefor= dertes Recht als Schelling. Es handelt sich um eben den Punkt, in welchem die Antithese beider Manner und ihrer Anschauungs= weisen sich vollkommen barstellt. Hier treffen Fichtes Mangel und Schellings Stärke unmittelbar gegen einander. Und Schelling empfand sein Werk als eine siegreiche That. "Ich halte biese Schrift," schrieb er an Windischmann, "für eine meiner besten und tuchtigsten\*)."

Alle Fragen, welche die Differenz beider Standpunkte bestreffen, kommen hier wieder zur Sprache, in der kürzesten und deutlichsten Form: das Verhältniß des Erkennens zum Sein, des Unendlichen zum Endlichen, der Begriff der Materie und der Welt, des göttlichen Bandes der Dinge, das vom Bewußtsein unabhängige Reale, die Realität der Natur und das Dasein der Dinge an sich \*\*).

<sup>\*)</sup> Bgl. oben Buch I. Cap. XI. S. 197.

<sup>\*\*)</sup> Ueber das Berh. der Naturphilosophie zur verbesserten sichteschen Lehre. S. W. I. 7. S. 52—63. S. 89 u. 90 Anmerkg. S. 96 u. 97. Fischer, Geschichte der Philosophie. VI.

In dieser Beziehung darf die Schrift gegen Fichte nicht bloß als ein Abschluß, sondern zugleich als ein Commentar zu den Abhandlungen gelten, die wir unter dem Namen "allgemeine Naturphilosophie" zusammengefaßt haben.

Die beiden Entwicklungsformen der Naturphilosophie sind geschieden durch das Identitätsspstem, das aus der ersten hervorgeht und selbst die zweite sowohl begründet als umfaßt.

# Dritter Abschnitt.

# Das Identitätssystem.

. • . •

# Achtundzwanzigstes Capitel. Das System des transscendentalen Idealismus.

I.

Aufgabe des transscendentalen Idealismus.

1. Unterschied von ber Biffenschaftslehre.

Es ist im Lause bes vorigen Abschnitts ausschhrlich und wieberholt gezeigt worden, wie mit der fortschreitenden Naturphilosophie die Standpunkte Fichte und Schellings sich trennen und
zuletzt bis zum äußersten Gegensate entzweien. Aus der ersten Entwicklungsform der Naturphilosophie folgte die Trennung, aus
der zweiten der äußerste Gegensate. Wir kehren jetzt zu dem Zeitpunkt zursick, wo die Naturphilosophie ihren ersten Entwicklungsgang beschlossen hat und Schelling sein neues System der Philosophie einsührt, da ihm seststeht, daß die Wissenschaftslehre das
gesammte System der Philosophie nicht ist noch sein kann. In
dieser Einsicht ist schon die Aufgabe des Identitätssystems
enthalten, das weder mit der Naturphilosophie noch mit der Wissenschaftslehre zusammenfällt, sondern beide umfaßt.

Die Wissenschaftslehre ist als subjectiver Idealismus nicht das ganze System. Sie vermag, so viel an ihr ist, nur das System des subjectiven Wissens darzustellen d. h. die objective Welt, sofern sie für das Ich ist und durch dasselbe begründet.

Bu dieser objectiven Welt gehört sowohl die Natur als die Geschichte (die Natur als Object des Bewußtseins, als nothwendige Vorstellung des Ich). Es giebt kein Object, das nicht für das Ich wäre. Daher umfaßt das System des subjectiven Wissens das gesammte Wissen, ohne beshalb das gesammte System der Philosophie zu sein. Denn die Natur will erkannt werden auch als das Prius des subjectiven Bewußtseins. Nun ift bieses System des gesammten (subjectiven) Wissens die fichte'sche Wissenschaftslehre nicht; sie ist also auch nicht, was sie sein könnte und bedarf daher nicht bloß der Ergänzung durch die Naturphi= losophie aus neuen Mitteln ber Erkenntniß, sondern auch in ihrem eigenen Element und mit ihren eigenen Mitteln der umfassenden Ausbildung. Die Lösung dieser Aufgabe, welche die nächste ist, versucht Schelling'in seinem "System des trans: scendentalen Ibealismus" (1800) und erklärt in der Worrede, "es sei der Zweck, den er zu erreichen versucht habe, den Idealismus in der ganzen Ausdehnung darzustellen \*)".

# 2. Unterschied von der Raturphilosophie.

Es muß zuerst die eigenthümliche Aufgabe des transscendenstalen Idealismus bestimmt d. h. von der naturphilosophischen unsterschieden werden. Die Philosophie soll die Thatsache des Wissens erklären, die darin besteht, daß unsere Vorstellungen mit ihrem Gegenstand übereinstimmen. Der Inbegriff alles Gegensständlichen oder Objectiven ist die Natur, der Inbegriff aller vorstellenden und erkennenden Vermögen die Intelligenz; jene ist bewußtloß, diese bewußt. Die Uebereinstimmung oder das Zusammentressen beider ist die zu erklärende und deshalb aufzus

<sup>\*)</sup> System des transscend, Idealismus. Vorrede. S. W. I. 3. S. 330 figd.

lösende Thatsache. Aus dieser Auflösung ergeben sich die beiden Factoren, deren Product sie ausmacht: Natur und Intelligenz, Object und Subject, das Borstellbare und Vorstellende, das Bor der Lösung der Frage gilt Bewußtlose und Bewußte. keiner der beiden Factoren als abhängig von dem andern, daher muß zur Lösung der Frage jeder als der erste ober als Ausgangs: punkt angesehen werben. Demnach theilt sich das Problem in zwei Grundfragen: 1) wie kommt die Natur bazu, vorgestellt zu werben; wie kommt die Natur zur Intelligenz? kommt die Intelligenz zur Natur; wie kommt zu dem Subjectiven ein Objectives, das mit ihm übereinstimmt? Die Lösung der ersten Frage geschieht durch die Ginsicht, daß aus der Natur Intelligenz hervorgeht, daß die Natur werdende Intelligenz ift, und in ihren Phänomenen noch bewußtlos schon der intelligente Charakter durchblickt: diese Einsicht giebt das System der Na= turphilosophie. Die zweite Frage wird gelöst durch die Ableitung der objectiven Welt (der nothwendigen Weltvorstellung) aus der Intelligenz: diese Einsicht giebt das System des trans= scendentalen Idealismus. Beil fie diese beiden Grund= fragen lösen, nennt Schelling die Naturphilosophie und den trans= scendentalen Idealismus "bie beiden nothwendigen Grundwissen= schaften der Philosophie, die, einander entgegengesetzt im Princip und der Richtung, sich wechselseitig suchen und ergänzen."

Die Naturphilosophie ist gegeben. Zetzt handelt es sich um den transscendentalen Idealismus. "Nicht das ganze System der Philosophie, sondern nur die eine Grundwissenschaft desselben soll hier aufgestellt werden\*)."

<sup>\*)</sup> Ebenbaselbst. Einleitung §. 1. S. 341 flgd. §. 2. Folgesätze. S. 342 flgd.

# 3. Die Probleme des transscendentalen Zbealismus.

Aus der Gesammtaufgabe der Transscendentalphilosophie im Unterschiede von der Naturphilosophie lassen sich die Hauptpro-Es soll gezeigt bleme der ersten erschöpfend vorausbestimmen. werden, wie die Intelligenz (bas Subjective) zu bem Objectiven kommt, bas mit ihr übereinstimmt. Diese Uebereinstimmung ift eine doppelte: die Vorstellungen verhalten sich zu den Objecten (Dingen) entweder als deren Abbilder oder als beren Borbilder. Im ersten Fall richten sich bie Worstellungen nach ben Dingen, im zweiten verhält es sich umgekehrt; dort erscheinen die Borstellungen als bestimmt durch die Natur der Objecte, hier die Objecte als bestimmt burch ben Gebanken; die Borstellungen ber ersten Art entstehen nothwendig und unwillkarlich, die der zweiten willkürlich und frei; "auf jenen beruht die Möglichkeit alles Wifsens, auf diesen die alles freien Handelns; das Wissen folgt aus der nachbilbenden Intelligenz, das freie Handeln aus der vorbildenden (zwecksegenden): die Uebereinstimmung des Subjectiven und Objectiven vermöge der nachbildenden Intelligenz ift theo= retisch, die vermöge der vorbildenden praktisch. Die Transscendentalphilosophie soll biese beiben Arten ber Uebereinstimmung erklären: baber theilt sie sich in "bas System ber theoretischen und bas ber praktischen Philosophie\*)."

Aus diesen beiden Aufgaben folgt eine neue. Die zuerklärende Uebereinstimmung ist nicht bloß eine doppelte, sondern ihre beiden Arten sind einander entgegengesetzt. Die vorbildende Intelligenz ist das Gegentheil der nachbildenden. Hier sind die

<sup>\*)</sup> Ebenbas. Einleitung §. 3. A. B. S. 346 figb.

Borstellungen abhängig und nothwendig, dort unabhängig und willkürlich; die theoretische Intelligenz richtet sich nach den Dingen, die praktische richtet die Dinge nach sich, die Borstellungen der ersten sünd gesesselt, die der anderen frei. Es ist demnach in der Intelligenz selbst, die sich ebenso sehr theoretisch als praktisch vershalten muß, ein innerer Widerstreit, der gelöst sein will und zwar innerhald der Intelligenz. Daher wird gesragt: wie kann die Intelligenz beides zugleich sein, sowohl nachbildend als vorzbildend? Wenn sie das erste nicht ist, nicht ihre Vorstellungen nach den Dingen richtet, so giebt es keine Wahrheit im Erkennen; wenn sie das zweite nicht ist, nicht die Dinge durch ihre Vorsstellungen determinirt, so giebt es keine Realität im Wollen. Wie ist beides zugleich möglich: Wahrheit im Erkennen und Realität im Wollen?

Iene Uebereinstimmung der Dinge und Borstellungen (der Ratur und Intelligenz, des Objectiven und Subjectiven) durch eine vorherbestimmte Harmonie erklären, heißt die Frage nicht lösen, sondern auf eine letzte Formel zurücksühren, welche die einzig mögliche Lösung bezeichnet. Es muß ein und die selbe productive Thätigkeit sein, welche Objecte bildet, nachbildet, vorbildet, ein und dieselbe Thätigkeit im bewußtlosen Bilden und im bewußten Wollen. Diese Identität des bewußtlosen und bewußten Handelns, der Natur und Intelligenz, des Erkennens und Wollens ist der Grund, woraus jene vorherbestimmte Harmonie solgt. Eben diese Identität waltet in der Natur, in der Production der Dinge, wie in der subjectiven Intelligenz, in der Production der Borstellungen.

Die bewußtlose Thätigkeit ist blind und handelt mechanisch, die Intelligenz (Wille) ist bewußt und handelt nach Zwecken. Die Identität beider ist die blinde Intelligenz, der bewußtlose Wille,

dessen Producte zugleich Werke des blindesten Mechanismus sind und zweckmäßig ausfallen: sie sind zweckmäßig bestimmt, aber nicht zweckmäßig erklärbar. So handelt die organische Natur nach blinden Zwecken, in Einem vorbildend und darstellend. Die Einsicht in diese productive Thätigkeit der Natur ist die "Phis losophie der Naturzwecke oder Teleologie."

Dieselbe Production als Identität des theoretischen und praktischen Verhaltens ist nachzuweisen in der subjectiven Intelligenz, im Bewußtsein. hier ift es allein die afthetische ober kunft: lerische Thätigkeit, die auf der Höhe des Bewußtseins sich offenbart und in ihrer Wurzel identisch ist mit der schaffenden Natur. Die idealische Welt der Kunst und die reale Welt der Objecte sind Producte einer und derselben Thätigkeit, die bewußtloß schaffend die wirkliche Welt der Natur hervorbringt, bewußt schaffend die ästhetische Welt der Kunst. Die ganze Welt ist ein lebendiges Kunstwerk. "Die objective Welt ist nur die ursprüngliche, noch bewußtlose Poesie des Geistes." Es muß gezeigt werden, wie durch die künstlerische Thätigkeit der Widerstreit der theoretischen und praktischen Intelligenz gelöst und bas Object erzeugt wird, das vollkommen eines ist mit der Intelligenz. Die Lösung dieser Aufgabe ist die Philosophie der Kunst. In der Kunst ents hüllt sich die Ibentität des Idealen und Realen, das Geheimniß der Welt; hier sehen wir, wie das Ideale sich verkörpert, wie die Intelligenz die Natur hervorbringt. Darum nennt Schelling die Philosophie der Kunst "das allgemeine Organon der Philo= sophie, den Schlußstein ihres ganzen Gewölbes\*)."

Das System des transscendentalen Idealismus theilt sich demnach in das System der theoretischen Philosophie, das der

<sup>\*)</sup> Ebendas. Ginl. §. 3. C. D. S. 347-349.

praktischen und die Philosophie der Kunst. Die theoretische Instelligenz ist welterkennend, die praktische weltordnend, die künstellerische weltschaffend.

#### II.

# Die gösung ber Aufgabe.

# 1. Die intellectuelle Anschauung.

Aus der Natur der Aufgabe lassen sich die drei Hauptpunkte erkennen, durch welche die Lösung derselben bestimmt ist: das Drzgan, das Princip und die Methode der Transscendentalphilosophie. Wir dewegen uns hier ganz im Element der Wissenschaftslehre, deren Ideengang Fichte dergestalt vorgedildet und ausgeprägt hat, daß Schelling denselben zwar in seine Art übersetz, im Wesentzlichen aber befolgt. Wo uns diese wesentliche Uedereinstimmung entgegentritt, werden wir unsere Darstellung so kurz als möglich sassen, nachdem wir an ihrem geschichtlichen Orte die Wissenzschaftslehre in der größten Ausführlichkeit dargestellt haben.

Die Objecte, beren Erkenntniß in Frage steht, sind Borgange der subjectiven Intelligenz, also innere Borgange, durchzgängig intellectuelle Handlungen, die nach bestimmten Gesetzen erfolgen. Innere Borgange werden erkannt durch den "inneren Sinn", sie sind als unsere eigenen Thätigkeiten uns unmittelbar gegenwärtig, daher unmittelbar einleuchtend oder "anschaulich", und da sie intellectuelle Handlungen sind, so besteht die Erkenntnis derselben in einer "intellectuellen Anschauung". Iener innere Sinn ist die intellectuelle Anschauung, diese das Organ alles transscendentalen Denkens. Ohne dieses Organ der intellectuellen Anschauung ist eine transscendentale Erkenntniß so wenig möglich, als ohne äußere Anschauung eine räumliche oder geomestrische Erkenntniß. Daher sagt Schelling, daß sich die ins

tellectuelle Anschauung zur Transscenbentalphilosophie verhalte, wie der Raum zur Geometrie\*).

Ueber diese Lehre sind eine Menge Irrthümer aus Unkenntniß verbreitet. Man hat die intellectuelle Anschauung Schellings darzgestellt und behandelt, als ob sie der Dreisuß seiner Philosophie wäre. Weder ist sie Schelling eigenthümlich noch mysterids. Auch Descartes hat sie gefordert, Fichte hat sie principiell zur Seltung gebracht. Und wenn die intellectuelle Anschauung als ein Vermögen angesehen wird, das vielen sehle und nicht Allerzweltssache sei, so wird sie dadurch so wenig zum Drakel gemacht als die Nathematik, deren Organ ebenfalls vielen mangelt\*\*).

Die Intelligenz hat ihre nothwendigen Gesetze, die sie erfüllt. Nach diesen Gesetzen handelt jeder, nicht jeder ist in diesen noth= wendigen Handlungen seiner Intelligenz sich selbst gegenwärtig und objectiv, so daß er in seinem Thun zugleich bieses Thun Diese im Handeln die Handlung durchschauende Thätigkeit, dieses im Produciren beständige Reslectiren der nothwendigen Production ist eben die Sache und Leistung der intellecs tuellen Unschauung. Bermöge berselben reproducirt die Intelligenz mit Freiheit, was sie mit Nothwendigkeit producirt. Nennen wir im Unterschiede von der nothwendigen Production das freie Handeln Kunst, so ist die intellectuelle Anschauung "die Kunst der transscendentalen Betrachtungsart". Alle Reproduction besteht im Nachbilden und Einbilden. Daher geschieht die intellectuelle Anschauung durch "einen ästhetischen Act der Einbildungs-Das ächte Verständniß eines Kunstwerks ist in allen Fällen dessen congeniale Reproduction, dessen Wiedererzeugung vermöge der nachbildenden und nachbichtenden Intelligenz, ver-

<sup>\*)</sup> Ebenbas. I. Hauptabschn. 2. Abschn. Erläuterungen. S. 370.

<sup>\*\*)</sup> Ebendas. I. Hauptabschn. S. 370.

Runstwerk die congeniale Reproduction verhält, so verhält sich die intellectuelle Anschauung zur nothwendig producirenden Intelligenz, zur Weltproduction selbst. Soll die intellectuelle Anschauung dei Schelling in einem specissschen Sinne gelten, so ist es die ser, der aus dem Beispiel der Kunst einleuchtet. Die Kunst ist dei Schelling mehr als ein Beispiel, sie ist die Sache, die Welt ist ein lebendiges Kunstwerk, die Philosophie der Kunst, das wahre Organon der Philosophie". Nicht jedem ist der Kunstsinn gegeben, darum ist der Kunstsinn kein Orakel, sondern das alleinige Organ, um die Kunst zu erkennen. Die intellectuelle Anschauung als Organ des transscendentalen Denkens ist in Abssicht auf die nothwendigen Productionen der Intelligenz der geistige Kunstsinn, die transscendentale Kunst\*).

## 2. Das Selbftbewußtfein.

Hieraus erhellt das Princip der Transscendentalphilossophie, das kein anderes sein kann als die Bedingung, durch welche allein intellectuelle Anschauung stattsindet: das ist eine Intelligenz, die nicht bloß in Wirklichkeit ist und handelt, sondern zugleich sich selbst in ihrem Handeln anschaut, zugleich ihr Sein und Wirken weiß, zugleich was sie setzt auch erkennt. Weil es ein und dieselbe Intelligenz ist, die wirkt und anschaut, real und ideal ist: darum ist die Einheit dieser beiden Factoren Identität; weil hier die Einheit nicht bloß im Wissen, sondern zwischen Sein und Wissen, zwischen Realität und Idealität besteht, darum ist diese Identität zugleich Synthese. Diese zugleich identische und synthetische Einheit ist Selbst-

<sup>\*)</sup> Ebendas. Einl. §. 4. Nr. 3. S. 351. Bgl. §. 2. S. 345.

anschauung, Selbstbewußtsein ober Ich. Hier sind wir im Princip und Element der Wissenschaftslehre und werden in den umständlichen Aussührungen an Fichtes Deductionen erinnert und Schellings erste Schriften "über die Möglichkeit einer Form der Philosophie überhaupt" und "vom Ich als Princip der Philosophie oder über das Unbedingte im menschlichen Wissen\*)".

### 3. Die Geschichte des Selbstbewußtseins.

Aus dem Princip folgt die Methode. Was das Ich ist, muß es für sich sein: erst daburch wird, was es ist, zum Ich. Was die Intelligenz thut, muß sie intelligiren, erst badurch wird was sie thut Intelligen z. Dadurch bestimmt sich ihr Wesen und zugleich das durchgängige Gesetz ihrer Entwicklung. In dem Princip der Selbstanschauung liegt eine nothwendige Reihe von Handlungen. Weil das Ich lautere Thätigkeit ift, muß es han= deln; weil es anschauend ist, muß es seine Thätigkeit reflectiren und badurch begrenzen. Bon biefer Reflerion (Begrenzung) abgesehen, ist die ursprüngliche (reale) Thätigkeit unbegrenzt und geht ins Unendliche. Mithin sind im Ich zwei entgegengesetzte Thätigkeiten, die unbegrenzte und begrenzende, die productive und anschauende, die reale und ideale. Jede nothwendige Hand lung setzt einen bestimmten Entwicklungszustand ber Intelligenz; jede Anschauung erhebt sich über den gegebenen Zustand und sett einen neuen, der wieder Object einer höheren Anschauung wird. So ist das Ich gleich einer nothwendigen Reihe von Handlungen, die eine nothwendige Entwicklung ausmachen und erst vollendet sind, wenn das Ich diese seine ganze Entwicklung durchschaut \*\*).

<sup>\*)</sup> Ebenbas. I. Hauptabschn. 1. u. 2. Abschn. S. 353—365. Bgl. Cap. I. dieses Buchs. S. 383—393.

<sup>\*\*)</sup> Tr. Ideal. II. Hauptabschn. S. 377—387.

"Cartesius sagte als Physiker: gebt mir Materie und Bewegung und ich werbe euch das Universum daraus zimmern. Der Transscendentalphilosoph sagt: gebt mir eine Natur von entgegengesetzten Thätigkeiten, deren eine ins Unendliche geht, die andere in dieser Unendlichkeit sich anzuschauen strebt, und ich lasse euch daraus die Intelligenz mit dem ganzen System ihrer Borstellungen entstehen. Zede andere Wissenschaft setzt die Intelligenz schon als fertig voraus, der Philosoph betrachtet sie im Werden und läßt sie vor seinen Augen gleichsam entstehen\*)."

So erkennen wir auf dem Gebiete ber subjectiven Intelligenz dieselbe Aufgabe, dieselbe Methode und Grundanschauung wieder, die wir in der Naturphilosophie kennen gelernt. Das Ich ist gleich einer nothwendigen Entwicklung, die Transscendentalphilo= sophie ist deren Reproduction kraft der intellectuellen Anschauung. Wir unterscheiden die Anschauung, die Entwicklungsfactor ist, von der Anschauung, welche die ganze Entwicklung reproducirt und durchschaut, die Entwicklungsstandpunkte ber Intelligenz von bem darauf gerichteten Anschauungsstandpunkt des Philosophen. Beide verhalten sich wie Object und Subject, wie die reale Reihe der Handlungen zur idealen, wie das Urbild zum Abbild, das Driginal zur Copie. Was dort producirt wird, wird hier repro-Die Production ist nothwendig, die Reproduction ist Alle Wahrheit transscenbentaler Erkenntniß besteht im frei. Areffen dieses Driginals. "Ist in der zweiten Reihe nicht mehr oder weniger als in der ersten, so ist die Nachahmung vollkommen, und es entsteht eine wahre und vollständige Philosophie. Im entgegengesetzen Fall entsteht eine falsche und unvollständige. Philosophie überhaupt ist also nichts anderes als freie Nach-

<sup>\*)</sup> Ebendas. III. Hauptabschn. I. Spoche. C. S. 427.

ahmung, freie Wiederholung der urfprünglichen Reihe von Hand: lungen, in welchen ber eine Act des Selbstbewußtseins sich evol= virt. Die erste Reihe ist in Bezug auf die zweite reell, diese in Bezug auf jene ideell. Es scheint unvermeidlich, daß in die zweite Reihe Willkur sich einmische, benn die Reihe wird frei begonnen und fortgeführt, aber die Willkur darf nur formell sein und nicht den Inhalt der Handlung bestimmen. Die Philosophie, weil sie das ursprüngliche Entstehen des Bewußtseins zum Dbject hat, ist die einzige Wissenschaft, in welcher jene doppelte In jeder anderen Wissenschaft ist nur eine Reihe. Das philosophische Zalent besteht nun eben nicht allein barin, bie Reihe der ursprünglichen Handlungen frei wiederholen zu können, sondern hauptsächlich darin, sich in dieser freien Wiederholung wieder der ursprünglichen Rothwendigkeit jener Handlungen bewußt zu werden \*)." Alle transscendentale Erkenntniß ift Wiederbewußtsein, Anamnefis \*\*).

Die Aufgabe des transscendentalen Idealismus ist einleuchtend. Die nothwendige Entwicklung des Ich soll reproducirt oder dargestellt werden in einer successiven Reihe von Handlungen d. h. als "Geschichte des Selbst dewußtseins". So hatte auch Fichte eben diese Aufgabe bestimmt. Nun ist jene Entwicklung selbst nur in ihren Hauptstusen und Wendungspunkten, in denjenigen Handlungen erkenndar, die in der Geschichte des Selbstdewußtseins gleichsam Epoche machen. Diese Handlungen sollen in ihrem Zusammenhange mit einander dargestellt werzben\*\*\*).

<sup>\*)</sup> Ebendas. III. Hauptabschn. Nr. 11. 1. S. 397 flgd.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. oben Cap. XXIV. Rr. I. 2.

<sup>\*\*\*)</sup> Tr. Joealism. III. Hauptabschn. Nr. II. 4. S. 398 flgb.

# Rennundzwanzigstes Capitel.

Das Syftem der theoretischen Philosophie.

I.

Aufgabe der theoretischen Philosophie.

1. Gefcichte ber theoretischen Intelligenz. Fichte und Schelling.

Es liegt im Wesen der Intelligenz begründet, daß sie sich in einer Reihe von Handlungen, deren jede eine bestimmte Bilbungsform derselben ausmacht, entwickelt; daß sie ihre Standpunkte setzt und, indem sie dieselben durchschaut, zu höheren Standpunkten und Bildungsformen sortschreitet. Das Abbild oder die Reproduction dieser Entwicklung ist die Methode der Transscendentalphilosophie, die daher in der kürzesten Kormel bezeichnet werden kann als "eine beständige Potenzirung des Ich". Die theoretische Intelligenz erscheint in ihren Handlungen gedunden, sie erscheint sich selbst als ein Borstellen gegebener Objecte, durch die ihre eigene Thätigkeit begränzt und determinirt ist. Was nur durch die Intelligenz gegeben sein kann, erscheint der theoretischen Intelligenz als nicht durch sie gegeben, sondern als unabhängig von ihr gesetzt oder als Schranke von außen.

Diesen Grundcharakter der theoretischen Intelligenz, "die Idealität der Schranke", zu erklären, ist das eigentliche Problem der theoretischen Philosophie\*).

Innerhalb ber Beschränkung und Gebundenheit ber theore: tischen Intelligenz wird vermöge ber Selbstanschauung eine suc= cessive Befreiung des Vorstellens stattfinden, bis im Willensact die volle Freiheit der Intelligenz durchbricht und dieser selbst ein= Hier ist der Wendepunkt der theoretischen und prakti= schen Intelligenz. Daher erstreckt fich ber Entwicklungsgang ber ersten von dem Standpunkt der gebundensten Borstellung bis zum freien Willensact: das sind die Grenzen der Geschichte des theo= retischen Selbstbewußtseins. Innerhalb derselben sind die epochemachenben Handlungen die Empfindung, die productive Anschauung, bie Reflerion. Daher unterscheidet die Eransscendentalphilosophie in der Geschichte der theoretischen Intelligenz drei Perioden oder, wie Schelling sich ausbrückt, "Epochen": die erste Epoche reicht "von der ursprünglichen Empfindung bis zur productiven Anschauung", die zweite "von der productiven Anschauung bis zur Reslerion", die dritte "von der Reslerion bis zum absoluten Willensact". hier hatte Fichte in seiner "Grund= lage ber gesammten Wissenschaftslehre" und in seinem "Grundriß des Eigenthümlichen der Wissenschaftslehre" die Wege gebahnt und geebnet, auch die Stationen vorgebildet, die Schelling in seinem "Spstem der theoretischen Philosophie" einhält. von seiner Seite kein schülerhaftes Nachtreten, sondern eine eigenthumliche Reproduction, die selbst zum Berständnis und zur Erleuchtung der Wissenschaftslehre vient, doch ist die von Zichte gegebene Richtschnur unverkennbar, und wir muffen feststellen,

<sup>\*)</sup> Transsc. II. Hauptabschn. B. gg. S. 386 figd.

daß in keiner Gegend seiner Philosophie Schelling von Fichte so abhängig war als in dieser\*).

Die hauptsächliche Differenz beider ist auch hier durch die Raturphilosophie bedingt. Unter Schellings eigenthümlichen Gesichtspunkt muß die theoretische Philosophie mit der Naturphilosophie zusammenfallen\*), die theoretische Intelligenz muß nach ihren eigenen Gesetzen genau das vorstellen, was die Natur nach den ihrigen producirt, die Productionen der Natur und die der theoretischen Intelligenz müssen übereinstimmen, diese Uebereinstimmung ist der Erkenntnißgrund jener Identität, auf die Schelling sein gesammtes System gründet. Die Naturphilosophie muß zunächst die Prode des transscendentalen Idealismus bestehen, und daß der letztere die se Prode zu machen hat, dilbet eine eigenthümliche Ausgabe in Schellings "System der the oeretischen Philosophie".

#### 2. Das Unbewußte im Bewußtsein.

Bas nun die Entwicklung der theoretischen Intelligenz näher betrifft, so hat Schelling ein Moment von durchgreisender Bebeutung zur Erklärung des Sanzen so oft und so hell erleuchtet,
daß wir es, um Wiederholungen zu sparen, gleich an erster Stelle
hervorheben. Auch bei Fichte steht dieses Moment in vollem Licht,
aber es ist bei der Verfassung und Haltung der schellingschen
Lehre wirksamer und kommt darum erst hier zu seiner vollen und
nachdrücklichen Geltung. Es handelt sich um eine Frage von
eminenter Bichtigkeit und Aragweite: die Erklärung des
Undewußten innerhalb des Bewußtseins.

<sup>\*)</sup> Zu vgl. Bb. V dies. Werts, Buch III. Cap. V. Nr. III. 1
—4. Cap. VI. S. 537—569.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. oben Cap. XXIV. Nr. II. 3. S. 637 figb.

Wenn die Intelligenz sich selbst vollkommen und mit einem= male durchschaute, so ware eine Reihe von Handlungen, eine Erhebung von Stufe zu Stufe, mit einem Worte die Entwick= lung der Intelligenz nicht nothwendig, und darum wäre sie nicht. Diese ganze Entwicklung ist also darin begründet, daß die Selbst= anschauung sich unmöglich in einem Act vollziehen läßt, daß es Handlungen giebt, die durch das Bewußtsein geschehen, aber zu= gleich im Bewußtsein verschwinden oder aus demselben verdrängt werben: nothwendige Handlungen, deren Subject das Selbst= bewußtsein ist, die aber nicht als Object im Gelbstbewußtsein er-Jede Handlung hat ihr Product. Das Product er= scheint im Bewußtsein, nicht die intellectuelle Handlung, aus ber es entspringt und hervorgeht. Das Product muß bemnach dem Bewußtsein erscheinen als nicht durch dasselbe geset, also als etwas Fremdes, von außen Gesettes, als außere Schranke, als gegebenes Object. Es ist unmöglich, daß etwas dem Be= wußtsein von außen gegeben wird und auf daffelbe einwirkt, wie ein Ding auf ein Ding; eine solche Unnahme wäre die Aufhe= bung der Möglichkeit alles Bewußtseins. Aber es ist eine wohl= begründete Thatsache, daß im Bewußtsein Objecte als Außen= dinge erscheinen. Die Intelligenz hält ihr eigenes Product für ein fremdes, die durch sie selbst gesetzte Schranke für eine von außen gegebene, was nothwendig dadurch geschieht, daß die In= telligenz im Setzen der Schranke ihrer eigenen Thätigkeit sich nicht bewußt ist, daß sie unbewußt handelt. Jene zu erklärende "Idea= lität der Schranke" ist daher vollkommen identisch mit den zu erklärenden unbewußten Handlungen der subjectiven Intelligenz.

Der Erklärungsgrund ist sehr einfach. Weil der Erdbewohner die Erdbewegung nicht sieht, darum sieht er die Bewegung des Himmels und der Sonne; der Astronom, der sich ben Standpunkt

bes Erdbewohners gegenständlich macht, erkennt das wahre Berzhältniß und erklärt jene scheinbare Bewegung der Himmelskörper aus der wirklichen Bewegung der Erde. Wie sich der astronomische Standpunkt zu der irdischen Wahrnehmung verhält, so verhält sich der Standpunkt des Transscendentalphilosophen zu dem der theoretischen Intelligenz. Was dieser, weil sie ihre eigene Thätigkeit nicht erkennt, als Vorgang außer ihr erscheint, das erscheint jenem, der die theoretische Intelligenz dis auf den Grund durchzschaut, als Resultat undewußter intellectueller Thätigkeit.

Es ist schlechterbings nothwendig, daß die Intelligenz ihre eigene Thätigkeit sich objectiv macht ober anschaut, nur dadurch ift sie Intelligenz; aber es ift schlechterbings unmöglich, daß sie, in diese Anschauung versenkt, zugleich diese ihre anschauende Thatigkeit sich objectiv macht, daß sie zugleich als anschauend sich an= schaut, auf diesem Wege kame es zu gar keiner Anschauung, sondern die anschauende Thätigkeit verliefe resultatlos in den endlosen Regreß der Anschauung des Anschauens. Reine Anschauung würde fixirt, es kame kein Product, kein Object der Intelligenz, also diese selbst nicht zu Stande. Es ist demnach klar, daß die theoretische Intelligenz ausgemacht wird durch drei Bedingungen: bie productive Thatigkeit, die Anschauung dieser Thatig= keit, die bewußtlose Anschauung derselben. Ohne die erste Bedingung ift die Intelligenz überhaupt unmöglich, ohne die zweite ist ihre Thätigkeit nicht einleuchtend (intellectuell), ohne die britte ist diese einleuchtende Thätigkeit nicht objectiv, d. h. sie hat kein Product. Die Intelligenz muß producirt haben, bas Product muß gegeben sein, damit die Intelligenz sich barüber erhebt und zu einer höheren Anschauung fortschreitet. In einer solchen erhöhten Anschauung, bie einen vorhandenen Entwicklungszustand auflöst und einen neuen begründet, besteht die epochemachende Handlung\*). Erst nach vollendeter Anschauung kann die Intelligenz sich ihrer eigenen Thätigkeit bewußt werben.

#### II.

Die Epochen der theoretischen Intelligenz.

1. Die ursprungliche Empfindung.

Der erste und ursprünglichste Act der Intelligenz, der die Bedingung aller folgenden enthält, ist die Selbst begrenzung: die Urbedingung und Wurzel des Selbstbewußtseins, die als solche nicht ins Bewußtsein kommen kann, denn das hieße die Bedingung ausheben, die alles Bewußtsein ermöglicht.

Die Thätigkeit der Intelligenz ist an sich unbegrenzt, sie geht ins Unendliche. Aber diese unbegrenzte Thätigkeit soll für die Intelligenz sein, sie soll derselben einleuchten oder angeschaut werden, was nur geschehen kann durch die Fixirung oder Bezgrenzung. Diese Begrenzung ist der erste Anschauungsact, die erste ideelle Thätigkeit der Intelligenz. Es sind demnach zwei Thätigkeiten, die gleichsam den Urzustand der Intelligenz aussmachen: die unbegrenzte (productive) und die begrenzende (anschauende), beide ursprünglich, beide identisch, denn sie sind in einem und demselben Subject, beide einander entgegengesetzt in Betress der Richtung, die erste ist nach außen, die andere nach innen gerichtet, jene ist "centrisugal", diese "centripetal".

Das Resultat ist die in ihrer Thätigkeit begrenzte Intelligenz, ein Zustand der Begrenzung und Bestimmtheit, hervorgegangen aus einem ursprünglichen Anschauungsact, der aus
den dargelegten Gründen nicht in die Selbstanschauung eingeht,
also bewußtlos geschieht. Was die Intelligenz ist, muß sie für

<sup>\*)</sup> Bgl. Tr. Jbealism. III. Hauptabschn. I. Epoche. A. 4. b. Bus. 2. C. I. — Ep. II. Borerinnerg. S. 403. 406. 433. 454.

sich sein. Sie ist begrenzt, dieser Zustand der Begrenzung muß ihr einleuchten, sie muß benselben sich objectiv machen oder ansschauen; sie kann ihn nicht anschauen als ihr Product, daher muß sie ihn nehmen als etwas Segebenes, nicht burch sie, sondern von außen in sie Gesetzes. Der Zustand der Bezgenzung ist daher für sie etwas Borgesundenes. Die Intellisgenz findet sich bestimmt d. h. sie empfindet.

Begrenzungszustand (die Intelligenz ist begrenzt), der als solcher objectiv werden oder einleuchten muß. Vermöge dieser zweiten Anschauung verwandelt sich der Begrenzungszustand in Empfindung verwandelt sich der Begrenzungszustand in Empfindung derwandelt sich der Begrenzungszustand in Empfindung der sich ung szustand ist nicht bloß begrenzt, sondern ist es für sich). Und zwar erscheint ihr dieser Zustand als von außen gesetzt, als erzeugt durch eine ihr entgegengesetzte Pätigkeit d. h. "als Affection des Nicht-Ich". Daher erscheint sich die Intelligenz in diesem Zustand als leidend oder afficirt. Ihr Zustand ist nicht mehr bloß begrenzt, sondern zugleich empfunden, aber zunächst ist die Intelligenz auch nichts weiter als empfundener Zustand").

## 2. Die productive Anicauung.

Was die Intelligenz ist, muß ihr einleuchten; sie muß daher ihren Empsindungszustand sich objectiv machen d. h. diesen Zuskand in Gegenstand verwandeln, von dem in demselben Acte die Intelligenz zugleich sich unterscheidet. Hier erscheint zum erstenzual der Gegensat von Subject und Object, er besteht im objectivierten Empsindungszustande und erscheint daher als der Gegensat des Empsindungszustande und Empsindungsobjectes oder des empsindenden Subjects und des empsundenen Objects. Zeht ist die

<sup>\*)</sup> Ebendas. III. Hauptabschn. I. Epoche. A. S. 399-409.

Intelligenz nicht bloß empfindend, sondern sie ist es für sich. Der Act, durch welchen die Intelligenz ihren Zustand zum Gezgenstande erhebt, ist "Anschauung", das Wort im engeren Sinn genommen. In dieser Anschauung ist der Gegenstand unzmittelbar gegenwärtig. Es ist daher keineswegs eine Wirkung von außen, die angeschaut und aus der auf das Dasein eines äußeren (von der Anschauung unabhängigen) Gegenstandes gezschlossen wird; eine solche Erklärung versehlt die Abatsache der Anschauung gänzlich und läßt dieselbe unmöglich erscheinen, sie macht unerklärlich, was sie erklärt haben möchte. Daher ist das Object, das der Anschauung unmittelbar als solches einleuchtet, das Product der Anschauung selbst. Diese letztere muß demnach näher bestimmt werden als "productive Anschauung»".

Das Resultat der ersten Anschauung war begrenzte Intellis genz, das der zweiten empfundene, das der dritten angeschaute. Der erste Act der Begrenzung geschieht völlig bewußtlos und bleibt für die Intelligenz, weil er dieselbe überhaupt erst ermöglicht und begründet, undurchdringlich und unerklärbar; er setzt jene "ursprüngliche und erste Begrenztheit", auf der die Intelli= genz als solche beruht. Im zweiten Act geht die Anschauung ohne Rest auf in die Empfindung, sie ist hier erst zuständlich, noch nicht gegenständlich. Das lettere wird sie vermöge bes britten Acts, den Schelling deshalb auch als "Anschauen des Anschauens" (des Empfindens) oder als "Anschauen in der zweiten Potenz" bezeichnet. Das Anschauungsobject ist Product der In= telligenz, da es auf keinem anderen Wege entstehen kann. Denn, wie Schelling schon und treffend sagt, "der Geist ift eine ewige Insel, zu der man durch noch so viele Umwege von der Materie aus nie ohne Sprung gelangen kann." Und weil erst vermöge

<sup>\*)</sup> Ebenbas. I. Epoche. B. S. 411 figb. C. S. 427-429.

vieses Actes die Borstellung der Dinge entsteht, die das Wesen der theoretischen Intelligenz ausmacht, so gilt von der productiven Anschauung, daß "sie der erste Schritt des Ich zur Intelligenz ist", oder was dasselbe heißt: "die erste Spoche schließt mit der Erhebung des Ich zur Intelligenz")".

Nun ist die Intelligenz im Anschauen sich dieser ihrer Thä= tigkeit nicht bewußt. Bas ihr gegenwärtig einleuchtet, ist baher nicht ihre productive Anschauung selbst, sondern deren Product. Die productive Thätigkeit verschwindet im Bewußtsein, das Product erscheint als gegeben. Run besteht dieses Product in dem Gegensatz des empfindenden Subjects und des empfundenen Objects: die Intelligenz erscheint sich als empfindend b. h. sie empfindet mit Bewußtsein; ber Gegenstand erscheint ihr als gegeben, unabhängig von ihrer Thatigkeit, b. h. als Ding, als Außending, unabhängig von ihrer Anschauung, d. h. als Ding an sich. Die Intelligenz ist auf diesem Standpunkt ober in diesem Zustande ihrer Entwicklung Borstellung der Dinge, sie ist in der Bollendung dieses Standpunkts Weltanschauung, fie geht ohne Rest in diese Anschauung auf; ber Complex aller Vorstellungen, die in dieses Gebiet der Intelligenz fallen, erscheint ohne Zuthun der Intelligenz, d. h. er hat den Charakter un= willkürlicher Borftellungen \*\*).

Mit diesem Standpunkt der Intelligenz fällt das gewöhnliche Bewußtsein zusammen, und auf benselben gründet sich die dogs matische Philosophie, welche die Dinge als gegeben betrachtet; auf eben dieser Betrachtungsweise beruht jene Erklärung der Ansschauungsobjecte aus Wirkungen, die von äußeren Gegenständen

<sup>\*)</sup> Ebendas. I. Epoche. A. Zus. 3. S. 409 — 411. B. S. 426. C. S. 429. II. Epoche. S. 454.

<sup>\*\*)</sup> Ebendaj. I. Epoche. B. S. 411-426. II. Ep. S. 455.

herrühren. So erklärt sich die Intelligenz selbst unter der Herrsschaft des gegebenen Standpunkts ihr Verhalten und ihren Zusstand, sie muß sich die Sache so erklären, weil sie den Standpunkt nicht einsieht, auf dem sie steht, und den Entwicklungszustand, den sie bildet, nicht durchschaut noch durchschauen kann.

#### a. Der Gegensat innerhalb ber Anschaunng. Das Selbftgefühl.

Innerhalb der productiven Anschauung, dieser zweiten Epoche der theoretischen Intelligenz, sind gewisse Entwicklungsformen zu unterscheiden. Was die Intelligenz ist, muß für sie sein ober gegenständlich werben. Es muß daher jener Gegensatz, in wel: chem die Intelligenz jetzt begriffen ist, zwischen subjectiver Empfindung (Ich) und objectiver Vorstellung (Ding an sich), zwischen Innen = und Außenwelt in die Anschauung selbst eingehen und als der Gegensat "innerer und außerer Anschauung" auftreten. Die Intelligenz ift "innerer und außerer Ginn". Was vor aller Intelligenz der Gegensatz der unbegrenzten und begrenzenden Thätigkeit war, ist jett innerhalb der Intelligenz ber Gegensatz innerer und äußerer Anschauung; was bort ber ursprüngliche Begrenzungszustand hieß, das gemeinschaftliche Product jener beiden Thätigkeiten, ist jetzt die gemeinschaftliche Grenze zwischen Ich und Ding an fich, die durch die Außenwelt eingeschränkte Innenwelt ober, was dasselbe heißt, die in ihrer Weltvorstellung begrenzte Intelligenz. Im Unterschiede von jener "ersten Begrenztheit", welche die Intelligenz überhaupt erst ermöglicht, nennt Schelling diese letztere, welche die Intelligenz zu einer besonderen macht und auf eine begrenzte Weltsphäre ans weist, "die zweite Begrenztheit"\*).

<sup>\*)</sup> Ebendas. III. Hauptabschn. II. Spoche. D. I. S. 28. L. 3. S. 456-461. D. III. S. 483-485.

Jede Begrenztheit der Intelligenz ist in Wahrheit Gelbstbegrenzung, concentrirte Gelbftthätigkeit. Daß es sich so ver: hält, ist jetzt für die Intelligenz selbst geworden. Ihre Begrenztheit ist nicht mehr ein Zustand, ben sie vorsindet, sondern eigene, innere Energie, die in der Entgegensetzung gegen die Außenweit besteht und als solche einleuchtet. Es ist ein großer Unterschied, ob die Intelligenz sich von außen begrenzt sindet, oder ihre eigene Thatigkeit der Schranke von außen entgegen= gesetzt und diesen Gegensatz einsieht. Im ersten Fall findet die Intelligenz in sich etwas Frembes, im zweiten Fall fählt sie nur sich; der Zustand der ersten Begrenztheit ist Enwssindung, der der zweiten ist "Selbstgefühl". Das Selbstgefühl setzt den Gegensatz ber Innen- und Außenwelt (des inneren und äußeren Sinns) voraus, der selbst aus der Empfindung hervorgeht. Was die Intelligenz als innerer Sinn ist, das ist als Gelbstgefühl ihr einleuchtenb. "Mit diesem Gefühl," sagt Schelling, "fängt alles Bewußtsein an und burch daffelbe setzt fich bas Ich zuerst dem Object entgegen. Im Gelbstgefühl wird der innere Ginn d. h. die mit Bewußtsein verbundene Empfindung fich selbst zum Object. Es ist eben beswegen von der Empfindung völlig verschieden, in welcher nothwendig etwas vom Ich verschiedenes vorkommt. In der vorhergehenden Handlung war das Ich innerer Sinn, aber ohne es für sich felbst zu sein \*)."

## b. Grenzen und Gebiet ber Anschenung.

Was die Intelligenz als productive Anschauung ist, muß ihr vollkommen objectiv oder anschaulich werden, bevor sie in den Stand gesetzt ist, ihre eigene Thätigkeit von den Producten ihrer

<sup>\*)</sup> Chendaj, IL Cp. D. II. S. 462-466.

Anschauung loszureißen und sich über dieselben zu erheben. Sie wird dann mit Freiheit reproduciren, was sie vermöge der Anschauung nothwendig producirt hat. Diese frei über den Anschauungsobjecten schwebende Betrachtung, die sich mit Willfür auf die Gegenstände richtet, ist im engeren und eigentlichen Sinne des Worts die Reflexion, die dritte und letzte Epoche der theoretischen Intelligenz, gebunden in Rücksicht auf ihr Material, die durch die Anschauung gegebenen Objecte, frei in deren Bestrachtung. Daher erstreckt sich die productive Anschauung von der Empsindung bis zur Resserion.

Als productive Anschauung ist die Intelligenz der Gegensatz und die Gemeinschaft innerer und äußerer Thätigkeit, des Ichs und des Dinges an sich: das ist das in der Anschauung enthalztene und ihr gegebene Thema. Dieser Gegensatz und diese Gemeinschaft sollen angeschaut d. h. in ein der Intelligenz einzleuchtendes Object verwandelt werden: das ist die in der Anschauung enthaltene und angelegte Ausgabe. Die Edsung dieser Ausgabe ist die nothwendige Weltvorstellung, die Vorstellung der Ratur oder des Universums.

Sobald die Intelligenz sich erhoben hat zur Vorstellung des lebendigen Alls und sich darin selbst anschaut als ein lebendiges Individuum, als Einzelorganismus, hat die productive Ansschauung ihren Sipsel erreicht, sie ist vollendet, und die nächste Erhebung kann nur die freie Betrachtung der angeschauten Obsiecte d. h. die Resserion sein. Daher erstreckt sich das Gebiet der productiven Anschauung vom Selbstgefühl, wie es oben besstimmt wurde, dis zur organischen Weltanschauung. Aus dem Standpunkt des Ichs betrachtet, lassen sich in demselben drei Begrenzungszustände oder "Begrenztheiten" unterscheiden: vermöge der ersten wird das Ich Intelligenz, vermöge der zweiten

wird die Intelligenz theoretisch (Borstellung äußerer Objecte), vermöge der dritten wird die theoretische Intelligenz organisch oder individuell\*).

#### c. Die Objecte ber Anschauung.

Bergleichen wir Natur und Intelligenz, die Productions= ftufen der ersteren mit den Anschauungostandpunkten der letzteren, so herrscht zwischen beiden die vollkommenste Uebereinstimmung. Was die Intelligenz nothwendig anschaut, ist eben dasselbe als was die Natur nothwendig producirt. Was die Naturphilosophie als nothwendige Erscheinung der Natur deducirt hat, wird von der theoretischen Philosophie als nothwendige Anschauung der Intelligenz bargethan. Daher sagte Schelling: Naturphilosophie = Ideenlehre, theoretische Philosophie - Naturphilosophie \*\*). Hier ist in dem System des transscendentalen Idealismus die Entwicklungsreihe, die sich mit der der Naturphilosophie deckt, jene Parallele der realen und idealen Reihe, jene Gleichung des ordo rerum und ordo idearum, worin Schelling gemeinsame Sache macht mit Spinoza. Und ber innerste und einleuchtende Grund dieser Uebereinstimmung, dieser prästabilirten Harmonie? ist nur bann die offenbarste und natürlichste Sache der Belt, wenn Natur und Intelligenz in ihrer Wurzel ein und daffelbe Wesen sind. Daher muß Schellings Lehre in das Ibentitäts= fostem eingehen, daher nimmt der Philosoph seinen Weg von der Naturphilosophie burch das System des transscendentalen Idea= lismus zu jener Lehre vom All, ("Darstellung meines Systems

<sup>\*)</sup> Ebenbas. D. 1V. S. 489 figb.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. oben Cap. XXIV. S. 637 figd. Cap. XXV. S. 649. Cap. XXIX. S. 707.

der Philosophie"), die auch in der Form sich nach Spinozas Boebilde richtet.

Indessen will ich sogleich bemerken, was ich in den Dav stellungen der Lehre Schellings häufig gefunden habe, daß man im Berständniß der letteren durch diese so nachbrucklich geltend gemachte Uebereinstimmung mit Spinoza leicht irre geführt wird. Spinozas Lehre kennt den Begriff der Entwicklung nicht, Schellings Lehre ift von Grund aus Entwicklungssyftem: das ist die durchgängige Differenz beider. Man lasse sich nicht durch die Parallele der realen und idealen Reihe verwirren. Bei Spinoza sind die beiben Reihen nur parallel und durch den Gegenfat der Attribute ewig getrennt; bei Schelling find fie Stufen Die subjective Intelligenz reproducirt, was die einer Reihe. bewußtlose Intelligenz (Ratur) producirt hat. Daher bie Uebereinstimmung. Bei Spinoza fällt die Parallele in die Natur der Dinge, bei Schelling fällt sie in die Construction ber Philosophie, die sich genöthigt sieht, zwei Grundwissenschaften zu unterscheiben und jede der beiden von vorn anzufangen.

Bergegenwärtigen wir uns die Intelligenz, ihre Thätigkeit anschauend, ihres eigenen Unschauens sich nicht bewußt, baher Producte darstellend, die ihr nothwendig als von außen gegebene Objecte erscheinen müssen, als Producte nicht ihrer eigenen, einsander entgegengesetzten Thätigkeiten, sondern fremder, von ihr unabhängiger Kräfte: die unbegrenzte Thätigkeit muß ihr als Expansion, die begrenzende als Utraction, das gemeinsame Product beider als Materie entgegentreten\*). Bergegenwärtigen wir uns die Intelligenz, ihre Thätigkeit nothwendig steigernd und entwickelnd, diese ihre Entwicklung anschauend, dieses ihres

<sup>\*)</sup> Ar. 36. III. Ep. I. C. II. Deduction der Materie. S. 440 —444.

Anschauens sich nicht bewußt, daher nothwendig vorstellend eine objective, materielle Entwicklung: die Welt muß ihr einleuchten als Stufengang der Materie (Natur) und dynamischer Proces, als Leben und Stufengang der Organisation, auf deren Sipsel die Intelligenz sich selbst als Organismus anschaut"). "Der Organismus," sagt Schelling, "ist selbst nur eine Anschauungsart der Intelligenz; daher muß ihr nothwendig alles, was in ihr ist, unmitteldar im Organismus zum Object werden." "Nicht die Borstellung selbst, wohl aber das Bewußtsein derselben ist durch die Affection des Organismus bedingt, und wenn der Empirismus seine Behauptung auf das lehtere einschränkt, so ist nichts gegen ihn einzuwenden ")."

#### d. Die Rategorien ber Anscheuung.

Die Anschauung der organischen Welt ist nur möglich durch die Vorstellung einer durchgängigen Wechselwirkung aller Objecte. Wechselwirkung ist Kreistauf der Causalität, daher bedingt durch die Vorstellung des Causalzusammenhangs, der successiven Reihe von Ursache und Wirkung, der Veränderung, die selbst nicht vorgestellt werden kann ohne eine Substrat, das ihr zu Grunde liegt, ohne das Beharrliche im Wechsel, die Substanz mit ihren zufälligen Bestimmungen (Accidenzen). Daher sind Substantialität, Causalität und Wechselwirkung, diese sos genannten Kategorien der Relation, die Factoren der objectiven Weltvorstellung oder die Handlungsweisen der anschauenden Instelligenz, vermöge deren die Objecte entstehen. Und zwar unterscheiden sich diese Anschauungsacte selbst wieder als Stusen oder

<sup>\*)</sup> Ebendas. Folgesätze. S. 444—450. Epoche II. D. IV. 3. S. 491—495.

<sup>\*\*)</sup> Ebendas. S. 497 figb.

Entwicklungsformen. Bechselwirkung ift angeschaute (firirte) Causalität, benn ber Causalzusammenhang wird erft zum An= schauungsobject, wenn die successiven Glieder als simultane er= scheinen; Causalität ist angeschaute Substanz, denn wäre nichts als Substanz und deren Accidenzen, so gabe es davon keine Anschauung; die Substanz anschauen heißt sie als Ursache betrachten. Will man diese Stufen als Potenzen bezeichnen, so lassen sich mit Schelling drei solche Anschauungspotenzen unterscheiden: die erste und einfachste ist die in dem Empfindungszustande noch gefesselte Anschauung, die zweite und höhere ist objectiv, sie setzt der Intelligenz das äußere Object (Ding an sich) entgegen und bildet die Anschauung der Materie, der dritte und höchste stellt in ber Materie die Intelligenz vor und bildet die Anschauung bes Organismus, die beiden höheren Potenzen gehören der productiven (weil objectiven) Anschauung, daher nennt Schelling die Borstellung der Materie "die erste" und die des Organismus "die zweite Potenz der productiven Anschauung"\*).

#### e. Zeit und Raum, Kraft und Materie.

Der Begriff der Substanz fällt zusammen mit der Borstellung des äußeren Objects, des der Intelligenz entgegengesetzen, von ihr unabhängigen Dinges, d.h. mit der Anschauung der Materie, die als raumerfüllendes Dasein die Vorstellungen der Kraft, des Raumes und der Zeit in sich schließt und voraussest. Die Kraft erscheint als Bewegungsgröße, als Raum, gemessen durch Zeit, als Verhältniß oder Vereinigung beider. Bas daher die Elemente der productiven Anschauung betrifft, so ist darzuthun, wie vermöge der letzteren die beiden Grundvorstellungen.

<sup>\*)</sup> Ebendas. III. Ep. II. D. III. S. 469 — 476, D. IV. 4. S. 495 sigb. Bgl. Ep. III. S. 520 sigb.

Raum und Zeit entstehen? Die Zeit ift der fließende Punkt, der sich in einer Richtung und Dimension ins Endlose ausbehnt, der Raum ist das Außereinander, das sich von jedem Punkte nach zahllosen Richtungen in drei Dimensionen endlos ausbreitet; die ganze Fulle ber Beit ift in einem Punkte enthalten, bie ganze Fülle des Raums im unermeßlichen Außereinander. beide einander entgegengesett: die Zeit ist "reine Intensität", der Raum "reine Extensität". Setzen wir, baß die Intelligenz genöthigt sei, reine Intensität und zugleich beren Gegentheil vor= zustellen, so ist ihre Anschauung gleich Zeit und Raum, und ba sie gleich ist ihrer Anschauung, so ist sie Zeit und Raum selbst. Run ift die Intelligenz, wie wir gesehen haben, ihre eigene Thätigkeit concentrirend und entgegensetzend ber außeren Schranke, sie ift concentrirte, punktuell zusammengefaßte Thätigkeit und deren Gegentheil, sie ist reine Intensität und deren absolutes Gegentheil d. h. reine Ertensität. Was sie ist, muß sie vorstellen oder anschauen, so entsteht ihr die Anschauung der Zeit und des Raumes, und da sie in diesem Anschauen sich ihrer eigenen Thätigkeit nicht bewußt ift, so muffen Zeit und Raum ihr erscheinen nicht als ihre Anschauung, nicht als sie selbst, son= bern als unabhängig von ihr gegeben. "Die Zeit," sagt Schelling, "ift nicht etwas, was unabhängig vom Ich abläuft, son= bern das Ich selbst ist die Zeit, in Thätigkeit gedacht." "Das Entgegengesetzte des Punkts oder die absolute Extensität ist die Negation aller Intenfität, der unendliche Raum, gleichsam bas aufgelöfte 3ch \*)."

Aber da die beiden einander entgegengesetzten Thätigkeiten der Intelligenz, die innere und äußere, nothwendig zusammen=

<sup>\*)</sup> Ebendas. Ep. II. D. II. S. 466. D. III. S. 467. Fischer, Geschickte der Philosophie. VI.

gehören, somuß die Intelligenz nicht bloß den Gegensatz, sondern auch die Bereinigung von Zeit und Raum vorstellen; sie
muß sich vorstellen als raumerfüllende Thätigkeit und Eristenz,
und da sie in diesem Vorstellen sich ihres eigenen Handelns nicht
bewußt ist, so muß was sie anschaut, als eine von ihr unabhängige Thätigkeit und Eristenz d. h. als Kraft und Materie
(Substanz) erscheinen\*). Wir wissen, wie von hier aus die Intelligenz nothwendig fortschreitet zur Vorstellung der Causalität,
Wechselwirkung und Organisation. Die Causalität ist das Grunds
thema der Kategorien der Relation, welche selbst "die einzigen
Grundkategorien" ausmachen. Denn die Relation ist "die Kategorie der Anschauung"\*\*). Demnach gelten dei Schelling Zeit,
Raum und Relation (Causalität) als die Grundsormen der weltanschauenden Intelligenz. (Schopenhauer nennt Raum, Zeit und
Causalität die Grundsormen der intellectuellen Anschauung.)

## 3. Die Reflexion.

## . Die Handlungsweise der Reslexion.

Auf dem Standpunkt der Anschauung, soweit derselbe reicht, hat die Intelligenz ihre eigenen Producte als gegebene Objecte vor sich und ist in deren Betrachtung verloren. Diese Betrachtungsart bleibt gedunden und unfrei. In die Sphäre der Anschauung gedannt, ist die theoretische Intelligenz sich ihrer eigenen productiven Thätigkeit nicht dewußt, daher noch nicht freie Vorstellung der Objecte. Sie muß sich auf einen Standpunkt erheben, der beides zugleich ist: theoretisch und frei. Dieser Standpunkt des freien theoretischen Verhaltens vollendet die theoretische Intelligenz und bildet den Uebergang zur praktischen.

<sup>\*)</sup> Ebenbas. Epoche II. D. III. S. 467-69.

<sup>\*\*)</sup> Ebendas. Ep. III. S. 505, 526,

Die Intelligenz ist frei, weil sie sich über die Anschauung erhebt, sie ist theoretisch, weil sie von hier aus die Anschauungsobjecte betrachtet. Diese freie Betrachtung ber Objecte ist die Reflexion. Da die Objecte durch die Anschauung vollständig gegeben find, so läßt fich ihrer Bildung nichts weiter hinzufügen, daher kann die Reslexion nicht synthetisch, sondern nur analytisch verfahren. Ihre Thätigkeit besteht in der analysirenden Reproduction \*). Die Handlungsweisen der Anschauung und Resterion sind demnach einander entgegengesett: jene unterscheidet ihre Thatigkeit nicht von dem Product und geht daher auf in die Betrachtung bes Objects, diese unterscheidet zwischen Handlung und Product, zwischen der intellectuellen Thätigkeit und dem Object. Diese Absonderung, vermöge deren die Thätigkeit als solche in das Bewußtsein der Intelligenz eintritt, heißt Abstraction; von dem gegebenen Object wird die Handlung, durch welche dasselbe entstanden ift, abgesondert: so entsteht der Begriff; die Reslerion bildet nicht Objecte, sondern Begriffe, sie vergleicht Begriffe und Anschauungen (Objecte): so entsteht das Urtheil. Innerhalb ber Anschauung bestand ber Gegensat zwischen innerer und äußerer Anschauung, die Reflexion entscheidet ben Gegensat zwischen Begriff und Anschauung, zwischen Intelligenz und Object, zwischen dem, was die Intelligenz mit Bewußtsein thut, und dem, mas ihr ohne bewußtes Zuthun gegeben ift. Erft baburch kommt der Gegensatz zwischen Subjectivem und Objectivem, zwischen Ich und Welt zu seiner vollen und festen Geltung; erft jett, im Gegensat zu ber subjectiven Intelligenz mit ihren Abstractionen, Begriffen, Urtheilen u. s. f. gilt die objective, ans geschaute Welt als reale und wirkliche. In ihre Anschauung

<sup>\*)</sup> Ebendas. III. Epoche I. S. 505.

versenkt, ihrer eigenen Thätigkeit unbewußt, befindet sich die Intelligenz in einem dem Traum analogen Zustande. Nichts vers bürgt ihr die Realität der angeschauten Objecte, nichts als die Unterscheidung ihrer eigenen bewußten Thätigkeit von dem Gegebenen. So weit die eigene bewußte Thätigkeit reicht, so weit erstreckt sich für die Resserion das Gediet der Intelligenz; daher erscheint ihr das Product bewußtloser Anschauung jenseits der Intelligenz als eine dieser gegebene reale Außenwelt\*).

#### b. Empirische und transscendentale Abstraction.

Das Reslerionsvermögen fällt mit dem Abstractionsvermögen zusammen, welches letztere so weit reicht, als die Welt der Objecte. Wenn die Intelligenz nicht von dem Object als solchem abstrahiren könnte, so wäre es nicht möglich, von diesem ober jenem Objecte zu abstrahiren; entweder ist die Abstraction in Rücksicht der Objecte unbeschränkt, oder es giebt überhaupt keine. Die Abstraction von einem bestimmten gegebenen Object ist "em: pirisch", die unbedingte ist "absolut oder transscendental", jene nennt Schelling auch "bie niebere", diese "die höhere Abstraction". Dhne transscendentale Abstraction gabe es keine empirische. Bet: möge dieser entsteht die abstracte Vorstellung eines gegebenen Objects d. h. der empirische Begriff, vermöge jener entsteht der reine Begriff, die Kategorie; die empirische Abstraction verhält sich baher zur transscenbentalen, wie die empirischen Begriffe zu ben Kategorien, ober wie die Begriffe a posteriori zu benen a priori \*\*).

### c. Empirische und reine Begriffe.

Hier entscheidet sich jene große und schwierige Frage, um

<sup>\*)</sup> Ebendas. S. 505—507.

<sup>\*\*)</sup> Ebenbas. III. Epoche II. III. S. 511—523.

Berhältniß zwischen Begriff und Object: der Begriff als Bestingung des Objects ist a priori. Der Begriff als bedingt durch das Object ist a posteriori. Werden Begriff und Object getrennt, so muß ihre zu erklärende Uebereinstimmung als ein Werk entsweder der Causalität oder der prästabilirten Harmonie erscheinen; nach der letzteren sollen Intelligenz und Dinge sich wie zwei gleichzehende Uhrwerke verhalten, eine Ansicht, die nichts erklärt; gilt die Causalität, so sind die Begriffe entweder die gestaltenden Ursachen oder die Wirkungen der Objecte: im ersten Fall müssen die Objecte gestaltloser Stoff sein, was sie nicht sind, im zweiten verlieren die Begriffe jeden Anspruch auf den Charakter nothwendiger Geltung. Daher ist, die Trennung zwischen Begriff und Object vorausgesetz, die Uebereinstimmung beider schlechterbings unerklärlich.

Begriff und Object werden getrennt erst durch die Abstraction. Vor diesem Act, vor dem Eintritt der Reslexion, d. h. sür die Anschauung und vermöge derselben fällt die Handlung mit ihrem Product, der Begriff mit dem Object zusammen, hier sind beide nicht getrennt, sondern identisch. Diese Identität löst die Reslexion auf. Zeht erst entsteht die Frage nach der Uebereinstimmung beider, nach dem Grunde derselben. Die Frage erklärt und löst sich aus ihrem Ursprunge. Die Reslexion abstrahirt die Handlung von dem Object, sie stellt jene für sich vor und erhebt sie dadurch ins Bewußtsein. Der Begriff ist die abstracte Borstellung der Handlung, wodurch ein Anschauungsobject entsteht; er ist diese ins Bewußtsein erhobene Handlung und verhält sich daher zum Object, wie die Reslexion zur Anschauung, er seht das Object voraus und geht vermöge der Abstraction aus demsselben hervor: er ist demnach a priori. Nun aber ist das Object

selbst aus einer nothwendigen Handlung der Intelligenz entstanden, diese Handlung verhält sich zum Object, wie die productive Chätigkeit zum Product, sie geht dem Object voraus und ist dem Begriff nach früher. Identissiert man den Begriff mit der nothwendigen Handlung der Intelligenz, so ist er a priori, er ist ebenso "a priori", wie nach Schelling die Natur selbst. Da aber die anschauende Intelligenz sich ihrer productiven Chätigkeit nicht bewußt ist, so fällt auf ihrem Standpunkt die Handslung mit dem Product zusammen oder, was dasselbe heißt, die Begriffe entstehen mit den Objecten zugleich\*).

Es kommt daher bei der Lösung unserer Frage alles darauf an, daß man den Unterschied der bewußtlosen und bewußten Droduction der Intelligenz mit völliger Klarheit einsieht. Beil die Begriffe nothwendige Handlungen der Intelligenz sind, darum sind sie durchgängig a priori; weil sie bewußtlose Handlungen sind, erscheinen sie als gegeben durch die Objecte, aus denen die Abstraction sie ins Bewußtsein erhebt, sie sind daher als beswußte Handlungen durchgängig a posteriori. Und da es ohne bewußtloses Handlungen derchgängig a posteriori. Und da es ohne bewußtloses Handlungen bewußtes giebt, so ist durch jenes der empirische Charakter der Begriffe bedingt.

Damit löst sich auch die Streitfrage über die Natur unserer Erkenntniß. Als Product der thätigen Intelligenz ist sie ganz und durchaus a priori, als Product bewußtloser Thätigkeit ist sie ganz und durchaus empirisch, nicht etwa theilweise das eine, theilweise das andere. "Eben deswegen, weil unsere ganze Erkenntniß ursprünglich ganz und durchaus empirisch ist, ist sie ganz und durchaus a priori." "Insosern nämlich das Ich alles aus sich producirt, insosern ist alles, nicht etwa nur dieser oder jener Be-

<sup>\*)</sup> Ebendas. III. Epoche. Allg. Anmerkg. S. 528.

griff oder wohl gar nur die Form des Denkens, sondern das ganze eine und untheilbare Wissen a priori. Aber insofern wir und dieses Producirens nicht bewußt sind, insofern ist in uns nichts a priori, sondern alles a posteriori\*)."

Die Begriffe sind als nothwendige Handlungen a priori, aber nicht angeboren, weder als fertige Formen noch als An= Sonst müßte die Intelligenz ein besonderes von ihrem Handeln verschiedenes Substrat, ein Ding mit gewissen Eigenschaften sein. Die Seele ist keine Tafel, weder eine beschriebene noch eine unbeschriebene. "Nicht Begriffe, sondern unsere eigene Natur und ihr ganzer Mechanismus ist das uns Angeborene. Diese Natur ist eine bestimmte und handelt auf bestimmte Art, aber völlig bewußtlos, benn sie ist selbst nichts anderes als bieses Handeln; der Begriff dieses Handelns ist nicht in ihr, denn sonst mußte sie ursprünglich etwas von diesem Handeln Verschiedenes sein, und wenn er in sie kommt, so kommt er in sie erst burch ein neues Handeln, das jenes erste sich zum Object macht." Erst vermöge der freien und willkürlichen Reflexion treten die Begriffe ins Bewußtsein; baraus erhellt, warum sie weber in jedem Bewußtsein noch immer gegenwärtig sind \*\*).

Das Gebiet der Reslerion umfaßt Object und Intelligenz, sie kann daher ihren Standpunkt richten auf das Object, auf die Intelligenz, auf das Verhalten der Intelligenz zum Object. Aus der Reslerion auf das Object entspringt das Bewußtsein der Kaztegorien der Relation, aus der Reslerion auf die (anschauende und empsindende) Intelligenz entspringt das Bewußtsein der Kategorien der Quantität und Qualität (der mathematischen Kategorien), aus der Reslerion auf das Verhalten der Intelligenz zum Object

<sup>\*)</sup> Ebendas. III. Epoche. Allg. Anmerkg. S. 528 u. 29.

<sup>\*\*)</sup> Ebendaj. S. 529.

entspringt das Bewußtsein der Kategorien der Modalität. So vertheilt Schelling die kantische Kategorientasel in die verschiedenen Richtungen und Segenden der Reslerion. Auch seine Lehre vom "Schematismus", wodurch Begriff und Anschauung vermittelt und das Urtheil ermöglicht wird, insbesondere die Lehre vom "transscendentalen Schema der Zeit", wodurch die Kategorien anschaulich und objectiv gemacht werden, stimmt im Wesentlichen überein mit der kantischen Theorie\*).

In einem Punkte hat Schelling die kantische Kategorienlehre tiefer begründet: durch seine Einsicht in den Unterschied der noth-wendigen und abstracten Borstellung, der bewußtlosen und bewußten Handlungen der Intelligenz.

Sobald die Intelligenz ihr nothwendiges Verhalten erkennt, unterscheidet sie davon das freie. Mit dem Bewußtsein des ersten ist das zweite gegeben und der Uebergang eröffnet von der theoretischen Intelligenz zur praktischen. Die Erhebung über alle Objecte kraft der transscendentalen Abstraction löst das Band, welches die Intelligenz "durch ihre ursprüngliche Beschränktheit, gleichsam die intellectuelle Schwere", sesselt\*\*).

<sup>\*)</sup> Chendas. III. Cp. I—III. S. 513—23.

<sup>\*\*)</sup> Ebenbas. III. Ep. IV. S. 524 flgb.

# Dreißigstes Capitel.

Das System der praktischen Philosophie.

I. Das praktische Ich.

#### 1. Das Bollen.

Die Erhebung der Intelligenz über alle Objecte vermöge der Abstraction läßt das Bewußtsein erst frei werden und das Ich seinem ganzen Inbegriff nach ("das ganze Ich") für sich sein; jetzt durchschaut es seine Thätigkeit und deren Product, es sieht sich handeln, es ist sich gegenwärtig als Subject und Object. Daher ist "die absolute Abstraction der Ansang des Bewußtseins". Bir stehen in dem epochemachenden Roment, wo das Ich Selbst-anschauung nicht bloß ist, sondern als solche sich einleuchtet. Nun ist die Frage, woraus entspringt jene absolute Abstraction selbst, kraft deren dieser Bendepunkt eintritt\*)?

Richt weil wir von diesem oder jenem Object abstrahiren können, vermögen wir von allen zu abstrahiren, sondern umgekehrt, die absolute Abstraction ist der Grund der empirischen, die "höhere" der Grund der niederen. Das Vermögen zur absoluten Abstraction ist daher in keiner vorhergehenden Handlung der Intelligenz,

<sup>\*)</sup> Syft, des tr. 36. Hauptabschn. IV. Erster Sat. S. 532 flgb.

also überhaupt nicht theoretisch, sondern tiefer begründet; es entspringt nicht aus der gebundenen, durch ein Object bestimmten, sondern aus der freien, sich selbst bestimmenden Intelligenz, nicht aus dem Anschauen, sondern aus dem Wollen, als dem ur= sprünglichen Freiheitsact. Das Ich will sich objectiv sein, barum muß es seine Thätigkeit reflectiren und diese Reflexion steigern, der Wille ist die Triebkraft seiner ganzen Entwicklung. Daß dem so ift, tritt jest ins Bewußtsein. Die Reihe der bewußten Productionen, der felbstbewußten Handlungen beginnt. Jenseits des Bewußtseins entstehen die Objecte durch Anschauen, diesseits des Bewußtseins entstehen sie burch Handeln; aus ber bewußtlosen Production folgte die Weltanschauung, die Natur, aus der bewußten folgt eine neue Belt, eine zweite Natur, beren Ableitung die Aufgabe der praktischen Philosophie ausmacht. Der Unter= schied beider Handlungsweisen ist einleuchtend: in der bewußtlosen wird erst producirt, bann restectirt, ber Begriff fällt mit dem Objecte zusammen und geht aus demselben hervor; in der bewußten dagegen verhält es sich umgekehrt, der Begriff geht dem Objecte voraus und wird in bemselben verwirklicht. Das praktische Ich ist zweckthätig, der Zweck ist der ideale Begriff, die bewußte Aufgabe; diesen Begriff verwirklichen oder mit Bewußtsein produciren beißt nicht anschauen, sondern "realisiren": darum ist das praktische Ich "idealisirend und realisi= renb"\*).

2. Der Ursprung bes Bollens. Die Individualität.

Wenn nun alles theoretische Handeln durch das Wollen bes dingt ift; so entsteht die Frage: wodurch ist dieses selbst bedingt?

<sup>\*)</sup> Hauptabschn. IV. Folgesätze 1—3. S. 535. (Bgl. Zuf. 1. S. 583 figb.)

Borin liegt der Erklärungsgrund der freien Gelbstbestimmung? Das Wollen ist der urspränglichste Act. Was ihm vorausgeht, kann nur das Wollen selbst sein. Aber mit dem Willen zum Bollen, mit dem "Wollen vor dem Wollen" gerathen wir in einen Cirkel, der die Frage nicht löst. Die Lösung kann nur gesichehen durch die Vermeidung des Cirkels; die freie Selbstbessimmung kann nur entspringen aus dem Wollen, aber der Ausgangspunkt kann nicht in unserem eigenen Wollen liegen, sonst wäre der Cirkel gesetzt, sondern nur in einem Wollen (in dem bestimmten Handeln einer Intelligenz) außer uns\*).

Es ift von der größten Bedeutung, diesen schwierigen und tiefgelegenen Punkt hell zu erleuchten. Ohne den Ausgangspunkt der freien Gelbstbestimmung ist das Wollen und damit die Bedingung des Bewußtseins unmöglich; dieser Ausgangspunkt darf das Wollen nicht ausschließen, sonst wäre die Freiheit auf= gehoben, er darf ebenso wenig in unsere eigene Willkur, in das eigene Wollen der Intelligenz gesetzt werden, sonst wäre das Wollen in den endlosen Regreß verwiesen und damit ebenfalls aufgehoben. Das Thema des praktischen Ich hat die Form der Aufgaben, der Iwecke. Jede Aufgabe ist eine Forderung, ein Sollen. Alles Wollen beginnt mit dem Sollen, mit der Vorstellung eines zu realistrenden 3weckes, und diese Vorstellung selbst beginnt wie alles Vorstellen bamit, daß sich das Ich bestimmt fin bet. Daher ist der Ausgangspunkt der praktischen Intelligenz die vorgestellte Aufgabe, nicht als gewählte, sondern als vorgefundene, gegebene, bestimmte, als eine von außen gestellte Forderung, die selbst nur von einer Intelligenz außer ihr herrühren und durch beren bestimmtes Hanbeln bedingt fein kann.

<sup>\*)</sup> Chendas. Zweiter Sat. S. 540 figb.

Um überhaupt zu wollen, muß man etwas Bestimmtes wollen. Wenn man alles Mögliche will, so will man nichts und erreicht nichts. Soll die Intelligenz zu wollen und zu handeln anfangen, so muß ihr der Wille zu allem Möglichen von vornherein unmöglich gemacht sein. Es ist daher nothwendig, daß eine Reihe von Aufgaben durch andere theils gelöst sind, theils gelöft werben, und baburch bie Willenssphäre jeder praktischen Intelligenz eingeschränkt wird auf einen bestimmten Wirkungskreis, für den sie vermöge ihrer Individualität angelegt und determinirt ist. Hier ist der Ausgangspunkt des praktischen Ich. Ohne Individualität giebt es kein bestimmtes Wollen, also kein Wollen überhaupt, kein freies, bewußtes Handeln. "Das Letztere ist undenkbar, wenn nicht mit meiner Individualität, also mit meiner Selbstanschauung, insofern sie eine durchgängig bestimmte ift, bereits Granzpunkte meiner freien Thatigkeit gesetzt find, welche nun nicht selbstlose Objecte, sondern nur andere freie Thä= tigkeiten d. h. Handlungen von Intelligenzen außer mir sein fonnen \*)."

## 3. Die geiftige Belt. Die Erziehung.

Ohne die Wechselwirkung vernünstiger Wesen, die nur innerhalb einer gemeinsamen Weltanschauung oder Natur (Sinnenwelt) stattsinden kann und nur durch die Verschiedenheit der Talente und Charaktere möglich ist, giebt es kein individuelles Wollen,
kein praktisches Ich, kein Bewußtsein der Freiheit, also überhaupt kein wirkliches Bewußtsein. Dieses beruht auf der sortgehenden Einwirkung einer Intelligenz auf die andere, d. h. auf
einer sortwährenden Erziehung, die sich von Individuum auf

<sup>\*)</sup> Ebendas. S. 546 flgd.

Individuum, von Geschlecht auf Geschlecht fortpslanzt. Der Ansfang des wirklichen Wollens, womit die Reihe der freien und bewußten Handlungen beginnt, liegt nicht in einem isolirten Vernunftwesen, sondern mitten im Strome der geschichtlichen und intellectuellen Welt. Daher muß die praktische Philosophie die Grenzen der beschränkten Moral durchbrechen und einen Sesichtspunkt nehmen, der das geschichtliche Leben im Großen vor sich sieht. "Die Individualität ist der Wendepunkt der theoretischen und praktischen Philosophie, und jetzt erst sind wir auf dem Gediet der letzteren angelangt\*)."

Das Individuum ist vermöge seiner organischen Existenz und Berfassung angelegt für bestimmte Weltaufgaben. Diese Art der Determination hebt das freie und bewußte Handeln nicht auf, sondern ist vielmehr dessen Bedingung; das bewußte Handeln reißt sich von dieser Bedingung nicht los, sondern wird mit jedem Schritte, den es vorwärts thut, immer determinirter. Versteht man unter Freiheit das Vermögen, beliedig zu handeln, edenso gut dieses zu thun als jenes, so gilt dagegen Schellings tressendes Wort: "man kann in gewissem Sinne sagen, das Individuum werde immer weniger frei, je mehr es handelt \*\*)."

Auf der beständigen Wechselwirkung vernünftiger Wesen als von einander unabhängiger Intelligenzen beruht nicht bloß das Bewußtsein der Freiheit, sondern auch das der objectiven Welt. Diese ist nicht unabhängig von der Anschauung, sondern erscheint uns nur als von außen gegeben. Daß sie in Wahrheit unabhängig von uns existirt, gründet sich allein darauf, daß außer uns andere anschauende Intelligenzen sind. "Für das Indivisduum sind die andern Intelligenzen gleichsam die ewigen Träger

<sup>\*)</sup> Ebenbas. S. 550—552. \*\*) Ebenbas. S. 549.

des Universums, so viel unzerstörbare Spiegel der objectiven Welt."
"Nur Intelligenzen außer dem Individuum und eine nie aufhörende Wechselwirkung mit solchen vollenden das ganze Bewußtsein mit allen seinen Bestimmungen\*)."

#### 4. Das Sandeln als Umbilben.

Was das Ich ist oder thut, muß für dasselbe gegenständlich sein oder von ihm angeschaut werden. Dieser Satz gilt jetz von dem wollenden oder praktischen Ich. Daher heißt die Frage: "wodurch wird dem Ich das Wollen wieder objectiv?" Nur in der Richtung auf ein bestimmtes, äußeres Object tritt das Wollen in die Erscheinung. Das Object steht ihm gegenüber als durch die Anschauung gegeben, von ihm selbst unabhängig, daher kann dasselbe von dem Willen nicht producirt, nur veränzdert, nicht gebildet, nur umgedildet werden. Die Umbildung geht nur auf die veränderlichen Bestimmungen des Objects und ist daher nothwendig verbunden mit der Vorstellung des unversänderlichen Objects oder der Substanz, die jenen Bestimmungen als Aräger zu Grunde liegt. Dem Ich erscheint sein Wollen zuserst als ein das Object umbilden des Handeln.

Dieses Umbilden ist durch das Object bestimmt und dem Iwange der Anschauung unterworfen, zugleich durch den Willen frei und von der gegebenen Anschauung unabhängig, es ist kein blindes, sondern ein zweckthätiges Handeln, ein freies Umbilden; das Bild, demgemäß das Object verändert und umgestaltet werzden soll, ist ein freier Entwurf der Einbildungskraft oder eine "Idee". Die Idee in Rücksicht auf das Object ist "das ideale Object oder das Ideal". Mithin erscheint das Umbilden näher

<sup>\*)</sup> Ebendas. Zus. 2. S. 555-57.

als ein Ibealisiren bes Objects. Das letztere soll nicht so bleiben, wie es ist, es ist ein Widerstreit zwischen dem idealen und dem gegebenen Object, zwischen dem idealisirenden und anschauenden Ich, das Gestlihl dieses Widerstreits im Ich ist der Willensimpuls und treibt das Ich, das Object zu verändern, sich praktisch auf dasselbe zu richten oder, was dasselbe heißt, das Object aus der Sphäre der Anschauung in die des Wollens zu erheben. Daher wird das Wollen dem Ich zunächst einleuchtend als ein idea = lissen der Umbildungstrieb\*).

### 5. Anfchauen und Bandeln.

Aus diesem Triebe, der bem Bewußtsein der Freiheit zu Grunde liegt und darum reflexionslos entsteht, geht die freie Handlung hervor, wodurch etwas in der objectiven Welt bestimmt wird. Wie ist eine solche Handlung, ein solcher Uebergang aus bem Subjectiven ins Objective, aus der Sphäre der Freiheit in die der Nothwendigkeit, aus dem Ich in die Welt möglich? die Welt unabhängig vom Ich, so wäre die Frage unauflöslich und, sofern "der Uebergang" einen solchen Gegensatz beider Sphä= ren voraussett, überhaupt unmöglich. Run aber ist die Welt nichts anderes als das anschauende Ich, das bewußtlos produci= rende, das handelnde Ich ift das frei thätige, beide sind ihrem Befen nach Eines: diese Identität erklärt die Möglichkeit des Handelns, sie allein, ohne daß dabei ein "Uebergang" in Frage kommt. Das Unschauen ift ja auch Thätigkeit, nur eine bewußtlose, eine solche, welcher der Begriff nicht vorangeht, sondern nachfolgt. Setze eine Thätigkeit, die nicht nach einem frei entworfenen Begriffe stattfindet, und du hast Unschauung;

<sup>\*)</sup> Chendas. E. I. Dritter Say. A. a. b. S. 557-63,

segriff bestimmt wird, und du hast Handeln. Was also ist das Handeln (idealistisch angeschaut) anders als "ein fortgessetzes Anschauen"? Hier ist kein Uebergang, sondern ein Fortgang, keine usräsaues sie ällo yévos, sondern Entwicklung. Im Wollen und Handeln ist offen und enthüllt, was im Anschauen verborgen und bewußtlos stattsand. "Indem ich anzuschauen glaubte, war ich eigentlich handelnd; hier, indem ich auf die Außenwelt zu handeln glaube, din ich eigentlich anzschauend." "Das Anschauen kann nicht erscheinen, ohne daß der Begriff der Anschauung der Anschauung selbst vorangeht. Aber geht der Begriff der Anschauung der Anschauung selbst voran, so daß diese durch jenen bestimmt ist, so ist das Anschauen ein Produciren gemäß einem Begriff d. h. ein freies Handeln")."

#### II.

## Die Willensfreiheit.

1. Die natürliche und bie absolute Freiheit.

Ik aber das Handeln ein fortgesetzes Anschauen, so geschieht es durchgängig nach Gesetzen der Anschauung oder der Natur, und es kann von der Möglichkeit eines Widerstreits zwischen freien Handlungen und naturgesetzlichen Veränderungen keine Rede sein. Der Wille, so weit er dis jetzt einleuchtet, handelt völlig naturgemäß, er erscheint als leibliche Person, er wirkt als Naturstried mit der Nothwendigkeit des physischen Iwanges, und er gelangt nur an sein Ziel, wenn alle Bedingungen in der Außenwelt vereinigt sind, woraus der Ersolg resultirt. Die Freiheit des Wollens fällt hier zusammen mit der Freiheit des Könnens

<sup>\*)</sup> Chendas. E. I. B. S. 566-69,

und Wirkens, es ist "die Freiheit als Naturphänomen", die natürliche Freiheit, die durchgängig determinirte, die wir vor uns sehen.

Wenn mit dieser Art der Willensfreiheit, die ohne Rest in das naturgemäße Handeln aufgeht, die Freiheit siberhaupt zussammensiele und sich völlig deckte, so wäre sie verneint, mit ihr das Ich und die Möglichkeit des Bewußtseins. In dem naturzgemäßen Handeln erscheint nicht der ganze Wille, sondern der Wille nur, sosern derselbe gerichtet ist auf ein äußeres Object. Was dieser Willenserscheinung zu Grunde liegt, ist das Ich selbst, dessen in der Selbstsehung, in der Selbstbestimmung desseht, der Wille zum Ich, der auf das reine Sichbestimmen gerichtete Wille. Die Frage heißt: wie wird dieses Wollen obsjectiv?\*)

Es ist nicht nach außen gerichtet, sondern nach innen, es hat keinen anderen Inhalt, kein anderes Object als sich selbst. Das reine Wollen ist nicht bedingt, sondern un bedingt, es ist nicht, wie ein Object der Anschauung, sondern es soll sein, es kann daher nur dargestellt werden in einer unbedingten Forderung, in einem kategorischen Imperativ, mit einem Wort als das Sitten geset im kantischen Sinn. In diesem Wollen besteht das Ich, auf ihm beruht alles Handeln, alle Intelligenz, "es ist das einzige An sich, was alle Intelligenzen mit einander gemein haben", die reine Gesehmäßigkeit selbst. Daher hat Kant das Sittengeset so ausgedrückt: "Du sollst nur wollen, was alle Intelligenzen wollen können \*\*)."

## 2. Die Billfur.

Nun kann das Sittengesetz als Forderung, als "du \*) Gendas. B. II. S. 570—73. \*\*) Sbendas. E. II. S. 573 sigd. Fischer, Geschickte der Philosophie. VI. 47

sollst!" nur im Wiberstreit mit einer Willensrichtung einleuch= ten, die nicht ift, wie sie sein soll, die nach außen geht, als Raturtrieb wirkt, darum eigennützig handelt und nichts anderes er= strebt als das individuelle Wohl oder die Glückseligkeit. Daher ist das Bewußtsein bes Sittengesetzes und damit das volle und wahre Selbstbewußtsein unmöglich, wenn nicht in demselben Ich die beiden einander entgegengesetzten Richtungen des eigennützigen Triebes und des reinen Willens wirksam und beide einander ent= gegengesetzte Handlungsweisen gleich möglich sind. Ist der reine Wille allein wirksam, so wird er erfüllt, wie ein Naturgesetz und kann nie in der Form eines Gebots, einer Forderung auftreten. Das Bewußtsein, daß etwas geschehen soll, ist nothwendig be= dingt durch das Bewußtsein, daß auch anders gehandelt werden - kann, daß die Wahl zwischen den beiden entgegengesetzten Sandlungsweisen freisteht. Hier ist die Freiheit in der Form der Willfür, "die Willfür als Erscheinung des absoluten Willens", als die Bedingung, unter der allein der kategorische Imperativ einleuchtet. Was für die Willkur Gebot ist, das ist für den absoluten Willen Gesetz. Auf die obige Frage: "wie wird das reine Wollen objectiv?" ist die Antwort gefunden: durch die Willkur. "Also ist das Sittengesetz und die Freiheit, insofern sie in Willkur besteht, selbst nur Bedingung ber Erscheinung jenes absoluten Willens, der alles Bewußtsein constituirt, und insofern auch Bedingung des sich selbst Object werdenden Be= mußtseins."

Nur auf diese Weise läßt sich das Problem der transscendentalen Freiheit d. h. die Frage nach der Freiheit des empirischen Ich auflösen: durch diese Combination der absoluten Freiheit, der Willkur und der natürlichen Freiheit. Wird die letztere allein bejaht, so gilt der Determinismus; wird die erstere allein bejaht, so giebt es keine Freiheit im Sinn des Freiwerdens oder der Bestreiung, keine Freiheit als Handlung, also auch kein Freiheitsbeswußtsein; die Freiheit besteht in der Erhebung über das bloß natürliche Freiheitsgebiet, die aus der absoluten Freiheit entspringt und als Wilkür erscheint\*).

## 3. Die burgerliche Freiheit und die Rechtswelt.

Sittengeset und Naturgeset, freie Selbstbestimmung und Unschauung, sind von einander unabhängig, und es kann nicht pon einer Ibentität, sondern nur von einer Uebereinstimmung (prästabilirten Harmonie) beider geredet werden, deren Grund tiefer und außer beiden liegt. Doch muß bas Sittengeset, ba es das innerste Wesen des Wollens ausmacht, auch in der Außenwelt, in dem Gebiet der natürlichen Freiheit seine Wirksamkeit ausüben und hier mit ber unwiderstehlichen Macht eines Naturgesetzes walten. In diesem Sinne giebt es eine Identität des Sittengesetzes und des Naturgesetzes, des unbedingten Gebotes und des Naturtriebes, des reinen Willens und der Glückeligkeit, welche lettere der natürliche Wille als sein einziges Ziel erstrebt. Die Frage, ist, wor in diese Identität besteht?- Der reine Wille ift allen Intelligenzen gemeinsam und erscheint als Willfür, die natürliche Freiheit ist individuell und erscheint durchgängig beter= minirt. Setzen wir nun, daß es eine Macht giebt, welche die individuellen Freiheitssphären vereinigt und beherrscht, nicht will= kürlich, sondern gesetzmäßig, so würde diese Macht gleich dem Sittengesetz wirken, denn sie ist den Individuen gemeinsam und Abergeordnet, und gleich dem Naturgesetz, da sie die Wilksur queschließt.

<sup>\*)</sup> Chenhas. E. II. 2. S. 576—581.

Diese Macht erscheint als ein höheres Naturgeset, das auf dem Grunde der natürlichen Freiheit den gemeinsamen Charakter alles Wollens darstellt, zur Geltung bringt und dadurch eine Ordnung der Dinge stiftet, die wiederum eine organisiste Außenwelt, gleichsam eine "zweite Natur" bildet. "Unerdittlich und mit der eisernen Nothwendigkeit, mit welcher in der sinnlichen Natur auf die Ursache ihre Wirkung folgt, muß in dieser zweiten Natur auf den Eingriff in die fremde Freiheit der augenblickliche Widersspruch gegen den eigenmützigen Trieb erfolgen." Ein solches Naturgesetz ist "das Rechtsgeset", eine solche zweite Natur "die Rechtsverfassung". In ihr objectivirt sich der gemeinsame Wille, auf sie und ihre Fortdauer gründet sich die beständige Ansschauung der gemeinsamen Willensnatur. Daher gehört sie unter die Bedingungen des sortwährenden Bewußtseins und ist als solche beducirt.

Die bürgerliche und politische Freiheit ist nicht die moralische, sondern nur eine höhere Entwicklungsstuse der natürlichen, die durch das Rechtsgesetz eingeschränkt und gesichert wird; sie besteht in der Freiheit des Dürfens, das selbst nichts anderes ist, als das gesetzmäßig eingeschränkte und regulirte Können. Die Rechtswerfassung ist die von der menschlichen Natur hervorgebrachte Ordnung der Menschenwelt und darum, wie Schelling vortresslich sagt, "die beste Theodicee, welche der Mensch sühren kann". Sie ist kein Product der Willkür und duldet keine Einmischung der Willkür in ihren Bestand, darum ist sie keine moralische Ordnung, sondern das Supplement der sichtbaren und selbst "eine bloße Naturordnung". Iede Willkür unterbricht und stört diese Ordnung, jeder Versuch, sie in eine moralische umzuwandeln, ist eine Verkehrtheit, die keine andere Folge haben kann als den Despotismus in der surchtbarsten Gestatt. Daher richtet sich die

Rechtsverfassung gegen den Einbruch der Wilktur und ist um so vollkommener, je weniger sie den Störungen derselben ausgesetzt ist, je mächtiger das Rechtsgesetz herrscht, gleich dem unwidersteh-lichen Naturgesetz. "Die Rechtslehre", sagt Schelling, "ist kein Theil der Moral, überhaupt keine praktische, sondern eine rein theoretische Wissenschaft, welche für die Freiheit eben das ist, was die Nechanik sur die Bewegung, indem sie nur den Naturmechanismus deducirt, unter welchem freie Wesen als solche in Wechselwirkung gedacht werden können."

Naturgemäß, wie ihr Charakter, sind auch die Veränderungen der Rechtsordnung, die dem Gesetz der Entwicklung gehorchen; eben darin besteht die Ehrwürdigkeit und Heiligkeit des Rechts. Es kann nicht sehlen, daß die Entwicklung sortschreitet, daß in der herrschenden Rechtsordnung ein Zeitpunkt kommt, wo die vorhandenen Einrichtungen und die gewordenen Lebenszustände nicht mehr zu einander passen, wo sich Vernunst in Unsinn, Wohlthat in Plage verkehrt und dadurch eine Versänderung oder ein Umsturz der Versassungsstufen, temporär. Die Versassungen sind, wie die Entwicklungsstufen, temporär.

Die Rechtsordnung entspringt aus der Noth, die der Nasturzustand macht, und gegen welche zur Abhülse sich der Rechtszustand erhebt als Gewaltherrschaft. Sollange mit dieser Sewaltherrschaft die Interessen der Individuen zusammenstimmen und die eigennützigen Triebe dabei ihre Rechnung sinden, dauert der Nothstand. Aber im Fortgang der Dinge erweitern sich die Interessen und die Gewalt wird nicht mehr als Wohlthat, sondern als Plage und Unterdrückung empfunden; jeht ändert sich der öffentliche Zustand, es wird gegen das Unrecht im Staat Schutz und Bürgschaft gesucht, und die rechtliche Verfassung entzsteht, welche durch die Trennung der Sewalten die Rechtsordzsestate, welche durch die Trennung der Sewalten die Rechtsordz

nung begründet und, so weit sie es vermag, gegen die Störungen der Wilkfür sichert und unabhängig macht von dem Zusall des guten Willens. Das Problem, das nicht auszulösen ist, wäre eine vollkommene Staatsmaschine, die jede Störung unmöglich macht. Nun wird der nach innen gesicherte Rechtsstaat von außen gesährbet durch den Angriff anderer Staaten. Der Krieg und die beständige Kriegsgefahr erschüttert von Grund aus die Sichersbeit der Rechtszustände. Das einzige Mittel dagegen ist eine Rechtszordnung, die über den einzelnen Staat hinausgeht und die Staaten organisser: das ist eine "Köderation aller Staaten" unter einem "allgemeinen Bölkerareopag", der die Streitigkeiten der Bölkerschlichtet und dem gegen jedes einzelne rebellische Staatsindivisdum die Macht aller übrigen zu Gebote steht.

Das große Culturproblem der allgemeinen Rechtsordnung löst sich in dem Entwicklungsgange der Weltgeschichte, worin mitten im Spiele der Freiheit die Macht der Dinge als blinde Nothwendigkeit oder Schicksal waltet und "der Freiheit objectiv das hinzusügt, was durch diese allein nie möglich gewesen wäre"\*).

#### Ш.

Philasophie der Geschichte.

1. Die Geschichte als fortschreitende Entwicklung.

Hier erhebt sich die praktische Philosophie zu dem "Begriff der Geschlichte", als ihrer letzten und höchsten Aufgabe, sie hat die Entwicklungsgeschichte der menschlichen Freiheit vor sich, wie die Naturphilosophie den Entwicklungsgang der Natur. Wie sie sich die theoretische Philosophie zur Natur verhält, so verhält sich die

<sup>\*)</sup> Chenbas. B. II Zusätze. S. 581-87.

praktische zur Geschichte. Den Begriff der letzteren zu bestimmen, ist die Aufgabe der "Philosophie der Geschichte".

Die Geschichte ist kein theoretisches Object, es giebt streng gewommen keine Theorie der Geschichte, benn eine Theorie ist nur solchen Objecten gegenüber möglich, die von einer Gesehmäßigkeit beherrscht sind, aus deren Einsicht sich die Begebenheiten vorauszbestimmen lassen, wie der Eintritt einer Sonnen= und Mondzsinsterniß oder wie eine Succession von Hamdlungen, die periodisch wiederkehrt. Eine solche Gesehmäßigkeit giebt es nicht in der Geschichte, die Annahme derselben widerstreitet der einsachsten Erfahrung; sie ist deshalb unmöglich, weil in der Geschichte die Freiheit herrscht, mit dieser die Willkur, kraft deren der Zufall sein underechendares Spiel treibt. "Die Willkur ist die Göttin der Geschichte." Nicht umsonst sieht die Mythologie im Sundenssall, in dieser That der Willkur, den Berlust des goldenen Zeitzalters und den Ansang der Geschichte.

Aber die Geschichte könnte überhaupt kein philosophisches Object, auch kein praktisches sein, wenn sie völlig gesehlos und bloß dem Spiele der Wilkur und des Zusalls preisgegeben wäre. Sie muß Gesehmäßigkeit und Wilkur vereinigen, darin besteht ihr "Hauptcharakter". Die Frage ist: worin diese Vereinigung selbst besteht, von der die Möglichkeit einer Philosophie der Gesschichte abhängt?

Die geschichtliche Entwicklung unterscheibet sich barin von der bloß naturgemäßen, daß sie ihre Entwicklungsstusen nicht sixit, daß sie kein letzes Ziel erreicht, worin sie über sich selbst hinausgeht, sondern ins Unendliche fortschreitet, sie ist wahrhaft progressiv. Die Individuen und Generationen vergehen und wechseln, die Gattung bleibt, sie macht den Progress und nimmt jede gegebene Entwicklungsstuse zur Bedingung und zum Auß-

gangspunkt einer höheren. So ist es die Gattung, die vor wärts schreitet in der Continuität der Generationen, jede folgende ruht auf der vergangenen und trägt deren große und fortwirkerde Lebensresultate als Tradition und Ueberlieserung in sich. Diese beiden Momente charakterisiren die Geschichte: der beständige Fortschritt, dem die Individuen und Generationen dienen, und den allein die Gattung oder das Ganze macht unter ellen möglichen Abweichungen individueller Wilksur.

Worin dieser Fortschritt besteht, ist eine Streitfrage. Soll derselbe in der Moralität gefunden werden, so müßte man einen Maßstad haben, um deren Zunahme zu bestimmen. Dieser Raßstad sehlt. Sollen es die Künste und Wissenschaften sein, die den Fortschritt der Menschheit bezeugen, so erhebt sich dagegen die Thatsache ungeheurer Kückschritte, die in diesem Gebiete der Cultur stattgesunden haben, z. B. im Hindlick auf die Bildung der classischen Welt. Es bleibt nur eines übrig: das Problem einer universellen Rechtsversassung, die allmählige Annäherung an dieses Ziel. "Das allmählige Entstehen der weltbürgerlichen Versassung ist der einzige Grund einer Geschichte, das einzig wahre Object der Historie \*\*)."

## 2. Der Charafter ber Geschichte.

Das Thema ber Geschichte ist die Freiheit, die nicht vers günstigt, sondern verdürgt sein will "durch eine Ordnung, welche so offen und so unveränderlich sein soll, wie die der Natur". Ohne diese Bürgschaft eristirt die Freiheit nur prekär. Die Bürgschaft und damit die Bedingung der Freiheit giebt nur die allgemeine Rechtsversassung. Ihre Entstehung ist nothwendig und doch nur möglich durch Freiheit. Hier ist jener fragliche Vereinigungs:

<sup>\*)</sup> Chendas. E. III. a. b. c. S. 587-90.

<sup>44)</sup> Chenbas. E. III. A. B. S. 590—93.

punkt von Rothwendigkeit und Freiheit, in dem der eigentliche und tiefste Grundcharakter der Geschichte besteht, jene Noth= wendigkeit in der Freiheit, die "das höchste Problem der Transscendentalphilosophie" ausmacht.

Die bewußten Handlungen sind willkürlich. Was unwillkürlich ober nothwendig geschieht, geschieht bewußtlos ober ver-Nothwendigkeit und Freiheit verhalten sich daher, wie das bewußtlose und bewußte Handeln. Eine solche verborgene Nothwendigkeit, ob sie nun Schickfal ober Borsehung genannt wird, waltet mitten in unserem freien Handeln und macht, daß etwas bewußtlos entsteht, was wir nicht beabsichtigt, ober gar das Gegentheil von dem, was wir gewollt haben. Hier ift das zu erklärende Object: diese Nothwendigkeit, sie beiße Schicksal oder Borsehung, die mitten in unseren freien Handlungen herrscht, sie beherrscht und darum etwas Höheres ift, als die menschliche Freiheit, eine Nothwendigkeit, die nicht auf die Freiheit gegründet werden kann, und ohne welche diese selbst nichtig und thatenlos Nicht bloß die tragische Kunst, sonbern alles ächte Wirken und Handeln gründet sich auf diesen Glauben an die nothwendige Macht über der Freiheit. Wie ware es möglich, etwas Rechtes zu wollen, etwas Großes zu unternehmen, wenn man nicht sicher ware, der Erfolg sei nothwendig, durch keine menschliche Willkur zu vernichten und ungültig zu machen, selbst nicht burch den eigenen Mißerfolg? Ein solcher Glaube, der allein den unbekümmerten Thatenmuth, das begeisterte Handeln erzeugt, kann sich nicht bloß auf die Freiheit gründen; sonst würde der An= blick ber Individuen mit ihren entgegengesetzten Interessen, beren jedes seine Willfür dagegen spielen läßt, diesen Glauben sofort zu Boben schlagen und entkräften. Seine Kraft wurzelt in ber Ueberzeugung von der Richtigkeit und Ohnmacht aller indivis buellen Interessen und aller menschlichen Willkur, wenn es sich

um die großen Zwecke der Gattung und des Ganzen handelt, sie wurzelt in dem unerschütterlichen Glauben an den Fortschritt der Menschenwelt, an eine von aller Willkür unabhängige Ordnung Das ist nicht die moralische Weltordnung, die keineswegs unabhängig ist von der Willkur, die nur dann objectiv existiren würde, wenn sie von jedem gewollt und als bewußter 3med in ihm gegenwärtig ware. Ein solcher Bestand, eine solche Objectivität fehlt der moralischen Weltordnung, sie ist nicht die höhere Macht über der Freiheit, daher nicht der Gegen= stand des Glaubens, der den Willen in seiner Tiefe bewegt und unerschütterlich macht in seinem Handeln. "Ich verlange etwas schlechthin Objectives, was schlechthin unabhängig von der Freis heit den Erfolg der Handlungen für den höchsten Iweck sichere und gleichsam garantire; und weil das einzig Objective im Bollen das Bewußtlose ist, so sehe ich mich auf ein Bewußtloses getrieben, durch welches ber außere Erfolg aller Handlungen gesichert sein muß\*)."

## 3. Gott in ber Beschichte.

Run ist eine solche Sicherheit nur möglich, wenn es eine Macht giebt, worin die gesammte Weltentwicklung nach Anlage und Ziel begründet und umfaßt ist, in der alle Handlungen dergestalt verknüpft sind, daß auch die scheindaren Abweichungen und Störungen dem Plane des Ganzen dienen, in diesen Plan gehören und darum in Wahrheit nicht willkürlich sind, sondern gesehmäßig und nothwendig. Diese "absolute Sonthesis aller Handlungen" nennt Schelling "das Absolute". Der Gegenssah der Rothwendigkeit und Freihelt, des Bewußtlosen und Beswußten fällt in die Entwicklung, nicht in deren Grund. Hier ist vielmehr ein solcher Gegensah unmöglich, sonst wäre das Besist vielmehr ein solcher Gegensah unmöglich, sonst wäre das Besist vielmehr ein solcher Gegensah unmöglich, sonst wäre das

<sup>\*)</sup> Sbendas. E. III. C. S. 593-97.

bingte an die Stelle des Unbedingten gesehr. Also ist das Gegenstheil nothwendig: im tiefsten Grunde der Dinge sind Rothwensdigkeit und Freiheit nicht entgegengeseht, sondern völlig eines. Diese Einheit nennt Schelling "die absolute Identität". Sie liegt aller Weltentwicklung, aller Entgegensehung des Objectiven und Subjectiven, allem Bewußtsein zu Grunde und ist darum "das ewig Unbewußte", "nie Object des Wissens, sondern nur des ewigen Boraussehens im Handeln d. h. des Slaubens".

Je weiter die Weltentwicklung fortschreitet, um so beutlicher und umfaffender offenbart sich bie Gleichung ber Gesehmäßigkeit und Freiheit, um so gesetzmäßiger wird die Freiheit, um so ge= ordneter die Menschenwelt, um so ohnmächtiger und seltener die Störungen und Aberrationen ber individuellen Willfür. Unter diesem höchsten Gesichtspunkt begreift Schelling die Entwicklungsgeschichte der Welt und insbesondere die der Menschheit als "eine allmälig sich enthüllende Offenbarung bes Absoluten", als "einen fortgehenden Beweis von dem Dasein Gottes". Die Offenbarung geschieht allmählig, sie ist nie vollständig und fertig. Wäre sie vollendet, so würde alle Entwicklung und damit die Erscheinung der Freiheit aufgehoben sein. Die Welt ift ein göttliches Gebicht, die Geschichte ein Drama, in dem die handelnden Personen nicht bloß Schauspieler sind, sondern Mitbichter des Ganzen und Gelbsterfinder der besonderen Rolle, die jeder spielt. Es ift ein Geist, der in allen dichtet und bas scheinbar verworrene Spiel in die Bahn einer vernünftigen Entwicklung lenkt.

Es giebt drei Arten, wie jener göttlichen Macht und ihrer Offenbarung in der Welt gegenüber sich das menschliche Bewußtsein verhält. Entweder es bejaht eine solche Macht im Hindlick auf die Natur, die objective Welt und deren bewußtlose Gesetzmäßigkeit, und setzt das Göttliche gleich dem blinden Schicksal:

bas ist der Standpunkt des "Fatalismus"; oder es verneint im Gesühl der eigenen Willkür, in der Resterion auf die subjective Freiheit jede höhere Macht und läßt nichts gelten als das gesehlose Spiel des Zusalls: das ist der Standpunkt der Irreligion oder des Atheismus". Beide Ansichten sind salsch
und entspringen aus der einseitigen und beschränkten Resterion; die wahre Ansicht ist die dritte, welche die Gegensäte vereinigt
und in dem Göttlichen die Identität der Nothwendigkeit und Freis
heit anerkennt, eine Macht, die sich als gesetz und planmäßige Entwicklung der Welt immer umfassender und einleuchtender
offenbart. Hier gilt das Absolute nicht als Schickal, sondern
als Vorsehung: das ist der Standpunkt der "Religion".

In der Geschichte, als der allmähligen Offenbarung Gottes, lassen sich drei Perioden unterscheiden: in der ersten herrscht das Schicksal, in der zweiten das offene Gesetz, in der dritten die Borsehung; die Herrschaft des Schicksals ist tragisch, die des Gesetzes mechanisch, die der Borsehung religiös; in die tragische Periode gehört die alte Culturwelt, der Sturz jener großen Reiche, von denen nur Ruinen geblieben, der Untergang der edelsten Menscheit, die je geblüht hat; die Periode der mechanischen Gesetzesherrschaft beginnt mit der Ausbreitung des römisschen Staats; in der dritten Periode wird die in der Geschichte waltende Nacht als Vorsehung einleuchten. "Wann diese Periode beginnen werde, wissen wir nicht zu sagen. Aber wenn diese Periode sein wird, dann wird auch Gott sein\*)."

Dieser letzte Abschnitt der praktischen Philosophie ist einer der gedanken= und solgenschwersten der schellingschen Lehre, denn er trägt in seiner gedrängten, noch unentwickelten und undes stimmten Form die Keime aller künftigen Probleme in sich.

<sup>\*)</sup> Ebenbas. E. III. C. S. 597-604.

# Einunddreißigstes Capitel. Die Philosophie der Annst.

I.

Teleologie und Organismus.

Roch bleibt bem System des transscendentalen Idealismus eine Aufgabe zu lösen, die letzte: wie vollendet das Ich seine Selbstanschauung? Worin besteht diesenige Selbstanschauung, in der das Ich sich selbst, seinem ganzen Wesen nach einleuchtet als die Einheit des theoretischen und praktischen Hanzdelns, der gesehmäßigen und freien, der bewußtlosen und beswußten Thätigkeit? Es ist nicht genug, daß das Ich diese Identität ist, es muß dieselbe auch anschauen; es ist nicht genug, daß es dieselbe als Object anschaut, dieses Object muß ihm auch einleuchten als geseht durch das Ich d. h. als sein Product. Erst dann ist die dem transscendentalen Idealismus gestellte Aufgabe vollständig gelöst. "Es ist zu erklären, wie das Ich selbst der urssprünglichen Harmonie zwischen Subjectivem und Objectivem beswußt werden könne")?"

Alle bewußte und freie Thätigkeit geschieht nach Iwecken b. h. nach einer Absicht ober einem Begriff, der dem Objecte vorsausgeht und die Thätigkeit bestimmt. Die Erscheinung, worin das Ich die Einheit der Nothwendigkeit und Freiheit, der bewußt:

<sup>\*)</sup> Ebendas. IV. F. S. 606 figb.

losen und bewußten Thätigkeit anschauen soll, wird daher beides sein mussen: vollkommen natürlich und vollkommen zweckmäßig.

Setzen wir, diese Erscheinung sei ein bloges Anschauungs= object, worin das Ich nicht sein Product erkennt, sondern ein frem= des, das Object erscheint ihm als von außen gegeben, als Natur= product, entstanden durch bewußtlose Thätigkeit. Wenn nun ein solches Product zugleich den Charakter einer durchgängigen 3meck= mäßigkeit ausdrückt, so wird es dem Ich jene geforderte Identität der bewußlosen und bewußten Thätigkeit darstellen und erscheinen, als ob es mit Bewußtsein erzeugt und aus einer wirklichen Ab= sicht hervorgegangen wäre. In seiner Production ist nur das Naturgeset des blinden Mechanismus wirksam, aber das ent= standene Product zeigt in seiner Verfassung und in seinen Teuße= rungen den Charakter der 3wedmäßigkeit. Es kann nicht durch Zeleologie erklärt, aber eben so wenig ohne dieselbe angeschaut werben; wir haben ein Object vor uns, bem gegenüber die teleologische Erklärung unmöglich, aber die teleologische Anschauung nothwendig ist. Diese Vereinigung der Nothwendigkeit und Freiheit erfüllt sich in dem Object, das selbst aus bewußtloser Thatigkeit hervorgeht und aus welchem das zweckthätige und bewußte Handeln resultirt: das ist das lebendige Naturproduct, die organische Natur. Der Drganismus ist diejenige Naturanschauung, aus melcher die geforderte Identität der bewußtlosen (mechanischen) und bewußten (zweckmäßigen) Thätigkeit hervor = und dem Ich einleuchtet. Denn das organische Leben ift die Entwicklungsstufe, fraft beren die bewußtlose Production übergeht in die bewußte.

Wird der Charakter der Zweckthätigkeit in die Production ober Entstehung des Organismus gelegt, so wird die bewußtlose Entwicklung aufgehoben und an deren Stelle eine Materie gesetzt, die entweder aus eigener Intelligenz zweckthätig handelt oder, an sich todt und unthätig, von einer fremden, äußeren Intelligenz

zweckmäßig geformt wird; die erste Annahme führt zu einem dogmatischen und widersinnigen Hylozoismus, die zweite verwandelt das Leben in Kunstproduct und widerstreitet jeder Möglichkeit bes Organismus. Der Hylozoismus ist barum vernunftwidrig, weil er die Materie als Ding an sich betrachtet. Gilt dagegen die Materie als bewußtloses Product der Anschauung, d. h. als selbst gegründet in den Bedingungen des Ich und der Intelligenz, so folgt die Nothwendigkeit einer (bewußtlosen) Entwicklung, aus welcher Leben, 3weckthätigkeit, Intelligenz hervorgeht. Begriff der Materie ist nicht dogmatisch, sondern kritisch und in keinem andern Spsteme möglich als dem des transscendentalen Idealismus. "Daß ein und dasselbe Product zugleich blindes Product und doch zweckmäßig sei, ist schlechthin in keinem Sykem außer bem bes transscendentalen Ibealismus zu erklären, indem jedes andere entweder die Zweckmäßigkeit der Producte ober den Mechanismus im Hervorbringen desselben leugnen, also eben jene Coeristenz ausheben muß\*)."

## II.

# Die Runft.

1. Das Genie als Ursprung bes Runftwerks.

Run soll jene Ibentität der Nothwendigkeit und Freiheit dem Ich einleuchten als sein eigenes Product, denn es schaut nur an, was es selbst hervordringt; daher kann nur in einem solchen Object, worin es sein eigenes Product erkennt und sich seiner eigenen Thätigkeit völlig dewußt ist, die Selbstanschauung des Ich vollendet werden. Die Eösung dieser Aufgabe ist nicht durch die Anschauung der Natur, sondern nur durch die der Kunst möglich. Wie entsteht das Kunstwerk und worin besteht sein Charakter?

<sup>\*)</sup> Ebendas. Hauptabschn. V. S. 607—611,

Es ist leicht einzusehen, daß jedes achte Kunstwerk ein Product freier und bewußter Thätigkeit ist und doch durch keine Willkur, keinen noch so-festen Borsatz, keine noch so angestrengte Thätigkeit zu erzeugen. Es waltet in seiner Entstehung eine von aller Willkur unabhängige und aller Reflexion unergrundliche Macht. Die kunstlerische Thätigkeit ist eine schöpferische, sie ist zugleich frei und getrieben, bewußt und bewußtlos, besonnen und ergriffen, bewußtlos schaffend, mit Bewußtsein und Reflerion gestaltend. Der schöpferische Drang macht in ber kunftlerischen Thätigkeit ben poetischen Factor, bas bewußte Gestalten und Bilben ben künstlerischen im engeren Sinn ober ben technischen. Wenn jener schöpferische Drang, bas Getrieben= und Ergriffensein, das "pati Deum", wie die Alten gefagt haben, bem Künftler fehlt, so ist seine Thätigkeit nicht schaffend, sondern fabricirend, und das Kunstwerk, welches entsteht, nicht poetisch, sondern gemein, ein Kunstproduct der gewöhnlichen Art. Die poetischen Künstler gehören zu den seltenen, verhängnisvollen, bamonischen Menschen, die getrieben werden von einer höheren Macht, sie haben ein Schicksal. Dieses Schicksal des Künstlers ist bas Genie. Jedes ächte Kunstwerk ist "Genieproduct." In ber wissenschaftlichen Thätigkeit kann Genie sein, in ber kunstlerischen muß es sein, sie ift ohne basselbe unmöglich. Daher ist das Genie der alleinige Erklärungsgrund der Kunst. Da nun die Philosophie der Kunst oder die Aesthetik die Entstehung des Runstwerks zu erklären hat, so ist, sagt Schelling, "bas Genie für bie Aefthetit baffelbe, mas bas 3ch für bie Phi= losophie, nämlich das Höchste, absolut Reelle, was selbst nie objectiv wird, aber Ursache alles Objectiven ist\*)".

<sup>\*)</sup> Gbendas. Hauptabschnitt VI. §. 1. S. 612—619.

### 2. Der afthetische Charafter bes Runftwerts.

Es verhält sich mit dem poetischen Kunstproduct umgekehrt, als mit dem organischen Naturproduct. In beiden erscheint die Identität der Rothwendigkeit und Freiheit, der bewußtlosen und bewußten Production, aber in bem Werk ber Natur fällt ber bewußtlose Charakter in die Production, der zweckthätige und bewußte in das Product, während in dem Kunstwerk Bewußt= sein und Absicht gegenwärtig sind in der künstlerischen Thätigkeit und der Charakter des Unbewußten in das Product fällt. Denn in jedem ächten b. h. genialen Kunstwerk ist weit mehr enthalten und ausgedrückt, als in der Reslexion des Künstlers beabsichtigt mar, daher die Unerschöpflichkeit eines solchen Werks, das einer unendlichen Auslegung fähig, bedürftig und doch nie ganz in deutliche Vorstellungen aufzulösen ist. "Der Grundcharakter des Runftwerks," sagt Schelling, "ift eine bewußtlose Unenb= lichteit. Der Künstler scheint in seinem Werk außer bem, was er mit offenbarer Absicht darein gelegt hat, instinctmäßig gleichsam eine Unendlichkeit dargestellt zu haben, welche ganz zu entwickeln kein endlicher Berstand fähig ist". Er giebt als Beispiel die griechische Mythologie,

Unenblich, wie die Macht des Unbewußten, die den Künstler erfüllt und drängt, ist in ihm der Gegensatzwischen der bewußtslosen und der bewußten endlichen Thätigkeit. Das Gefühl dieses Widerspruchs treibt den schaffenden Künstler und läßt ihn nicht ruhen, die er denselben aufgelöst hat in dem vollendeten Werk. Die Lösung ist, wie der Widerstreit, den sie aushebt, ebenso umsfassend und tief. Daher nach den erhabenen Schmerzen des genialen Schaffens das Gesühl einer "unendlichen Befriedisgung" im Künstler, der Ausdruck "unendlicher Harmonie"

empfindet, geht in sein Werk über und erscheint hier als "der Ausdruck der Ruhe und stillen Größe." Diese Vereinigung der Nothwendigkeit und Freiheit ist es, die den ästhetischen Charakter ausmacht. "Das Unendliche, endlich dargestellt, ist Schönheit." Darin besteht der Grundcharakter jedes Kunstwerks. Nur das Genie leidet den ganzen, unendlichen Widerstreit des Unbewußten und Bewußten, darum ist die ganze, unendliche Lösung dieses Gegensaßes auch allein im Genieproduct, im ästhetischen Kunstwerk gegeben. Dieses Werk eristirt nur um seiner selbstwillen. Darin besteht "die Heiligkeit und Reinheit der Kunst", daß sie keinem äußeren Iwecke dient, weder dem sinnlichen Reiz noch dem ökonomischen Ruhen, weder der moralischen noch der wissenschaftzlichen Bildung\*).

## 3. Die Runft als Organon ber Philosophie.

In der Kunstanschauung vollendet sich die Selbstanschauung des Ich, mit der Philosophie der Kunst endet das System des transscendentalen Idealismus, jenes sichtesche Wort: "die Kunst macht den transscendentalen Gesichtspunkt zum gemeinen" hat seine volle Bestätigung gefunden\*\*).

Bergleichen wir die Kunst mit dem Ich. Dieses ist nur dann sich selbst gleich, wenn es sein eigenes Sein oder Thun anschaut. Nun ist das Ich bewußtlose und bewußte Production, es ist die Identität beider, eben diese Identität liegt in der Kunst offen zu Tage. Das Ich ist productive Anschauung, beswußtlose und bewußte, es ist ein und dasselbe Grundvermögen auf verschiedenen Stusen, "es sind also auch Producte einer und

<sup>\*)</sup> Ebendas. VI. §. 2. S. 619-624.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. meine Gesch. d. neuern Philos. Bd. V. S. 772 figb.

derselben Thätigkeit, was und jenseits des Bewußtseins als wirk= liche, dieffeits bes Bewußtseins als idealische ober als Runft= welt erscheint." Wir erinnern und, wie die Bereinigung ent: gegengesetzter Thätigkeiten, deren eine unbegrenzt, die andere begrenzend (begrenzt) war, wie die Auflösung dieses unendlichen Gegensates das ursprüngliche Problem bildet, das mit dem Besen des Ich selbst zusammenfällt. So ist das Ich in seinen bewußtlosen Productionen in der Lösung der selben Aufgabe begriffen, welche die Kunst vollkommen auflöst; es ist in jenen Productionen selbst ein bewußtloser Künstler, und wir können seine ganze Aufgabe vereinfachen und in die Formel concentriren, die gleich= sam den Punkt auf das I setzt: es soll seiner eigenen Kunft sich bewußt werden. Dieß geschieht in der Anschauung der poetischen Darum vollendet sich hier die Selbstanschauung des Ich. "Die allgemein anerkannte und auf keine Weise hinwegzuleugnende Objectivität der intellectuellen Anschauung ist die Kunst selbst." "Wir haben," sagt Schelling von den nothwendigen Productionen des Ich, "diesen Mechanismus nicht vollständig begreiflich machen können, weil es nur das Kunstvermögen ist, das ihn ganz ent= hallen kann." "Es ist das Dichtungsvermögen, was in der ersten Potenz die ursprüngliche Anschauung ist, und umgekehrt, es ist nur die in der höchsten Potenz sich wiederholende productive Anschauung, mas mir Dichtungsvermögen nennen\*)."

In der genialen Production sieht das Ich sich selbst produciren in der Einheit bewußtlosen Schaffens und bewußten Sestaltens. Die transscendentale Anschauung sucht von Stufe zu Stufe die Einheit, welche die ästhetische Anschauung giebt. "Darum ist die Kunst das wahre und ewige Organon

<sup>\*)</sup> Syft. des transsc. 36. V. §. 3. S. 626.

zugleich und Document der Philosophie, welches immer und fortwährend aufs neue beurkundet, was die Philosophie äußerlich nicht darstellen kann, nämlich das Bewußtlose im Hanbeln und Produciren und seine ursprüngliche Identität mit dem Bewußten. Die Kunst ist eben beswegen dem Philosophen bas Höchste, weil sie ihm das Allerheiligste gleichsam öffnet, wo in ewiger und ursprünglicher Vereinigung gleichsam in einer Flamme brennt, was in der Natur und Geschichte gesondert ist und was im Leben und Handeln ebenso wie im Denken ewig sich fliehen Die Ansicht, welche der Philosoph von der Natur kunstlich sich macht, ist für die Kunst die ursprüngliche und natürliche. Bas wir Natur nennen, ist ein Gedicht, das in geheimer wuns derbarer Schrift verschlossen liegt. Doch könnte das Räthsel sich enthüllen, wurden wir die Obyssee des Geistes darin erkennen, der wunderbar getäuscht, sich selber suchend, sich selber flieht; benn durch die Sinnenwelt blickt nur wie durch Worte ber Sinn, nur wie durch halbdurchsichtigen Nebel das Land ber Phantasie, nach dem wir trachten." "Die Natur ist dem Klinstler nicht mehr als sie dem Philosophen ist, nämlich nur die unter beständigen Einschränkungen erscheinende idealische Welt ober nur der unvollkommene Widerschein einer Welt, die nicht außer ihm, sondern in ihm eristirt \*)."

Das System ist vollendet, denn es ist zurückgekehrt in seinen Anfangspunkt. Die intellectuelle Anschauung ist objectiv geworden in der ästhetischen. Das Thema bestand in der fortschreitenden Entwicklung oder Potenzirung der Selbstanschauung, in der Sessischte des Selbstdewußtseins, die sich in drei Hauptstusen vollzieht: das theoretische Ich ist weltanschauend, das praktische weltordnend, das künstlerische (Genie) weltschaffend.

<sup>\*)</sup> Ebendas. V. §. 3. S. 627 flgb.

#### III.

## Das neue Syftem ber Aefthetit.

## 1. Die universelle Mefthetif.

Hier ist die Stelle, wo Schellings Lehre in die Geschichte der philosophischen Aesthetik eingreift und eine neue Wendung in den Begriffen von Schönheit und Kunst dadurch herbeiführt, daß sie auch auf diesem Gebiete die Schranke des subjectiven Idealis: mus durchbricht. Rants epochemachende Untersuchung hatte zu ihrem Gegenstande bloß bas ästhetische Urtheil als ein besonderes Vermögen, gegründet in der Einrichtung der menschlichen Bernunft. Schiller in ber Abfolge von Kant führte die Sache einen bedeutsamen Schritt weiter; sein Gegenstand war der äfthetische Mensch, jene naturgemäße, auf die Befriedigung beiber menschlichen Grundtriebe gerichtete Entwicklung, welche er "die ästhetische Erziehung der Menschheit" nannte; Sinnlickkeit und Bernunft, Natur und Freiheit sind in der ästhetischen Betrachtung nicht bloß "gleichsam" vereinigt, wie Kant gesagt hatte, sie sind in der ästhetischen Menscheit wirklich eines. Schiller macht Ernst mit dem Begriff der ästhetischen Freiheit und gründet darauf sein ganzes System, er führt in die Aesthetik den Begriff ber menschlichen Entwicklung ein und erklärt baraus die Art und Beise, wie die ästhetische Freiheit oder der ideale Lebenszustand gegeben ift und bemgemäß empfunden und gedichtet wird, realistisch oder idealistisch, "naiv" oder "sentimentalisch". Er ver= hält sich zum äfthetischen Leben, wie Schleiermacher zum reli= giösen, nur noch einbringender, es ift für ihn ein Gegenstand persönlichster Erfahrung, philosophischen Nachdenkens, poetischer Ist nun der ästhetische Mensch ein nothwendiges Product der naturgemäßen Entwicklung des Menschen, so ift der

lette Erklärungsgrund alles Aesthetischen so tief angelegt als die Menschheit selbst und muß im Wesen der Dinge, in der schaffens den Naturkraft, in der Entwicklung der Welt gesucht werden, die aus einem bewußtlosen Kunstwerk kraft des Genies zum bezwußten Kunstwerk erhoben und vollendet wird. Wir haben Schellings Lehre vor uns. Kant hat die Aesthetik kritisch, Schiller anthropologisch, Schelling kosmologisch begründet, sein Standpunkt ist die universelle Aesthetik, und zwar in unmittelbarer Absolge von Kant und Schiller, unter der mächtigen Einwirkung, welche die Kritik der Urtheilskraft und Schillers Abhandlungen, namentlich die über naive und sentimentalische Dichtung, auf ihn geübt haben.

Indessen geht seine Lehre über Kant hinaus und bildet eine Synthese von Dogmatismus und Kriticismus. Ift die Welt ein göttliches Runstwert, so ift sie an und für sich in einer ästhetischen Verfassung, die das menschliche Urtheil nicht erst macht, sondern die unserer intellectuellen Anschauung einleuchtet. Damit ist der platonische Standpunkt wieder hergestellt. Aber unter diesem galt die menschliche Kunst bloß als Nachahmung der Natur, als Nachbild schon getrübter Abbilder, als eine fortschreitende Erü= bung ber Urbilder. Dagegen bei Schelling erscheint die mensch= liche Kunst als Werk bes Genius, als geniale Wiederherstellung der Urbilder, nicht als Abbild, sondern als "Gegenbild" der göttlichen Idee, nicht als Rückschritt gegen die Natur, sondern als deren Bollendung und höchste Potenz. Diese Schätzung des Werths ber ästhetischen Kunst war durch die kritische Ginsicht in die mensch= liche Natur gefordert, sie war auch durch Kant schon gegeben. So vereinigt Schelling in seiner philosophischen Kunstlehre Plato und Kant und daraus erklärt sich, wie von ihm eine Richtung in der Aesthetik ausgeht, die nach Inhalt und Form platonisirt;

ich nenne als den bedeutendsten Repräsentanten derselben K. W. F. Solger, den Berfasser des "Erwin".

Schellings Lehre bietet der Fortbildung zwei Ausgangspunkte: sie läßt das Kunstwerk der Welt begründet sein in der schaffenden Urkraft, die im Göttlichen wurzelt und läßt es vollendet werden in den Schöpfungen des Genies. Setzen wir das Genie als Princip alles ästhetischen Lebens und Schaffens, worin alles menschliche Leben gipfelt, so haben wir den Ausgangspunkt der romantischen Schule in ihrem Zusammenhange mit Schelling, dessen philosophische Kunstlehre in umfassender Beise angewendet und ausgebildet wurde durch A. B. Schlegel; setzen wir den schaffenden Genius, das Göttliche selbst, als den innersten Grund aller der Welt inwohnenden Schönheit, so tritt die afthetische Betrachtung unmittelbar unter ben religiösen Gesichtspunkt, und die Fragen nach dem Berhältniß der Kunst zur Religion, der äftbetischen Entwicklung des Ideals zur religiöfen Offenbarung Gottes, der Aesthetik zur Religionslehre drängen sich in den Vordergrund der Probleme. Hier nahm Golger (unter dem Einflusse, den Kant, Schiller, Fichte und namentlich Schelling auf ihn geübt hatten) seinen Ausgangspunkt, der ihn die Schönheit in der Welt erkennen ließ wie eine Theophanie, wie eine Herabkunft des Göttlichen in die sinnliche Hülle, worin die Idee nur erscheint, um sie zu durchbrechen und ihre höhere Abkunft, das Gegentheil des sinnlichen Daseins, zu erleuchten. Darum setzte er das Wesen der Schönheit in diese "göttliche Ironie", während die ihm befreundeten Romantiker es mit der "genialen Ironie" hielten. Hegel gab dem Ernft bes solgerschen Standpunkts ben Borzug gegen die zuchtlose Fronie, womit sich die Genies das Leben leicht machten. Doch kann dieser Ausblick in die Geschichte der Aesthetik hier nicht näher verfolgt werden.

## 2. Die afthetische Entwidlungelehre.

Schelling selbst hat seine ästhetischen Ideen in den Borlessungen über "Philosophie der Kunst" zu systematisiren gesucht, wobei ihm die Kenntniß der berliner Borlesungen A. B. Schlegels über Aesthetit zu statten kam, er hat in der schönen, biographisch denkwürdigen Rede "über das Verhältniß der bildenden Künste zu der Natur" den Grundgedanken seiznes Systems angewendet auf ein großes Problem\*).

Was in der Welt und ihrer natürlichen Entwicklung nur abbilblich erscheint, wird von der genialen Kunft in der Form der Schönheit, die das Urbild (nicht abbildlich, sondern) "gegenbildlich" ausdrückt, in voller Klarheit und Freiheit dargestellt. Der Inhalt der Kunst ist das göttliche All, die Production und Entwicklung ber Welt aus ber ihrer mächtig gewordenen Phan-Darum setzt die äfthetische und werkthätige Kunft einen Stoff voraus, ber nicht die gegebene, in der gewöhnlichen Anschauung enthaltene Welt ist, sondern die Welt in der Phan= tafie, die von der Belt erfüllte Einbildungskraft, die von der Phantasie durchdrungene und poetisch empfundene Welt. in der Philosophie und in der ewigen Erkenntniß Ideen, sind in ber Phantasie Götter. Der Stoff der Kunst ist daher die Götterwelt der Phantasie oder die "Mythologie", die sich unwillkürlich, wie das Kunstwerk der Sprache bildet, und ent= wickelt. Diesen Inhalt zur vollkommenen und freien Darstellung

1

Die Vorlesungen, die er zweimal in Jena gehalten (1802/3 u. 1804) und in Würzburg wiederholt hat (1805) sind aus seinem Nach-laß veröffentlicht. S. W. I. Bb. V. Die am 12. Octbr. 1807 zu München gehaltene Rede hat er selbst herausgegeben (München 1807). Bgl. darüber das I. Buch dieses Bandes Cap. XI. S. 202 sigb.

zu bringen, muß sich die Kunst in ein System von Künsten, in eine Reihe von Kunstsormen zerlegen. Daher theilt sich Schellings System der Kunstlehre in drei Haupttheile: vom Wesen der Kunst, von der Rythologie und von den Kunstsormen. Diese Bedeutung der Rythologie als des großen Weltgedichts, das aller besonderen Kunst vorausgeht und deren Stoff ausmacht, ist ein der Kunstlehre Schellings charakteristischer und in seiner Philosophie sortwirkender Zug.

Nun ist die weltanschauende und weltdichtende Phantasie selbst bedingt durch idie Entwicklung der Welt und deren geschichtliche Zustände, baher unterliegt die Mythologie und mit ihr die Kunst einer gesetzmäßigen und nothwendigen Entwicklung, die darzustellen ober zu "construiren" eben das Grundthema der schellingschen Kunftphilosophie bilbet. Die Entwicklungs= lehre in die Kunstlehre einzuführen und durchgängig zur Geltung zu bringen, ist Schellings unverkennbare Aufgabe und Absicht, sie mußte es sein, und es ist nicht bloß unbillig, sondern falsch, sich durch die Mängel der Ausführung dergestalt beirren zu lassen, daß man diesen großen und neuen Gedanken nicht sieht. Die Entwicklungslehre bebarf, um mit der nothigen Sicherheit und. Ergiebigkeit durchgeführt zu werden, eine Fülle geordneten und gesichteten Materials, ohne welches bas Construiren ins Schematifiren und die Wiederholung des einförmigen Schematismus gerath. Diese Mangel sind in Schellings Kunftlehre ebenso bemerkbar und aus benselben Gründen zu erklären, wie bei seiner Maturphilosophie.

Gemäß der Weltentwicklung, die sich in Natur und Seist unterscheidet, theilt sich die Entwicklung der Mythologie wie der Kunst in eine reale und ideale Reihe; die Blüthe der ersten ist die griechische Mythologie, "das höchste Urbild der poetischen

Welt", in der jede Gestalt ihr besonderes freies Leben hat, nichts gedrückt, bloß beschränkt und untergeordnet ist, alle sich in dem gleichen Aether bewegen, ohne sich zu brängen und zu reiben; die volle Entfaltung der idealen Reihe ist die christliche, die mit dem Logosevangelium, mit der Vorstellung von dem mensch= gewordenen Gott ihren universellen Charakter annimmt und den realistisch historischen, womit sie beginnt, von sich abthut. Ein denkwürdiges und unbemerkt gebliebenes Wort hat Schelling an dieser Stelle über den historischen Christus ausgesprochen, ein Wort, mit beffen ernsthafter Durchführung Strauß' "Leben Jesu" über ein Menschenalter später Epoche gemacht hat; der jüdische Christus sei als der Geweissagte des alten Testaments erschienen, auf daß erfallet werde, was geschrieben stehe; in Beziehung auf diesen jüdischen Messias könne man sagen: "Christus sei eine historische Person, deren Biographie schon vor ihrer Geburt verzeichnet gewesen\*)". Der universelle Stoff des Christenthums ist die Weltgeschichte unter der Idee der Welt= erlösung, das Weltgesetz nicht als Natur und Schicksal, sondern als Vorsehung, der "Sohn" als Symbol der ewigen Menschwerdung Gottes. Aus dieser Idee entfaltet sich eine sichtbare Ibeenwelt, ein Reich Gottes auf Erben, die welterobernde und meltbeherrschende Kirche, hierarchisch abgestuft und gegliedert, symbolisch in ihrem Cultus, ber mit großem Sinn die religiösen Sebräuche der ältesten Bölker mit benen der spätesten zu vereinigen Die kirchlichen Weltkriege erzeugen bas Ritterthum, gewußt. ein heroisches Zeitalter; die Wunderwelt der christlichen Mytho= logie umfaßt Himmel und Erbe, sie erstreckt sich von Christus durch die Apostel, die Märtyrer und Heiligen bis zu den Rittern; der Dichter dieser Ideenwelt ift Dante, der Heldendichter ift

<sup>\*)</sup> S. 23. I. 23b. V. S. 426.

Ariost, der Dichter der Heiligenlegenden Calderon. Die katholische Kirche und ihr Cultus will als "lebendiges Kunst:
werk" gewürdigt sein; die ästhetische Verherrlichung des Katholicismus, die in der Romantik geläusig war, geht bei Schelling Hand in Hand mit der mythologischen Auffassung der christlichen Glaubensobjecte, die aufklärerische Art, Kirche und Cultus anzusehen, sindet er "blödsinnig". Wenn man diese Aufklärer alle
vereinte und hundert Jahre machen ließe, würden sie doch nichts
als Sandhausen zusammenbringen\*).

Die Runft entwickelt ihre Formen in einer realen und idealen Reihe, jene wird dargestellt durch die bildenden Künste, diese durch die Poesie; die bildenden Kunste sind Musik, Malerei, Plastif, welche lettere die Architektur, das Basrelief und die Sculptur umfaßt; bie poetische Runft unterscheidet fich in lyrische, epische und dramatische Poesie, welche lettere sich als Tragodie und Komödie entwickelt. Die Musik gilt als bildende Runst in plastischem Sinn, wie Schlegel die Architektur eine erstarrte Musik nannte; sie stellt die reine Bewegung dar, die, von keiner Körperform gefesselt, gleichsam auf unsichtbaren Flügeln getragen, das harmonische und lebendige Weltall gestaltet. Diese der Welt eingeborene ewige Dufik habe Pythagoras im Sinne gehabt, als er von einer Sphärensymphonie redete; nicht weil sie dieselbe immer hören, wie die Bewohner einer Mühle das Klappern, sondern weil sie nur das Klappern der Dinge, das verworrene Beltgeräusch hören, vernehmen die gewöhnlichen Sterblichen nichts von der himmlischen Harmonie.

# 3. Ratur und bilbenbe Runft.

In der Weltentwicklung ist die reale Reihe der Productionen dargestellt durch die Natur, in der Kunst durch die bildenden

<sup>\*)</sup> Ebenbas. S. 435.

Künste. Daraus ergiebt sich jenes eigenthümliche "Berhältniß der bildenden Künste zur Natur", das Schelling zum Thema seiner Rede nahm \*). Es ist von jeher geahnt worden, daß die Kunst in einem nothwendigen Zusammenhange mit der Natur steht, daß diese sich zu jener verhalte als Bedingung und Vorbild, aber der Punkt, der das Verhältniß entscheibet, ist nie richtig erkannt, vielmehr auf zwei Arten verfehlt worden. Man hat der Kunst die Aufgabe gestellt, das Werk der Natur entweder mit knechtischer Treue wiederzugeben, das Leben und die Formen der Natur bis zur vollendeten Täuschung nachzuahmen oder durch höhere Formen zu übertreffen und die Natur, wie man sich ausbrückt, zu idealisiren. Beides ist falsch, beides ist Nachahmung im unrichtigen Sinn, niedere ober höhere, unterwürfige oder gesteigerte. Die knechtische Wiederholung der Natur ist nicht Kunstwerk, sondern "Larve", die täuschende Nach= ahmung ist im höchsten Grade unwahr und von gespenstischem Eindruck, die idealisirte Natur ist durch einen abstracten, unleben= digen Begriff bestimmt und giebt kein ästhetisches, sondern ein akademisches Kunstwerk. Statt der Werke der Natur werden die idealischen Formen der Antike zum Vorbild gemacht, die Nachahmung erhebt sich auf eine höhere Stufe und fährt fort, zu copiren. Die Feststellung kanonisch gültiger Formen hat in der Kunst eine falsche Richtung erzeugt, nicht ohne Winckel= manns Schuld. "Ferne sei es von uns, hiermit den Geift bes vollendeten Mannes selbst tadeln zu wollen, dessen ewige Sehre und Offenbarung des Schönen mehr die veranlassende als die bewirkende Ursache dieser Richtung ber Kunst wurde! Heilig, wie das Gedächtniß allgemeiner Wohlthäter, bleibe uns sein Andenken!

<sup>\*)</sup> S. 33. I. 35. VII. S. 289—329.

Er stand in erhabener Einsamkeit, wie ein Sebirg, durch seine ganze Zeit kein antwortender Laut, keine Lebensregung, kein Pulöschlag im ganzen weiten Reiche der Wissenschaft, der seinem Streben entgegenkam." "Ihm zuerst ward der Gedanke, die Werke der Kunst nach der Weise und den Gesetzen ewiger Naturwerke zu betrachten." "Sein Seist war unter und, wie eine von sansten Himmelöstrichen herwehende Luft, die den Kunsthimmel der Borzeit und entwölkte und die Ursache ist, daß wir jetzt mit klarem Auge und durch keine Umnebelung verhindert die Sterne desselben erblicken." Es war der Mann classischen Lebens, classischen Wirkens. "Er selbst äußerte in den letzten Lebensjahren wiederholt vertrauten Freunden, seine letzten Betrachtungen würzden von der Kunst auf die Ratur gehen, gleichsam vorempfindend den Mangel und daß ihm sehlte, die höchste Schönheit, die er in Gott sand, auch in der Harmonie des Weltalls zu erblicken \*)."

Der Grundsehler jener beiden falschen Richtungen liegt darin, daß man das Borbild der Kunst in Werke sett, sei es der Natur oder des Alterthums. Ursprünglich, wie das Borbild selbst, muß die Nachahmung sein; als bloßes Nachbild ist sie falsch. Die Kunst muß aus derselben Kraft handeln, woraus das Borbild entspringt: das ist "die heilige, ewig schaffende Urkraft der Welt, die alle Dinge aus sich selbst erzeugt und werkthätig hervorbringt." Dann erst ist sie die wahre Nachahmerin der Natur. Die Bollkommenheit eines Dinges ist nichts anderes, als "das schaffende Leben in ihm, seine Kraft dazusein." Die Ratur ist bewußtlose, werkthätige Wissenschaft, worin der Begriff nicht von der That, der Entwurf nicht von der Ausssührung verschieden ist;

<sup>\*)</sup> Ebendas. S. 296—298. In dieser Glorificirung Winckelsmanns sinden sich einige Wendungen, die uns an Schleiermachers Worte über Spinoza in den Reden über die Religion erinnern.

sie ist schaffender Genius, die Kunst ist schaffendes Genie: darin besteht allein die wahre Uebereinstimmung zwischen Natur und Kunst\*).

Aber in ber Natur muß das Leben den Stoff durchdringen, es ist an die Materie gebunden, daher dem beständigen Wechsel derselben, dem allgemeinen Loose endlicher Auflösung preisgegeben. Das Vergängliche ist nie das Wesentliche, es hat den Charakter des Nichtseins (des nicht wahrhaft Seienden). So urtheilte auch Will die Kunst das Naturleben bis zur Täuschung nach= ahmen, so hat sie den Charakter der schlechten Nachahmung. Es ist nicht das Unvermögen der bildenden Kunst, wenn sie ihre Körper nur oberflächlich belebt, vielmehr besteht eben darin das Leben ber Kunft. "Jebes Gewächs der Natur hat nur einen Augenblick ber wahren vollendeten Schönheit, es hat deshalb auch nur einen Augenblick des vollen Daseins. In diesem Augenblick ift es, was es in der ganzen Ewigkeit ist: außer diesem kommt ihm nur ein Werden und ein Vergehen zu, die Kunst, indem sie das Wesen in jenem Augenblick darstellt, hebt es aus der Zeit heraus, sie läßt es in seinem reinen Sein, in ber Ewigkeit seines Lebens erscheinen \*\*)." So ist die Kunst, was die Natur nicht ist und sein kann, die volle und wahre Darstellung der Ideen, in ihr findet die platonische Ideenwelt ihre Heimath. dieselbe Fassung der platonischen Idee, auf die Schopenhauer seine Aesthetik grundet.)

Bei dieser Uebereinstimmung und diesem Unterschiede zwischen Natur und Kunst geht die Vergleichung beider auf die Art und Beise, wie die schaffende und bildende Kraft ihre Formen gesstaltet, auf das innere Entwicklungsgeses der werdens

<sup>\*)</sup> Ebenbas. S. 293 flgb. 299 flgb.

<sup>##)</sup> Ebendas. S. 301-303.

ben Schönheit, bem beibe gehorchen, ben analogen Entwick: lungsgang ihrer Formbilbung. Auf ber einen Seite ber Parallele steht das schaffende Naturleben, das von den unorganischen For= men durch die organischen emporsteigt zum Menschen, auf der andern die bildenden Künste, insbesondere Malerei und Sculptur, welche die höchste Entfaltung des Naturlebens, die Form des Menschen zu ihrem Thema haben. Je unentwickelter und verschlossener das Leben ist, um so gebundener, härter und strenger ift seine Form, um so eigenartiger, um so weniger frei und schon. Dieses Eigenartige nennt Schelling "bas Charakteristische". Es nimmt in bemfelben Mage ab, als die Entwicklung an Fulle und Reichthum zunimmt, es verschwindet zulett spurlos in der freien und vollendeten Schönheit, die daher "charakterlos" genannt wird im Sinne der Erhabenheit über das bloß Eigenartige und Charakteristische. Der Entwicklungsgang lebendiger Form: bildung geht daher vom Charakteristischen zum Charakterlosen, vom Eigenartigen zum Idealen, zum Erhabenen und Schönen; die Schönheit kommt nicht aus einem fremden Begriff, sie ist die Frucht der Entwicklung, sie entsteht durch die allmählige und fortschreitende Ueberwindung der harten und strengen Form, sie ift ber Triumph des Kampfes, in welchem das schaffende Leben mit seiner Gebundenheit ringt. Diesen Kampf muß die bildende Natur und die bildende Runft auf gleiche Weise bestehen nach demselben Entwicklungsgesetz: das ist der Bergleichungspunkt, den Schelling in seiner Rebe erleuchten wollte. Ein nothwendiges in den Tiefen der Natur gegründetes, in ihr selbst erfülltes Gesetz beherrscht, den Entwicklungsgang der bildenden Kunst, die durch den strengen und herben Styl fortschreitet zum hohen und erhabenen, zum schönen und anmuthigen. "Nur durch die Vollendung ber Form kann die Form vernichtet werden,

und dieses ist allerdings im Charakteristischen das letzte Ziel der Kunst." "Form kann nicht sein ohne Wesen; wo nur immer Form ist, da ist auch Charakter. Charakteristische Schönheit ist daher die Schönheit in ihrer Wurzel, aus welcher dann erst die Schönheit als Frucht sich erheben kann." Das Charakteristische verhält sich zur Schönheit, wie das Skelett zur lebendigen Gestalt, ein Wort Goethes, "des würdigsten Kenners, dem die Götter die Natur sammt der Kunst zum Königreich gegeben ")".

Der Triumph der plastischen Schönheit sind die griechischen Götter, in denen das Geistige ganz körperlich ausgedrückt ist, die plastische Kunst hätte göttliche Naturen als die ihr zugehörigen Ibeale, als die nothwendigen Ziele ihrer Entwicklung erfinden muffen, wenn die Mythologie ihr dieselben nicht gab. Sie verhält sich zur griechischen Mythologie, wie die Malerei zur christ= Nach demselben Naturgesetz haben sich die Style der lichen. griechischen Plastik und ber driftlichen Malerei entwickelt, nur daß die lettere auch die reine Seelenschönheit zur Erscheinung bringt; sie hat im Ungeheuern und Erhabenen bas Höchste durch Michel Angelo, in der vollendeten Schönheit, der Erreichung des reinen Gleichgewichtes von Göttlichem und Menschlichem, durch Raphael, in der Grazie und sinnlichen Anmuth durch Correggio, in ber Darstellung ber Seele burch Guibo Reni geleistet \*\*).

<sup>\*)</sup> Ebendas. S, 305. 307. (Zu dem Wort über Goethe vgl. Fausts Monolog in Wald und Höhle.)

<sup>\*\*)</sup> Ebenbas. S. 316-321.

# Zweiunddreißigstes Capitel. Das System der absoluten Identität.

I. Aufgabe.

# 1. Schriften. "Darstellung meines Systems der Philosophie."

Tetzt, nachdem wir die beiden Hälften des Lehrgebäudes kennen gelernt, stehen wir, wie Schelling selbst von der vor ihm liegenden Aufgabe sagt, im Mittelpunkte des Sanzen, das nun aus einem Princip entworsen, in einem Suße dargestellt werzben soll. Die erste Fassung und Periode der Naturphilosophie enthielt noch keine principielle Trennung von Fichtes Standpunkt, noch kein neues, von den Grundsäten der Wissenschaftslehre versschiedenes System. Der transscendentale Idealismus fordert ein solches neues Fundament und stellt es in Aussicht, die Identitätslehre giebt es, die zweite Entwicklungsform der Naturphilossophie ruht auf diesem Grunde. Wir haben deßhalb die Darsstellung des transscendentalen Idealismus schon in die des Identitätssystems aufgenommen und in dem früheren Abschnitt wiederzbolt auf das letztere hingewiesen aus dem Standpunkt sowohl der vorhergehenden als der nachfolgenden Naturphilosophie. Es

waren Hinweisungen erklärender Art, die sich der Leser insgesammt vergegenwärtigen wolle \*).

Die Schriften, in benen Schelling diese Centralaufgabe seiner Philosophie zu lösen gesucht hat, sind solgende: "Darstellung meines Systems der Philosophie" (1801), das Gespräch "Bruno oder über das göttliche und natürliche Princip der Dinge" (1802), "Borlesungen über die Methode des akademischen Studium" (1803); dazu kommen: "Fernere Darstellungen aus dem System der Philosophie" (1802), "Ueber das absolute Identitätssystem und sein Verhältniß zu dem neusten (reinholdischen) Dualismus, ein Gespräch zwischen dem Versasser und einem Freund" (1802) und die aus seinem Nachlaß veröffentlichten jena-würzburger Vorlesungen über das "System der gesammten Philosophie und der Naturphilosophie insbesondere" (1804)\*\*).

Das Hauptgewicht liegt nach Schellings eigener und festgehaltener Erklärung in der "Darstellung meines Systems der Philosophie". Die Schrift ist Bruchstück geblieben und

<sup>\*) 1)</sup> Borblide: Cap. XII. S. 492 flgb. XIV. S. 515—517, XXII. S. 603 flgb., XXIII. S. 621. 2) Rüdblide: Cap. XXIV. S. 629—33, S. 635—39, XXV. S. 640—44, 645—47, 651 flgb., XXVI. S. 662—65, 668 flgb., XXVII. S. 673—75, 680. 3) Aus dem Gesichtspuntt des transsc. Idealism. Cap. XXVIII. S. 697, 717 flgb.

<sup>3</sup>n Betreff ber drei ersten Schriften vol. ob. Buch I. Cap. III. S. 44 sigd. S. W. Abth. I. Bd. IV.: Darstellung meines Systems S. 105—212, Bruno S. 213—332, Fernere Darstellungen S. 333—510. Bd. V. Borlesungen über die Methode des al. St. S. 207—352. Ueber das absolute Identitätssystem u. s. s. (aus dem kritischen Idurnal der Philos. I. Stück 1.) S. 18—77. Bd. IV. System der ges. Philos. u. s. s. So. 131—576 (würzburger Manuser. mit Einfügung eines jenaschen). Die Borlesungen für das al. Stud. winden im Sommer 1802 gehalten und sind 1813 und 1830 unverändert wieder erschienen.

enthält von den vorhandenen Theilen des Systems nur die natur: philosophischen Ideen, auch diese nur in ihrem ersten Theil, die Construction der reellen Reihe bis zu den Anfängen der Organik, hier bricht sie ab und endet mit der Aussicht auf die ideelle Reihe, die in der Idee der Wahrheit und Schönheit gipfelt. Der Abbruch ift leicht erklärlich. Die Fortsetzung hätte nur in verjungtem Masstabe eine Wiederholung des sast gleichzeitigen transscenden= talen Idealismus sein können, für dessen Thema die veränderte Art der Darstellung am wenigsten günftig und gefügig war. Um das gut Gesagte nicht sogleich in einer weit unbequemeren und steiferen Form zu wiederholen, hat Schelling vorgezogen, das Werk fragmentarisch zu lassen. Auch die Darstellung der reellen Reihe ist in der Hauptsache nur eine Zusammenfassung der uns schon bekannten naturphilosophischen Ideen; wir werden von neuem eingeführt in die Begriffe der Materie, der Kraft, der entgegengesehten Kräfte, der Schwerkraft und specifischen Schwere, der Cohafion und des Lichts, der dynamischen Wirksamkeit in Magnetismus, Elektricität und chemischem (galvanischem) Proces, des organischen Lebens und der organischen Metamorphose. Modificationen und hinzufügungen im Einzelnen haben nur eine ephemere Bedeutung, sie sind weder erheblich noch kommen sie auf Rechnung des neuen Systems. Wenn wir daher nach unserer umfassenden und ausführlichen Entwicklung der naturphilosophi= schen Lehre auf diesen Theil des grundlegenden Werks nicht näher eingeben, so geschieht es, um nach Schellings eigenem Beispiel mussige Bieberholungen zu sparen.

# 2. Princip und Methode.

Die eigentliche Neuheit der Schrift ist demnach weniger in dem dargestellten Material als in der Bestimmung, des Princips

und der Art der Darstellung zu suchen, welche letztere Spinozas Borbild, das unserem Philosophen seit Jahren vorschwebte, nachahmt und in einer spstematisch geordneten Reihenfolge von Erklärungen, Lehrsätzen und Beweisen nebst Erläuterungen, Zusätzen und Anmerkungen unter Hinzunahme einiger Lehnsätze besteht. Die Anwendung der mathematischen Methode auf philosophische Ibeen ift stets dem Uebelstande ausgesetzt, daß sie statt anschau= licher Demonstrationen Wortbeweise bietet und damit der ganzen Unsicherheit der sprachlichen Berständigung unterliegt, denn nichts verbürgt, daß hier dasselbe Wort immer in demselben Sinne gilt. Schelling glaubte, daß für sein construirendes Denken eben diese Methode die bundigste und angemessenste Form der Darstel= lung sei, er wollte das Weltprincip entbeckt haben, aus dem die philosophischen Wahrheiten mit derfelben zeitlosen Nothwendigkeit folgen, als die geometrischen aus der Natur des Raums. Als er nach fünf Jahren seine erste naturphilosophische Schrift zum zweitenmale herausgab, hielt er diese Methode für gesichert. "In der Naturphilosophie," sagt die Einleitung, "finden Erklärungen so wenig statt als in der Mathematik, sie geht von den an sich gewissen Principien aus, ihre Richtung liegt in ihr selbst, je ge= treuer sie dieser bleibt, desto sicherer treten die Erscheinungen von selbst an diejenige Stelle, an welcher sie allein als nothwendig eingesehen werben können, und diese Stelle im System ift die einzige Erklärung, die es von ihnen giebt\*)." Unter diesem Gesichtspunkt war die Anwendung der mathematis schen Methode in der Darstellung seines Systems der Philosophie nicht bloß ein Bersuch, Spinoza nachzuahmen, um eine längst gehegte Liebhaberei zu befriedigen, biese Art der Darstellung schien

<sup>\*)</sup> S. oben Cap. XXV. S. 651-52,

unserem Philosophen burch die Sache gefordert. Die Ibentitäts: lehre sollte jene an fich gewissen Principien enthalten. Folgt aber die Methode aus dem Princip, so wird in der Einführung des letteren, also in der Grundlegung des neuen Systems, die sich in der "Vorerinnerung" und den ersten fünfzig Lehrsätzen unserer Schrift dargestellt findet, das Hauptgewicht liegen. Wer nun dem Ideengange Schellings von seinen ersten Anfängen bis zu dem gegebenen Zeitpunkt mit einiger Aufmerksamkeit gefolgt ist, dem wird damit nichts neues gesagt, daß alle Dinge ihrem Wesen nach Eines sind, daß diese Einheit alles in sich begreift und außer ihr nichts ift, daß sie als das AU-Eine, als die absolute Identität, als das Absolute schlechtweg zu fassen sei. Die Einheitslehre als solche ware nicht neu, sie hat in der Geschichte der Philosophie ihren erhabenen Ausdruck schon im Alterthum durch Parmenides, in der neuen Zeit durch Spinoza gefunden und in Schelling selbst von Anfang an die Grundrichtung seines Dentens bestimmt \*).

Die neue, noch nicht dagewesene Einsicht kann baber nur in der Art und Beise gesucht werden, wie Schelling das Princip der absoluten Identität faßt. In diesem Punkt liegt die ganze Bedeutung der Schrift, die Schelling das Licht seiner Lehre genannt hat.

II.

Die absolute Identität.

1. Das Selbftertennen.

Noch ist der Gegensatz von Dogmatismus und Kriticismus nicht überwunden; jede der beiden Richtungen hat den Monismus

<sup>\*)</sup> Ebendas. Buch I. Cap. IV. S. 48.

benken, ausschließend alle Vielheit und Veränderung, weil es damit die Endlichkeit einschließen, in sein Wesen aufnehmen, sich selbst ausheben würde, denn es ist absolut unendlich. Dieß erztärt die verdoppelte Formel: "Identität der Identität".

Fichte hatte auch das Selbsterkennen, die unendliche Selbstsetzung des Subject-Object zum Princip der Philosophie gemacht und mit dem Worte Ich bezeichnet. Es fragt sich, in welchem Sinn dieses Ich zu gelten hat, ob in der subjectiven oder objectiven Bebeutung? Darnach ergeben sich zwei entgegengesetzte Richtungen und Systeme des Idealismus. "Um diese Entgegensetzung aufs verständlichste auszudrücken," sagt Schelling in seiner Vorerinnerung, "so mußte ber Idealismus in der subjectiven Bedeutung behaupten: das Ich sei alles, der in der objectiven Bedeutung umgekehrt: alles sei - 3ch, und es eristire nichts, als was = 3ch sei, welches ohne Zweifel verschiedene Ansichten find, obgleich man nicht leugnen wird, daß beide idealistisch Man hat diesen wichtigen Ausspruch Schellings als ein Programm angesehen für sein barzustellendes System. Aber der hier geschilderte objective Idealismus steht mit Fichte auf gleicher Grundlage und ist burch seine Entgegensetzung beffen Er-Diesen objectiven Idealismus wollte Schelling in seiner In dem darzustel: Naturphilosophie bereits bargestellt haben. lenden System handelt es sich um den absoluten Idealismus, bessen Princip nicht mehr als "Ich" bezeichnet, nicht mehr ber sichteschen Lehre ergänzend entgegengestellt, sondern als eine neue Philosophie eingeführt wird, die über die Bissenschaftslehre entschieden hinausgeht.

<sup>\*)</sup> Ebendas. Borerinnerung. S. 2B. Abth. I. Bb. IV. S. 109.

### 2. Die quantitativen Differengen. Die Dinge.

Das Gelbsterkennen ist das Princip und durchgängige Thema der Welt. Wir lassen die Frage zunächst offen, wie aus dem Absoluten eine davon verschiedene Welt als Inbegriff der endlichen Dinge hervorgeht, wie sich das Absolute zu den Dingen, das ewige Universum zum zeitlichen, das Unendliche zum Endlichen verhält? Es ist vor allem sestzustellen, worin der fragliche Untersschied überhaupt besteht.

Was in dem Absoluten ewig vollendet ist und unwandelbar daffelbe bleibt, die lautere, sich selbst vollkommen gleiche und ein= leuchtenbe Vernunft, erscheint in der Welt als ein fortschreitender Entwicklungsproceß, bessen alleinigen Grund und Inhalt das All-Eine (die Bernunft) ausmacht. Es kann nichts andems sein, benn es giebt überhaupt nichts anderes \*). Ein und daffelbe Besen erscheint in den mannigfachen Stufen und Formen der Beltent= wicklung, diese letzteren, da sie dem Wesen nach identisch sind, können nur graduell oder quantitativ verschieden sein. Was dem= nach den Kern und Charakter der Welt ausmacht, ist das ab= gestufte Selbsterkennen, das differenzirte Subject-Object, d. h. die in der Entwicklung begriffene Vernunft. Nur ift davon bas Weltprincip nicht etwa so zu unterscheiden, als ob es die un= entwickelte Bernunft wäre, es ist die absolute, ausschließend alle Beränderung, darum alle Entwicklung, alle Differenzirung, alle quantitativen Unterschiede des Subjectiven und Objectiven. diesen Unterschied zwischen der Bernunft als Weltprincip und den Entwicklungszuständen der Wernunft in der Welt scharf zu bezeichnen, charakterifirt Schelling die Identität des Subjectiven

<sup>\*)</sup> Ebenbas. §. 12. Zus. 1.

und Objectiven als "totale Indisserenz". Die Darstellung seines Systems beginnt mit der Erklärung: "ich nehne Bernunft die absolute Bernunft oder die Bernunft, insofern sie als totale Indisserenz des Subjectiven und Objectiven gedacht wirb"\*).

Innerhalb ber absoluten Ibentität giebt es keine Gradunter: schiede des Subjectiven und Objectiven, die letzteren konnen daher (wenn sie sind) nur außerhalb der ersteren sein und, da diese gleich ist der absoluten Totalität, außerhalb dieser. "Bas außer» halb der absoluten Totalität ist, nenne ich in dieser Rücksicht ein einzelnes Sein ober Ding \*\*)." Mithin ist die Differenzirung des Subject Diject der Grund aller Abstufung und Entwicklung, aller Einzelnheit und Endlichkeit. Jene Frage nach dem Uebergange vom Absoluten zur Welt, vom Wesen zur Erscheinung, von der Ginheit zur Mannigfaltigkeit, vom Unendlichen zum End= lichen ist demnach vollkommen gleichbedeutend mit der Frage nach dem Uebergange von dem indifferenzirten Subject Dbject zum differenzirten, von der absoluten Vernunft zur Vernunftentwicklung, vom absoluten Selbsterkennen zum abgestuften, vom Sein zum Proces. Die Frage ist nicht so zu verstehen, als ob sie, daß ein solcher Uebergang stattsindet, voraussetzt, sie betrifft nicht bloß die Art des Uebergangs, sondern ihn selbst.

So viel leuchtet ein: da die einzelnen Dinge auf den quanstitativen Differenzen beruhen, die in der absoluten Identität nicht möglich sind, so giebt es in dieser keine einzelnen Dinge; da die absolute Identität (Bernunst) das Wesen aller Dinge, "das einzige Ansich" ist, so giebt es kein einzelnes Ding an sich \*\*\*). "Der Standpunkt der Philosophie," sagt Schelling,

<sup>\*)</sup> Ebendas. §. 1 Erkl. zu vgl. §. 22 Bus. §§. 23, 25, 30, 31.

<sup>\*\*)</sup> Ebendas. §. 25 Zus. §. 26 Zus. §. 27 Erklärung.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebendas. §. 28 Anmrkg.

tenntuiß der Dinge, wie sie an sich d. h. wie sie in der Bermunft sind. Es ist die Natur der Philosophie, alles Nacheinander und Außereinander, allen Unterschied der Zeit und Aberhaupt jeden, welchen die bloße Einbildungstraft in das Denken einmischt, völlig aufzuheden und, mit einem Wort, in den Dingen nur das zu sehen, wodurch sie die absolute Vernunft ausdrücken \*)."

Es ist noch nicht bewiesen, daß und wie außerhalb der abs soluten Identität überhaupt etwas sein kann; es ist nur bewiesen, daß im Unterschied von jener als der totalen Indisserenz des Subsiectiven und Objectiven nichts anderes sein kann als das differenz zirte Subject-Object, als die quantitative Differenz der beiden Seiten, das Wesen bleibt vollkommen dasselbe. Der Unterschied betrifft nur "die Größe des Seins, so nämlich, daß zwar das eine und gleiche Identische, aber mit einem Uebergewicht der Subsiectivität ober Objectivität gesetzt wird \*\*)."

## 3. Die Reihe der Potengen. Relative Totalität.

Die Identität ist das absolut Nothwendige, ihr Gegentheil das absolut Unmögliche; es ist unmöglich, daß sie nicht ist, es ist nothwendig, daß sie ist und in allem, was ist, sie allein. Nun besteht sie in der absoluten Einheit (Indisserenz) des Subjectiven und Objectiven. Könnte einer dieser beiden Factoren je ausgehoben oder vernichtet werden, so wäre die Identität selbst ausgehoben und ihr Nichtsein gesetz; es ist daher vollkommen unsmöglich, daß es Dinge giebt, die entweder bloß subjectiv oder bloß objectiv wären; se in kann überall nur die Einheit beider, das Subject Dbject. Die Disserenzirung berührt nicht das Wesen,

<sup>\*)</sup> Ebendas. §. 1 Erklärung. \*\*) Ebendas. §. 28 Erkäuterung.

ändert nichts an der Sache, an der Identität selbst, betrifft nur die Art oder Größe ihres Seins. Innerhalb der Differenzirung verhalten sich die beiden Factoren wie negative Größen, sie sind an einander gebunden, keiner kann den anderen loslassen und sür sich sein, das Steigen des einen ist das Fallen des anderen und umgekehrt.

Nun war die quantitative Differenz der Grund aller Endzlichkeit, des einzelnen Seins oder der Dinge, kein einzelnes Ding hat den Grund seines Daseins in sich, jedes ist bestimmt durch ein anderes und darum begrenzt, das andere ist wieder bestimmt durch ein anderes und so fort ins Unendliche. Die Dinge bilden daher eine endlose Reihe, worin jedes einzelne ein bestimmtes und begrenztes Glied ausmacht, und da alle Differenzirung in dem quantitativen Uebergewicht eines der beiden Factoren besteht, so bildet dieses Uebergewicht dem Grund und Charakter aller Endlichkeit\*). Das Uebergewicht dem Frund und Charakter aller Endlichkeit\*).

Nun bildet den ewigen Grund und die Basis aller quantitativen Differenzen des Subjectiven und Objectiven deren totale Indifferenz, welche die Form der absoluten Identität ist, die Form ihres unendlichen Seins. Demnach müssen jene quantitativen Differenzen, wodurch die endlose Reihe der Dinge gesetzt ist, als "bestimmte Formen der Arten des Seins der absoluten Identität" gelten, als deren Erscheinungen. Die absolute Identität selbst kann nicht ausgehoben, auch nicht an sich oder ihrem Wesen nach verändert, sondern nur in der Art, wie sie erscheint,

<sup>\*)</sup> Ebendas. §. 85, 36 Jus., §. 87 Erläuterung.

modificirt werben. Jede Erscheinung ift ein Modus ober eine Art des Seins der absoluten Identität. Da nun diese Art nichts anberes ist als ein bestimmter Größenzustand ober Grad, in welchem die absolute Einheit des Subjectiven und Objectiven d. h. das Erkennen (Selbsterkennen) gesetzt ist oder erscheint, bezeichnet Schelling dieselbe mit dem Worte "Potenz". Die Dinge bilden demnach eine Reihe von Potenzen, deren ewige, unverrud: bare und unveränderliche Basis die absolute Identität ist. Poten, ist und besteht nur als Glieb der Reihe, sie führt kein selbständiges Dasein für sich, entweder find alle Potenzen oder Daher sind alle Potenzen zugleich und nur in ihrer Gefeine. sammtheit ein Ausbruck der absoluten Identität. "Alles, was ift, ist nur, insofern es die absolute Identität unter einer bestimmten Form des Seins ausdrückt." "Die absolute Identität ift nur unter ber Form aller Potenzen." "Me Potenzen find absolut gleichzeitig\*)."

Jebe Potenz ist in der Reihe aller ein nothwendiges Glied, ohne welches auch die Totalität nicht sein kann; daher ist jedes Ding vermöge seiner Potenz oder "in seiner Art unendlich" und stellt als solches die Totalität dar. Diese im Einzelnen dargesstellte Totalität nennt Schelling die "relative" im Unterschied von der absoluten, die das Ganze oder den Indegriff aller Potenzen ausmacht. Dargestellt ist in jeder Erscheinung die Einheit des Sudjectiven und Objectiven, also die Totalität, sie ist dargestellt in einer bestimmten Form oder Potenz, die als solche in die Reihe aller gehört und nur aus dieser begriffen werden kann, daher "relative Totalität"\*\*).

<sup>\*)</sup> Ebendas. §. 38, §. 40, §. 41 Zus. §. 43, §. 44.

<sup>\*\*)</sup> Cbendas. §. 40, 41, 42 Erkl. 1 und 2. Anmerkg.

#### III.

### Die Lehre vom All.

#### 1. Die Ibentität als Universum.

Wir muffen die absolute Totalität naber bestimmen. Sie ist der Inbegriff aller Potenzen. Da nun jede Potenz ein bestimmtes Uebergewicht entweder des Objectiven oder des Subjectiven ausbrückt, so ist der Inbegriff aller Potenzen gleich dem Inbegriff aller Potenzen von überwiegender Objectivität und dem Inbegriff aller von überwiegender Subjectivität, und da diese beiden Reihen die Identität darstellen in einander entgegengesetzen Potenzen ober Größenzuständen, die fich gegenseitig aufheben (indifferenziren), so ift die absolute Zotalität gleich der absoluten Indifferenz des Subjectiven und Objec= tiven d. h. gleich bem Sein ber absoluten Ibentität In dieser Einsicht liegt der Angelpunkt des ganzen Sy-"Unsere Behauptung ift aufs deutlichste ausgedruckt bie, daß, könnten wir alles, was ift, in der Totalität erblicken, wir im Ganzen ein vollkommenes quantitatives Gleichgewicht von Subjectivität und Objectivität, also nichts als die reine Identität, in welcher nichts unterscheidbar ist, gewahr würden, so sehr auch in Ansehung des Einzelnen das Uebergewicht auf die eine oder die andere Seite fallen mag, daß also doch auch jewe quantitative Differenz keineswegs an sich, sonbern nur in ber Erscheinung gesetzt ift. Denn da bie absolute Identität, - bas, was schlechthin und in allem ift, - burch ben Gegensatz von Subjectivität und Objectivität gar nicht afficirt wird, so kann auch bie quantitative Differenz jener beiden nicht in Bezug auf die absolute Identität ober an sich stattfinden, und die Dinge ober Erscheinungen, welche uns als verschieben erscheinen, sind nicht wahrhaft verschieben, sonbern realiter Eins, so baß zwar keines für sich, aber alle in der Aotalität, in welcher die entgegengesetzten Potenzen ursprünglich sich gegeneinander aufheben, die reine ungetrübte Ibentität selbst barstellen. Diese Ibentität ist nicht bas Probucirte, sondern das Ursprüngliche und sie wird nur producirt, weil sie ift. Sie ist schon in allem, was ift. Die Kraft, die sich in die Masse der Natur ergießt, ist dem Besen nach dieselbe mit ber, die sich in der geistigen Welt darstellt, nur daß sie dort mit dem Uebergewicht des Reellen, wie hier mit dem des Ideellen zu kanwfen hat, aber auch dieser Gegensatz, welcher nicht ein Gegensatz bem Besen, sonbern ber blogen Potenz nach ist, erscheint als Gegenfatz nur bem, welcher sich außer ber Indifferenz befindet und die absolute Identität nicht selbst als das Ursprüng= liche erblickt. Sie erscheint nur dem, welcher sich selbst von der Zotalität abgesondert hat und inwiefern er sich absondert, als ein Producirtes: bem, welcher nicht aus bem absoluten Schwerpunkt gewichen ift, ift fie bas erfte Gein und bas Sein, bas nie producirt worden ift, sondern ist, so wie nur überhaupt etwas ift, bergestalt, daß auch das einzelne Sein nur innerhalb der= selben möglich, außerhalb berselben, also wirklich und wahrhaft, nicht bloß in Gebanken abgesondert, nichts ift. Wie es aber möglich sei, daß von dieser absoluten Totalität irgend etwas sich absondere ober in Gebanken abgesondert werde, dieß ist eine Frage, welche hier noch nicht beantwortet werden kann, ba wir vielmehr beweisen, daß eine solche Absorderung nicht an sich möglich und vom Standpunkt der Vernunft aus falfch ist, ja (wie sich wohl einsehen läßt) die Quelle aller Irrthamer sei\*)."

Diese Erläuterung ift für ben Standpunkt ber Ibentitäts-

<sup>4)</sup> Ebenbas. §. 30 Erläuterung.

lehre Schellings so wichtig und maßgebend, daß sie von unserer Darstellung wörtlich aufzunehmen war. Ihre Grundanschauung ruht in der Gleichsetzung der absoluten Identität mit dem Weltall. "Die absolute Identität ist nicht Ursache des Unisversums, sondern das Universum selbst. Denn Alles, was ist, ist die absolute Identität selbst, das Universum aber ist alles, was ist."

Es ist diese Wahrheit, der gegenüber die Welt sich in langer und tiefer Unwissenheit befunden, das Universum ist seinem Besen nach Bernunft, Erkennen, Gelbsterkennen; es ift seiner Form nach actuelles, lebendiges Selbsterkennen, Selbstentwick= lung der Vernunft, deren nothwendige Stufen sich nicht dem Besen, nur bem Grade nach ober als Potenzen unterscheiben b. h. bloß durch quantitative Differenzen. Diese Differenz gesetzt, ist das Erkennen Actus, Weltproces oder Universum, in sich begreifend alle quantitativen Differenzen, alle Stufen, alle Potenzen des Erkennens. Daher sagt Schelling: "die Form der Subject Dbjectivität ist nicht actu, wenn nicht eine quantitative Differenz beider gesetzt ist." Bas der Welt zu Grunde liegt und beren innerstes Wesen ausmacht, ift die Vernunft (bas Erkennen als Einheit des Subjectiven und Objectiven), die ursprüngliche, nicht in der Entwicklung begriffene, nicht differenzirte Bernunft, sondern die Vernunft ohne alle quantitative Differenz des Gub= jectiven und Objectiven, also die Einheit oder Ibentität beider in völliger Indifferenz. Nur meine man nicht, daß jetzt bie Bernunft als Weltprincip und die Vernunft als Weltproces sich verhalten, wie Potentia und Actus, dieser Unterschied fällt in die Entwicklung und berührt nicht die absolute Identität, "diese ist

<sup>\*)</sup> Ebenbas. §. 32.

actu, so wie sie nur potentia ist", es ist daher kein Unterschied zwischen der absoluten Identität und dem Universum, außer der, daß man die Gleichung, wenn man sie umkehrt, einschränken muß und sagen: "das Universum sei die absolute Identität dem Wesen und der Form ihres Seins nach betrachtet"\*).

# 2. Der erneuerte Spinozismus und bie Grundformel des Spstems.

Wir haben in dieser Gleichsetzung bes Absoluten mit bem Universum ben Punkt vor uns, in dem Schellings Lehre sich ein= verstanden weiß mit der pantheistischen Grundanschauung Spinozas, sie ift an keiner Stelle ihrer Entwicklung der letzteren so nahe gekommen wie hier, wo sie nach Inhalt und Form sich als ein neuer Spinozismus darstellt und das Ziel erreicht zu haben scheint, das Schelling in der Vorrede feiner ersten philosophischen Schrift verkündet hatte: "ich darf hoffen, daß mir noch irgend eine glückliche Zeit vorbehalten ist, in der es mir möglich wird, ber Ibee, ein Gegenstud zu Spinozas Ethik aufzu= stellen, Realität zu geben". Nach ben Briefen über Dogma= tismus und Kriticismus schrieb er an Hegel: "nun arbeite ich an einer Ethik à la Spinoza, sie sou die höchsten Principien aller Philosophie aufstellen". Er betrachtet jene Briefe selbst als ein Vorzeichen seines gegenwärtigen Systems und bemerkt, daß "ihr Sinn jetzt vielleicht eher aufgehen möchte, als es bei ihrer ersten Erscheinung der Fall sein konnte"\*\*). Die obigen Sate über die Natur der einzelnen Dinge, deren jedes determinirt ist

<sup>\*)</sup> Cbenbas. §. 24, §. 32 Anmertg., §. 33 Anmertg.

<sup>44)</sup> S. oben Buch II. Cap. I. II. S. 392, 403. Bgl. Ueber daß absolute Identitätssystem und sein Verhältniß zu dem neuften (Reinholdisschen) Dualismus. Ein Gespräch. S. W. I. Abth. Bd. V. S. 26. Fischer, Geschichte der Philosophie. VI.

durch ein anderes, deren endlose Reihe nothwendig aus dem unsendlichen Sein des Absoluten folgt, erinnern wörtlich an die spisnozistischen Sätze über die endlichen und unendlichen Modi.

Die quantitative Differenz gesetzt, folgt nothwendig, daß die beiden Factoren, das Subjective und Objective, das Ideelle und Reelle als entgegengesetzte Größen erscheinen, jenes als Insichsein, dieses als Außersichsein, das Subjective als das Bezgrenzende, das Objective als das an sich Unbegrenzte, das eine als Denken, das andere als unendliche Ertension. "So haben wir hier genau die beiden spinozischen Attribute der absoluten Sustanz, Gedanken und Ausdehnung, nur daß wir diese nie bloß idealiter, wie man den Spinoza insgemein wenigstens verssteht, sondern durchaus als realiter Eins denken")."

Aber es giebt kein bloßes Denken und keine bloße Ausbehnung, keines kann gesetzt sein ohne das andere, ihre Entgegensetzung bessehet allein innerhalb der quantitativen Differenz, die nur ein Mehr oder Weniger (kein Nichtsein des einen oder des anderen), nur ein Ueberwiegen des einen über das andere zuläßt. Daher ist immer die Einheit beider, die Identität, das Eine und Selbe gesetzt entweder mit überwiegender Subjectivität oder mit überwiegender Objectivität. Nun sind die beiden Factoren ihrem Wesen nach nicht bloß ewig und unzerstördar, sondern auch einander vollkommen gleich, denn sie sind ein und dasselbe Wesen. Aus der ersten Besbingung folgt, daß sie nie vernichtet, sondern nur einander entgegenzgesetzt werden können; aus der zweiten Bedingung solgt, daß sie nicht als Wesen oder Arten, sondern nur der Größe oder Richtung nach entgegengesetzt sein können, also sich verhalten müssen wie Positives und Negatives. Jeder der beiden Factoren ist an sich

<sup>\*)</sup> Darstellung m. Syft. d. Philos. §. 44 Anmerkg. I.

unendliche Thätigkeit; ist die des einen unbegrenzt, so ist die des andern nothwendig begrenzend, sie wirken daher in entgegengessetzen Richtungen, und da sie stets vereinigt oder in einem und demselben Wesen zusammen wirken, so ist nothwendig, daß sie sich gegenseitig indisferenziren. Was daher in Wahrheit gesetz wird, ist die Identität oder Indisferenz mit überwiegender Subziectivität oder Objectivität.

Nicht bloß das Sein, auch die ursprüngliche Wesenseinheit oder Gleichheit der beiden Factoren ist nie zu vernichten, sie wäre vernichtet, wenn jenes Uebergewicht entweder bloß auf der einen oder bloß auf der anderen Seite gesett wäre, es ist daher nothmendig, daß es auf beiden Seiten zugleich gesett ist, also in Wahrheit nichts anderes ist als wiederum die quantitative Indisferenz selbst. "Es kann weder das eine noch das andere an sich, sondern nur das Identische mit überwiegender Subjectivität und Objectivität zugleich in der quantitativen Indisferenz beider gesetzt werden")."

Das Uchergewicht jeder der beiden Seiten begreift in sich eine Reihe von Patenzen, die überwiegende Objectivität bestimmt den durchgängigen Charakter der reellen, die überwiegende Subjectivität den der i deellen Reihe. Run sind Subjectivität und Objectivität im Wesen eines und dasselbe, daher verhalten sich jene beiden Reihen als einander völlig gleiche und entgegenselehte Größen, die sich gegenseitig zur völligen Indisserenz aufschehen. Schelling veranschaulicht sie in dem Schema zweier gerader Linien von gleiche Größe und entgegengesehter Richtung, bez griffen als gleiche Hälften in einer geraden, deren Mittelpunkt die Indisserenz darstellt. Wird die letztere durch die Gleichung

<sup>\*)</sup> Ebendas. §. 44 Anmertg, III. §. 45 Bew. §. 46,

A = A, die quantitative Differenz durch A = B (A = Subziectives, B = Objectives), das Uebergewicht mit + bezeichnet, so haben wir folgendes Schema, das Schelling für die Grundzformel seines ganzen Systems erklärt\*):

Diese Linie vergleicht sich bem Magneten, der in der Mitte den Indifferenzpunkt, an den Enden entgegengesetzte Polarität zeigt, jeder Theil der magnetischen Linie ist wieder Magnet mit denselben Eigenschaften der Indifferenz und Polarität, jeder Punkt kann Indifferenzpunkt sein, so daß an diesem Schema des Spe stems sich deutlich darstellt, "wie das letztere nie aus dem Indifferenzpunkt herauskommt". Hier ist die Stelle, auf die ich von fern hinwies, als uns in den Anfängen der schellingschen Naturphilosophie die Polarität und der Magnetismus als ein so bebeutsames und leitendes Phanomen entgegentrat. Eben bieses Schema hat Schelling im Sinn, wenn er in ber Borerinnerung zur Darstellung seines Systems ben Standpunkt bes letzteren fo charakterisirt: "ich habe das, was ich Natur= und Transscen= dentalphilosophie nannte, immer als entgegengesetzte Pole des Philosophirens vorgestellt; mit der gegenwärtigen Darstellung befinde ich mich im Indifferenzpunkt, in welchen nur ber recht fest und sicher sich stellen kann, der ihn zuvor von ganz entgegengesetzen Richtungen ber construirt hat" \*\*).

Das Schema ber obigen Einie veranschaulicht bas Universum, die reelle Reihe (A - B) bedeutet die Productionen der Ratur,

<sup>\*)</sup> Ebenbas, §. 46 Zus. Erläuterg, Zus.

Bgl. oben Buch I. Cap. XV. S. 528.

bie ideelle (Å = B) die des Geistes. Ausbrücklich wird jenes Schema auf "die Form des Seins der absoluten Identität" bezogen und erklärt, die construirte Linie sei diese Form im Einzelnen, wie im Sanzen, sie drücke alle Potenzen, wie die einzelnen aus").

Hier ist eine falsche Auffassung nahe gelegt und darum fern= Es könnte scheinen, daß Ratur und Geist jest als zwei einander entgegengesetzte und deßhalb coordinirte Reihen von gleicher Ursprünglichkeit gelten sollen, in Widerstreit mit Schellings bisheriger Grundlehre von der Einheit der Weltentwicklung, bem fortschreitenden Stufengang ber Dinge, ber Ratur als Borstufe und Borgeschichte bes Geistes. Die Hinweisung auf Spi= nozas Lehre von dem Gegensatz und der Einheit der beiden Attribute, woraus die bekannte Sleichung ordo rerum = ordo idearum hervorgeht, die erklärte Uebereinstimmung Schellings mit dieser Lehre giebt dem angebeuteten Misverständniß einen Je nachdrücklicher Schelling gemeinsame Sache macht mit Spinoza, dessen absoluter Gegenfüßler Fichte war und sein wollte, um so einleuchtender erscheint gerade in Rucksicht auf seinen Vorgänger und Zeitgenossen die Gelbständigkeit und Neuheit der eigenen Lehre. Wir wissen auch, wie viel ihm an der Hervorhebung die se Charakters von jetzt an gelegen war; er hat darüber sein Einverständniß mit Spinoza bergestalt in den Borbergrund gerückt, daß man kaum sieht, worin er nicht mit ibm einverstanden ift, daß die Differenzen zurücktreten und sein Identitätsspstem weit spinozistischer erscheint, als er später Wort haben wollte und als es im Grunde war.

In Bahrheit ift das Identitätsspstem nicht spinozistisch.

<sup>\*)</sup> Darstellung m. Syst. d. Philos. §. 47—50.

Auch in der gegenwärtigen "Darstellung" tritt die Differenz für ben Kenner offen zu Tage. Was Schelling in seinem Spstem Subjectivität und Objectivität nennt, diese beiben Factoren follen nach seiner Aussage in ihrer Entgegensetzung völlig baffelbe sein, als bei Spinoza die beiden Attribute der Substanz: Denten und Ausbehnung. Wo aber gilt bei Spinoza ber Unterschied von Denken und Ausbehnung für eine "quantitative Differen 2"? Bo unterscheibet Spinoza bie Ratur ber Dinge fo, daß in dem einen das Denken, in bem anderen die Ausbehnung "überwiegt"? Bielmehr halten bei Spinoza die Attribute in ber Natur ber Dinge gleichen Schritt, sie sind einander parallel, der Begriff der quantitativen Differenzen, der überwiegenden Subjectivität und Objectivität, die darauf gegründete Potenzlehre sind in Spinozas Identitätssystem ebenso unmöglich, als sie in dem Schellings nothwendig find und den Grundbegriff des erscheinenden Beltalls bilben.

## 3. Die Methobe bes Potenzirens. (Hegel, Schopenhauer.)

Der Begriff ber Potenz (bei gleicher Basis) forbert die Eins heit der Reihe von der niedrigsten Potenz dis zur höchsten. Was potenzirt erscheint, ist in allen Fällen die Einheit des Subjecttiven und Objectiven, das Gubject-Object, die Identität; postenzirt (differenzirt) erscheint sie nur durch das Uedergewicht des einen oder anderen Factors; da nun die beiden Factoren nie getrennt sein können, so ist das Maximum der Objectivität das Minimum der Subjectivität und umgekehrt. Demnach stellt sich das erscheinende Weltall dar als die Potenzreihe eines und des selben Wesens, des Subject-Object, das vom Minimum der Subjectivität sum Waximum derselben, als eine sort-

schreitende Befreiung oder Erhebung der Subjectivität, die sich nothwendig objectivirt, in jeder Objectivirung eine bestimmte Einheit des Subjectiven und Objectiven, eine bestimmte Art ber Identität ausmacht, über jedes Dasein hinausgeht, um sich in höherer Objectivirung darzustellen und so fort bis zu ihrer Gelbst: Subject : Dbject fein heißt sich objectiviren vollendung. d. h. die Subjectivität steigern oder potenziren in einer nothwendigen Reihe von Stufen, deren Inbegriff das erscheinende Beltall ausmacht. Diese Weltanschauung hat Schelling in seiner Lehre vom All oder in der Darstellung seines Systems der Philosophie zuerst ausgesprochen und formulirt. Es ist nicht die Lehre Spi= nozas, auch nicht die Fichtes, wenn wir die letztere weniger nach den in ihr angelegten Consequenzen, als nach der ihr gegebenen Darftellung und Berfassung beurtheilen, es ift auch keine principielle Abweichung von Schellings bisheriger Lehre, sondern die= selbe, erweitert und vertieft zum System. Auch ist Schelling dem Gedanken der Weltentwicklung, dargestellt in der Form der Potenzen als eine fortschreitende Steigerung der Subjectivität, nie untreu geworden, er hat diese Idee nach Inhalt und Form stets als die seinige, als die ihm eigenthümliche philosophische Entbedung und Erfindung beansprucht und deßhalb die Darstellung seines Systems der Philosophie stets als fortdauernde Ur= funde seiner Lehre gelten laffen. Bergegenwärtigt man sich bie Methode der Entwicklung in der Form der hegelschen "Dialektik" ober in der der schopenhauerschen "Willensobjectivationen", so ist, abgesehen von der Unwendung, die wesentliche Uebereinstimmung mit Schellings "Methode des Potenzirens" nicht zu verkennen, und aus der einfachen Thatsache, daß Schelling diese Methode im Jahre 1801 beurkundet hat (es war bas Licht, welches ihm damals aufging!) folgt seine Priorität. Unbers steht die Sache

zwischen ihm und Fichte, bem das Verdienst, die Methode der sich steigernden Subjectivität in die Philosophie eingesührt zu haben, niemand streitig machen kann. Es ist dieselbe Methode, die Schelling in seinem System des transscendentalen Idealismus angewendet, die er in der Darstellung seines Systems der Philosophie ausgedehnt und universell gemacht hat; das ist Fichte gegensüber ein Fortschritt nicht der Ersindung, sondern der Erweiterung und Vertiefung, wozu freilich der Philosophie neue Kräste zugesführt werden mußten und solche, die Fichte nicht zu Gebot standen\*).

Rehmen wir Schellings Linie als Bild ber Potenzreihe, die von dem Maximum der Objectivität ober, was dasselbe beißt, von dem Minimum der Subjectivität (A - B) fortschreitet zu dem Maximum der Subjectivität (A - B), so darf sie als ein Schema ber Potenzen der Weltentwicklung und in diesem Sinn als "Grundformel des ganzen Spsteme" gelten. Die Beltent= wicklung ift das erscheinende ober eristirende Weltall, jede Stufe dieser Entwicklung ift eine Darstellung des Weltprincips, "rela= tive Totalität". Die unterste und erste Stufe, "das primum existens" ift die Materie, die höchste ist Wahrheit und Schönheit \*\*), die welterkennende und weltproducirende Subjectivität, bas Subjective in seiner vollenheten Selbstdarstellung; die Materie und das afthetische Kunstwerk sind beides Darstellungen ber Ibentität, die bort als Minimum, hier als Maris mum der Subjectivität erscheint. Auf der untersten Stufe sind solche Bedingungen enthalten, unter benen das Subjective nichts anderes sein kann als das Gegentheil der unendlichen Erpansion, also erscheinen muß als diese einschränkend, als Richtung nach

<sup>4)</sup> Bgl. oben Buch I. Cap. XVI. S. 304. 319 figb.

<sup>\*\*)</sup> Darstellung m. Syst. u. s. f. f. §. 51, §. 159 Zus. 2.

innen, als räumliche Concentration, als eine in blinde Tiefe wirkende Kraft; auf der höchsten Stufe sind solche Bedingungen gesetzt, die das Subjective nur bewältigen kann mit der höchsten schöpferischen Kraft, unter denen es aus unergründlicher und uns bewußter Seistestiefe hervortritt mit der Kraft und Fülle des Senies, offenbarend im Kunstwerk die Identität des Bewußtslosen und des Bewußtslosen, der Natur und des Geistes.

### 4. Potengen - 3been.

Der bewegende Inhalt und das durchgängige Thema der Belt, das Schelling durch die Formel A - B (relative Idens tität) ober als das sich potenzirende Subject = Object bezeichnet, ift bas Selbsterkennen. In ber absoluten Ibentität ift bas Selbsterkennen ewig vollendet, in der Welt ist es in der Entwicklung und in der Bollendung begriffen, fortschreitend von Stufe zu Stufe, von Potenz zu Potenz. Jede dieser Potenzen stellt die Identität dar auf eine bestimmte Beise d.h. eine Art derselben. Aus ber Ibee des Selbsterkennens folgen alle seine Arten b. h. alle Arten ber Identität, diese Arten sind die ewigen Ideen; aus der Entwicklung des Gelbsterkennens folgen diese Ideen als Dieser Zusammenhang ber Potenzen oder Naturproductionen. Ibeenlehre und der Potenzlehre, diese Identität der Ideen und Potenzen giebt erst die vollständige Erleuchtung der schellingschen Ibentitätslehre, die darauf angelegt ist, den Spinozismus mit bem Platonismus zu vereinigen \*), und biese Anlage ist auch in der Darstellung des Systems vom Jahre 1801 zwar nicht aus: geführt, aber im Fundament enthalten. Es heißt am Schluß ber grundlegenden Säte: "In A - B (als relative Identität

<sup>\*)</sup> S. oben Buch II. Cap. XXV. S. 640-658.

gebacht) ist die absolute Identität nun überhaupt unter der Form des Gelösterkennens gesetzt, sie wird in Ansehung des ursprünglich Objectiven begrenzt durch das Subjective, wir nennen die Richtung, in welcher B als unendliche Extension begrenzt wird, die Richtung nach außen, die, in welcher A allein begrenzt werden kann, die Richtung nach innen. Run ist aber die absolute Identität als ein unendliches Selbsterkennen gesetzt, es kann also auch nichts (z. B. Begrenztheit) in ihr überhaupt sein, was nicht auch unter der Form des Gelöskerkennens gesetzt würde, und dieß wird nothwendig und so lange fortgesetzt werden müssen, die sie unter der Form des absoluten Gelöskerkennens gesetzt werden müssen, die sie unter der Form des absoluten Gelöskerkennens gesetzt ist die unter der Form des absoluten Gelöskerkennens gesetzt ist."

Es kann demnach kein Zweisel sein, daß die fortschreitende Setzung des Selbsterkennens gleich ist dem Weltproceß, daß dieser bestimmt ist durch ein absolutes Ziel, also keine abenteuerliche Irrsahrt, daß die ewigen Nothwendigkeiten des Selbsterkennens d. h. die Arten der Identität (Bernunft) oder die Iden die ewigen Bernunftgesetze der Weltentwicklung ausmachen.

#### IV.

Das Absolute und die Belt.

## 1. Das Problem.

Wir stehen por der letten Grundfrage. Wie solgt aus dem Absoluten die Welt, aus dem absoluten Selbsterkennen das relative, aus dem absoluten Sein das Werden, aus den Ideen die Potenzen, aus der totalen Indisferenz des Subjectiven und Objectiven die quantitativen Differenzen? In allen diesen Wens dungen ist der Punkt der Frage derselbe. Es wird erklärt: das

<sup>\*)</sup> Darftellung m. Spft. d. Philos. §. 50 Jus. Erläuterg. 1.

Einzelne sei außerhalb ber absoluten Totatität, außerhalb ber absoluten Dotalität sei nichts, die absolute Iventität sei nicht die Urfache des Universums, sondern bleses felbst, jede Absonderung der Dinge sei eine heuristische Abstraction, nur möglich auf einem Standpunkt, dem die wahre Erkenninis, die Aufchauung bes Universums sehlt, die Identität könne nicht aus sich beraustveten, es habe keinen Sim nach einem Uebergange vom Absoluten jum Universum zu fragen. Ein solcher Uebergang ist nicht, benn er ift ummöglich. Die Borstellung, die Welt sei außerhalb des Absoluten, ist für die wahre Erkenutnis ungültig. Doch ist die Gleichsetzung des Absoluten und der Weit kein ibentisches Urcheil, das die Umkehrung ohne weiteres erlaubt, das Absolute ist gleich dem Universum, das Universum ist nicht ebenso gleich dem Whse: luten: also ift die Weit im Absoluten ohne mit dentseiben einfach identisch zu sein. hier stehen wir vor einem neuen Problem, welches die Darstellung des Systems andeutet, aber nicht löft.

#### 2. Die Ratur als Grunb.

Wir wollen den Punkt, dis zu welchem die Darstellung das Problem gelöst haben will, verdeutlichen. Um in Schellings Formeln zu sprechen, setzen wir die Form der absoluten Identität gleich der quantitativen Indisferenz des Subjection und Objectiven, die Welt gleich den quantitativen Disferenzen, die letzeren sollen nicht außerhald der Indisferenz, sondern in ihr degrissen sein (d. h. die Bett ist im Absoluten). Die Indisferenz ist enst danm wirklich oder "actu", wenn sie thätig ist, d. h. wenn sie im Indisferenz inren besteht, in der energischen Aushedung der Disferenzun, die also nothwendig geseht sein müssen, soll sich die Insdisserenz dethätigen. Es wird ausdrücklich gelehrt: "die Form der Subject-Objectivität ist nicht actu, wenn nicht eine quantitative

Differenz beider gesetzt ist"\*). Jetzt ist die quantitative Differenz die Bedingung, unter welcher die Indifferenz fich in Thatigkeit sett ober verwirklicht, sie ist die negative Bedingung, ohne welche die Indifferenz nicht zur Darstellung kommt, nicht wirklich eris stirt und gesetzt ist; sie ist die zu negirende Bedingung, denn die Indifferenz kann nur sein, wenn die Differenz zu sein aufbort. So hat diese den Charakter einer nothwendigen Boraussehung, aus der die Judifferenz hervorgeht: in diesem Sinne nennt sie Schelling ben Grund ber letteren. Damit anbert fich vollkommen die Fassung des obigen Problems. Nicht die Indisferenz macht ben Grund ber quantitativen Differenz, sondern umgekehrt. Run ist die quantitative Different (A = B), da aus ihr die Reihe ber Potenzen unmittelbar folgt, völlig gleichbebeutend mit dem Wesen der Natur, nun ist die Indisferenz die Form des Seins der absoluten Identität; also gilt die Natur als der Grund dieses Seins, sie ift im Absoluten der Grund der Offenbarung des Absoluten. Damit ist die Frage nicht gelöst, wohl aber vertieft und so gestellt, daß sie nur aus dem Wesen des Absoluten selbst gelöst werben tann. Es ist sehr bemerkenswerth, bag die Identitätslehre diese Wendung enthält und das Problem anlegt, das die spätere Freiheitslehre zu löfen sucht.

Es ist ganz dasselbe, ob ich sage: "die Natur ist im Absoluten der Grund der Offenbarung (des Seins) des Absoluten" oder "das Absolute als Grund seines Seins ist die Natur". Genau diese Erklärung giebt Schelling, er sett die Natur gleich der differenzirten Identität, und da diese die nothwendige Borausssetzung oder den Grund der Indisserenz bildet, gleich dem Grunde der letzteren. "Wir verstehen unter Natur vorerst die absolute

<sup>\*)</sup> Ebenbas. §, 24.

Ibentität, insosern sie unter ber Form bes Seins von A und B actu existirt (bas objective Subject: Object)." "Wir verstehen unter Natur die absolute Identität überhaupt, sosern sie nicht als seiend, sondern als Grund ihres Seins betrachtet werde, und wir sehen hieraus vorher, daß wir alles Natur nennen werden, was jenseits des absoluten Seins der absoluten Identität liegt\*)." So ist die quantitative Disserenz Grund der Indisserenz, die Welt Grund der Offenbarung des Absoluten, das der wußtlose Leben Grund des dewußten, die Natur Grund des Seistes, wie in der Natur (Schelling sagt es ausdrücklich) die Schwere Grund des Lichtes, die niedere Potenz Grund der hösteren. Damit ist die Entwicklungslehre bestätigt und die Idenstitätslehre der Gleichsehung mit dem Spinozismus entrückt.

<sup>\*)</sup> Chendas. §. 61 Ertl. §. 145 Ertl.

## Dreinuddreißigstes Capitel.

Das System der Wissenschaften als Methodentehre des akademischen Studiums. A. Akademie und Philosophie.

I.

Das Ibentitätssystem und das akademische Studium.

Das Verhältniß der Philosophie zu den sogenannten positiven Wissenschaften war das Object der letten Frage gewesen, die Kant untersucht, als den "Streit der Facultäten" gefaßt und von seinem Standpunkt aus entschieden hatte. Es war nicht zu: fällig, daß er diese Frage ergriff, benn sie lag in den Grundproblemen seiner Epoche. Daß er sie aus seiner personlichen Lebenserfahrung heraus dem Charakter und der Verfassung der deutschen Universitäten anpaßte, minderte nicht ihre principielle Bedeutung, sondern vermehrte dieselbe durch das Gewicht der praktischen Anwendung. Eine neue und reformatorische Ansicht von der Wissenschaft im Ganzen muß unwillkürlich eine Reform der Universitäten anstreben, so lange die Woraussetzung gilt, daß die letteren das Ganze der Wiffenschaft darstellen und bem Staate nur durch die Wissenschaft dienen. In dieser reformatorischen Absicht, dem Geiste der Philosophie gemäß den Charakter der akademischen Körperschaften und Anstalten umzubilben, auf bie

Bernenden und Lehrenden zu wirken, nahm Fichte die Frage und verfolgte dieselbe mit unablässigem Eiser von Anfang dis zu Ende seiner akademischen Laufbahn. Er wollte ein Reformator der Universitäten werden. Kauts Absücht ging auf die Auseinandersehung der wissenschaftlichen Wirkungskreise, ausschließend seden gesehwidrigen Streit, einräumend und fordernd den gesehrmäsigen, die Bedingung des ruhigen und gesehmäßigen Fortsschritts; Fichtes Absücht ging auf die undedingte Herrschaft der Philosophie, auf die Ausbildung der wissenschaftlichen Gestandung und des ihr gemäßen Lebens. Dort überwog in der Behandlung der Frage die Anordnung der Wissenschaften, hier die Richtschuur und Rethodenlehre des akademischen Studiums.

Schelling sucht beibes zu vereinigen. Es giebt für bas akabemische Fachstudium nur eine richtige Leitung: die philosophische Erkenntniß. Wie das Universum ein organisirtes und lebendiges Ganzes ift, so auch sein Abbild, die Wiffenschaft. Die einzelnen Fächer und Wissenschaften sind nicht Theile einer Fabrik, worin jeder sein vorgeschriebenes Rädchen macht, unbekümmert um die anderen, sondern Glieder eines Drganismus, deren jedes erfüllt und bewegt ift von dem Geifte des Ganzen. Jede einzelne Biffenschaft will als ein solches Glied erkannt sein, in der Stelle, die sie im Reiche ber Bissenschaften einnimmt, in ihrer eigenthumlichen Aufgabe, in der besonderen Art ihrer Ausbildung. Ohne diese Einsicht wird sie als todtes unfreies Werk betrieben, gleich einem Geschäft in der Fabrik. Das akademische Studium soll frei sein, b. h. man soll das Werk der Wissenschaft als ein Freier behandeln, nicht als Knecht; diese freie Behandlung ift nur möglich, wenn der Geift des Ganzen, der lebendige Zusammenhang aller Wissenschaften bem Studirenden einleuchtet: diese Einficht

ist die Grundlage der akademischen Methodenlehre, "jede andere Anweisung ist todt, geistlos, einseitig und selbst beschränkt"\*).

Eine solche Grundlage vermochte Kant nicht zu geben, benn unter seiner Hand zersetzte sich das Ganze in seine Bestandtheile, das Rationale und Historische (Empirische), während es in der innigsten Durchdringung beider besteht, in der Vernunstwissenschaft, die sich des Historischen bemächtigt und dasselbe als Bersnunsterscheinung begreift. Der Organismus der Wissenschaft des steht in einem Entwicklungsspstem aus einem Guß, auf tiefster Grundlage\*\*). Daher ist die erste Forderung einer akabemischen Methodenlehre, daß ein solches System eristirt. In ihm allein können die wissenschaftlichen Ausgaben normirt und erleuchtet werden, welche die Zukunst zu lösen hat: lauter Postulate für die akademische Jugend, das ächte Thema einer akademischen Methodenlehre, die darum aus jenem System ebensonothwendig hervorgeht, als sie ohne dasselbe niemals zu geben ist.

Diese erste Forderung ist ebenso zeitgemäß als nothwendig, denn alles drängt in Kunst und Wissenschaft zur Einheit. Erstüllt werden kann die Forderung selbst nur durch Philosophie, durch eine solche, welche die Einheit der Wissenschaften begriffen hat, nicht mehr ein todtes Aggregat, eine große Fabrik vor sich sieht, sondern den lebendigen Baum der Erkenntniß, entsprossen aus einer Wurzel, verzweigt in die verschiedenen Wissenschaften, die aus einem Urprincip hervorgehen. Diese Ausgabe ist gelöst in dem Id ent it äts system, worin das Urprincip erkannt ist als die absolute Vernunft, das ewige Subject-Object, das Urwissen, das sich im Universum offenbart, in der Entwicklung des

<sup>\*)</sup> S. W. Abth. I. Bb. V. "Borlesungen über die Methode des akab. Studium." Borlesung I. S. 213.

<sup>\*\*)</sup> Ebendas. S. 213 flgd. Bgl. Borles. VII. S. 283.

Biffens, in deffen Allheit. "Das Absolute ist das urbildliche, vorbildliche, ewige Wiffen; das Wissen in seiner Allheit ist dessen Jeber Gebanke, der nicht in diesem Geiste der Einheit Abbild. und Allheit gedacht ist, ist in sich selbst leer und verwerflich, fruchtloses und unorganisches Werk. "Alles Wiffen ift Streben nach Gemeinschaft mit dem göttlichen Wesen, ift Theilnahme an demjenigen Wissen, dessen Bild das sichtbare Universum und dessen Geburtsstätte das Haupt der ewigen Macht ist\*)." Nichts ist wirklich als das Wissen in seiner Ewigkeit und in seiner Ent= wicklung, das ist der Grundgedanke des ganzen Systems: diese Einheit des Idealen und Realen, diese vollkommene oder absolute Ibentität beiber. Bon diesem Gebanken lebt jede Biffenschaft, fie hat ihn zum Ziel und zur Boraussetzung, gleichviel ob mit ober ohne bewußte Einsicht; jebe strebt in ihrem Gebiet nach vollster Uebereinstimmung des Gedankens mit dem Object, ein Biel, das ohne die wirkliche Identität beider abfolut unerreichbar wäre, ohne die bewußte oder unbewußte Voraussetzung derselben gar nicht erstrebt werben könnte. In der Welterkenntniß, "dem Bilde der göttlichen Natur", vollendet sich die Weltentwicklung, erfüllt sich der innerste Weltzweck, erganzt und vervollständigt fich die Offenbarung Gottes im Universum. Darum ist bas Wiffen Gelbst: aweck und keineswegs bloß Mittel zum Handeln, wie eine ganz äußerliche und utilistische ober eine unvollkommene, noch in ben Gegensätzen von Wissen und Handeln befangene Betrachtung sich Die wahre Einficht erkennt die Identität beiber. einbildet. Handeln und Wiffen verhalten fich, wie Nothwendigkeit und Freiheit und "es giebt keine wahre Freiheit als durch absulute Nothwendigkeit" \*\*).

<sup>\*)</sup> Ebendas. Borl. I. S. 216—218.

The state of the s

Bei dieser Fassung der Aufgabe erklärt sich, wie Schelling dazu kam, die eigene Lehre zur Begründung einer akademischen Methodologie für berufener zu halten als die seiner unmittelbaren Borgänger. Nach der Darstellung seines Systems der Philosophie machte er alsbald den Versuch, in einer Reihe öffentlicher Vorträge diese Aufgabe zu lösen.

#### II.

Biffenschaft und Universität.

1. Buftand und Aufgabe ber Universitäten.

Bevor im Geiste ber neuen Philosophie die Aufgaben und Themata bes akademischen Studiums näher bestimmt werden, ist vor allem festzustellen, wie sich der Geist dieser Philosophie zu dem vorhandenen Zustand der Universitäten, zu der herkömmlichen akademischen Pflege der Wissenschaften verhält. In dem Erzie hungsgange der Menschheit hat sich das Wissen fortgepflanzt von Geschlecht zu Geschlecht, aus der mündlichen Ueberlieferung wurde die schriftliche, und mit der fortschreitenden Vermehrung der Kenntniffe und Bucher gewann das Reich des Wissens einen Umfang und eine Ausdehnung, deren unausbleibliche Folge die Theilung und der Zerfall in die besonderen Wiffenschaften sein mußte. Nur in der schönsten Blüthe der Menschheit war gleich der Sitt: lichkeit auch die Wissenschaft nicht das Eigenthum Einzelner, sondern der Geift des Ganzen, sie lebte damals im Licht und Aether des öffentlichen Daseins und einer allgemeinen Organisation. Mit dem Untergange der griechischen Welt ist dieses Leben zu Grabe gegangen, und in ber Form einer tobten, bloß historischen Ueberlieferung wurde die Cultur des Alterthums das Erbtheil einer späteren, der hellenischen Bildung entfremdeten Nachwelt. Als Erbe der alten Welt war die neue schon in ihrer Jugend alt und

erfahren, nicht ewig jung, wie die Griechen. Im Beginn ber neuen Zeit handelte es sich um eine Erneuerung bes Biffens, nicht in der Form der Production, soudern der Aneignung des überlieferten; diese Aneignung war zuerst eine innere, lebendige, congeniale, eine wirkliche Wiederbelebung bes Alterthums, sie wurde später eine äußerliche, die den Charakter des bloß historis schen Wissens annahm: die erste Form ift die Renaissance, die zweite die todte Gelehrsamkeit. Dort war die Aufgabe das Berstehen, Bewundern, Erklären der vergangenen Herrlichkeit, das Studium der Wiffenschaften und Künste wurde zu einer Art Religion, das grundlichste Genie ergoß sich in diese Renntniß; hier wurde das hiftorische Biffen an die Stelle des Biffens gesett, der Zugang zum Urbilde dadurch verschlossen und jeder Idee um so höheres Ansehen gegeben, je mehr sie bloß historisch, je älter ihre Bergangenheit, je größer die Zahl der Köpfe war, die sie im Laufe der Zeit passirt hatte \*).

In diesem Geist des historischen Wissens sind unsere Akabemien entstanden. Ihre wissenschaftliche Organisation ist durchaus bedingt durch den Charakter und die Richtung einer bloß bistorischen Gelehrsamkeit, die das Wissen von seinem Urbilde trennt. Mit dieser breiten Gelehrsamkeit, die zu dem vergangenen Wissen das vergangene fügte, wuchs die Masse des Lernstoffs, es folgte die Verzweigung des Wissens, die Zersaserung dis ins Kleinste, die Zerskickelung des Ganzen, die Isolirung der Theile. Daher der Widerstreit zwischen dem vorhandenen Zustand der Universitäten und dem Seist der neuen Philosophie. Ieht entzsteht die Frage, die den Schwerpunkt der Aufgabe enthält: wie kann aus dieser durchgängigen Trennung im Einz

<sup>\*)</sup> Borlefg. II. S. 228-27.

zelnen wieder die Einheit des Ganzen entsprin= gen?\*).

Das Wissen und seine Ausbildung ist der alleinige und abs sollte Zweck der Universitäten, entweder haben sie gar keinen oder diesen. Nur die Wissenschaft soll gelten, kein anderer Unterschied als der des Talents und der Bildung, keine andere Berschsied als die Herrschaft der Besten, die Aristokratie in edelstem Sinn. In demselden Maß, als das Wissen lebendiger Natur ist, dat es den Tried, den allgemeinen und öffentlichen Geist zu durchsdringen. Wollen die Universitäten Pflanzschulen des Wissensssein, so müssen sie auch allgemeine Bildungsanstalten werden. Daß sie noch nicht einmal angesangen haben, das letztere zu sein, ist eine Folge der Rohheit des Wissens.\*).

Der vorhandene Zustand der Universitäten als Traditions: anstalten einer todten Gelehrsamkeit, ist veraltet und abgelebt. Es muß in einem neuen Geist gelehrt und gelernt werden: die erste Forderung richtet sich an die akademischen Lehrer, welche die permanente Körperschaft der Universität ausmachen, die zweite an die Studirenden. Rach beiden Seiten hatte namentlich Fichte in eminentem Sinne gewirkt, ihn hat Schelling in diesem Theile seiner Borlesungen nicht bloß zum Borgänger, sondern auch zum Borbilde gehabt.

## 2. Der atademische Lehrer.

Bas heißt akademisch lehren? Die Frage geht auf die Masterie und Form des Bortrags. Das besondere Fach soll im Geiste des Sanzen gelehrt, d. h. nicht etwa als Nebensache oder bloßes Mittel behandelt werden, sondern die wissenschaftliche Ausbildung

<sup>\*)</sup> II. S. 227 figb.

<sup>\*\*)</sup> II. 6. 235—38,

bieses Fachs soll ber alleinige Zweck sein, aber eben diese Ausbildung ist unmöglich ohne Einsicht in den lebendigen Zusammen= hang bes einen Fachs mit den anderen. Man vergegenwärtige sich nur den Zustand der objectiven Wissenschaften, wie formlos sie sind, wie stumpf und ohne alle Erhebung über das Besondere, ohne Ausbruck auch nur ber logischen Gesetze und Ordnung bes Denkens, ohne eine Ahnbung von Kunft, gerichtet bloß auf die äußere Wollständigkeit bes Materials, ohne jede Kraft der Ge= staltung. Der Beruf des Lehrers erfordert höhere als Hand= werkertalente, die sich bloß mit der Scholle beschäftigen. "Das Abpflöcken ber Felber der Wiffenschaften", sagt Lichtenberg, "mag seinen großen Nugen haben bei der Vertheilung unter die Päch = ter, aber den Philosophen, der immer den Zusammenhang des Sanzen vor Augen hat, warnt seine nach Einheit strebenbe Bernunft bei jedem Schritte, auf keine Pflocke zu achten, die oft Bequemlichkeit und oft Eingeschränktheit eingeschlagen haben \*)."

Auch der überlieferte Stoff soll mit Geist gelehrt werden. Dieß geschieht nie durch ein bloßes historisches Referat, das, eine Folge des eigenen Unvermögens, stets geistlos ist und darum geisttödtend; der Bortrag sei lebendig, nachersindend, reproductiv, die Lehrart genetisch, so daß im Geiste des Zuhörers das überzlieferte Object von neuem entsteht. Mit dem bloßen Ueberliefern ist das Wenigste geleistet, ja es ist in manchen Wissenschaften und in vielen Fällen nicht einmal im gewöhnlichen Sinn richtig, sondern durchaus falsch. "Wo ist denn diejenige historische Darzstellung der Philosophie der alten Zeit oder nur eines einzelnen Philosophen der alten und selbst der neuen Welt, die man als eine gelungene, wahre, ihren Gegenstand erreichende Darstellung mit Sicherheit bezeichnen könnte\*)?"

<sup>\*)</sup> II. 6. 230-32.

<sup>\*\*)</sup> II. S. 233.

. Um hervorbringend d. h. genetisch zu lehren, ist nicht genug, daß man eigenen Productionstrieb hat, sondern die nothwendige Boraussetzung ist vollendetes Lernen. Dem wahren Productionstried kostet das Lernen am wenigsten Berleugnung, und wer diese nicht übt, hat nicht den wahren\*). Ein herrliches Wort, und nicht genug zu beherzigen! Das productive Lernen ist Selbstbelehrung, die Wurzel alles Lehrens. Das vielbekannte Wort: "docendo discimus" wird nicht bloß ergänzt, sondern begründet durch das verschwiegene: "discendo docemus".

Kurzgesagt: nur der hat den Beruf zum akademischen Lehrer, der seine Wissenschaft persönlich besitzt, und wer sie nicht so besitzt, ist unwürdig für jenen Berus\*\*). Die Universitäten sollen so eingerichtet sein, daß sie solche Lehrer bilden, und da sie Werkzeuge des Staates sind, so muß vorausgesetzt werden, daß der Staat in seinen Akademien solche wissenschaftliche Anstalten sehen will, gemacht nicht für den gewöhnlichen Nutzen, sondern zur freien wissenschaftlichen Bewegung, um Ideen zu produciren und zu verbreiten \*\*\*).

Die Forderung an den akademischen Lehrer geht zugleich an den Studirenden. Was jener zu seisten hat, soll dieser beansspruchen. Der Eintritt in das akademische Leben ist die erste Befreiung vom blinden Glauben, der Anfang des Selbsturtheislens. Daher darf von dem Studirenden der Lehrer für sich kein anderes Ansehen, keine andere Achtung erwarten, als die er ihm abgewinnt durch die Macht seines Urtheils, durch das wirkliche Uebergewicht seines Geistes. "Was mich noch mehr bestimmen muß, in dieser Sache ohne Rückhalt zu reden, ist solgende Bestrachtung. Bon den Ansprüchen, welche die Studirenden selbst

<sup>\*)</sup> II. S. 234 figb.

<sup>\*\*)</sup> II. S. 233.

<sup>\*\*\*)</sup> II. S. 229 figb.

an eine Akademie und die Lehrer berselben machen, hängt zum Theil die Erfüllung derselben ab, und der einmal unter ihnen geweckte wissenschaftliche Seist wirkt vortheilhaft auf das Sanze zurück, indem er den Untüchtigen durch die höheren Forderungen, die an ihn gemacht werden, zurückschreckt, den, welcher sie zu ersfüllen sähig ist, zur Ergreifung dieses Wirkungskreises bestimmt\*)."

### 3. Der Studirende und ber Brodgelehrte.

Auch das Studiren fordert als Bedingung, ohne die es nicht eintreten kann, eine bestimmte Borbildung, die alles umfassen soll, was zum Mechanischen in den Wissenschaften gehört, sei es als Grundlage oder Hülfsmittel. Eine solche Grundlage ist die niedere Mathematit, ein solches Hülfsmittel die Kenntniß der Sprachen, insbesondere der alten, deren pabagogischen Werth die moderne Erziehungskunst aus elenden Gründen Utili= stischer Art bestreitet, mit einer einfältigen Geringschätzung bes Gebächtnisses, als ob jene Kenntnisse bloße Gedächtnißsache, als ob die Gedächtnißstärke nicht ein nothwendiger Factor aller intels lectuellen Geistesenergie wäre! Der Werth des Sprachunter= richts besteht in der grammatischen Bildung und in der Kunst der Auslegung. Grammatisch betrachtet, ist die Sprache eine forts gehende, angewandte Logik und bildet bas formale Denken; in ihren Schriftwerken, als Gegenstand der Auslegung, dient sie zur Entwicklung des intellectuellen Sinnes, denn es soll aus einer für uns erstorbenen Rede der lebendige Geist erkannt werden. der Erklärung eines alten Schriftstellers sindet ein ähnliches Berhältniß statt, als in der Erforschung der Natur. Schelling hätte hier auf Bacon hinweisen konnen, ber aus keinem anderen Grunde

<sup>\*)</sup> Ц. б. 228.

vie Naturforschung "interpretatio naturae" nannte. Im Seiste ber eigenen Lehre hat unser Philosoph diese Vergleichung tieser begründet und ausgeführt: "die Natur ist für uns ein uralter Autor, der in Hieroglyphen geschrieben hat, dessen Wlätter coslossal sind, wie der Künstler bei Goethe sagt. Eben derjenige, der die Natur bloß auf dem empirischen Wege erforschen will, bedarf gleichsam am meisten Sprach=Kenntniß von ihr, um die für ihn ausgestordene Rede zu verstehen. Im höheren Sinn der Philologie ist dasselbe wahr. Die Erde ist ein Buch, das aus Bruchstücken und Rhapsodien sehr verschiedener Zeiten zussammengesetzt ist. Sedes Mineral ist ein wahres philologisches Problem. In der Geologie wird der Wolf noch erwartet, der die Erde ebenso, wie den Homer zerlegt und ihre Zusammensehung zeigt\*)."

Der Schulunterricht in den alten Sprachen ist Sache des Sprachgelehrten oder Sprachmeisters, nicht eigentlich des Phislologen, der mit dem Künstler und Philosophen auf den höchssten Stufen steht und beide in sich vereinigt. "Seine Sache ist die historische Construction der Werke der Kunst und Wissenschaft, deren Geschichte er in lebendiger Anschauung zu begreifen und darzustellen hat." Der Philolog ist der akademische Lehrer; der Sprachunterricht verhält sich zur Philologie, wie das Wittel zum Iweck, wie die Schule zur Universität\*).

Das schulmäßige Lernen ist die Borqussehung des akademisschen. Dieses letztere heißt studiren und besteht in der "wahren Intussusception", der Verwandlung des Erlernten in geistigen und productiven Besitz. Das göttliche Vermögen der Production macht den Menschen, ohne dasselbe ist er nur eine leidlich klug

<sup>\*)</sup> Borlesg. III. S. 244-47. \*\*) III. S. 246.

eingerichtete Maschine. Biffenschaftliche Production ist ber Iweck alles Studirens, jeder andere Zweck, der mit den gemeinen &e= bensinteressen zusammenfällt, macht aus dem Studium das Brodstudium, aus dem Studirenden den Brodgelehrten. An sich giebt es keine Brodwissenschaft, jede kann es werden und wird es durch die Absicht, in der sie studirt wird. Ohne jede Anschauung von dem Leben der Bissenschaft, die er betreibt, ist der Brodgelehrte vollkommen unproductiv, ohne das Bermögen der Anwendung, ohne die Kraft des Fortschreitens, ohne das Organ, die Fortschritte zu würdigen, die ohne ihn gemacht werden; die neuen Entdeckungen sind ihm gleichgültig oder er nimmt sie feindselig als einen personlichen Angriff auf ihn selbst und seine Habe. Es giebt zwei Dinge, die dem Geist des akademis schen Lebens vollkommen widerstreiten: das Brodstudium und der privilegirte Muffiggang \*).

#### III.

Die reinen Bernunftwissenschaften.

1. Mathematit und Philosophie.

Object des Studiums ist die Wissenschaft. Wie es nur eine Vernunft giebt, die sich in den Erscheinungen darstellt, so giebt es nur eine Wissenschaft, die sich in den einzelnen Wissenschaften entwickelt und organisirt. Demnach unterscheidet sich das Gessammtgediet des akademischen Studiums in die allgemeine Wissenschaft, die das Besondere in sich enthält, und in die besonderen, die aus jener hervorgehen. Wird das Allgemeine dem Besonderen entgegengesetzt, so wird aus jenem das Abstracte, die leere Mögslichkeit, aus diesem der empirische Stoss, der Inbegriff der sinns

<sup>\*)</sup> III. S. 289—243, II. S. 286. Bgl. meine Rebe über bas akabemische Studium (Heibelb. 1868) S. 8—15. S. 17 figb.

lichen Berschiedenheiten, und der garstige breite Graben, wie Lessing sagt, ist da, vor dem der große Hausen der Philosophen stehen geblieben. Die Einheit des Allgemeinen und Besonderen, des Möglichen und Wirklichen ist die Identität, das durchgängige Object alles Erkennens\*).

Die Erkenntniß des Allgemeinen ist die reine Bernunft= wissenschaft, deren Object das Urwissen felbst ist, als solches und in seinem universellen Abbilde ober Restere. Dieses Abbild des Absoluten (Ewigen) ist die Identität in allem erscheinenden Sein und aller Thätigkeit, Raum und Zeit: in diesen beiden Anschauungsarten ift bie Mathematit gegründet, Geometrie und Analysis; die unmittelbare Erkenntniß des Urwissens ift Philosophie. Daher besteht die reine Bernunftwissenschaft in Mathematik und Philosophie: diese ist unmittelbare oder intellec= tuelle, jene abbilbliche ober reflectirte Vernunftanschauung; Dar= stellung in der Vernunftanschauung ist Construction, die Construction in der intellectuellen ist philosophisch, die in der Raum= und Zeitanschauung ist mathematisch, bas Product der ersten sind die Ibeen, das der zweiten die Größen. Das mathematische Object entsteht durch die Construction, daher besteht in dieser das Wefen bes Conftruirten. Wie Raum und Zeit Abbilder (Uni= versalbilder) des Absoluten sind, so sind die mathematischen For= men Sinnbilder der Ideen, Symbole, zu deren Entrathselung nur die Philosophie den Schlüssel enthält \*\*).

Die Philosophie ist die Grundlage aller wissenschaftlichen Bildung und gilt in dieser umfassenden Bedeutung als Object

<sup>\*)</sup> Vorlesg. über die Methode des atab. Stud. IV. S. 248 - 50.

<sup>\*\*)</sup> IV. S. 250—55. Bgl. Fernere Darstellungen aus dem System der Philosophie (Neue Zeitschr. für specul. Physit II. 1). S. W. I. Bb. IV. S. 346. 363 sigd. S. 369 Anmertg.

Studium der Philosophie überhaupt angreifen, es giebt solche, die sie innerhalb der Wissenschaft einschränken und ihr gewisse Gegenstände entziehen wollen, ob mit Recht ober Unrecht, kann nur aus dem Begriff und der Aufgabe der Philosophie selbst außzemacht werden. Darum wird erst von den Bedenken gegen das philosophische Studium, dann von diesem selbst, zuletzt von den Einschränkungen der Philosophie die Rede sein müssen\*).

# 2. Die Einwendungen gegen bas Studium der Philosophie.

Die Philosophie soll die Religion, den Staat und das Stu= dium der Wissenschaften selbst gefährden. Wie grundlos die erste dieser Anklagen ist, wird aus einem der folgenden Bortrage erhellen, der die Aufgabe hat, das Berhältniß der Philosophie zur Religion festzustellen. Bas die politischen Bedenken angeht, so treffen diese so wenig die wahre Philosophie, daß sie vielmehr von ihren Gegnern gelten, die bei der Menge das große Wort führen und unter dem Namen der Aufklärung den der Philosophie usur= pirt haben. Nichts kann bem Staate verderblicher sein als eine Ochlokratie; aus der geistigen folgt die bürgerliche, und was ist die geistige Ochlokratie anders als jene Herrschaft des gemeinen ideenlosen Berstandes, welche die Aufklärung begründet hat, die von Frankreich ausging? Nichts ist für die Grundlagen des Staates untergrabender als die Müglichkeitslehre, welche die Aufklärung aller Orten predigt; der menschliche Nuten ist wandelbar, und wenn nach diesem Maßstab bas Gemeinwohl bestimmt wird, so steht es schlimm um die Sicherheit des Staats. Ist boch der

<sup>\*)</sup> Borl. über die Methode des akab. Stub. IV. S. 256.

Sultus bes Nuhens und der Dienstdarkeit der Dinge der Welt so zu Kopfe gestiegen, daß es schon Herrscher giebt, die sich schämen Könige zu sein und nur noch die ersten Bürger sein wollen\*). Man sieht, daß keine geringeren Männer als Boltaire und Friedrich der Große die Zielscheiben sind, die Schelling bei diesen Austschlen gegen die Austlärung des Zeitalters im Sinn hat. Es sind nur wenige Jahre vergangen, daß er dem Geiste der französischen Revolution sich innigst verwandt sühlte, auch hat der Ursprung seiner Philosophie diese Verwandtschaft keineswegs verzleugnet; jeht weicht der Enthusiasmus für die Revolution dem Widerwillen gegen die Austlärung, vielmehr mischen sich in seiner Denkart diese beiden einander scheinbar entgegengesetzen Züge, und es giebt unter Schellings Schriften kaum eine andere, in der sie so augenscheinlich verwedt sind, als in den Vorlesungen über die Methode des akademischen Studiums.

Daß die Philosophie die Wissenschaften bedrohe, indem sie der Jugend die sogenannten positiven Studien verleide, ist ein so nichtiger Borwurf, daß Schelling die Gegner von dieser Seite mit Ironie behandelt, denn das Interesse am Wissen, welches eins ist mit dem Sinn für Philosophie, kommt allen Wissenschaften zu Gute und weckt den Erkenntnistried in jeder Richtung. Wäre die Philosophie in der That eine so schädliche Sache, wie sie die warnenden Gegner schildern, so müßte man sie gründlich kennen lernen, um sich von einem solchen Uebel gründlich zu derwahren. Unter den bedenklichen Eigenschaften der Philosophie wird besonders auf ihre geringe Stabilität hingewiesen, sie habe in der jüngsten Zeit so schnell ihre Systeme gewechselt, daß der Ansang vom Ende schon zu sehen sei, daß sie nur noch für ein

<sup>\*)</sup> V. S. 257-261,

Spiel der Mode gelten könne, unwerth jeder ernsten Beschäf= tigung. Das nabe Ende möge man abwarten, wie ber Bauer am Fluß steht und wartet, bis er vorüber ift, um trockenen Beges zu mandeln; und was den schnellen Wechsel der Mode betrifft, so mögen die Gegner, die ja am wenigsten altmodisch sein wollen, sich beeilen, die neuste mitzumachen, bevor es zu spät ist. In Wahr= heit ist diese oberflächlichste aller Ansichten ein Zeichen völliger Unkenntniß. Es giebt einen philosophischen Kunsttrieb, wie es einen poetischen giebt; je entzündeter dieser Trieb, je geschärfter der Sinn des Philosophirens, um so schneller der Fortgang. So muß es sein und so verhält es sich in der Gegenwart. Fortgang will von innen heraus erkannt und beurtheilt sein. Man muß die Philosophie studiren, um sie zu kennen, um das Besen vom Schein, das Aechte vom Unächten zu unterscheiden; entweber find jene Beränderungen nur scheinbar und haben nichts mit dem Wesen der Philosophie zu thun, oder sie sind, wie es gegenwärtig der Fall ift, wirkliche Umgestaltungen, die aus dem Wesen der Philosophie hervorgehen und mit schnelleren Schritten als je bas letzte Ziel suchen\*).

# 3. Das Studium ber Philosophie.

Es ist daher zum Studium der Philosophie nothwendig, daß man die unächten Formen, aus denen keinerlei philosophische Bilsdung sließt, absondert von den ächten und innerhalb der letzteren die beschränkte Speculation unterscheidet von der universellen.

Jede Philosophie ist unächt, die eine bloße Fiction, ein absstractes, unwirkliches Ding zum Gegenstand ihrer Untersuchungen macht, wie die gewöhnliche, von der Physik abgesonderte Psychos

<sup>\*)</sup> V. S. 262-65.

es ist nicht mehr ber alte Streit zwischen Glaube und Bernunft und nicht mehr die alte Bersöhnung, sondern die Religion ift als Anschauung des Unendlichen, als unmittelbare Einheit mit Gott, als selbständiges Leben erkannt, unabhängig von aller Moral Diese neue und tiefe Einsicht ift aufs und aller Philosophie. höchste zu preisen. Offenbar hat Schelling an dieser Stelle Schleiermacher vor Augen. Aber so wenig Religion burch Philosophie gemacht wird, so wenig macht sie die lettere; es muß daher auch eine Unabhängigkeit der Philosophie von der Religion geben, einen Standpunkt, unter bem das religiöse Leben in seiner unmittelbaren Ibentität mit dem Göttlichen erkannt und philosophisch durchdrungen wird. Diese Möglichkeit verneinen, heißt die Religion erkenntnisslos machen und damit das religiöse Leber in einen religiösen Dilettantismus verwandeln. Rur dieser wehrt fich gegen die Philosophie der Religion, wie der äfthetische Dilettantismus gegen die Philosophie der Kunst. Die letztere hat Schelling bereits begründet und hier nur in der Kurze wiederholt, was wir aus bem System bes transscendentalen Idealismus bereits wissen \*).

#### IV.

Die Philosophie und bie Facultäten.

1. Der Unterschied ber Facultaten.

Die Philosophie ist Identitätsspstem und verhält sich als solches zu den verschiedenen Wissenschaften wie das Allgemeine zum Besonderen, wie die absolute Indisserenz zu der Reihe der Potenzen (quantitativen Differenzen), wie das Absolute zu seiner Weltossenbarung in Natur und Seist (Geschichte). Daher ist die

<sup>\*)</sup> VII. 6. 276-80. •

Philosophie keine besondere Wissenschaft, sondern die in allen Die Gegenstände ber objectiven Biffenschaften, gegenwärtige. in welche die Philosophie sich unterscheibet, und in benen der Dr= ganismus des Wissens sich darstellt, sind Gott, Natur, Geschichte, daher die objectiven Wissenschaften selbst Theologie, Geschichtswiffenschaft, Naturwissenschaft. In ihrer Beziehung auf den Staat beißen diese Bissenschaften positiv, als Mächte im Staat ober als Zweige ber wiffenschaftlichen Staatsanstalt (Universität) heißen sie Facultäten. Die Offenbarung Gottes vollendet sich in der Religion, deren absolute Form das Christen= thum ift, die Entwicklung der Natur vollendet sich im individuellen (menschlichen) Organismus, die der Geschichte im sittlichen Or= ganismus d. h. im Staat, als der öffentlichen Rechtswelt. Daher bilden die theologische Erkenntniß in Absicht auf die Religion, die historische in Absicht auf ben Staat, die naturwissenschaftliche in Absicht auf den menschlichen Körper und dessen Pflege die öffent= lichen Pflichten ber Wissenschaft, deren Ausübung ber Staat for= bert und die theologische, juristische, medicinische Facultät leisten. Diese Reihenfolge ist keine außere, wie Kant sie nahm, sondern folgt aus der Offenbarung des Absoluten in Religion, Staat, Ratur \*).

Unter bem Sesichtspunkt Schellings hat die Universität als rein wissenschaftliche Anstalt nur zwei Möglichkeiten: entsweber giebt es nur Philosophie und gar keine Facultäten, ober es giebt Facultäten, aber keine philosophische. "Es ist die Philosophie selbst, welche in den drei positiven Bissenschaften objectiv wird." Da nun Schelling die Universität als wissenschaftliche Staatsanstalt nimmt, so gilt von jenen beiden Röglichkeiten

<sup>\*)</sup> VII. S. 280—85. Fischer, Geschichte der Philosophie. VI.

für seine Betrachtung die zweite. So wenig die Philosophie eine besondere oder positive Wissenschaft ist, so wenig bildet sie eine Facultät oder Junst, die sich zum Wesen der Philosophie stets verhält, wie die Carricatur zum Ideal. Es giebt nur ein Obziect, das der Philosophie gegenüber als ein besonderes, ihr eigenthümliches gelten darf: die Kunst. Wie die Schönheit das Gegenbild der Wahrheit, so ist die Kunst das Gegenbild der Phislosophie. Aber die Kunst ist so wenig als die Philosophie eine privilegirte Staatsmacht, es giebt für sie keine Facultät, sondern nur eine freie Vereinigung\*).

## 2. Der philosophische Runftunterricht.

Wie soll nun die Kunst akademisch studirt, wie soll sie innerhalb der Universität gelehrt werden? Diese schon begründete Frage hat Schelling im letten seiner Vorträge untersucht. sich der Kunstunterricht in technischer oder praktischer Absicht von dem Sebiete der Universität ausschließt, so bleibt nur die theores tische Kunstlehre übrig, und da die Wissenschaft der bildenden Kunst eines Reichthums empirischer Anschauungen bedarf, welchen die Mittel einer Universität nur in den seltensten Fällen bieten, so muß sich das akademische Studium in der Hauptsache auf Die Erkenntniß der Werke der Dichtkunst beschränken, und zwar ber großen, die in ihrer Art einzig und unübertrefflich sind. Akademisch aber werden diese Werke nur dann studirt, wenn man sie aus ihren inneren, schöpferischen Bedingungen geistig wiebererzeugt ober, wie Schelling zu sagen pflegt, construirt. die Aufgabe eine boppelte, denn es gilt, Objecte zu durchbringen, welche die höchsten Producte ihrer Zeitalter und zugleich Offen-

<sup>\*)</sup> VII. S. 284.

barungen ewiger Ibeen sind; baher forbern sie eine historische und ideale Reproduction, jene giebt der Philologe, diese der Philosoph. Bei einer solchen Fassung der Ausgabe mußte Schelling besonders auf die tiefsinnigen Werke der religiösen Poesie hinzweisen, nach denen Plato sich sehnte, als er in großer Vorahnung einer späteren Welt die Unverträglichkeit der mythologischen Dichtung mit seiner Erkenntniß der ewigen Ideen empfand.

Indessen umfaßt die philosophische Kunstlehre das ganze Gesbiet der ästhetischen Kunst, soweit dasselbe ausgeht in die ideale Construction. Da unter dem Standpunkt Schellings die Welt der Schönheit (Kunst) als die Wiederherstellung der urbildlichen erscheint und als solche sich nothwendig unterscheidet in die Formen der bildenden und poetischen Kunst, deren jede sich geschichtlich entwickelt, so begreift die Ausgabe des philosophischen Unterrichts die Construction sowohl der Kunstsormen als der Kunstgeschichte in ihrer ganzen Ausbehnung in sich \*).

<sup>\*)</sup> XIV. S. 344—52. Zu vgl. oben Cap. XXXI. S. 734—56. S. 760 flgb.

# Vierunddreißigstes Capitel.

# B. Facultäten und positive Wissenschaften.

L

# Religion und Theologie.

## 1. Die hiftorifche Conftruction bes Chriftenthums.

Die beiden Bortrage, welche Gegenstand und Aufgabe der Theologie betreffen, sind durch die Neuheit, das Gewicht und die Fortwirkung ihrer Ideen der bedeutendste Abschnitt unserer akademischen Methodenlehre, denn sie enthalten die Grundzüge der modernen Religionsphilosophie. Der Schwerpunkt liegt darin, daß hier zum erstenmal der historische Charakter der Religion philosophisch durchdrungen und das Verhältniß der göttlichen Offenbarung zur Geschichte aus ber Tiefe ber Gotteserkenntniß erleuchtet wird, in einer Beise, die mit Bessing übereinkommt, aber das Fundament ihrer Anschauung ungleich tiefer und spste= matischer gelegt hat. Der Begriff der Geschichte, wie ihn das System des transscendentalen Idealismus bestimmt, und die Idee des Absoluten, wie das Identitätssystem dieselbe fest= gestellt hat, bilben die Grundanschauung, aus der Schelling die theologische Frage seiner akademischen Methobenlehre faßt und entscheidet.

Das Object der Theologie ist die Religion, näher die christ=

liche und deren gegenwärtiger Entwicklungszustand. Schon das durch ist der historische Charakter der Theologie bestimmt, sie hat es mit einem geschichtlich gegebenen und zunächst nur geschichtlich erkennbaren Objecte zu thun. Wenn aber der christlichen Religion nicht eine ewige Wahrheit und Nothwendigkeit inwohnte, so könnte weder von einer absoluten Seltung noch von einer wissenschaftlichen Erkenntnis derselben die Rede sein; sie will zugleich in ihrer historischen Realität und in ihrer ewigen Nothwenzbigkeit begriffen werden. Daher bildet "die historische Construction des Christenthums" das positive Thema der Theologie. Diese Construction ist zu geben und durch sie die Richtschnur sur "das Studium der Theologie").

Der historische Charakter der christlichen Religion dringt tiefer und betrifft nicht bloß deren Ursprung und Entwicklung dis zur Segenwart, sondern den Glaubensinhalt selbst. Für den christlichen Glauben offenbart sich das Göttliche nicht als Ratur, sondern als süttliches Weltreich, als Geschichte. Diese letztere erscheint hier als beherrscht nicht vom Schicksal, auch nicht vom Raturgesetz, sondern von der Vorsehung, von dem göttlichen Iwed der Welterlösung, und bildet demgemäß ein Thema von ewigem Inhalt. Zum erstemmal erleuchtet sich im religiösen Gessichtskreis die Weltgeschichte. Darin besteht "die große historische Richtung des Christenthums". Jetzt erst giebt es eine religiöse Erkenntniß der Seschichte, darum auch eine wissenschaftliche Erskenntniß der Religion\*\*).

j

Hieraus erhellt ber durchgreifende Gegensatz zwischen Alterthum und Christenthum. Die griechische Religion verhält sich zur christlichen, wie die Natur zum Geist; dort erscheint das

<sup>\*)</sup> VIII. S. 286 figb. \*\*) VIII. S. 290 figb. S. 292.

Söttliche in Naturformen verhüllt, hier hat es die Hülle durchbrochen und abgelegt und offenbart sich in seinem wahren Wesen. Die Natur ist die offene, unmittelbar einleuchtende Erscheinung, das Göttliche in seiner eroterischen Gestalt: in dieser Rücksicht ift ber religiöse Charakter bes Heidenthums eroterisch, der bes Christenthums e soterisch. Was dagegen das verborgene Wesen der Gottheit, das eigentliche Mysterium der Welt betrifft, so ist das Heidenthum das verschlossene und verhüllte, das Chris stenthum das geoffenbarte und lautgewordene Mysterium: dort geschieht die Offenbarung im Aeußeren der Ratur, hier im Innersten des Menschen, daher ist sie bort symbolisch, hier my= stisch, dort ift die Natur in Rucksicht auf bas Göttliche bild lich, hier allegorisch b. h. etwas anderes bedeutend, als fie selbst ift. In der Naturreligion ist ber Geist das verschlossene Mosterium, im Christenthum ift es die Ratur, denn in Absicht auf die Belterlösung erscheint die Natur zunächst als ein undurchdringliches Dieses Geheimniß zu durchdringen, ift die Aufgabe Gebeimniß. der höchsten Religionserkenntniß. Die Natur ist in dem Processe der Welt und Welterlösung begriffen und daher in dieser ihrer religiösen Nothwendigkeit zu begreifen. Was wäre duch bie Welterlösung ohne Erlösungsbedürfniß in der Welt, ohne Unfreiheit, ohne die Fessel der Nothwendigkeit, die das Naturgeset schmiedet? Was ware die Versöhnung mit Gott ohne die Trennung von ihm, die kraft der Natur gesetzt wird? Was wäre die Menschwerdung Gottes ohne die Menschwerdung ber Natur? In jener offenbart fich bas Geheimniß ber Gottheit, in dieser das der Ratur. "Die höchste Religiosität, die sich in dem christlichen Mysticismus ausdrückte, hielt das Geheimnis der Natur und das der Menschwerdung für eines und daffelbe."

Diese Ibentität zu erkennen, ist die Aufgabe der wahren Gnosis, die eins ist mit der Philosophie\*).

Wir sind an dem Punkt, in welchem der historische Charakter der christlichen Religion sich vollendet und damit die historische Construction des Christenthums. Dieser historische Charakter
fordert nicht bloß die Menschwerdung Gottes, die als eine göttliche und ewige That durch die Renschwerdung der Ratur hindurchgeht und sich in dem sittlichen Universum der Geschichte rein
und ohne Hille offenbart, sondern den mensch gewordenen
Gott in realer Erscheinung, in einer wirklichen historischen Person, die in die Weltgeschichte eintritt, vollendend und abschließend
die alte Religion, begründend und erössnend die neue, das Weltreich des Geistes. Dhue eine solche Erscheinung kann die christliche Religion selbst nicht historisch werden. "Die erste Idee des
Christenthums ist daher nothwendig der menschgewordene Gott:
Christus als Gipfel und Ende der alten Götterwelt\*\*)."

Es ist einzusehen, daß diese Vollendung zugleich einem Abbruch enthält, der die gewöhnliche Stetigkeit des Fortgangs ausschließt. Die Naturreligion vergöttert die Natur und auf ihrem Sipsel den Menschen, sie endet mit der Gottwerdung des Menschen. Das ist nicht der Weg der Menschwerdung Gottes; in dieser Richtung läßt sich nicht geraden Weges fortschreiten, auch ist das letzte Ziel hier erreicht; das Endliche ist in seiner Geltung nicht mehr zu steigern, sondern zu überwinden, es soll nicht verz göttert, sondern geopfert werden, freiwillig geopfert, in absoluter, persönlicher Hingebung, nicht in der Phantaste, sondern in eigenster, wirklicher That. Incarnation ist nicht Apotheose.

1

!

1

<sup>\*)</sup> VIII. S. 289 flgb. \*\*) VIII. S. 292.

Die Menschwerdung im Sinne des Christenthums geschieht nicht auf den Höhen der Menschheit, sondern von unten herauf, es ist der Sott, der durch die Leiden der Welt auf dem Wege des Kreuzes in seine Herrlichkeit eingeht. "Er zieht nicht die Menschheit in ihrer Hoheit, sondern in ihrer Niedrigkeit an und steht als eine von Ewigkeit zwar beschlossene, aber in der Zeit vergängliche Erscheinung da, als Grenze der beiden Welten, er selbst geht zurück ins Unsichtbare und verheißt statt seiner nicht das ins Endliche kommende, im Endlichen bleibende Princip, sondern den Geist, das ideale Princip, welches vielmehr das Endsliche zum Unendlichen zurücksührt und als solches das Licht der neuen Welt ist. An diese erste Idee knüpfen sich alle Bestimmungen des Christenthums\*)."

Es ist nothwendig, daß der christliche Glaube die Einheit mit Gott innerlich und darum mystisch faßt, daß er die Menschwerdung Gottes im Bruche mit der Natur und darum als Wunder betrachtet, daß sich die neue geistige Glaubenseinheit als Kirche organisirt und zu einem lebendigen Kunstwerf gestaltet, daß sich die Idee der Gottmenschheit, die in Christus erschienen ist, in der Idee des dreieinigen Gottes, dem Obyma der Trinität, vollendet. Die philosophische Bedeutung dieser Lehr hat Lessing in der Erziehung des Menschengeschlechts zu enthüllen gesucht, und was er darüber gesagt, ist vielleicht das Speculativste, was er überhaupt geschrieben." Es kann auch nicht sehlen, daß die geschichtliche und darum vergängliche Erscheinung des Gottsmenschen sestgehalten, sixirt, in der Ueberlieserung verewigt wird, und von dieser Seite her dringt in die eroterische Form des christlichen Glaubens die mythologische Vorstellung ein\*).

<sup>\*)</sup> VIII. 6. 292.

<sup>\*\*)</sup> VIII. S. 292—94.

Jetzt leuchtet ein, wie das Christenthum nicht nur überhaupt, sondern auch in seinen vornehmsten Formen historisch als eine göttliche und absolute Erscheinung zu begreifen ist, als eine zugleich ewige und geschichtliche Nothwendigkeit. Damit ist die Röglichkeit einer wahrhaft historischen Wissenschaft der Religion, die Aufgabe und Richtschnur für das Studium der Theologie gegeben, denn die Theologie ist diese historische Wissenschaft\*).

## 2. Das Studium ber Theologie.

Geforbert wird, daß in ber Theologie die historische Betrach= tung der Religion mit der philosophischen vollkommen vereinigt werbe, eine Forberung, die nicht in beschränkter Beise zu nehmen ist, sondern entweder gar nicht oder im Ganzen sowohl gestellt als erfüllt sein will. Das Ziel wird verfehlt, wenn die beiden Betrachtungsarten, statt sich wechselseitig zu durchdringen, von einander abgesondert werden und die Wissenschaft der Religion entweder bloß philosophisch oder bloß zeitgeschichtlich ausfällt. Im ersten Fall entsteht eine philosophische Religionslehre, wie die kantische, die unhistorisch ist und den geschichtlichen Charakter des Christenthums in lauter Symbole auflöst und verstüchtigt, im zweiten Zall entsteht die sogenannte natürliche Erklä= rung, die ohne allen philosophischen Geist die religiosen Objecte aus bloß zeitlichen und geschichtlich empirischen Gründen begreiflich machen will, ben Ursprung und die Ausbreitung des Christen= thums, die Person Jesu u. s. f. Wenn man nicht die Mensch= werbung Gottes von Ewigkeit begreift, so kann man nicht ihre historische Erscheinung in Christus einsehen, und die Idee ber Gottmenschheit wie die der göttlichen Trinität muß bann für eine

<sup>\*)</sup> VIII. S, 295 (Soluß).

Lehre ohne Sinn gelten\*). Entweder bleibt das Christenthum als Religion ganz unverständlich, oder es muß als das Thema der Weltgeschichte einleuchten, als die Offenbarung Gottes, deren Werkzeug die Natur und deren Wahrheit die Geschichte ist. Die Aufgabe geht dahin: die Idee des Christenthums in ihrer Universalität als eine ewige und welterfüllende zu verstehen, ohne darüber in eine falsche Gnosis zu gerathen, welche die geschichteliche Realität des Christenthums verslüchtigt. Die Essung eben dieser Aufgabe ist nur möglich durch speculative Gotteserzkenntnis d. h. durch eine Theologie, deren wahres Organ die Philosophie ist\*).

Es giebt ein Christenthum vor und au ßerhalb des historischen. Die Universalität der christlichen Idee fordert die weltgeschichtliche Verwandtschaft und Entgegensetzung, die Vordereis
tung und den Kamps. Die Vordereitung liegt in den tiefsinnigen Religionen des Drients, unter denen keine dem Christenthum verwandter und gleichartiger ist als die indische; den Gegensat bildet die griechische Religion, aber auch innerhald des classischen Alterthums regt sich ein der Nythologie entgegengesetzter, dem Christenthum gleichartiger Pol in den Nysterien und der Philosophie, vor allem in der platonischen, die in einer ganz fremden und entfernten Welt eine Prophezeiung des Christenthums war \*\*\*).

Mit der geschichtlichen Realität des Christenthums ist auch die Nothwendigkeit einer fortschreitenden Entwicklung gesetzt und damit die theologische Aufgabe, diese zu erkennen. Nichts ist verkehrter und geschichtswidriger, als nach Art der Zeitzaufklärung dem Christenthum die Rückkehr in seine Urzeit vorzus

<sup>\*)</sup> IX. S. 296—98. S. 299 figb.

<sup>\*\*\*)</sup> IX. S. 299. \*\*\*) IX. S. 298.

halten, als ob der Glaube des Urchristenthums ein Muster der Einfachheit und Gleichförmigkeit gewesen. Eine ganz falsche Borstellung! Diese Art aufzuklären sollte in Bezug auf das Christenthum eher Ausklärerei heißen; man schilt auf die späteren Zeiten und hat es nun bequem, von dem scholastischen Wust der alten Dogmatik zu reben. Schon bas paulinische Christenthum war nicht mehr das ursprüngliche. Die ersten Bücher der Ge= schichte und Lehre des Christenthums sind Urkunden der Geschichts= forschung, nicht des Glaubens, dieser ift älter als die biblischen Bücher, die den driftlichen Glauben nicht begründen, sondern nur bezeugen und an Tiefe des Inhalts nicht von fern mit den indischen Religionsurkunden zu vergleichen find. Nicht aus den neutestamentlichen Schriften ist die Idee des Christenthums zu erkennen, vielmehr ist der Werth jener Bücher selbst nach dem Maße zu bestimmen, in welchem sie biese Ibee ausbrucken. Religionswahrheit auf schriftliche Urkunden gründen, heißt den lebendigen Glauben in einen tobten, vergangenen, bloß histori= schen verwandeln, und wenn die Hierarchie dem Bolke jene Bücher entzogen, so dürfte sie dabei noch eine tiefere als bloß politische Absicht gehabt haben: die Wahrung der lebendigen Religion \*)!

In der fortschreitenden Entwicklung des Christenthums war der Protest antismus eine nothwendige und läuternde Epoche, die aber durch den Bruch mit der Kirche, durch die biblische Besgründung des Glaubens und die Herrschaft seiner Glaubensssaungen und Symbole eine Reihe neuer Hemmungen mit sich sührte und an die Stelle der lebendigen Autorität die todte treten ließ. So verkümmerte die Universalität der christlichen Idee. Der Protestantismus ist unfähig, eine Kirche zu bilden, er ist "antis

<sup>\*)</sup> IX. S. 300 figb.

universell" und barum ber Sectenspaltung preisgegeben \*). Protestantismus verhalt sich zum Katholicismus, sagt Schelling in einer andern Schrift, wie die kritische Philosophie zur dogmatischen, er lebt von seinem Gegensatz und fällt mit bessen Bernichtung; "ber Protestantismus kann barum nie universell werben, weil, wenn er es wurde, nichts mehr sein wurde, wogegen er protestiren könnte \*\*)." Unter ber Herrschaft des Bibel= glaubens verwandelt sich die Theologie in Philologie und Eregese, die Sprachgelehrsamkeit erscheint als Pallabium der Rechtgläu= bigkeit; die psychologischen und moralischen Auslegungskunste, womit das Uebernatürliche aus den biblischen Urkunden fortge= schafft wird, gelten als Triumphe wissenschaftlicher Erklärung. Das Bolk wird abgespeist mit dem moralischen Unterricht und der nützlichen, auch ökonomisch brauchbaren Predigt. So ift eine Theologie entstanden, die sich Rationalismus nennt und von der Wissenschaft wie vom Leben nichts übrig behalten hat, bas reli = giöser Ratur mare \*\*\*).

Aus diesem gesunkenen Zustand soll sich die Theologie erheben und wahre Religionserkenntniß werden im Geiste des Christen= thums und der neuen Zeit. Die Kette, die sie an den Schrist= glauben sesselt, ist zu lösen und die Auslegung der biblischen Bücher, wie die kritischen Untersuchungen über deren Aechtheit und Unächtheit vollkommen freizugeben; es sind nicht theologische, sondern philologische Fragen, um die es sich dabei handelt. Die Ausgabe der neuen Theologie ist die Wiederherstellung einer uni= versellen Religionsform. Die Orthodorie hat diese Form ge=

<sup>\*)</sup> IX. S. 301.

Bb. IV. S. 350 sigb.

wow) Borles. über die Meth. des akab. St. IX. S. 301-303.

schaffen, aber kann sie nicht ferner erhalten, benn in ihr besteht das populäre und exoterische Christenthum; jetzt ist die Zeit gestommen, das esoterische zu enthüllen und die Verkündigung des absoluten Evangeliums vorzubereiten\*).

Das Berhältniß zwischen Christenthum und Bibel hat Schelling genau so bestimmt, wie Lessing in seinem Antigöze diese Sache geführt hat. Und an der letten Stelle hören wir Lessing reden in seiner Erziehung des Menschengeschlechts: "sie wird gewiß kommen die Zeit eines neuen ewigen Evange-liums!"\*)

### 3. Die fortwirkenben Ibeen.

Man erstaunt, in dem engen Raum zweier Borträge eine solche Fülle fruchtbarer Ideen ausgestreut zu sinden, deren Tragweite dis in die Mitte der Segenwart reicht. Es sind Saamenkörner, die hundertsache Frucht getragen, aber unter den Schnitztern, die auf dem heutigen Erntefeld ihr Tagewerk verrichten, wissen nur die wenigsten, daß Schelling der Sämann war.

Die Hervorhebung des weltgeschichtlichen Gegensates zwischen Mythologie und Christenthum, der weltgeschichtlichen Berwandtschaft der indischen und christlichen Religionslehre, der platonischen und christlichen Beltanschauung hat die Pfade der späteren Resligionsphilosophie erleuchtet. Es ist ein Unterschied, ob man solche Berhältnisse bloß bemerkt, was auch vor Schelling gesichen, oder sie dergestalt hervorhebt und leuchten läßt, daß sie gleichsam Sestirne werden, wonach die Schiffsahrt der Wissensschaft ihren Lauf richtet. Das große Thema, welches die letzte Periode des Philosophen unausgesetzt beschäftigt hat, Mythologie

<sup>•)</sup> IX. 6. 303—305.

Bessing, Erziehung bes Menschengeschl. §. 86.

rallele in der neunten Vorlesung über die Methode des akades mischen Studiums\*).

#### II.

# Geschichte und Rechtswiffenschaft.

Es ist schon sestgestellt, daß die Geschichte nicht eine Reihe zufälliger Begebenheiten, sondern die Entwicklung des mensch-lichen Lebens im Großen ist und die Aufgabe hat, die sittliche Welt der Freiheit, den Staat, hervorzubringen. Ganz im Geiste Platos erdlickt Schelling im Staat nicht ein Product menschlicher Wilkfür, sondern das Abbild einer göttlichen Idee, ein lebendiges und sittliches Kunstwerk. Der Staat ist ein Organismus, der nicht gemacht und sabricirt werden kann, sondern sich entwickelt und gliedert. Die Geschichte ist der Baumeister dieses Organismus, der Bildner dieses Kunstwerks, in welchem sich die göttliche Idee des Rechts offendart. Darum nennt Schelzling die Geschichte den großen Spiegel des Weltzeistes, das ewige Gedicht des göttlichen Verstandes, selbst unter dem Heiligsten seinichts, das heiliger ware \*\*).

Hier ist die Geschichte als Ausgabe des akademischen Stubiums zu bestimmen; die Hauptfragen sind: wie wird die Geschichte behandelt, wie studirt, und in welcher Absicht oder gerichtet auf welches Object? Die erste Frage enthält eine Schwierigkeit. Da die realen Wissenschaften in der Synthese des Philosophischen und Historischen bestehen, so sind von dieser Bestimmung zwei Wissenschaften von selbst ausgeschlossen: die Philosophie als solche und die Geschichte als solche.

<sup>\*)</sup> Leben Jesu, tritisch bearbeitet von Dr. D. Fr. Strauß (1835) Bb. II. §. 149. — Schelling, Borles. IX. S. 297. 298.

<sup>\*\*)</sup> Borles. über die Meth. des al. St. X. S. 306 flgd. S, 309.

Die philosophische Construction der Geschichte fällt in die Philosophie, die religiose in die Theologie; wie die Philosophie rein philosophisch darzustellen ist, so die Geschichte rein historisch, wobei drei Arten der Behandlung zu unterscheiden sind: die empirische, die entweder die Thatsachen ausmittelt ober sie in einer bestimmten, subjectiven Absicht verknüpft, und die künstlerische; den ersten Standpunkt nimmt die empirische Geschichtsforschung, ben zweiten die pragmatische Geschichtsschreibung, ben britten und höchsten, unter bem die Geschichte als Tragodie angeseben und episch dargestellt wird, die historische Runst. Beispiele pragmatischer Behandlungsart sind Polybius und Tacitus, schlechte Beispiele die neuern Pragmatiker, von benen bas Wort gegen den Famulus gilt: "was ihr den Geist der Zeiten heißt, das ift im Grund ber Herren eigener Geist, in dem die Zeiten sich bespiegeln!" Beispiele historischer Kunft sind Herodot, "ein mahrhaft homerischer Kopf", und vor allen Thukydibes, "in bem sich die ganze Bildung des perikleischen Zeitalters zu einer götts lichen Anschauung concentrirte"\*).

Wer Geschichte studiren will, dem giebt Schelling den vorstrefflichen Rath, den schon Bacon vorschrieb, die sogenannten Universalhistorien zu meiden, epische gebe es nicht, nur Compensien, aus denen niemals Seschichte gelernt werde, vielmehr lese man Specialgeschichte und Chroniken, die historisches Leben enthalten. Wer sich zum historischen Künstler bilden will, halte sich an die großen Muster der Alten, unter den Neueren ist Side don mehr Redner als Seschichtsschreiber, unter den nationalen Historistern sind von dauernder Seltung Nic. Nacchiavelli und Ish. Müller\*).

Das Studium der Geschichte ist der Absicht nach politisch, sein Gegenstand ist die Bildung bes Staats, "bes objectiven Dr= ganismus der Freiheit", dessen Entwicklungsproces ein Object ebenso nothwendiger Erkenntniß ausmacht, als die Natur. Diese Erkenntniß ist die Rechtswissenschaft, die sich zu ber Geschichtsforschung verhält, wie die Naturphilosophie zur Natur= wissenschaft. In ihr vereinigt sich die philosophische und historische Betrachtung, ihr eigentliches Thema ift der geschichtliche Entwicklungsgang ber öffentlichen, von den großen 3wecken des Staatslebens erfüllten Gesetzgebung, die den sittlichen Zustand der Freiheit gestaltet und organisirt. Was nicht in die lebendige Entwicklung des öffentlichen Rechtes gehört, wie alle bloß auf den äußeren Staatsmechanismus bezüglichen Gesetze und das von dem öffentlichen Leben abgesonderte Privatrecht, ist kein Gegen= stand der philosophisch=historischen Rechtswissenschaft, sondern der empirischen Rechtskenntniß; das Gegentheil der letzteren ift die abstracte Rechtsphilosophie, das sogenannte Naturrecht, das, selbst ohne allen historischen Geist, in einem leeren Formalismus, in "einem Schnappen nach Begriffen" besteht und vollkommen unfähig ift, rechtsphilosophische Bildung zu geben. Eine ber wichtigsten Aufgaben ist die Einsicht in die weltgeschichtlichen Gegensätze ber öffentlichen Rechtsformen, in den Gegensatz ber antiken und modernen Staatsbildung, in die Differenzirung des öffentlichen Lebens ber späteren Zeit in Staat und Rirche; in das nothwendige Verhältniß beiber. Die höchste Aufgabe ist auch hier die aus der Erkenntniß der herrschenden Mächte der Zeit d. h. aus den historischen Ideen geschöpfte Reproduction der Staatsbildung, die Schelling schlechtweg die "Construction des Staats" nennt. Zwei Grundanschauungen stehen ein= ander entgegen; nach der einen ist der Staat Selbstzweck, nach

der anderen Nothbehelf und Mittel der Sicherheit. Eine musters gültige Construction des Staats im ersten und absoluten Sinn giebt Plato (historisch, nicht utopistisch verstanden, wie wir hinzussügen, damit man Schelling richtig verstehe), als die beste im zweiten, bloß relativen Sinn mag Fichtes Naturrecht gelten, der erste Versuch, den Staat wieder als reale Organisation darzusstellen\*).

#### Ш.

Raturwiffenschaft und Medicin.

Die Seschichte ist die Entwicklung der sittlichen Welt, die Natur die der organischen; wie sich die Geschichtswissenschaft zur Jurisprudenz, so verhält sich die Naturwissenschaft zur Medicin. Die Einführung der Naturphilosophie in das akademische Studium der Naturwissenschaft ist das gemeinsame Ziel und Thema der drei Vorlesungen, die von der Naturwissenschaft im Allgemeinen, der Physik und Chemie, der Medicin und organischen Naturlehre überhaupt handeln. Der Zeitpunkt, worin Schelling diese Vorträge hielt, war für seine Sache der günstigste, die Naturphilosophie stand in ihrer ersten Blüthe und hatte namentlich unter den Aerzten Spoche gemacht. Die Fassung, in welcher die Naturphilosophie jeht gilt, ist bereits die ihrer zweiten Entwicklungsform, wie das Identitätssystem sie begründet hat und die Einleitung zu der zweiten Ausgabe der "Ideen" dieselbe ausspricht: es ist die Naturphilosophie in der Form der Ideenlehre.

Es ist nicht genug, die Körper und deren äußere Eigenschaften zu kennen, man muß wissen, was sich in ihnen verkörpert. So wenig ein Gedicht, das im Druck erschienen, aus der

1

<sup>\*)</sup> X. S. 312—316,

äußeren Gestalt ber Typen und ihrer Zusammensetzung begreiflich zu machen ift, so wenig die Natur aus der äußeren Wahrnehmung der Körper. Auch die Natur ist esoterisch und eroterisch, sie er= kennen heißt sie enthallen \*). Daher muß sich die Naturwissen= schaft von dem empirischen Standpunkte zum philosophischen er= Wird das Wesen der Natur ohne Rest aufgelöst in die äußeren Erscheinungen und den Mechanismus der Körperwelt, so bleibt nur zweierlei übrig: man muß ben Geist bann entweber verneinen oder der Natur entgegensetzen; das erste geschieht in ber atomistischen (epikureischen) Lehre des Materialismus, das zweite in der dualistischen Descartes', beide sind unfähig, Leben und Organismus zu erkennen. Die Natur lebt, die Begriffe der empirischen Naturwissenschaft sind tobt, in dem Bemühen, das Naturleben zu fassen, gleichen jene Begriffe dem Strobhalme, der sich dem Durchbruch des Oceans entgegenstellt \*\*). In ihrer Einheit und unbedingten Nothwendigkeit steht die lebendige Natur dem Wissen gegenüber, wie das Schicksal dem Handeln, und wie der Kampf des tapferen Mannes mit dem Berhängniß ein Schauspiel für Götter, so ist das Ringen des Geistes nach der Anschauung der ursprünglichen Natur und des ewigen Inneren ihrer Erscheinungen ein nicht minder erhebender Anblick. die siegreiche Erfüllung dieses Kampfes bleibt die Begierde nach Erkenntniß ber Dinge unbefriedigt und das Streben banach in der Tiefe des menschlichen Gemüthes gespannt, harrend und drängend, daß die verschlossenen Pforten der Natur sich aufthun. Hier empfindet Schelling die Verwandtschaft der Naturphilosophie und ihrer Aufgabe mit dem Streben des goetheschen Faust in seiner ältesten Form. "In diesem eigenthümlichsten Gebicht

<sup>\*)</sup> XI. S. 317 flgb. S. 321. \*\*) XI. S. 318—23.

der Deutschen hat der Dichter einen ewig frischen Quell der Begeisterung geöffnet, der allein zureichend war, die Wissenschaft zu dieser Zeit zu verjüngen und den Hauch eines neuen Lebens über sie zu verbreiten. Wer in das Heiligthum der Natur eindringen will, nähre sich mit diesen Tönen einer höheren Welt und sauge in früher Jugend die Kraft in sich, die wie in dichten Lichtstrahlen von diesem Gedicht ausgeht und das Innerste der Welt bewegt\*)."

Da die Erscheinungen der Körperwelt zu ihrer gemeinsamen Substanz die Materie haben, so ist der wahre Begriff der letz teren die Bedingung und Grundlage naturphilosophischer Er= kenntniß. Es ist eine grundfalsche Woraussetzung, die ber Ma= terie nach ber atomistischen Annahme bie Einheit und nach ber mechanischen das innere Leben abspricht, ein solcher unwahrer Begriff verdunkelt alles und ift der Tod ber Naturphilosophie, weil eine solche Materie ber Tob der Natur wäre; sie ist nicht als bloßes Object oder reine Realität zu fassen, sondern als Subject-Object d. h. als Gelbstgestaltung und Gelbstanschauung, als Verkörperung der Ideenwelt, als Production des Lebens, das unmöglich aus dem Tobe hervorgehen kann \*\*). Die materielle Erscheinung der Ideenwelt ist das sichtbare Universum, der Belt= bau, das System ber Centralkörper, das unsere Sonnenwelt in sich begreift, deren Gesetze Repler entdeckt hat. Diese Gesetze sind nicht aus der empirischen Woraussetzung einer centrifugalen und attractiven Kraft zu erklären, sondern unmittelbar aus der Bernunft selbst abzuleiten. Auf die Identität der Beltkörper, näher auf die Uebereinstimmung der Planeten mit den Producten ber Erde grundet fich die physische Aftronomie. Diese Producte selbst sind ihrem ganzen Umfange nach aus der Entwicklungs=

geschichte ber Erbe zu begreifen, es wäre die Aufgabe ber Geo: logie, die Genesis aller in historischer Stetigkeit und Bechselbestimmung barzuthun; eine solche Geologie bilbet ben Mittel: und Ausgangspunkt ber gesammten Naturgeschichte \*). Die Da: terie differenzirt sich in Licht und Schwere, die sich im Reich der Materie verhalten wie Seele und Körper; die inneren Thas tigkeitsäußerungen der Materie bilben den dynamischen Pro: ce g, bessen nothwendige Formen und Stufen in der magnetischen, elektrischen und chemischen Thätigkeit zu erkennen und zugleich in ihrer Einheit zu begreifen sind; sie werden nicht erklärt durch die hypothetischen Elemente imponderabler Flüssigkeiten, die in einander geschachtelt sein sollen, der Aether in den Poren bes magnetischen Fluidums, dieses in den Poren des elektrischen, welches selbst in denen des Wärmestoffs untergebracht wird, wit ber lettere in benen bes gröberen Stoffes ber Luft. stellung des dynamischen Processes im Universum ist im weitesten Sinn Meteorologie, die einen Theil der physischen Astrono: mie ausmacht \*\*). Wir burfen uns kurz fassen, um nicht frühen Ausführungen zu wiederholen.

Die allgemeine Physik gilt als nothwendige Stufe und Zugang zu dem Heiligthum des organischen Lebens, das die Natur im Kleinen, in ihrer vollkommenen Concentration und Selbst anschauung darstellt. Nur aus der Erkenntniß der Bildungen und Sesetze der organischen Welt läßt sich der menschliche Körper und diejenigen organischen Veränderungen, die man Krankheiten nennt, begreisen. Darum muß die Nedicin, will sie Wissen:

<sup>\*)</sup> Borles. über Meth. des al. St. XII. S. 327—330. Zu vgl. über den Weltbau oben Cap. XVIII. u. XIX. S. 558—67, Cap. XXVI. S. 665—67.

<sup>\*\*)</sup> Borles. über Meth. u. s. f. XII. S. 380—34,

schaft sein, allgemeine Wissenschaft der organischen Natur werden; sie bedarf sicherer, aus dem Wesen des Organismus selbst geschöpfter Grundsäte, die auch der brown'schen Erregungslehre noch fehlten\*). Nur aus den Functionen und dem Berhaltniß der Kräfte, die das Wesen des organischen Lebens ausmachen, lassen sich deren Hemmungen und Misverhältnisse, worin das Wesen der Krankheit besteht, einsehen; nur auf eine solche Einsicht kann eine wissenschaftliche Arzneilehre gegründet werden. Um die organischen Hemmungen in ihren Appen und Metamor: phosen zu erkennen, ist eine Einsicht in die Entwicklungsgesetze des Organismus nothwendig, die von Aufgabe zu Aufgabe fortschreiten muß bis zur Entwicklungslehre ber gesammten organischen Welt, die alle fichtbaren Formen lebendiger Bildungen umfaßt von der Pflanze bis zum Gipfel des Thiers. Die Formen der außeren Bilbung zeigen den Weg; diesen Weg geht und führt die vergleichende Anatomie. Die Bergleichung geht nicht auf ein empirisches Borbild, am wenigsten das des menschlichen Körpers, dessen verborgene und complicirte Bil= dung die Erhebung zu einfachen und allgemeinen Ansichten er= schwert; daher die Beschränkung der Anatomie auf die des mensch= lichen Körpers, im Dienst der Arzneikunst, zwar aus praktischen Gründen begreiflich, aber der Wissenschaft selbst in keinem Betracht vortheilhaft war. Der Anatom als Naturforscher hat die wirklichen Formen in ihrer historischen Wahrheit zu erkennen und auszusprechen; er erkläre sie nicht teleologisch, sondern gene= er frage nicht, wozu bient dieses ober jenes Organ, sondern wie ist es entstanden? Er zeige die reine Nothwendigkeit seiner Formation. Je allgemeiner, je weniger auf ben

<sup>\*)</sup> XIII. S. 335-37.

besonderen Fall die Ansichten eingerichtet sind, aus denen er die Genesis der Formen herleitet, desto eher wird er die unaussprechliche Naivetät der Natur in so vielen ihrer Bildungen erreichen und sassen. Am wenigsten wolle er, indem er die Weisheit und Bernunft Gottes zu bewundern meint, seine eigene Unweisheit und Unvernunft zu bewundern geben. Beständig sei in ihm die Idee von der Einheit und inneren Verwandtschaft aller Organissationen, der Abstammung von einem Urbilde; diese darzustellen halte er für sein einziges wahres Geschäft". In der vollkommenen Entwicklungslehre oder (wie Schelling sagt) historischen Construction der organischen Natur vollendet sich die Ideenlehre der Natur und grenzt unmittelbar an das Gebiet der Kunst\*).

<sup>\*)</sup> XIII. S. 341—43. Ueber die vergl. Anatomie s. oben Cap. XVII. S. 530—52.

# Fünfunddreißigstes Capitel.

Das Universum als göttliches Kunstwerk. Das göttliche und natürliche Princip der Dinge.

I.

Die Gesammtanschauung ber Ibentitätslehre.

## 1, Das Beltgange.

Um in dem Ideengange unfres Philosophen einheimisch zu bleiben, muß man sich immer wieder die Aufgaben vergegenwärztigen, die ihn beschäftigen, den Stand der gelösten und der zu lösenden. Unter dem Gesichtspunkt der Identitätslehre soll die Philosophie auf ein neues Fundament gegründet und auf diesem die Canstruction sowohl der reellen als ideellen Reihe aufgesührt werden; die Lösung der ersten Aufgade ist in der "Darstellung" des Systems enthalten, die der zweiten in den naturphilosophischen Werken und zum Theil auch in jener grundlegenden Schrift, die der dritten wird gefordert. Indessen muß die Entwicklung des Bewußtseins in den drei Stusen des theoretischen, praktischen und künstlerischen Geistes schon zur Construction der ideellen Reihe gerechnet werden, dasselbe gilt von der Darstellung der Wissenschaften und ihrer Probleme; daher dürsen das System des transscendentalen Idealismus und die Vorlesungen über die

Methode des akademischen Studiums als Beiträge zur Lösung der dritten Aufgabe gelten. Schelling selbst erklärt ausdrücklich, daß sein System des Idealismus dazu bestimmt war\*), dennoch betrachtet er die dritte Aufgabe als offen, und wir müssen sie in Aussicht auf den weiteren Ideengang im Auge behalten.

.

Aber es wird nicht bloß der Gegensatz und die Erganzung jener beiden Reihen, sondern deren Einheit gefordert, die ein Ganzes ausmacht, das Universum als Offenbarung des Abso-Unwillkürlich drängt sich an der Stelle, die wir erreicht haben, das Bedürfniß hervor, sich der einen, ungetheilten und ungebrochenen Weltanschauung der neuen Identitätslehre zu versichern und ihre Strahlen in einen Punkt zu sammeln, aus dem sich das Ganze erleuchtet. Das Universum ist weder bloß natur: liche noch bloß geistige Welt, auch nicht die Ergänzung ober Berknüpfung beiber, sondern beren wesentliche und durchgängige Ein= heit, es erscheint unter dem gegebenen Standpunkt Schellings als ein göttliches Kunstwerk in lebendiger, fortschreitender Entwicklung, sich vollendend in der genialen Production der ästhetischen Kunft, sich enthüllend in der Philosophie: darum gilt bie Natur als "Berkörperung ewiger Ideen", der Staat als sitt= liches, die Kirche als religiöses Kunstwerk, die Philosophie als "bas wahre Organ der Theologie", die Kunst als "das ewige Organon und Document der Philosophie", die intellectuelle Unschauung als beren nothwendige Erkenntnigart. Denn alles künstlerische Erkennen besteht in einer ästhetischen Reproduction, einer nachschaffenben und nachdichtenben Einbildung, die das Wesen der intellectuellen Anschauung ausmacht. Die Welt will

<sup>\*)</sup> Fernere Darstellungen aus dem Syst. d. Phil. S. W. I. Bd. IV. S. 410.

gleich einem Kunstwerk angeschaut und erkannt werben: sie ist es im tiefsten Sinne des Worts\*).

Sobald man diesen Gesichtspunkt gefaßt hat, kann man nicht mehr in unklarem Zweisel sein, mit welchem Recht und in welcher Bedeutung Schelling das Vermögen intellectueller Unschauung zur philosophischen Erkenntniß forbert. Nur biesem Sinn enthüllt sich und nur ihm läßt sich einleuchtend machen die das Weltall schaffenbe und durchdringende Kunst. Auch wird der Standpunkt Schellings keineswegs durch den gewöhnlichen Einwurf etschüttert, daß die Welt nicht nach der Analogie der menschlichen Kunst betrachtet werden dürfe, es handelt sich um das Wesen der genialen Kunft, die weit tiefer gegründet ift, als jener Einwurf überhaupt sieht, es handelt sich nicht um Bergleichungen und Analogien gewöhnlicher Art, die im günstigsten Fall bis zu einer gewissen Wahrscheinlichkeit reichen, sondern um eine in der Identität wurzelnde und diese offenbarende Ueber-Hier wird die göttliche Kunst nicht nach Art der einstimmung. menschlichen, auch nicht nach dem Vorbilde der genialen, sondern diese vielmehr aus dem Wesen der göttlichen begriffen: eine Ans schauung, die sich im Fortgange der Ideen Schellings vertieft. Es wird der Zeitpunkt kommen, der nicht fern ist, wo aus dem Wesen Gottes die menschliche Freiheit begrundet, von hier aus jenes erleuchtet und die verpönte Analogie der göttlichen und menschlichen Natur selbst zur Richtschnur lebendigster und tiefster Sotteserkenntniß genommen wirb.

2. Das Borbild Plato's (Timaus).

Die Anschauung der Welt als eines göttlichen Kunstwerks

<sup>\*)</sup> S. oben Buch II. Cap. XXVIII. S. 700 u. 701, Cap. XXXI. S. 755 u. 56.

bildet den Grundcharakter der Lehre Schellings, soweit dieselbe entwickelt ift. Wir erkennen an diesem Zuge die Verwandtschaft unseres Philosophen mit Plato, in dessen Lehre diese Borstellungsart zum erstenmal ausgeprägt und selbst künstlerisch vollendet wurde. Im Gefühl seiner gleichartigen Weltanschauung möchte Schelling jett auch die platonische Form sich aneignen und sein System in Dialogen darstellen; er hatte eine Reihe im Sinn, doch ist nur einer ausgeführt worben, den wir als die Urkunde des platonischen Typus seiner Lehre betrachten. Als Vorbild schwebte ihm der Timäus vor, worin Plato die Natur als göttliches Kunstwerk construirt. Zwei Ursachen wirken nach dieser Construction in der Bildung der Natur zusammen: die Ibee und die Materie; und baraus erklärt sich, warum die Dinge die Ibeen zugleich ausbrücken und trüben. Dieser Auffassung gemäß und im Hinblick auf eine Stelle bes Timäus, die fie beurkundet, läßt Schelling seinen Dialog "über bas göttliche und natürliche Princip der Dinge" handeln. Indesten steht, unbeschadet der künstlerischen Weltanschauung, das Berhältniß jener beiben Principien anders im Timäus als bei Schelling: hier soll es aus der Identität begriffen werden, dort ist es ausgesprochener Dualismus. Der Widerstreit der Identitätslehre mit bem Timaus liegt in dem Begriff der Materie und konnte von Schelling nicht auf die Dauer unbemerkt bleiben; sobald er die Differenz einsah, mußte er entweder seine eigene Lehre in die= sem wichtigen Punkt ober ben Timaus für unplatonisch halten; er wählte den zweiten Ausweg, urtheilte schon in seiner nächsten Schrift abschätzig vom Timäus und gab sich der Einbildung hin, derselbe sei ein weit späteres Machwerk\*).

<sup>\*)</sup> S. oben Buch I. Cap. IX. S. 165 u. 66.

# 3. Das Borbild Bruno's. Das Gefprad.

Der spinozistischen Weltanschauung widerstreitet die platonische aus doppelten Gründen: als Ideenlehre und in ihrem dua= listischen Charakter. Nach dem Borbilde Spinozas hat Schelling eben erst das System seiner Philosophie dargestellt, nachahmend bie mathematische Methode; jest will er es nach platonischem Muster barstellen, nachahmend die dialogische Kunstform. Werden jene beiden Systeme jedes in seinem eigenthümlichen und engsten Sinne genommen, so ift ber Gegensatz fest, und sie konnen nur unkritisch mit einander vermengt werden: das ift nicht die Art Schellings. Wird bagegen ber Spinozismus in seinem weitesten Sinn als Pantheismus ober Alleinheitslehre genommen und die lettere so gefaßt, daß sie die Ideen (3weckbegriffe) einschließt; wird auf ber anderen Seite der Platonismus als künstlerische Weltanschauung so verstanden, daß er den Dualismus ausschließt und die weltschaffende Kunst der Materie inwohnen läßt, so gehen die beiden Weltansichten in eine zusammen: das ift der Beg, ben Schelling von sich aus ergriffen, und den in den Unfängen der neuen Zeit der italienische Naturphilosoph Giorbano Bruno gesucht und bezeichnet hatte, ein Platoniker in panthei= stischem Geist und als Pantheist der Borganger Spinozas! ihm hatte sich die von der Renaissance wiederbelebte platonische Lehre mit der kopernikanischen Weltanschauung vereinigt und nas turalistisch gestaltet, sie hatte ben Dualismus abgelegt und bie Alleinheitslehre verkündet, deren Princip die Einheit der Gegen= sate war. Um die Bermandtschaft zwischen Spinoza und Bruno zu bezeugen, hatte Fr. H. Jacobi in ber zweiten Ausgabe feiner "Briefe über die Lehre des Spinoza" Auszüge aus Bruno's ita= lienischer Schrift "von der Ursache, dem Princip und dem Einen"

mitgetheilt. Hier erkannte Schelling seinen Vorgänger und nannte nach ihm sein Gespräch über das göttliche und natürliche Princip der Dinge "Bruno", zugleich bezeichnet dieser Name den Hauptunterredner, durch welchen Schelling seine eigene Sache führt.

Es bedarf nur eines Blick in die Schrift des italienischen Philosophen, um den Leser empfinden zu lassen, wie lebhaft dieser Denker in diesem Zeitpunkt Schellings Aufmerksamkeit fesseln mußte\*). "Mir erscheint Gott", sagt Bruno, "als ein inner= licher Künstler, weil er von innen die Materie bildet und gestaltet." "Sollten die lebendigen Werke hervorgebracht sein ohne Verstand und Geist, da unsere leblosen Nachahmungen auf der Oberfläche der Materie beides schon erfordern? Wie unendlich muß nicht dieser Künstler, der innerlich Allgegenwärtige, über uns erhaben sein, er, ber nie ausschließend Stoff ober Gegenstände wählt, sondern unaufhörlich und in allem alles wirkt!" "Wer unsern Betrachtungen gefolgt ist, bem kann die Behauptung Heraklits von der durchgangigen Coincidenz des Entgegen= gesetzten in der Natur, welche alle Widersprüche enthalten, aber zugleich sie in Einheit und Wahrheit auflösen muß, nicht mehr anstößig sein." "Um in die tiefsten Geheimnisse der Natur einzubringen, muß man nicht müde werben, den entgegengeseten und widerstreitenden außersten Enden der Dinge, dem Marimum und Minimum, nachzuforschen. Den Punkt ber Bereinigung zu finden, ift nicht das Größte, sondern aus demselben auch sein Entgegengesetzes zu entwickeln, dieses ift das eigentliche und tiefste Geheimniß der Kunst." "Wer dies Eine faßt, der faßt Mes; wer dies Eine nicht faßt, der faßt Nichts\*\*)."

<sup>\*)</sup> S. oben Buch II. Cap. XXV. S. 647-58.

<sup>\*\*)</sup> Fr. H. Jacobis Werte (1819). Bb. IV. Abth. I. Erste

Der Gegensatz zwischen Platonismus und Spinozismus soll aufgelöst, die Einheit der teleologischen und pantheistischen Welt= betrachtung dargethan werden: diese Aufgabe ist der bewegende Grundgedanke in den Lehren des Materialismus (Hylozoismus) und des Intellectualspftems, des Realismus und Idealismus, sie ist das bewußte Ziel der Systeme von Leibniz, Fichte und Schelling. Bon den vier Unterrednern unseres Gesprächs ist Bruno schon charakterisirt, Sucian führt die sichtesche, Anfelmo die leibnizische, Alexander die hylozoistische Ansicht; der Dialog selbst zerfällt in drei Abschnitte, der letzte in zwei Hälften: die erste Unterredung und den ersten Theil der dritten führen Anselmo und Alexander, die zweite und den Schluß der dritten Eucian und Bruno, das lette Wort hat Bruno-Schelling, nachdem Lucian-Fichte die Einseitigkeit seiner Ansicht erkannt und zugestanden hat \*). Mit einer solchen dialogischen Figur war leichter fertig zu werben, als mit dem wirklichen Fichte!

#### II.

Der Ibeengang im Bruno.

1. Die mahre Ertenntnig.

Die erste Frage geht auf die Bedingungen und die Natur der wahren Erkenntniß, die als solche endgültig und absolut ist,

Beil, zu den Briefen über die Lehre des Spinoza S. 8 flgb. S. 43-45.

Dinge. Ein Gespräch. 1802. Zweite Aufl. 1842. S. W. Abth. I. Bb. IV. Der erste Abschnitt S. 217—34, ber zweite S. 234—307, die erste Hölste des britten S. 307—321, die zweite S. 321—29. (Polyhymnio bleibt stumme Figur, das ihm zugewiesene Thema deutet auf die unterbliebene Fortsetzung des Gesprächs.

daher die Merkmale der bloß relativen ausschließt. Run ist alle Erkenntniß, die nur für die menschliche Betrachtung gilt, relativ, sie ist es, selbst wenn sie gultig ware für alle Menschen, alle end: lichen Wesen, alle zeitlichen Dinge; die wahre Erkenntniß ist daher unabhängig von aller Zeit, sie ist ewig, ebenso sind ihre Objecte zeitlos, unwandelbar, sich selbst gleich, keiner zeitlichen Beränderung, keinem Gesetze des Mechanismus unterworfen: Die + ewigen Begriffe ober Ibeen. Sie allein sind das wahrhaft Seiende und Wirkende, alles andere ist ihre Erscheinung, sie sind die ewigen Urbilder, die Erscheinungen sind deren vergängliche Abbilder, jene sind unentstanden, diese hervorgebracht, beide sind von Natur, daher muß zwischen der "urbildlichen" und "hervorbringenden Natur", der ewigen und zeitlichen unterschieden wer-Als Abbilder, die im Laufe der Zeit entstehen und vergehen, sind die Dinge den Urbildern zugleich gemäß und widerstreitend, wurzelnd in einem göttlichen und einem bloß natürlichen Princip. Die Uebereinstimmung mit dem Urbilde macht den Charakter der Schönheit, daher ift diese innerhalb der Erscheinungswelt gehemmt und tritt überall da hervor, wo es der Naturlauf gestattet; baber sind die ewigen Begriffe schöner und vortrefflicher als die Dinge: sie sind nothwendig und allein schön\*).

Die Urbilder sind die alleinigen Objecte der wahren Erkenntniß, also sind Wahrheit und Schönheit nothwendig identisch. Die Erkenntniß der Wahrheit ist die Philosophie, die Production der Schönheit die Kunst, zu der das Individuum, das
sie ausübt, sich verhält nicht als Meister, sondern als Organ,
denn das Individuum besitzt nicht die Idee der Wahrheit und
Schönheit, sondern wird von ihr besessen und handelt unter der

<sup>\*)</sup> S. B. I. Bb. IV. S. 217-226.

Sewalt eines Triebes. Philosophie und Kunst sind von gleich göttlicher Abkunst und üben "denselben Gottesdienst", nur daß in jener erleuchtet und erkannt wird, was diese erkenntnisslos aus dunkler Tiese hervordringt; die Philosophie verwandelt in Idee, was die Kunst verkörpert, darum verhalten sich beide, wie die Idee zur Natur, das Urbild zum Abbild, der esoterische Gottesdienst zum eroterischen, die Mysterien zur Mythologie. Die Philosophie ist ihrem Wesen nach esoterisch, sie ist nothwendig geheim und braucht nicht erst geheim gehalten zu werden, so wenig als die Mysterien entweiht werden können. Das Thema beider ist dasselbe. Eingebenk eines Ausspruches Spinozas läst Schelling seinen Bruno erklären: "ich sage euch nicht sowohl, welche Philosophie ich sich beste halte, in Mysterien gelehrt zu reden, als von welcher ich weiß, daß sie die wahre ist."

ţ

1

1

J

!

ľ

1

I

1

## 2. Die Ginheit ber Gegenfate.

Nicht das System dieser Philosophie soll hier ausgeführt werden, nur das Princip, "der Grund und Boden" dargestellt, auf dem sie erbaut wird. Der Grundgedanke ist das absolut Erste, das allem vorangeht. Wir kennen bereits die gegensätzliche Natur der Dinge; da sie von allen Dingen gilt, so bezgreift sie auch alle Gegensätze in sich; da sie nur von den Dingen gilt, so entspringt sie mit ihnen zugleich: daher ist das Erste, das allem vorangeht, nothwendig gegensatzlos, also Eines, die Eineheit, aus der alle Gegensätze hervorgehen, in der sie als solche nicht enthalten sind, also deren Indisferenz, "die Idee dessenst morin alle Gegensätze nicht sowohl vereinigt, als vielmehr Eins, und nicht sowohl ausgehoben, als vielmehr gar nicht getrennt

<sup>\*)</sup> Ebendas. S. 226—235.

Fifder, Gefdicte ber Philosophie. VI.

sind." Diese Einheit ist in Ansehung der Gegensätze nicht relativ, sondern "absolut" und gilt nicht "beziehungsweise", sondern "schlechthin"\*).

Die absolute Einheit der Gegensätze ist nothwendig auch die Einheit absoluter Gegensäte. Relativ entgegengesett find solche, beren Gegensatz in einem britten aufhört, so verhält es sich 3. B. mit der Mischung zweier Körper; absolut entgegengesett solche, die stets und schlechthin getrennt sind und nie das eine übergehen kann in das andere, so verhält sich z. B. das Object zu seinem Spiegelbild, das Urbild zum Abbild. Der höchste aller Gegensätze, darum der allumfassende, ist der des Idealen und Realen; baber kann bas Princip der wahren Philosophie nur in der absoluten Einheit oder Indifferenz dieser beiden bestehen. Das Ibeale wird gedacht, das Reale angeschaut, der Begriff bildet eine Einheit, die Anschauung ist mannigfaltig, jener ist unendlich, allgemein, generell, diese endlich, besonderer Art, individuell: die Einheit des Idealen und Realen ist demnach die benkenbe Anschauung, welche Einheit und Bielheit, Unendliches und Endliches, Allgemeines und Besonderes, Gattung und Individuum in Gins fest. Diese Ginheit ift der angeschaute Begriff oder die Idee. Jede wahre Anschauung ist bestimmt durch den Begriff und ohne denselben blind; was wir begrifflos anschauen, davon haben wir gar keine Anschauung; ber Begriff vollendet sich erst in der Anschauung und bleibt ohne dieselbe unbestimmt und leer; was wir anschauungslos denken, davon haben wir keinen wahren Begriff: darum ist der angeschaute Begriff oder die Idee allein das wahre Erkenntnisobject. Die Begriffe durch fortschreitende Theilung und Specification bestimmen und

<sup>\*)</sup> Chendas. S. 235—237.

unfi der Ideenbildung, die Kunst des Erkennens, die Plato Dialektik nannte, und von der ganz im Sinn und selbst nach den Worten Platos unser Bruno sagt, sie sei "eine Sade der Sötter an die Menschen, die zugleich mit dem reinsten Feuer des Himmels Prometheus auf die Erde brachte." Ieder Begriff hat seine bestimmte Stelle in der Ordnung aller, seinen Ort in dem glodus intellectualis, höheren untergeordnet, niederen übergeordnet. Es giebt darum nothwendig einen höchsten Begriff, der alle in sich schließt. "Es muß von allem eine Idee und hinwiederum alles in einer Idee sein." Die höchste Idee ist die absolute Einheit, die Idee aller Ideen und als solche der einzige Segenstand aller Philosophie. Diese Idee ist die Einheit der Wahrheit und Schönsbeit\*).

Die Einheit der Wahrheit und Schönheit ist vollkommen gleichbedeutend mit der des Denkens und Anschauens, des Unsendlichen und Endlichen; es ist die ewige Einheit, in der Eines ist, was im zeitlichen Erkennen nur vereinigt wird und darum den Charakter relativer Entgegensehung behält. Innerhald der Sphäre dieser Entgegensehung verhält sich der Begriff zur Anschauung, wie das Unbestimmte zum Bestimmten, das abstract Unendliche zum Endlichen, die unbegrenzte Möglichkeit zur Wirklichkeit; hier erscheint der Begriff als das Unwirkliche, Mangels hafte, Negative, die Anschauung dagegen als das Wirkliche und Positive. So verkehrt sich hier das wahrhaft Positive in sein Gegentheil und die Wahrheit wird auf den Kopf gestellt. Eben darin besteht das Wesen der ewigen gegensahlosen Einheit, daß hier der Begriff Anschauung ist, daß Möglichkeit und Wirkliche

<sup>\*)</sup> Ebenbas. S. 237—243. S. 247. S. 291 flgb.

keit hier nicht entgegengesetzt sind, sondern identisch. So lange Möglichkeit und Wirklichkeit aus einander fallen, giebt es ein Nichtsein, es giebt keines, wenn sie identisch sind, daher ist in der ewigen Einheit kein Nichtsein. Alles Nichtsein besteht in der Differenz des Möglichen und Wirklichen, das ewige und lautere Sein in der Indifferenz beider\*).

Hier aber drängt sich eine Frage auf, die, wie Lucian sagt, tief in die Natur des Unbegreiflichen führt. Die Idee ist der ewig angeschaute Begriff, in dem Unendliches und Endliches Eines sind. So begreiflich das Endliche in der Zeit ist, so unbegreiflich erscheint es in der Idee, im Ewigen, im Absoluten. Bas bedeutet die ewige, absolute, zeitlose Endlichkeit? In der Zeit ist jedes Endliche bestimmt durch ein anderes, das wieder durch anderes bestimmt ist, es hat seine Möglichkeit außer sich, es entsteht und vergeht im endlosen Causalnerus der Dinge; im Absoluten giebt es keine Zeit, keinen endlosen Causalnerus, keine baburch bedingte Endlichkeit, die Ideenwelt ist ein vollenbetes Ganzes, die Ideen sind nicht außer, sondern in einander, sie sind ewig lebendig, jede trägt das Ganze in sich, das Endliche in der Idee ist wie der organische Theil im organischen Leibe, nur unendlich vollkommener; es ist im Ganzen begriffen, selbst Ganzes, es hat seine Möglichkeit nicht außer sich, sondern in sich und daher die Macht, sich vom Absoluten abzusondern und aus der Einheit des göttlichen Lebens herauszutreten. Dann wird es "durch seinen eigenen Willen ein leidender und den Bedingungen ber Zeit unterworfener Gott." In diesem Punkt liegt bas mysterium magnum. Das Leben des Endlichen in der Zeit ist eine That des Endlichen vor aller Zeit und wäre unmöglich, wenn es

<sup>\*)</sup> Ebendas. S. 243—245. Bgl. Fernere Darstellungen u. s. s. S. I. Bb. IV. S. 347.

nicht ein Endliches im Absoluten gäbe. Diese Präeristenz bes Endlichen ist das Thema der heiligen Lehre in allen Mysterien\*). (Setzen wir diese Willensthat des Endlichen, diesen Willen zum Dasein als das Erste, mit Niederschlagung aller Vorfragen, so haben wir das Princip der Philosophie, welche Schopenhauer die seinige nennt.)

# 3. Die absolute Ginheit als Princip bes Biffens.+

Die Antwort schließt eine neue Frage in sich. Die wahre Philosophie scheint die Grundbedingungen der kritischen vergessen zu haben, denn ihr Princip ist aller Zeit, allem Werden, allem Bewußtsein völlig entrückt. Es ist daher Lucian, der das Bedenken erhebt: "Wie du von da zu dem Bewußtsein zurücktehrst, nachdem du es weit überslogen, verlangt mich zu sehen." Wir hören Fichte reden, der Schellings Lehre für einen Rückfall in den Dogmatismus erklärt. Unser Gespräch hat die Philosophie auf einen Punkt hingesührt, wo, wie es scheint, die menschliche Erkenntniß aushört und das Princip der Dinge nicht auch zugleich Princip des Wissens, daß die Identitätslehre in Wahrheit leistet, was Fichte gesordert, aber in dem eigenen System nicht ausgessischt hatte.

1

Setzen wir das Princip des Wissens in das Bewußtsein (Ich), so muß zwischen dem reinen und empirischen, dem absoluten und begründeten Bewußtsein wohl unterschieden werden. Diesen Unterschied hatte Fichte hell erleuchtet. Das begründete (empirische) Bewußtsein ist relativ, es ist nothwendig auf ein ihm entgegengesetztes Object bezogen, es ist "das Wissen", dem "das

<sup>\*)</sup> Bruno. S. 245—252, vgl. S. 233—35.

Sein" gegenübersteht, das Ibeale im Gegensatz zum Realen. Dieses Wissen und dieses Sein bedingen sich gegenseitig, keines kann sein ohne bas andere, barum ist keines von beiden Princip bes anderen, darum überhaupt nicht Princip. Das Princip des Wissens ist (nicht das empirische, sondern) das absolute Bewußt: sein: diese Einsicht hat Fichte gehabt und sie bleibt in voller Kraft. Da aber Wissen und Sein sich wechselseitig bedingen, daher nothwendig und untrennbar verknüpft sind, so muß das Princip des einen nothwendig zugleich das des anderen sein, also die Einheit von Wissen und Sein, und zwar eine solche Einheit, die den Gegensatz beider begründet, daher selbst gegensatzlos ist: die absolute Ibentität ober Indifferenz beider (des Idealen und Realen). Fichte hatte bas absolute Bewußtsein gefaßt nur als Grund des relativen, nur als Princip des Wissens, nicht ebenso als das des Seins. Darin besteht seine Einseitigkeit und ihm selbst unüberwindliche Schranke. Dies war die sterbliche Seite der Wissenschaftslehre! Schelling faßt die absolute Identität des Idealen und Realen als absolutes Bewußtsein, Erkennen, Selbstanschauung. Der Einwurf Lucians wird bamit gegen-Kandslos. Es ist nicht mehr zu fragen, wie kommen wir von jener absoluten Einheit zum Bewußtsein, benn fie felbst ist Biffen und Erkennen, sondern wie entsteht das relative (endliche) Bewußtsein, das nothwendig auf die Dinge bezogene, diesen ents gegengesette, mit ihnen zugleich gegebene? Die Frage muß sich bemnach verallgemeinern: wie entsteht bas Endliche über: haupt? Die Frage nach der Entstehung des Bewußtseins ift "nur ein besonderer Fall der allgemeinen Untersuchung der Abkunft des Endlichen aus dem Ewigen". "Die ewige Einheit ift ber heilige Abgrund, aus dem Alles hervorgeht und in den Alles durückfehrt." Eben diese Frage nach der Abkunft des Endlichen,

bie das Problem in der Wurzel faßt, hatte Sichte umgangen, viels mehr' er war ihr entgangen, da er nur nach der Entstehung des Bewußtseins fragte\*). "Die absolute Erkenntniß", sagt Schelzling, "ist nothwendig auch die Erkenntniß des Absoluten." "Es giebt nicht ein absolutes Wissen und außer diesem noch ein Absolutes, sondern beide sind eins, und hierin besteht das Wesen der Philosophie." Die Frage ist: wie sich die Nacht des Absoluten für die Erkenntniß in Tag verwandle \*\*)?

# 4. Das fichtbare Universum. Die tepler'ichen Gefete.

Die zeitlose Endlichkeit begreift alles Endliche in sich, die Einheit aller Dinge, und hat fraft ihrer Selbständigkeit und ihres eigenen Lebens im Absoluten die Möglichkeit, sich von diesem abzusondern. Bermöge dieser Absonderung muß aus der absoluten Einheit die relative hervorgehen d. h. die Identität in einer Reihe von Potenzen, also auch die relative Entgegensetzung d. h. die quantitativen Differenzen, die natürliche Entwicklung der Dinge, das räumlich-zeitliche Abbild des Absoluten. Was Schelling früher die Indifferenz des Idealen und Realen genannt hatte, nennt er im Bruno, ohne jene Bezeichnung fallen zu laffen, "die ewige Einheit des Unendlichen und Endlichen" und braucht biesen Ausbruck in gleicher Weise als Schema; was er früher als die quantitativen Differenzen (Potenzen der Identität) bezeichnet hatte, giebt er im Bruno als "bie relative Gleichsetung und Entgegensetzung bes Unenblichen und Endlichen", woraus die Gesetze alles Endlichen ganz allgemein sich sollen ein=

<sup>\*)</sup> Ebendas. S. 252—258. Zu vgl. Fernere Darstellungen u. s. s. S. U. S. I. Bb. IV. S. 353—359.

<sup>\*\*)</sup> Fernere Darstellungen S. 368, 404,

sehen lassen, die Gesetze bes sichtbaren Universums, welches Schelling "die Körperwerdung der Ibeen" nennt\*).

Hier nimmt das Gespräch die uns bekannte naturphiloso= phische Betrachtung auf und verwebt in dieselbe nach platonischer Weise die Form mythischer Schilderung; dem eingeführten Grundschema gemäß wird die Gestaltung und Entwicklung ber Dinge von dem Leben der Weltkörper bis zu dem der Individuen dargestellt, die Grade des Belebtseins bis zu dem Punkte, wo das Erkennen in das Individuum selbst eingeht, zum Begriff ober zur Seele eines einzelnen Dinges wird, sich erfaßt und damit als Bewußtsein ober Ich erscheint. Bon bem Gerufte ber torperlichen Dinge an bis herauf zu der Form des Schlusses wieder= holt sich für unsere Betrachtung ber gleiche Abdruck des Ewigen \*\*). Die Gesetze der Verstandeserkenntniß werden abgeleitet und zulett die Ohnmacht und Nichtigkeit ihrer Logik dargethan, denn diese Erkenntniß bleibt im Endlichen befangen, in der Worstellung und Berknüpfung der Abbilder, ohne Einsicht in die ewige und urbilbliche Natur der Dinge. "Nimmer erblickt die Wahrheit an und für sich selbst, wer sie nicht im Ewigen anschaut \*\*\*)." Hier kehrt das Gespräch zurück in seinen Ausgangspunkt und schließt mit der Betrachtung der wahren Philosophie.

Plato hatte in seinem Timäus den Weltbau construirt als den Organismus der Weltseele, als die Verkörperung ewiger und harmonischer Verhältnisse, beruhend auf der Uebereinstimmung der arithmetischen und musikalischen (harmonischen) Grundzahlen. Sein Vorbild war die pythagoreische Lehre. In der Nachahmung Platos versucht Schelling eine ähnliche Construction, indem er die

<sup>\*)</sup> Bruno S. 258—260. Zu vgl. Fernere Darstellungen u. s. f. f. S. 369 Anmerkg.

<sup>\*\*)</sup> Bruno S. 297.

<sup>\*\*\*)</sup> Gbenbas. S. 305.

kepler'schen Gesetze unmittelbar aus den ewigen Vernunstzgesetzen selbst herleitet, im ausgesprochenen Gegensatzu jeder empirischen Begründung aus hypothetischen Kräften, wie sie Newton zegeben. Hegel war ihm mit einer solchen Construction der kepler'schen Gesetze in seiner Abhandlung über die Planetenbahnen vorangegangen, und Schelling weist hin auf dieses Beispiel seines Freundes. Was er in den Vorlesungen über das akademische Studium als Ausgabe bezeichnet, wollte er in seinem Brund und noch einleuchtender in den gleichzeitigen "serneren Darstellungen aus dem System der Philosophie" ausgessihrt haben\*).

Die Körperwelt ist die sichtbare Ibeenwelt. Je umfassender die Ideen sind, um so mehr find sie ein Ausbruck ber ewigen Einheit und des Ganzen; dasselbe gilt von den Körpern, sie sind um so vollkommener, ein um so deutlicheres Abbild der Ideen= welt, je umfassender und unabhängiger sie sind, andere Körper erzeugend und beherrschend: das sind die Welt= ober Central= körper, aus denen die untergeordneten und unterworfenen Körper hervorgehen \*\*). Aehnlich wie Plato preist Schelling die Gestirne als "selige Thiere und verglichen mit sterblichen Menschen als unsterbliche Götter". Die Ideen sind ineinander, die Körper außereinander, das Neben= und Nacheinander find Raum und Zeit, ber endlose Raum bas unbewegte und ruhende Abbild bes Ewigen, die endlose Zeit das rastlose und fließende. Die Einheit von Raum und Zeit ift die Bewegung, fie ift als solche das Abbild der ewigen Einheit des Unendlichen und End= Daher muffen fich in ihr Raum und Zeit verhalten, wie

<sup>\*)</sup> S. vor. Cap. S. 837. Bruno S. 262—272. Bgl. Fernere Darstellungen u. s. f. S. 431—450.

<sup>\*\*)</sup> S. oben Buch II. Cap. XIX. S. 563—67. Cap. XXVI. S. 665—67.

das Endliche und Unendliche im Ewigen. Die ewige fich selbst gleiche Einheit ist abgebildet in der vollkommensten Bewegung d. i. die in sich zurückehrende: ber Kreislauf. Geforbert wird die Gleichsetzung von Raum und Zeit, also biejenige Bewegung, die in gleichen Zeiten gleiche Bogen der Kreislinie durchläuft. So mußte die Bewegung sein, wenn der Weltkörper eine absolute Einheit wäre, er ist als abgesonderte Einheit nothwendig eine relative und entgegengesetzte, er ist central und zugleich ercentrisch, er hat seine Einheit zugleich in sich und außer sich; daher ist seine in sich zurückkehrende Bewegung eine solche, die nothwendig zwei Centra oder Brennpunkte hat: nicht die Kreislinie, sondern die Ellipse. Geforbert ist bemnach die Gleichsetzung von Raum und Zeit in der elliptischen Bewegung: eine solche, die in gleichen Beiten nicht gleiche Bogen, sondern gleiche Sectoren beschreibt. Den einen Mittelpunkt bildet der Centralkörper, die Bewegung des Weltkörpers ift daber Um lauf, im Gegensatzu ben unter: worfenen Körpern, die, im Weltkörper begriffen, nicht in sich, nur in ihm ihre Einheit haben, baher nothwendig fallen ober sich unfrei, gemäß der Schwere bewegen, Raum und Zeit nicht gleich, sondern ungleich setzend, denn die Räume verhalten sich im Fall, wie die Quabrate ber Zeiten. In bem Umlauf des Welt: körpers, gegründet in seiner Differenz (Entfernung) vom Central: körper, vollendet sich das Potenzverhältniß von Raum und Zeit, den Begriffen beider gemäß: die Quadrate der Umlaufszeiten verhalten sich wie die Würfel der mittleren Entfernungen. sind die kepler'schen Gesetze, die Bruno mit den Worten einführt: "merke, o Freund, den Sinn der Gesetze, die ein göttlicher Berstand uns enthalt zu haben scheint", und nachdem er sie barge than: "keine sterbliche Rede ist fähig, jene himmlische Weisheit

würdig zu preisen ober die Tiefe des Verstandes auszumessen, welche in jenen Bewegungen angeschaut wird".

Es ist wohl zu bemerken, wie Schelling in den Auseinans dersehungen des Bruno nicht den Gehalt seiner naturphilosophisschen Ideen, aber die Form ihrer Darstellung ändert und an die Stelle der Entwicklung die Deutung und Symbolik setzt, wosdurch sich mit der Darskellung auch die Sache verdunkelt. Er selbst sühlt diesen Mangel und entschuldigt ihn mit der Schwiesrigkeit des Objects und einem spottischen Seitenblick auf Fichte: "es sei unmöglich einen sommenklaren Bericht über das Universum abzusassen").

#### Ш.

Die Beltgegenben ber Philosophie.

Iene absolute Einheit der Gegensähe ist das Grundthema der ächten Speculation in allen ihren großen und wahren Formen, gleichsam das Urmetall der Wahrheit, das in diesen Formen unter verschiedenem Gepräge erscheint; sie ist das Princip und der Schwerpunkt der Erkenntniß, und wie der Schwerpunkt der Erde von vier verschiedenen Seiten angesehen werden kann, so hat sich dieses Princip vorzüglich in vier Formen ausgesprochen, die gleichsam die vier Weltgegenden der Pilosophie des zeichnen: Materialismus, Intellectualismus, Realismus und Idealismus, darstellend, wie Schelling die Vergleichung spielend sortsetzt, den Westen, Osten, Süden und Norden der Gedanken: welt. Alle übrige Philosophie, die nicht in einer dieser Richtungen nach dem Schwerpunkte hin orientirt ist, schweift in der Irre und gründet ihre sogenannten Lehren auf die Nichteinheit,

<sup>\*)</sup> Bruno S. 260. Fernere Darstellungen u. s. f. S. 402.

auf den Gegensatz des Idealen und Realen, wie er sich im gemeinen Bewußtsein ausspricht. "Dieß gilt von dem Pöbel der jetz Philosophirenden\*)."

#### 1. Materialismus.

Das göttliche und natürliche Princip der Dinge find in der Burzel Eines. Bird diese Einheit als Materie begriffen, so entsteht der ächte Materialismus von uralter Abkunft, der alle wahren Probleme in sich schließt und darum den Keim der höch sten Speculation ausmacht. Ihm entgegen steht ber falsche Daterialismus, der die Materie von dem geistigen Princip absonden und in dieser Absonderung fixirt und tödtet. Je weiter der Materialismus in seiner falschen Richtung fortschreitet, um so unwahrer und lebloser werden seine Begriffe: zuerst wird die Materie als der formlose Stoff gefaßt und gleichgesetzt dem Subject ber natürlichen und veränderlichen Dinge, diesen Fehlgriff beging schon Plato; bann wird sie gleichgesetzt ben Körpern selbst, dann der unorganischen Masse, und da unter diesem Gesichts punkt alle innere Einheit und Verwandtschaft der Dinge verneint werden muß, so bleibt zuletzt nichts übrig, als die Auflösung der einen Materie in zahllose Atome, die Setzung unveränderlich bestimmter Urstoffe, als deren todtes Behältniß die große Schachtel der Welt gilt. Dann ift der Tod das Princip der Dinge und alle lebendige Naturanschauung bis in die Burzel erstorben\*\*). Der ächte Materialismus ist hylozoistisch, er faßt die Materie nicht als den Stoff, der von außen geformt wird, sondern der sich selbst gestaltet, die formende Kraft, also die Formen ober Ibeen in sich trägt und aus sich entwickelt, daher nichts Anderes

<sup>\*)</sup> Bruno S. 307-310.

<sup>\*\*)</sup> Ebenbaf. S. 310 flgb. 315 flgb.

ift als das Bermögen und Princip ber Entwicklung. Ohne die Absonderung des Endlichen vom Absoluten giebt es keine Entwicklung, das Bermögen aber zu dieser Absonderung kann nur im Absoluten sein und ift nur aus ihm zu begreifen. Gben barin besteht die ungetrennte Einheit des göttlichen und natürlichen Princips, der Form und Materie. Bo eine Form ist, sind alle. Die Form aller Formen in ungetrennter Einheit mit ber Materie ist die Beltseele. Die Entwicklung der Belt ist zeitlich, das Prinzip zur Entwicklung ist ewig. Das ist die Ewigkeit der Mas terie und ihre ewige Einheit mit der Form: das Princip des beseelten Ganzen. Diefe Einheit ber Form und Materie haben die Alten angeschaut in dem Mythus von der Bermählung des Reichthums mit der Armuth, des Poros und der Penia, der Erzeugung bes Eros; barum hat man die Materie das empfangende, die Form das erzeugende Princip, jene die Mutter, diese den Bater ber Dinge genannt, die Materie als "Dyas", die Form als "Monas" bezeichnet. "Die Entwicklung geschieht nur innerhalb bes alles umschließenben und ewigen Princips ber Materie. Es ist ein Licht, das in allem leuchtet, und eine Schwerkraft, welche dort den Körpern den Raum erfüllen lehrt, dort den Hervorbringungen des Denkens Bestand und Wesen giebt. Jenes ist der Tag, diese die Nacht der Materie. So unendlich ihr Tag ist, so unendlich ist auch ihre Nacht. In diesem allgemeinen Seben entsteht keine Form außerlich, sondern burch innere, lebens dige und von ihrem Bert ungetrennte Runft. ift ein Berhangniß aller Dinge, ein Leben, ein Tob; nichts schreitet vor bem anderen heraus, es ift nur eine Belt, eine Pflanze, von der alles was ift nur Blätter, Blüthen und Früchte, jebes verschieden nicht dem Wesen, sondern der Stufe nach, ein Universum, in Ansehung besselben aber alles herrlich, wahrhaft

göttlich und schön, es selbst aber unerzeugt an sich, gleich ewig mit der Einheit selbst, eingeboren, unverwelklich\*)."

#### 2. Intellectualismus.

Die Entartung bes Materialismus aus einer speculativen und lebendigen Weltanschauung in die gedankenlose Vorstellung einer tobten Natur mußte bie entgegengesetzte Richtung bes In= tellectualspstems hervorrufen, das alles Leben in die Ideen und den Geift flüchtet. Der falsche Materialismus verneint mit bem Leben auch die Entwicklung und ist unfähig, sie zu fassen. Jett wird die Entwicklung der Welt begründet aus dem Wesen der geistigen Natur, die Materie wird zur bloßen Erscheinung, zur beschränkten und verworrenen Borstellung, jedes Ding bildet einen Mikrokosmus, eine Borstellung bes Universums in seiner beschränkten und eigenthümlichen Weise, jedes Ding ist auf seine Art das Ganze, je beutlicher seine Weltvorstellung ist, um so vollkommener ist seine Natur. Daher bilden alle Dinge von innen beraus ein fortschreitendes Stufenreich, die Eigenthumlichkeit jedes Dinges ist seine Entwicklungsstufe, "jedes stellt das Uni= versum vor gemäß seiner Entwicklungsstufe", barum ist jedes vorstellend und strebend, benkend und wollend, ein beschränktes Abbild des absoluten Erkennens, in welchem das Ganze vollkom= men klar und deutlich vorgestellt wird als Ideenwelt, worin Borbild und Gegenbild vollkommen gleich sind. Die Körper find Erscheinungen, die Wesen, die ihnen zu Grunde liegen, sind be= schränkte Einheiten, die absolute Einheit ist Gott. heit seiner Bollkommenheit ist der allgemeine Ort alter Einheiten und verhält sich zu ihnen, wie sich im Reiche des Scheins sein

<sup>\*)</sup> Ebenbaf. S. 311-315 (insbef. S. 313 figb.).

Ebenbild ber unendliche Raum zu ben Körpern verhält, der, unberührt von den Schranken des Einzelnen, durch alle hindurchzgeht. Rur sofern die Vorstellungen der Einheiten unvollständig, eingeschränkt, verworren sind, stellen sie das Universum außer Gott und zu ihm, als zu seinem Grunde, sich verhaltend, sosern aber adäquat, in Gott vor. Gott also ist die Idee aller Ideen, das Erkennen alles Erkennens, das Licht alles Lichtes. Aus ihm kommt Alles und zu ihm geht Alles. Die Erscheinungswelt ist nur in den Einheiten und nicht von ihnen getrennt, denn nur sosern sie den getrübten Schein der Einheit erblicken, ist ihnen das Universum sinnlich, bestehend aus abgesonderten Dingen, die vergänglich und unausschörlich wandelbar sind; die Einheiten selbst aber sind wieder abgesondert von Gott nur in Bezug auf die Ersscheinungswelt, an sich aber in Gott und Eins mit ihm\*)."

#### 3. Realismus und Idealismus.

Wir erkennen in dieser Schilderung deutlich die wohlverstanzdene Lehre von Leibniz. Es leuchtet ein, daß der wahre Materialismus und der wahre Intellectualismus, verschieden in ihren Ausgangspunkten und Richtungen, auf dasselbe Ziel hinstreben: sie sind einverstanden in dem Princip der Identität und der Entwicklung. Diese Identität soll erkannt werden: das ist die Aufgabe, welche bleibt, und in welcher Realismus und Idealismus mus überalismus, während sie entgegengesetzt sind in der Art ihrer Betrachtung. Die Lösung dieser Ausgabe kann nur in einer solchen Erkenntniß der Identität bestehen, aus welcher die Entwicklung d. h. der relative Gegensatz von Natur und Geist, von Denken und Sein einleuchtet. Es ist daher salsch, das Absolute

<sup>\*)</sup> Ebenbas. S. 315—321,

mit einer Seite jenes Gegensates zu ibentificiren und baffelbe entweder (in Rucksicht auf sein Wesen) bloß als Sein ober (in Rücksicht auf seine Form) bloß als Denken oder Erkennen zu fassen. Das erste ist der Fehler des einseitigen Realismus, das zweite der des einseitigen Idealismus. Der Gegensatz von Denken und Sein ist dem Absoluten nicht ebenbürtig, sondern unterge-Es ift daher falsch, diesen Gegensatz absolut gelten zu lassen entweder in der Identität oder schlechthin als solchen. In diesem letteren Fall entsteht aus dem Gegensatz der Dualismus, ber bas Denken zum Princip macht und ihm bas Sein schlechthin entgegensetzt, eine Lehre, von der Bruno sagt, sie charakterisire ganz und gar "die Unmundigen in der Philosophie". Wird aber jener Gegensat in die absolute Einheit selbst gelegt, so daß Denken und Sein (Ausbehnung) für die unmittelbaren Eigenschaften ober Attribute des Absoluten angesehen werden, so wird die Form des letteren gänzlich verkannt, und es entsteht ein System, welches man irrthümlich für "ben vollendetsten Realismus" zu halten pflegt. Offenbar bas System Spinozas! So weit entfernt sich Schelling in seinem Bruno von der Darstellung seines Systems der Philosophie, worin er mit Spinoza und dessen Lehre von den entgegengesetzten Attributen Gottes ausbrücklich gemeinsame Sache gemacht hatte\*).

Es ist demnach die absolute Einheit so zu begreisen, daß der Gegensatz von Denken und Sein "nur der Potenz, nicht aber der That nach" in ihm enthalten ist, daß sein Wesen in der absoluten Identität, seine Form im absoluten Erkennen (Subject » Diject — intellectuelle Anschauung) besteht. Das absolute Subject » Object läßt sich als "Ichheit" bezeichnen, nur darf diese nicht im

<sup>\*)</sup> Ebenbas. S. 323 sigb. S. oben Buch II. Cap. XXXII. S. 785 solgb.

relativen, sondern nur im absoluten Sinn gelten, als "ab solute Ichheit". Wird sie im relativen Sinn genommen, so wird sie in die Sphäre der relativen Einheit und Differenz herabgesetzt, so sind Wesen und Form des Absoluten einander ungleich, so wird zwischen bem Absoluten und dem Wiffen ein unauflöslicher Segensatz befestigt, dann ift die absolute Einheit unerreichbar burch die Erkenntniß, also unabhängig von dieser, daher nur gültig für das Handeln, sie wird für das Handeln zur unendlichen Aufgabe, für das Denken Sache des Glaubens, für die Natur ein äußerer Zweck, für welchen die Natur selbst nichts anderes ift als Stoff und Mittel; die Speculation ift zu Ende, die Natur verfallt von neuem der Nütlichkeitslehre, und die Phi-Losophie geht wieder zusammen mit dem "Inbegriff des gemeinen Bewußtseins". Bruno schilbert die fichte'sche Philosophie, und Lucian antwortet auf die Frage, ob diese Kritik nicht zutreffend fei: "ganz gewiß"\*).

Was Schelling vier Jahre später polemisch gegen Fichte erstlärt, läßt er hier seinen Bruno in friedlicher Weise demonstriren. Der Gegensatz von Realismus und Idealismus führt sich zurück auf den Gegensatz des relativen und absoluten Idealismus, das beständige Thema der philosophischen Streitsrage zwisschen Fichte und Schelling. Der relative Idealismus steht im Gegensatz zum Realismus, der absolute steht über beiden, er ist "die Philosophie ohne allen Gegensatz", "die Philosophie schlechts bin"\*\*).

In Wahrheit ist nur die Einheit von Denken und Sein, des Idealen und Realen, des göttlichen und natürlichen Princips der Dinge: die absolute Einheit und die getrennte. In die getrennte fällt der Gegensatz, nicht in die absolute, in den Gegensatz gehört

<sup>\*)</sup> Bruno S. 324—327. \*\*) Ebendas. S. 322 flgd. Fischer, Geschickte der Philosophie. VI. 55

- die Entwicklung der Welt, das erscheinende Weltall, das göttliche Beben in der Zeit, in der Ratur und Menschheit. Bir er: kennen in der naturlichen Welt "die Menschwerdung Gottes von Ewigkeit", in der geistigen "die nothwendige Sottwerdung des Menschen". "Indem wir auf dieser geistigen Leiter frei und ohne Widerstand auf und ab uns bewegen, sehen wir, jest herab: steigend, die Einheit des göttlichen und natürlichen Princips ge trennt, jetzt hinaufsteigend und alles wieder auflösend in das Eine, die Natur in Gott, Gott aber in der Natur." So ift das göttliche Leben in der Welt eine werden de Offenbarung Gottes, es geht ein in die Entwicklung und den Wechsel der Dinge, es trägt und leibet das Schicksal der Welt und erhebt sich aus ber Nacht zum Licht, aus bem Tobe zum Leben. So erhellen sich "die Vorstellungen von dem Tode eines Gottes, die in allen Mysterien gegeben werben, die Leiden des Ofiris und ber Tod des Abonis"\*).

Aus der ungetrennten Einheit des Absoluten die getremt, aus der Identität den Gegensat, aus Gott die Entwicklung der Welt ableiten und erkennen, ist das Problem, dessen Sosung die Identitätslehre jetzt zu ihrem Thema gemacht hat und von jetzt an unverwandt im Auge behält. Es ist zugleich das Grenze problem ihrer Entwicklung. Gegen Ende unseres Dialogiwiederholt Schellings Bruno, was Giordano Bruno gesagt hatm: "den Punkt der Vereinigung zu sinden, ist nicht das Größte, sondern aus demselben auch sein Entzgegengesetzes zu entwickeln, dieses ist das eigent: liche und tiesste Geheimnis der Kunst"\*).

<sup>\*)</sup> Ebenbas. S. 328 sigb.

<sup>\*\*)</sup> Gendas. S. 328.

# Sechsunddreißigstes Capitel. Philosophie und Religion.

I. Die Religionsfrage.

Wir kennen das Problem, in welchem die Identitätslehre Die Einheit des Absoluten und des Universums, der Begriff des Er nai nar gilt, aber nicht in einem Sinn, ber ben Unterschied Gottes und der Welt aufhebt und zwischen beiden eine völlige widerspruchelose Gleichung behauptet; vielmehr besteht zwischen Gott und Welt nicht bloß ein Unterschied, sondern ein Gegenfat, eine Trennung, ein Widerstreit, ben ber Gottesbegriff nicht etwa nur zuläßt, sondern zu seiner eigenen Geltung fordert, ohne welchen das Absolute im Geiste der neuen Identitätslehre nicht wäre, was es ist, also ein Wiberstreit nicht auf Kosten ber absoluten Einheit, sondern kraft derselben. Die Frage ist von eminenter Bedeutung, benn setzen wir das Absolute gleich ber Welt, beibe in ungetrennter und untrennbarer Einheit, so ist auch zwischen Gott und Mensch kein Zwiespalt, so ift im Menschen kein Gefühl einer solchen Trennung, kein Bedürfnis nach Bersöhnung und Biederherstellung der Einheit mit Gott, so ift in der Welt kein Uebel und kein Boses möglich, von dem eine Erlösung nothwendig ware. Dhne menschliches Erlösungsbebürfniß b. h. ohne getrennte Einheit bes göttlichen und mensch-

C

3

1

\$

3:

ĵ.

أمير

:

اور

(i

3.4

lichen Lebens giebt es keine Religion, ohne die Möglichkeit des Bösen keine menschliche Freiheit. Wir haben es zunächst mit der Frage der Religion zu thun.

Es giebt eine pantheistische Lehre, welche Gott und das Universum im Sinne der bloßen Natur einander völlig gleichsett und darum, wie religiös immer die Gesinnung des Philosophen sein mag, unvermögend ist, aus den Mitteln ihrer Erkenntnis die Thatsache der Religion in der Welt zu begründen. Solcher Art war die Lehre Spinozas, wie Brunos; solcher Art scheint das Identitätssystem Schellings zu sein, denn dieses System rühmt sich der intimsten Verwandtschaft mit Spinoza und Giordand Bruno, es hat einen offen und begeistert ausgesprochenen pantheistischen Charakter, es hat diesen Charakter in den Rordergrund gerückt und so hell erleuchtet, daß er den Anhängern, wie den Gegnern als der herrschende Grundzug in die Angen fallen mußte. Daher war es nahe gelegt, Schellings pantheistische Identitätslehre rein naturalistisch zu nehmen und im Gegensat zur Religionslehre.

Wir reden jett nicht von den Gegnern, sondern von den Anhängern, die Schellings philosophisches System in jenem naturalistisch=pantheistischen Sinn auffassen und bejahen, darin einverstanden, daß mit diesem System die Religion unverträglich sei. Hier giebt es zwei Möglichkeiten: entweder man bejaht die Philosophie ohne Einschränkung und verneint die Religion überhaupt, oder man bejaht die Philosophie limitirend und verneint (nicht die Religion, sondern) die philosophische Religionslehre. Der erste Fall gilt von den Anhängern einer pantheistischen Vorstellungsart, wie sie Schelling selbst noch vor wenigen Jahren in seinem "epikurischen Glaubensbekenntniß" ausgesprochen, und die Fr. Schlegel als den "Enthusiasmus für die Irreligion" bezeichnet hatte; im zweiten Fall dagegen gilt die Religion als jenseits aller Philosophie

und wird dieser entgegengesetzt als ihre nothwendige Ergänzung, die nicht in der Erkenntniß, sondern im Glauben, in der Ahnung des Seligen, in einer besonderen, der Philosophie unzugänglichen Art der Intuition, mit einem Wort im Gegentheil der Philosophie bestehe. Die letztere, unsähig die Religion zu erkennen, müsse dieselbe anerkennen und auf diese Weise über sich und ihre Schranke hinausgehen. Dieß war der Standpunkt, den Eschen mayer, einer der ersten und damals wichtigsten Anzhänger Schellings unmittelbar nach dessen Bruno geltend machte in seiner Schrift: "die Philosophie in ihrem Uebergange zur Richtsphilosophie" (1803)\*).

Aus den Vorlesungen über die Methode des akademischen Studiums und den Unterredungen im Bruno wissen wir schon, wie wenig Schelling gesonnen war, bas Problem der Religion preiszugeben und gleichsam aus der Philosophie zu entlassen, vielmehr hat er in bem religiösen Problem auch den Schwerpunkt des philosophischen erkannt, das eigentliche Mysterium der Philosophie. Jenes "epikurische Glaubensbekenntniß" ist nicht mehr das seinige; seit bem System des transscendentalen Idealismus hat er zu wiederholten malen versucht, aus der Tiefe der Identitätslehre die philosophische Religionslehre zu begründen; jetzt, veranlaßt burch Eschenmayers "merkwürdige Schrift", geht er direct auf die Frage ein und giebt statt der dialogischen Fortsetzung des Bruno die Abhandlung "Philosophie und Religion" (1804), die das beabsichtigte zweite Gespräch dem Stoff nach in sich aufnimmt. Wegen dieses unmittelbaren, zeitlichen und inneren Zusammenhangs mit bem Bruno rechne ich diese Schrift noch zur Entwicklung der Ibentitätslehre und bestimme sie als beren Endpunkt.

<sup>\*)</sup> S. oben Buch I. Cap. IV. S. 57 — 59. Cap. VII. S. 145 figb.

Die Art, wie Schelling, indem er gegen beibe auftritt, Eschenmayer von den naturalistischen Anhängern seiner Lehre unterscheidet, bezeichnet seinen Standpunkt gegenüber der Religionsfrage: in jenem anerkennt er den Widerstreit eines edlen und scharffinnigen Seistes, nur daß sich derselbe der speculativen Erkenntniß der Religion und ihrer Objecte weder überhaupt noch im Einzelnen bemächtigt habe; diese behandelt er mit der größten Geringschähung, sie sind ihm "unerbetene Anhänger, die ohne begeistert zu sein den Thyrsus tragen" und, unfähig die eigentslichen Mysterien der Wissenschaft zu fassen, sich in ihre Außensseite wersen und diese zur Carricatur ausdehnen. "Die Außensseite überlassen wir ihnen auch ferner; was aber das Innere der trifft, rühre nicht, Bod! denn es brennt\*)."

Philosophie und Religion haben ein gemeinsames Heiligthum, worin sie vollkommen übereinstimmen, es ist die Einsicht in die tiefsten und verborgensten Dinge: die Lehre von Gott und ber ewigen Geburt der Dinge und ihrem Berhältniß zu Gott, die darauf gegründete Sittenlehre, "eine Anweisung zum seligen Leben", betreffend ben Ursprung und Endzweck ber Menschheit Nichts anderes war der In: und die Unsterblichkeit der Seele. halt ber ältesten Mysterien, in benen Philosophie und Religion eine ungetrennte Einheit ausmachten, jene religios, biese tieffinnig und speculativ war. Das Band wurde zerriffen, die Philosophie wurde Sache ber Schule, die Religion exoterischer Bolksglaube und "die einzig großen Gegenstände, um beren willen es allein werth ift zu philosophiren und sich über bas gemeine Wissen zu erheben", gingen verloren. Jett ift bie Auf: gabe, sie ber Philosophie zurückzugewinnen und ihre Einheit mit

<sup>\*)</sup> S. B. VI. Philosophie u. Religion. S. 11—70, Bor: bericht. S. 13—15. Einkeitg. S. 16—20,

der Religion durch die Einsicht jener Objecte wiederherzustellen\*). Die Centralfrage geht auf die Abkunft des Endlichen aus dem Absoluten, "die ewige Seburt der Dinge": dieses Problem, das in der Darstellung des Systems sich schon hervorgedrängt hatte, aber ungelöst geblieden, dann im Brund als das große Mysterium der Philosophie erschienen war, bildet das Crundthema der gegenwärtigen Schrift und beherrscht von jetzt an den Ideengang Schellings. "Ich werde versuchen," sagt er im Rückblick auf den Brund, "von dieser Frage den Schlejer ganz hinwegzuheden \*\*)."

II.

## Die gofung ber grage.

#### 1. Gott und bie Belt in Gott.

1

1

1

Die Frage kann nur gelöst werben aus einer wirklichen Sotteberkenntnig. Birb die Religion ber Philosophie entgegengesetzt, so wird der letteren eine solche Erkenntnis abgesprochen; es heißt: das Wesen Gottes sei dem speculativen Denken unerreichbar, bas Absolute der Philosophie sei nicht der Gott der Re= ligion oder, was daffelbe bedeutet, die Idee des Absoluten sei nicht das Absolute selbst. Denn die Idee des Absoluten sei durch das Denken producirt, also ein Product, sie sei, als "Einheit des Ibealen und Realen, des Subjectiven und Objectiven", aus diesen beiben Factoren zusammengesetzt, also ein Zusammengesetztes, weber einfach noch unbedingt, baher weit entfernt, ein wirklicher Ausbruck bes göttlichen Wesens zu sein. Unders ausgebrückt: die Erkenntniß des Absoluten sei und bleibe eine vermittelte, barum ihrer Natur nach unfähig, bem Besen Gottes gleichzufommen.

<sup>\*)</sup> Cbendas. Einleitg. S. 16 u. 20. \*\*) Cbendas. S. 29.

Sett man die Realität des Absoluten "außer und unad= hängig von der Idealität" d. h. von allem Erkennen, so ist eine unmittelbare Erkenntniß besselben unmöglich, es giebt dann nur eine vermittelte, dann ist die Idee des Absoluten bloß subjectiv, also nicht das Absolute selbst, dann ist das Absolute im philoso= phischen Verstande nicht Gott im Sinne der Religion. Iene Einwürse sind daher zutressend, wenn die obige Voraussetzung gilt, sie gilt von den dogmatischen Systemen, wie von Kant und Fichte, sie trisst dagegen nicht die Lehre Schellings und ist dieser gegenüber ein Nisverständnis von Grund aus\*).

Die Frage nach der Einheit der Philosophie und Religion liegt in der einfachsten Form vor uns, sie hängt davon ab, od es eine unmittelbare Erkenntniß des Absoluten giebt oder nicht? Das Object einer vermittelten Erkenntniß ist nicht absolut, darum heißt die Alternative: entweder ist die Erkenntniß Gottes unmittelbar, oder es giebt überhaupt keine. Schon früher hatte Schelling gesagt: "die absolute Erkenntniß ist zugleich die Erkenntniß des Absoluten." Siedt es überhaupt keine Erskenntniß des Absoluten, so ist es in keiner Weise erkennbar, in keiner offendar, weder in philosophischer noch in religiöser, dann fällt der Gegensat von Philosophie und Religion, weil beide fallen. Sie fallen nur durch ihren Gegensat, sie gelten nur durch ihre Einheit.

Nun leuchtet ein, daß jene Boraussehung von "der Realität des Absoluten außer und unabhängig von der Idealität" in der dualistischen Lehre von dem Verhältniß des Idealen und Realen, des Subjectiven und Objectiven wurzelt. Diesen Dualismus entwurzelt zu haben, darin liegt die ganze Bedeutung der Iden:

<sup>\*)</sup> Ebendas. "Joee des Absoluten". S. 21—27.

titätslehre, gegen welche baher alle obigen Gründe und Einwürfe hinfällig sind. Die Identitätslehre bejahen und dennoch aus den bekannten Gründen den Gegensatz zwischen Philosophie und Resligion, "die Richtphilosophie des Glaubens" behaupten, ist daher ein Zeichen nicht bloß falscher, sondern verworrener Auffassung. Das Princip der Identitätslehre ist die absolute Einheit (Indisferenz) des Idealen und Realen, ein Princip, das nicht aus ihr, sondern aus dem sie folgt.

Die unmittelbare Erkenntniß bes Absoluten ist der allein gültige Fall. Unmittelbar kann nicht ein fremdes Object, sondern nur das eigene Wesen erkannt werden. Daher ist das Absolute nur dann erkennbar, wenn es sich selbst erkennt oder anschaut, daher ist das Selbsterkennen oder die Selbstanschauung die seinem Wesen allein entsprechende und absolut nothwendige Form. Aus dem Begriff der absoluten Einheit des Idealen und Realen in der Form des Selbsterkennens solgt alles Weitere.

Benn das Ibeale als solches zugleich das Reale sein soll, so kann das Reale nichts anderes sein als "das Ideale selbst in einer anderen Gestalt", die Gestalt oder Form des Idealen ist Idee; das Absolute ist Selbstgestaltung; was es gestaltet, sind Ideen, in diesen sormt es sich oder macht sich gegenskändlich, daher sind die Ideen die wirklichen Gegen bilder, in denen das Absolute sich selbst gegenwärtig, anschaulich, objectiv ist. Seine Selbstgesstaltung ist seine "Selbstrepräsentation", der Process seiner Selbstz objectivirung oder Selbstanschauung. Eben darin besteht, was die Einheit des Idealen und Realen, des Subjectiven und Objectiven genannt wird: diese Einheit ist also keine Zusammensehung, sondern "das schlechthin Ideale in der ewigen Umwandlung der reinen Idealität in Realität".

Verstehen wir genau diese Realität, das wirkliche Gegenbild

des Absoluten, worin es sich anschaut, sich objectivirt; fassen wir diese Bestimmung in ihrer ganzen Bedeutung. Dieses Ge genbild ware nicht, was es ist, wenn es nicht auch absolut ware: es ift "ein anderes Absolutes", es ware als bloger Schatten, als wesen= und machtloses Idol nicht absolut, nur Bild, aber nicht göttliches Gegenbild, bloß ideal, nicht zugleich real, dann wäre das Absolute nicht die Einheit des Idealen und Realen, es mare überhaupt nicht. Darum hat die Idee als göttliches Ge= genbild auch ihrerseits die Macht, die Idealität in Realität um= zuwandeln d. h. Ideen zu produciren, die selbst productiv find, sie entfaltet sich zur Ibeenwelt: das ist die Welt in Gott, "die ganze absolute Welt mit allen Abstufungen der Besen", das All in vollkommener Einheit. "Bis hieher ist nichts, das nicht absolut, ideal, ganz Seele, reine natura naturans ware". In dieser göttlichen Welt ist nichts wahrhaft Besonderes. Die Ibeen= welt ist die Entfaltung Gottes, seine Selbstobjectivirung, ber zeitlose Proces seiner Offenbarung, sein Werben im ewigen Sinn, bas Schelling sehr charakteristisch bezeichnet als "bie wahre transscendentale Theogonie". Denn bas gottliche Gelbsterkennen ift die Bedingung alles Erkennens. Aber wie entsteht aus der göttlichen Natur die endliche, aus der Intellectualwelt die körperliche, aus der ewigen Einheit der Dinge das wahrhaft Besondere? In dieser Frage liegt das große Geheimniß \*).

# 2. Der Abfall und die Belt außer Gott.

Daß die endliche und materielle, in Raum und Zeit ausgedehnte Welt in sich unvollkommen und nicht absolut, vielmehr das Segentheil des Absoluten ist, leuchtet sogleich ein. Wie aber

<sup>\*)</sup> Ebendas. "Abkunft der endlichen Dinge aus dem Absoluten und ihr Berhältniß zu ihm." S. 28—35.

verhält sich zum Absoluten biese ihm entgegengesetze und widersstreitende Welt? Es handelt sich um den Ursprung der Masterie, den Schelling als "eines der höchsten Seheimnisse der Philosophie" bezeichnet. Die Materie ist von Sott entweder unsabhängig oder abhängig: das ist die Alternative, die noch keine dogmatische Philosophie überwunden hat. Sehen wir sie als unsabhängig, so wird ein dem Absoluten entgegengesehtes, zweites Weltprincip angenommen und ein Dualismus gleich der persischen Religionslehre eingesührt, mit dem sich der Begriff des Absoluten nicht mehr verträgt, er wird durch diese Art der Entgegensehung beschränkt, also verneint. Sehen wir die Materie als abhängig, so wird, wie immer diese Abhängigkeit gesaßt werde, Gott zum Urheber des Unvollkommenen und Bösen gemacht, und es entskehen gegen seine Absolutheit alle die Einwürse, gegen welche selbst Leidniz für nöttig sand, Gott zu vertheidigen\*).

Die Abhängigkeit gilt entweber als eine unmittelbare ober mittelbare. Sie ist mittelbar, wenn zwischen Sott und der Materie, dem obersten Princip der Intellectualwelt und der endlichen Natur ein stetiger Zusammenhang oder Uebergang durch eine Reihe von Mittelgliedern oder Zwischenstusen stattsindet, wie das Licht zulet an der äußersten Grenze des Erleuchtungskreises in Finssterniß übergeht. Dieß war die Borstellungsweise der alten Emanationslehre, wonach aus dem Söttlichen allmälig seis Segentheil hervorgeht, also jenes allmälig aushört zu sein, was es ist, mithin überhaupt zu sein aushört; statt in Realität sich zu verwandeln, geht es über in Privation. Die Abhängigkeit ist unmittelbar, wenn der Sottheit die sorm und ordnungslose Materie als der zu gestaltende und empfängliche Stoff untergelegt wird,

<sup>\*)</sup> Ebendas. S. 47.

ben sie mit den Urbildern der Dinge befruchtet. Dieß ist die Borsstellung des platonischen Timäus, den Schelling jetzt als den "rohesten Bersuch", die Materie von Gott abhängig zu machen, bezeichnet, "als eine Bermählung des platonischen Intellectualisse mus mit den roheren, kosmogonischen Begriffen, die vor ihm gescherrscht hatten". Der Name Plato werde entweiht, wenn man ihn, "das Haupt und den Bater der wahren Philosophie", sür den Urheber dieser Lehre halte\*).

Jest ist das Problem auf einen Punkt geführt, von wo nur ein Ausweg übrig bleibt, der den Dualismus ebenso sehr als den stetigen Zusammenhang vermeidet: es giebt zwischen Sott und Materie weder eine Brücke noch einen absoluten Segensat. Die Berneinung des Dualismus sordert die Begründung der endlichen Natur aus dem Absoluten, also einen gewissen Zusammenhang zwischen ihr und Sott; die Berneinung jeder Möglichkeit eines stetigen Ueberganges sordert den Abbruch. Der Ursprung der Materie ist nicht durch einen stetigen Hervorgang aus dem Absoluten, sondern nur durch "ein vollkommenes Abbrechen der Absolutheit", durch einen Sprung denkbar, "er kann nur in einer Entsernung, in einem Absall von dem Absoluten liegen". Dieß ist die wahre und tiesssinnige Lehre Platos, die man nicht im Timäus, sondern im Phädon und den ihm geistesverwandten Dialogen zu suchen habe\*\*).

Das Absolute ist das allein wahre Sein, außer dem Richts ist; der Absall vom Absoluten producirt darum nothwendig das nicht wahrhaft wirkliche Sein, das Endliche als Segentheil des Unendlichen und Ewigen. Nun aber setzt der Absall vom

<sup>\*)</sup> Cbenbas. S. 35—37. Bgl. voriges Cap. S. 844. S. oben Cap. XXVI. S. 660—62.

<sup>\*\*)</sup> Philosophie und Religion. S. 38 sigb.

Absoluten das Sein in ihm voraus, es muß daher gefragt werden: wie ist im Absoluten ein Absall von demselben überhaupt
möglich? Nicht der Absall selbst, nur seine Möglichkeit kann
und soll aus dem Absoluten begründet werden: in der Auslösung
dieser Frage liegt das ganze Sewicht unserer Schrift.

Nun ist schon bargethan, daß zum Absoluten nothwendig sein Segenbild gehört, welches, ohne selbst absolut zu sein, nie das wirkliche Segenbild des Absoluten wäre; es hat darum nothe wendig den Charakter der Selbständigkeit und Freiheit. "Das ausschließend Sigenthamliche der Absolutheit ist, daß sie ihrem Segenbild mit dem Wesen von ihr selbst auch die Selbständigkeit verleiht. Dieses Insichselbstsein ist Freiheit, und von jener ersten Selbständigkeit des Segenbildes sließt aus, was in der Erscheinungswelt als Freiheit wieder austritt, welche noch die letzte Spur und gleichsam das Siegel der in die abgefallene Welt hineingeschauten Söttlichkeit ist"). In diesem Begriffe der Freiheit liegt die Auslösung der obigen Frage.

Es leuchtet ein, daß die Freiheit des Gegenbildes absolut nothwendig ist, denn mit ihrer Ausbedung wäre das Absolute selbst ausgehoben. Hier ist der Punkt, in welchem Freiheit und Nothwendigkeit vollkommen identisch sind. Nun aber wäre das Gegenbild nur scheindar, nicht im Ernste frei und selbskändig, wenn es sich nicht in seiner Selbskheit ergreisen und von dem Absoluten loszeisen könnte; es wäre nicht "ein anderes Absolutes", wenn es sich als dieses Andere nicht zu bethätigen d. h. aus eigener Kraft von Gott zu trennen vermöchte. Diese Trennung ist der Absall, möglich nur durch die Freiheit des Gegenzbildes, wirklich nur durch dessenste Ehat; der Grund seiner

<sup>\*)</sup> Ebendas. S. 39.

Möglichkeit liegt in Gott, ber Grund seiner Wirklichkeit in ihm selbst. Dhne die Wirklichkeit seiner Trennung von Gott ift die Freiheit bes Gegenbildes kraftlos und nichtig, ohne Freiheit ift das Gegenbild des Absoluten unwirklich, ohne sein wirkliches Gegenbild ist bas Absolute selbst unmöglich. Auf diese Beise wird der Zusammenhang zwischen Gott und dem Abfall seines Gegenbildes vollkommen begreiflich und zugleich jede Theilnahme Gottes an diesem Abfall ausgeschlossen: ber Zusammenhang reicht bis dur Möglichkeit bes Abfalles und zerreißt mit ber That selbst\*). Anders ausgedrückt: die Selbstobjectivirung des Absoluten ift nothwendig seine Selbstverdoppelung. Aus diesem Begriff batte schon Lessing in seinem "Christenthum der Bernunft" die Bernanftigkeit ber Trinitätslehre erkannt, und Schelling war sich gerade in diesem Punkt seiner Uebereinstimmung mit Lessung wohl bewußt. Die Lehre von der Selbstverdoppelung des Absoluten ist in keiner früheren Schrift so bell erleuchtet als in seiner Abhandlung über "Philosophie und Religion"\*\*).

Wird die Einheit mit Gott getrennt, so ist die nothwendige Folge ein Dasein außer Gott. In dem göttlichen Gegenbilde besteht die vollkommene Einheit des Idealen und Realen, d. h. seine Realität ist unmittelbar durch die Idee bestimmt und hat die vollsständige Möglichkeit ihres Seins in sich selbst. Das Gegentheil davon ist die nothwendige Folge des Absalls, eine Realität, welche die vollständige Möglichkeit ihres Seins nicht in sich selbst, sondern außer sich hat: die Wirklichkeit in Zeit und Raum, die sinnlich bedingte und materielle. So entsteht die endliche Ratur, der endlose Causalnerus der Dinge, worin jedes in die Kette aller verssochten ist und in anderen außer sich seine Ursache hat. Der

<sup>4)</sup> Ebenbas. S. 39 u. 40. S. 51 flgb.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. dieses Wert Bb. III. Buch III. Cap. V. S. 806—809.

Sharakter ber Enblichkeit fällt zusammen mit dem der endlichen Rothwendigkeit. In dem göttlichen Gegenbilde war die absolute Freiheit eines mit der absoluten Nothwendigkeit; die Folge des Absalls ist der Berlust beider: die endliche Nothwendigkeit und die nichtige Freiheit. Das Endliche kann nur entstehen durch den Absall von Gott, und durch diesen kann nichts Anderes entstehen als das Endliche. In dem Reiche des letzteren herrscht das Gesetz der endlichen Nothwendigkeit oder des außeren Causalnerus, und es ist vollkommen unmöglich, ein endliches Ding unmittelbar aus dem Absoluten zu erklären oder auf dasselbe zurückzusühren. Schon daraus läßt sich erkennen, wie das Sein der endlichen Dinge gezgründet ist im Abbruch der Einheit mit dem Absoluten. Das sinnliche Universum ist die Folge des Absalls, der Grund desselben ist "die Idee, von Seiten ihrer Selbstheit betrachtet"\*).

ţ

ţ

<sup>\*)</sup> Philosophie und Religion. S. 40 u. 41. S. 52,

sich absondert von Gott und etwas Besonderes für sich sein will. Dieses Fürsichselbstsein, durch die Endlichkeit fortgeleitet, er= scheint in seiner höchsten Potenz als Ichheit, die als solche bas Grundthema des sinnlichen Universums, der abgefallenen Belt ausmacht. Die Ichheit ist bas allgemeine Princip ber Endlich= keit, das des Sündenfalls. Hier erscheint Fichtes Wissenschafts= lehre in einem eigenthümlich bedeutsamen Licht. Er hat durch ben Begriff der Thathandlung das Wesen der Endlichkeit und bes endlichen Bewußtseins unter allen neueren Philosophen am klarsten gebeutet, er hat das Princip des Sündenfalls in der hochsten Allgemeinheit ausgesprochen und, wenn auch unbewußt, zum Princip seiner eigenen Behre gemacht. Darum kann bie Bebeutung seiner Philosophie nicht groß genug angeschlagen wer= Ihr Princip ist nicht das lette und höchste, aber zu der tiefsten Einsicht, die es überhaupt giebt, der nothwendige und lette Durchgangspunkt. Fichte hat bas Wesen bes Ich und beffen Nichtigkeit durchschaut, er hat einleuchtend gezeigt, wie "die Ich= heit nur ihre eigene That ist und nichts, abgesehen von diesem Handeln, sie ist nur für sich selbst, nicht an sich selbst". gute Princip ist nicht ohne das bose zu erkennen. "Wie in dem Gebicht bes Dante, geht auch in ber Philosophie nur durch ben Abgrund der Weg zum Himmel \*)."

# 3. Die Rudtehr zu Gott.

Die Ichheit offenbart das Wesen des Endlichen, sie besseht nicht bloß in der losgerissenen Freiheit, sondern erkennt diesselbe und erleuchtet ihre Nichtigkeit; sie ist der Punkt der außersten Entsernung von Gott und darum zugleich der Moment der Rücks

<sup>\*)</sup> Ebenbas. S. 41 — 43. S. 52. Bgl. Fernere Darstellungen u. s. s. 28. I. Bb. IV. S. 389.

kehr, wie der Planet, wenn er die größte Sonnenferne erreicht hat, wieder in die Sonnenmähe zurückstrebt. "Sie ist der Punkt des höchsten Fürsichselbstseins des Abgebildeten und zugleich der Punkt, wo in der gefallenen Welt selbst wieder die urbildliche sich herstellt, jene überirdischen Mächte, die Ideen, versöhnt werz den und in Wissenschaft, Kunst und sittlichem Thun sich heradzlassen in die Zeitlichkeit. Die große Absicht des Universums und seiner Geschichte ist keine andere als die vollendete Versöhnung und Wiederauflösung in die Absolutheit")."

Aus diesem höchsten Endzweck der Geschichte erleuchtet sich ihr Thema und die Ordnung ihres Weltlauss, der sich in zwei Hauptperioden unterscheidet: die erste darf in Rücksicht auf Gott "centrifugal", die andere "centripetal" genannt werden, jene zeigt den Ausgang der Menschheit von ihrem Centrum dis zur äußersten Gottesferne, diese die Rücksehr; die erste ist "gleichsam die Ilias, die zweite, in der Rücksehr zur Heimath begriffen, die Obysse des göttlichen Weltzedichts, denn "die Geschichte ist ein Epos, im Geiste Gottes gedichtet". In ihr soll die Einzheit der Welt mit Gott wieder hergestellt werden, in dieser Einheit besteht und vollendet sich die Offenbarung Gottes: darum ist "die Seschichte im Ganzen eine successiv sich entwickelnde Offenbarung Gottes". Und da die Wiederherstellung der Einheit nicht sein könnte ohne den Absall, so ist dieser ein Mittel der vollendeten Offenbarung\*\*).

In dem Streben nach der Einheit mit Gott besteht die Sitts lichkeit, in dem erreichten Ziel die Seligkeit. Aus der Gots teserkenntniß folgt nothwendig der Umschwung, der Eintritt in

<sup>\*)</sup> Cbenbaj. S. 42 flgb.

<sup>\*\*)</sup> Ebenbas. "Freiheit, Sittsichkeit, Seligkeit: Enbabsicht und Ansfang ber Geschichte." S. 57. S. 63.

die Gottesnähe, die centripetale Wendung des Lebens, das des wußte Zurückstreben in die Einheit, das die Gewißheit der Seligsteit in sich schließt. Darum sind Sittlichkeit und Seligkeit eines und haben ihren gemeinsamen Schwerpunkt in Gott. "Nur wer Gott erkennt, ist erst wahrhaft sittlich." "Es ist überhaupt erst eine sittliche Welt, wenn Gott ist, und diesen sein zu lassen, dam it eine sittliche Welt sei, ist nur durch vollkommene Umstehrung der wahren und nothwendigen Verhältnisse möglich\*)."

Die Geschichte bes Universums begreift die Weltgeschichte im gewöhnlichen Sinn in sich, aber geht nicht in dieselbe auf, son: bern reicht tieser und weiter, sie umfaßt auch die Ratur; die Borgeschichte der Menschheit und ihr Ziel liegt jenseits des irdischen Lebens. In ihr verwirklicht sich die Idee der aus der Trennung wiederherzustellenden Einheit der Dinge mit Gott; Natur und Menschheit sind die symbolische Darstellung dieser Idee. Schelling hatte früher die Natur "die Odosse des Geistes" genannt\*\*), jeht nennt er die Religion "die Odosse der Geschichte". Die Natur gehört auch zu dem Weltepos, dessen Thema die Rücklehr der Dinge zu Gott, dessen Ziel die vollendete Offenbarung Gottes ist. Dies ist "die große Absicht der gesammten Welterscheinung".

Was aber die Menschheit betrifft, so ist weder der Ansang noch das Ziel ihrer weltgeschichtlichen Bahn durch die sogenannte Historie erleuchtet. Dem Ziele der Einheit mit Gott geht nothwendig voraus die fortschreitende Annäherung, dieser die sortschreitende Entsernung dis zu einem äußersten Punkt. Also muß der Ansang, dem die wachsende Entsernung folgt, ein Zustand der Gottesnähe gewesen sein, und es ist nicht zu denken, daß "die gegenwärtige Menschheit sich von selbst aus der Thierheit und

<sup>\*)</sup> Ebenbas. S. 58. S. 55 flgb.

<sup>\*\*)</sup> S. oben Buch I. Cap. XXXI. S. 756.

die Annahme, daß sich das menschliche Urgeschlecht unter dem Einfluß und der Erziehung höherer Naturen befunden habe und in Uebereinstimmung damit die Urzeit der Welt und der irdischen Natur überhaupt eine höher gestellte war, mit deren Untergang die allmälige und zunehmende Verschlechterung eintrat. Ein Nachellang davon lebt in der Sage vom goldenen Zeitalter\*).

### 4. Das Geiferreich und die Unferblichkeit ber. Seele.

Ift der Grund der Sinnenwelt der Absall des gottlichen Gegenbildes und dieser Abfall die eigenste, darum selbstverschule dete That seiner (intelligibeln) Freiheit, so folgt, daß das Dasein der endlichen Natur und des sinnlichen Gebens auf einer Schuld beruht, beren nothwendige Folge die Strafe ift, und deren nothe wendige Aufgabe die Läuterung. Die Folge war das finnlich getrübte und verdunkelte Dasein, eingeschmiedet in die Kette ber Dinge, in den Kerker der Körperwelt. Eben diese Zolge ist die Strafe selbst; die Aufgabe aber besteht in der Befreiung aus dem Kerker ber Sinnenwelt, in der Tilgung der Schuld, in der Lauterung des Lebens. Jene alte heilige Lehre, die keiner großartiger und klarer durchdacht und verkündet hat als Plato, stellt sich wieder her und macht allen jenen 3meifeleknoten über den Ursprung der Materie, woran die Vernunft seit Jahrtausenden sich mude gearbeitet, ein Ende: "daß die Seelen aus der Intellectual= welt in die Sinnenwelt herabsteigen, wo sie zur Strafe ihrer Selbstheit und einer diesem Leben vorhergegangenen Schuld an den Leib, wie an einen Kerker, sich gefesselt finden und zwar die Erinnerung des Einklangs und der Harmonie des mahren

<sup>\*)</sup> Philosophie und Religion, S. 57-59.

Universums mit sich bringen, aber sie in dem Sinnengeräusch der ihnen vorschwebenden Welt nur gestört durch Mißklang und wis derstreitende Tone vernehmen, so wie sie die Wahrheit nicht in dem, was ist oder zu sein scheint, sondern nur in dem, was sur sie war, und zu dem sie zurückstreben müssen, dem intelligibeln Leben, zu erkennen vermögen"\*).

Das Ziel der Läuterung kann kein anderes sein als die Rein heit von der Schuld, die Wiederherstellung der Einheit mit Gott, das rein geistige, ewige, selige Leben: dieses Ziel der Welt und ihrer Geschichte ift bas Geisterreich. "Die Geschichte bes Universums ift die Geschichte des Geisterreichs, und die Endabsicht ber ersten kann nur in ber ber letteren erkannt werben \*\*)." Bon hier aus erhellt sich der Begriff der Unsterblichkeit. Sie be steht im ewigen oder seligen Leben, in dem rein geistigen oder in: telligibeln, bessen Bedingung die Reinheit von der Schuld, die Entäußerung der Gelbstheit ift. Da nun das sinnliche und im dividuelle Leben in der Gelbstheit besteht, so ift die Unsterblickeit der Seele nicht als deren individuelle Fortdauer zu denken. Dies ware fortgesetzte Sterblichkeit, fortwährende Gefangenschaft und Strafe. "Die Endlichkeit an sich selbst ist Strafe." ift klarer Migverstand, die Seele im Tode die Sinnlichkeit ab streifen und gleichwohl individuell fortbauern zu lassen." Dit Befreiung von der Endlichkeit ist das innerste und verborgenste Thema der Natur und der Entwicklung der Welt. daher die Natur, dieses verworrene Scheinbild gefallener Geister anders, als ein Durchgeborenwerben ber Ideen burch alle Stufen der Endlichkeit, bis die Selbstheit an ihnen, nach Ablegung aller Differenz, zur Ibentität mit bem Unendlichen sich läutert, und

<sup>\*)</sup> Ebenbas. S. 47.

<sup>\*\*)</sup> Ebenbas. "Unsterblichteit ber Seele." S. 60.

Wunsch nach Unsterblichkeit in der Bedeutung individueller Fortsdauer stammt unmittelbar aus der Endlichkeit, aus der Selbstssucht und kann am wenigsten demjenigen erstehen, der schon jeht bestrebt ist, die Seele von dem Leibe zu lösen, wie nach Sokrates im Phäd on der wahrhaft Philosophirende\*).

Individuelle Fortbauer ist Strase, bedingt durch Schuld. Daher ist der künftige Zustand der Seele bedingt durch den gegenwärtigen d. h. durch den Grad der Läuterung oder Richtläuterung, womit das gegenwärtige Leben endet. Die Strase der Richtläuterung ist Fortsetzung des endlichen Daseins, Palin-genesie, deren Art und Ort von der Ratur und dem Grade der ungeläuterten Begierden abhängt. Diese Idee liegt auch Platos dilblichen Darstellungen der Seelenwanderung zu Grunde. Bollstommene Läuterung ist der Singang und die Rücksehr in das rein geistige Leben, in die wiederhergestellte und vollendete, unst dr. der Anschauung der Geister, so ist jenes Zurückgehen der Seelen in ihren Ursprung zugleich die Ausstellung der Sinnenwelt selbst, die zuletzt in der Geisterwelt verschwindet \*\*)."

#### Ш

Das Mysterium der Philosophie und Religion.

Der Inhalt der Religion ist rein geistig und darum versschlossen in der innersten Tiese des menschlichen Lebens, ihr Vershältniss zum Staat entspricht dem Werhältnisse Sottes zur Welt und ist, wie dieses, kein unmittelbares, sondern indirectes, unvermengt mit dem Realen und Sinnlichen: sie kann daher nur

esoterisch ober in der Gestalt der Mysterien eristiren, die eroterische Form ist die Mythologie als dibliche oder symbolische Darstellung der Ideen, die Poesie und Kunst. Iener geistige Inhalt der Religion ist derselbe als der der alten Mysterien: die heilige Lehre von der Unschuld, dem Fall und der Läuterung, womit die Ewigseit der Seele und das sittliche Verhältnis zwischen dem gegenwärtigen und künstigen Zustand zusammenhängt. "Auf diese Lehren, diese ewigen Grundsäulen der Augend, wie der höheren Wahrheit, müßte sede geistige und esoterische Religion zurückgesührt werden." Diese ist ebenso nothwendig Monot the ism us (Lehre von der göttlichen Einheit), als die exoterische Religion sich mythologisch gestaltet und unter irgend einer Form in Polytheismus verfällt.

In dieser auf die Tiefe der Gotteserkenntniß gegründeten Anschauung der Welt und des menschlichen Lebens liegt die Einheit der Philosophie und Religion, die Einheit des Heidenthums und Christenthums. Das Christenthum hat die Lehre von der Läuterung und Umwandlung des Menschen in Weltreligion verwandelt. "Hätte man den Begriff des Heidenthums nicht immer und allein von der öffentlichen Religion abstrahirt, so würde man längst eingesehen haben, wie Heidenthum und Christenthum von jeher beisammen waren, und dieses aus jenem nur dadurch entstand, daß es die Mysterien öffentlich machte")."

#### · IV.

# · Uebergang zur Theosophie.

Wir haben die Grenze det Identitätslehre erreicht und stehen vot der letzten Entwicklungsperiode des Philosophen, deren Rich-

<sup>\*)</sup> Ebenbas. "Anhang. Ueber die äußeren Formen, unter welchen Religion existirt.". S. 65-70.

tung und Thema in der Schrift über "Philosophie und Religion" sich schon angelegt finden. Das Identitätssystem war hervorgegangen aus der Naturphilosophie und ist angelangt bei der Religionslehre: dieser Punkt bezeichnet die Grenze, bis zu der ein im Ideengange des Philosophen nothwendiger, aus unserer Der Forts Darftellung einleuchtender Fortschritt geführt hat. schritt betrifft nicht diesen ober jeuen Theil der Lehre, sondern die Begründung des Ganzen, er geht in die Tiefe. Die früheren Probleme werden nicht verlassen, es wird kein neues und besonberes eingeführt, das als ein weiteres Glied der Reihe sich an die vorhergehenden nur anknüpft, vielmehr werden alle bisherigen zusammengefaßt in einem Grundproblem. Dieses Grundproblem ist die Religion. Sie ist erkannt als das Mysterium der Belt, als das unsichtbare und verborgene Band zwischen Gott und den Dingen, als beren Ursprung aus Gott und Ruckehr zu ihm, als der Abfall und die Wiederherstellung des Geisterreichs d. h. als die Geschichte des Geisterreichs, welche die der Welt, die Entwicklung der Natur und Menschheit, in sich faßt. So werden die früheren Probleme jedes an seinen Ort gestellt und sämmtlich begriffen in dem der Religion, auf welches letztere sie zurückgeführt find als ihre Burgel. Die Erkenntniß der Religion ist die Phi= losophie, die gange, die den Bestand der Identitätslehre und der Naturphilosophie nicht ändert, nur gleichsam localisirt und in gewisse Grenzen einschließt. Die Religion begreift bas ganze Beltproblem in sich, daher die philosophische Religionslehre die gesammte Philosophie.

Run ist das Problem der Religion nur aufzulösen aus der Gotteserkenntniß. Diese ist das Centrum, in dem Schelling von jetzt an den Standpunkt nimmt, der seinen Ideengang leitet und beherrscht. Dazu mußte er fortschreiten, nachdem die Identitäts:

lehre den Schwerpunkt der Welt in das Absolute jenseits aller Weltentwicklung gelegt hatte. Er selbst hat diesen Fortschritt als das Gesammtresultat aller seiner bisherigen Speculation ausgessprochen. "Bon dem Stückwerk des einzelnen Wissens überzusgehen zur Totalität der Erkenntniß, erkläre ich für die Endabsicht und den Iweck aller meiner wissenschaftlichen Arbeiten, denn ich wollte die Wahrheit in allen einzelnen Richtungen erkennen, um frei und ungestört in die Tiefe des Absoluten zu forschen")."

Haben die früheren Untersuchungen zu dem Absoluten hin= geführt, so gehen die folgenden von ihm aus. Der Zusammen= hang beider läßt sich nicht einfacher aussprechen. Man konnte darum den Charakter der folgenden Untersuchungen als "philosophische Religions: ober Gotteslehre" bezeichnen, und da die Religion mit der Geschichte des Geisterreichs (Universums) in dem oben erklärten Sinn zusammenfällt, so ließe sich mit einem Ausdruck des Philosophen selbst auch sagen: "Begründung der ge= schichtlichen Philosophie". Indessen ist diese Bezeichnung zu leicht einem völligen Difverständnisse ausgesett, wenn das Wort "gefchichtlich" im gewöhnlichen Sinn genommen wird. Unter philo= sophischer Religionslehre erwartet man eine Untersuchung, die von der menschlichen Seite ihren Ausgangspunkt nimmt, unter philosophischer Gotteslehre eine Art der Theologie, womit der eigenthümliche Charakter ber Untersuchungen Schellings nichts gemein hat. Um diesen Charakter kurz und einfach zu bezeichnen, nehme ich bas Wort "Theosophie": ein Ausbruck, ber nicht burch sich, sondern nur burch eine besondere Art ber Erflarung und Anwendung misverständlich sein kann. Da ich durch meinen

<sup>\*)</sup> Fernere Darstellungen u. s. f. S. W. I. Bb. IV. S. 400 figb.

Gebrauch dieses Wortes im Allgemeinen, wie im Hinblick auf Schelling bis jetzt nicht das mindeste verwerfliche Urtheil ausge= sprochen habe, so muß es mich befremben, wenn mir ohne jeden Anlaß, bloß weil ich jenes Wort angewendet, ein solches Urtheil auf den Hals geredet wird\*). Der Ausbruck Thessophie ist in meinem Munde keine "verrufene Kategorie", er enthält nichts, wodurch man gezwungen wäre, ihn nur auf gewisse Philosophen Es gab eine Zeit, und zwar gerade die Epoche, anzuwenden. bei ber wir stehen, wo sich Schelling dieser Bezeichnung so wenig schämte, daß ihm selbst die Vergleichung mit den Schwärmern willkommen war. "Ich will," sagte er damals, "den Namen vieler sogenannter Schwärmer noch laut bekennen und mich rüh= men, von ihnen gelernt zu haben, sobald ich mich bessen rühmen kann; ich will das Schelten mit ihren Namen nun suchen wahr zu machen"\*\*). Er hat fich weit später gegen biese Bezeich= nung gewehrt, nicht weil er in der Grundanschauung seine Berwandtschaft mit den Theosophen verleugnete, sondern weil er "den Theosophismus" für eine Art von "Mysticismus" erklärte, welche die Form der wissenschaftlichen Erkenntniß und Darstellung ausschließe und berselben unfähig sei \*\*\*). Das Wort selbst sagt von einer solchen Unfähigkeit nichts; es muß auch Theosophen geben können, welche die Fähigkeit ber wiffenschaftlichen Erkenntniß haben, es kommt daher auf die Art der Theosophie an, und daß ein Denker wie Schelling seine eigene hat, wird niemand, ber ihn tennt, bestreiten. Dit welcher Kraft wiffenschaftlicher Ertenntniß

į

1

1

<sup>\*)</sup> Hubert Beckers: Schellings Geistesentwicklung u. s. f. Festschrift (1875) S. 9. S. 17 sigb. S. 38.

<sup>\*\*)</sup> S. oben Buch II. Cap. XXVII. S. 687.

<sup>\*\*\*)</sup> Schellings S. W. I. Bb. X. S. 182—192. Abth. II. Bb. III. S. 120—125. Bgl. diej. Wert, Buch I. Cap. XV. S. 296.

und Darstellung er den theosophischen Charakter seiner Lehre ausge bilbet, ist zu beurtheilen, nachdem man dieselbe kennen gelernt. Er selbst nennt es einen Kunstgriff der Gegner, "durch ein bloßes Bort ein Prajudiz zu begründen". Das bloße Wort steht frei, und man muß erst zusehen, ob mit der Anwendung desselben ein solcher Kunstgriff beabsichtigt und geübt wird. Schelling selbst hat erkannt, daß der Charakter aller Theosophie in dem Zusammenhang ihrer Gottesanschauung mit einer philosophischen Naturanschauung besteht, in dem Bestreben, unmittelbar aus dem Befen Gottes das Mysterium der Natur zu erleuchten. seine Gotteslehre von der Naturphilosophie herkommt und damit befruchtet ist, weil sie auf eine Religionserkenntniß ausgeht, die aus Gott das Mysterium der Welt und der Natur zu erleuchten sucht: darum nenne ich sie Theosophie und nehme dieses Wort ausdrücklich in einem der Philosophie nicht entgegengesetztem Sinn.

Das Thema der Religion ist soweit festgestellt, daß ihr ewiger Inhalt in der Wiederherstellung der göttlichen Einheit, in der Rückehr zu Gott besteht, die selbst nur möglich ist unter der Boraussehung des Abfalls von Gott, gegründet in der Freiheit des göttlichen Gegenbildes. Darum folgt aus der Religionsfrage nothwendig die Frage nach der menschlichen Freiheit. Dieß ist das nächste Problem, das erste des solgenden Abschnitts.

Bierter Abschnitt.

Theosophie.

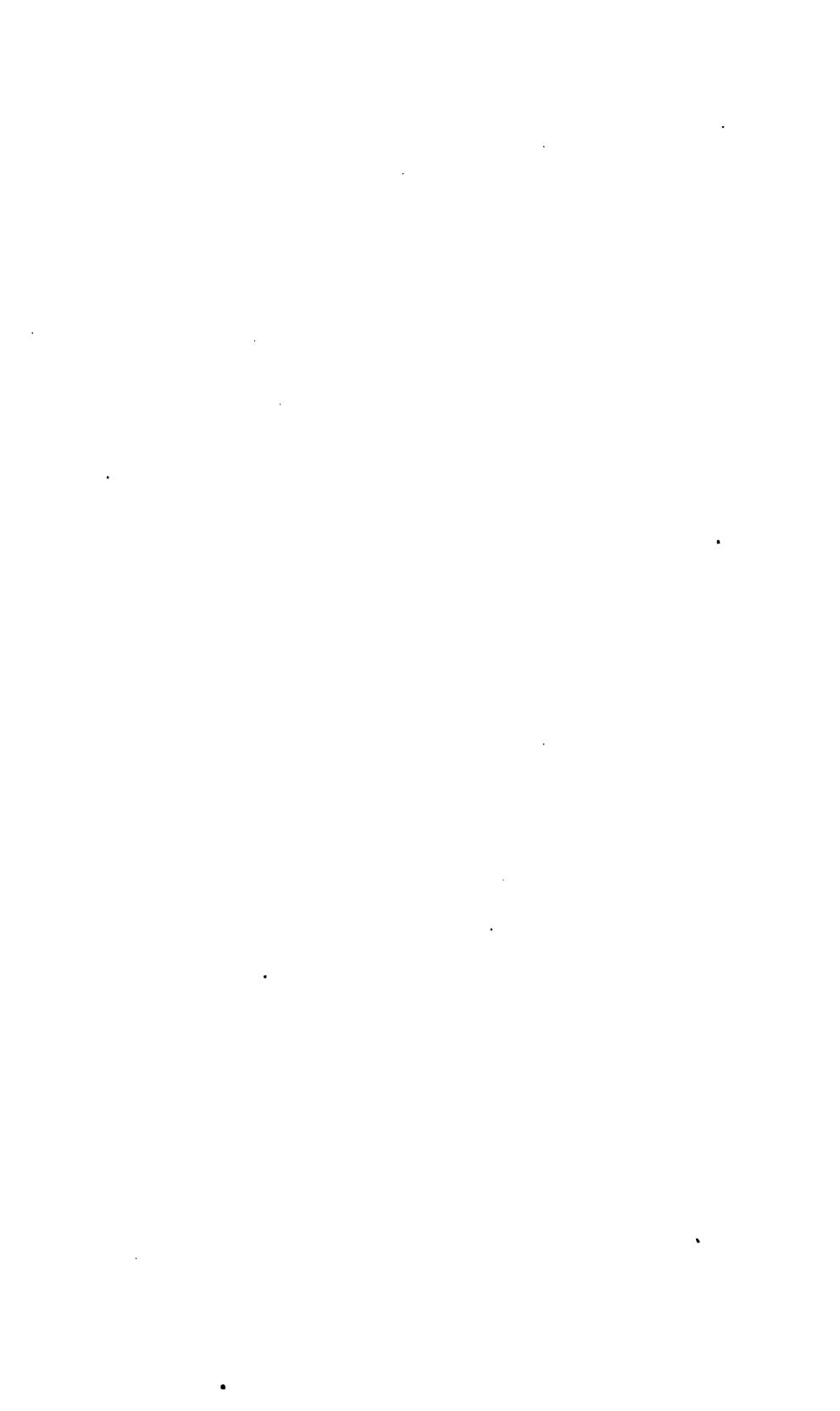

# Siebenunddreißigstes Capitel.

Die menschliche Freiheit. A. Das Vermögen des Guten und Kösen.

Im Frühjahr 1809 ließ Schelling im ersten Bande seiner gesammelten Schriften "Philosophische Untersuchungen über bas Besen ber menschlichen Freiheit und bie bamit zu sammenhangenben Gegenstände" erscheinen, es war ber lette und allein neue Theil dieser Sammlung, ein epochemachenbes Werk, auf bas er mit Recht bas größte Gewicht legte. In der Vorrede stellt er es jener fünf Jahre früheren Schrift über "Philosophie und Religion" zunächst an die Seite; was bort burch Schuld ber Darstellung unbeutlich geblieben, wolle er hier mit völliger Bestimmtheit barthun: seinen Begriff des ideellen Theils der Philosophie. So ist die Schrift, die man gewöhnlich als einen Abbruch in Schellings Entwicklung betrachtet, eingefügt in beren literarischen Zusammenhang, sie weist unmittelbar zurück auf die Abhandlung über "Philosophie und Religion", sie ist durch diese mit dem Bruno verbunden und durch ihre Aufgabe mit der grundlegenden Darstellung des Systems vom Jahr 1801. Damals blieb die Construction der ideellen Reihe unausgeführt. Inzwischen hat sich der Begriff derselben vertieft, er fällt nicht mehr zusammen mit bem Entwicklungsgange bes Bewußtseins, sonbern mit der "Geschichte des Geisterreichs", die sich auf die Freiheit gründet. "Ich habe," schreibt Schelling an Windischmann, "in dieser Abhandlung das, was man mein System nennen kann, da hinausgeführt, wo es auf dem Wege der ersten Darstellung wirklich hinaus sollte\*)."

I.

## Das Problem der Freiheit Aberhaupt.

## 1. Unmöglichteit ber Erteuntnig.

Wenn wir eine unklare und trübe Tiefe zu den Charakterzügen der Theosophie rechneten, so würden wir diese Bezeichnung niemals auf Schellings Abhandlung über die Freiheit anwenden, denn sie ist schon in der Bestimmung und Auseinandersetzung dieses schwierigsten aller Probleme ein Meisterstück an Klarheit und Tiefe. Es muß zunächst dargethan werden, 1) daß die Philosophie überhaupt als rationales Erkenntnißspstem oder Verzumnstlehre im Stande ist, die Freiheit zu bejahen und zu durchzbringen, 2) wie weit das Freiheitsproblem in Schellings bisz heriger Lehre gelöst ist, 3) in welchem Punkte jest der Kern der aufzulösenden Frage liegt. Diese drei Punkte sind klar zu stellen, bevor die Untersuchung in die Sache selbst eingeht.

Schon der erste Einwurf ist kein geringer. Bersteht man unter Freiheit das Vermögen unbedingten und ursprünglichen Handelns, unter Erkennen die stetige Verknüpfung von Grund und Folge, von Ursach und Wirkung, so leuchtet die Unmöglichsteit ein, die Freiheit zu bejahen, daher die Nothwendigkeit, sie zu verneinen. Das classische Beispiel einer solchen Verneinung gab Spinoza, das der Freiheitsbejahung im Gegensatzu aller Vernunfterkenntniß gab Jacobi, beibe darin einverstanden, daß

<sup>\*)</sup> S. W. I. Bb. VII. Borbericht. S. 333—35. Bgl. dieses Wert, Buch I. Cap. XI. S. 205 sigb.

die Geltung der Vernunfterkenntniß und die der Freiheit einander völlig widerstreiten. Diesen Widerstreit zu entkräften ift baber Schellings erste Aufgabe, jett nimmt er Stellung gegen Spinoza wie gegen Jacobi, beiden einräumend, daß jede wahre Bernunft: erkenntuiß Alleinheitslehre sein musse und die Freiheit nie aus der Ratur ber Dinge abgeleitet werben konne, baher keine bogmatische Philosophie, auch nicht die leibnizische, den Begriff der Freiheit habe. Alleinheitslehre ist Pantheismus: die Lehre von der Immanenz der Dinge in Gott. Bare der Pantheismus eins mit dem Spftem der blinden Rothwendigkeit, so wäre der Fatalismus und die Berneinung der Freiheit die unwidersprechliche Folge. In dieser Auffassung der Philosophie und des Pantheismus liegt die grundfalsche Annahme. Die Freiheit ist entweder unbedingt oder überhaupt nicht, sie ist entweder das Princip, aus dem alles folgt, ober ihre Geltung ift vollkommen imaginär. dingt ist nur das Absolute oder Gott. Frei sein heißt unbedingt oder in Gott sein. Aus dem Absoluten folgt alles. Was aus ihm folgt, ift Ausbruck des göttlichen Wesens, "Selbstoffenbarung ober Repräsentation Gottes", also göttlicher, selbständiger Natur: hier wird der Charakter des Absolutseins durch den Charakter des Abgeleitetseins nicht aufgehoben. "Der Begriff einer deris virten Absolutheit ist so wenig widersprechend, daß er vielmehr der Mittelbegriff der ganzen Philosophie ist. Eine solche Gött= lichkeit kommt der Natur zu. So wenig widerspricht sich Immanenz in Gott und Freiheit, daß gerade nur das Freie und so weit es frei ist, in Gott ist, das Unfreie und so weit es unfrei ist, nothwendig außer Gott \*)." Mit der Lehre von der Imma= nenz aller Dinge in Gott, d. h. mit dem Pantheismus in die-

<sup>\*)</sup> Schelling, S. 28. I. Bb. VII. S. 336-347,

sem Sinn, ist der Begriff der Freiheit nicht unverträglich, vielzmehr er ist nur mit dieser Lehre verträglich, er ist durch sie nicht bloß möglich, sondern nothwendig. Das wahre Vernunftspstem, die wahre Alleinheitslehre ist zugleich Freiheitssystem.

Dieses System ist Spinozas Lehre nicht. Daß die letztere bas einzige, wahre Vernunftspstem sei, war Jacobis falsche Boraussetzung. Wenn Spinoza die Freiheit in der Natur der Dinge verneinte, so folgte das nicht aus dem rationalistischen und pan= theistischen, sondern aus dem naturalistischen und mechanischen Charakter seiner Lehre. Treffend und scharf erleuchtet jest Schelling ben Mangel und die Einseitigkeit dieses Systems, bessen Größe und Wahrheit er früher hochgepriesen. "Hier ift benn ein für allemal unsere bestimmte Meinung über den Spinozismus. Dieses System ist nicht Fatalismus, weil es die Dinge in Gott begriffen sein läßt, denn, wie wir gezeigt haben, der Pantheis= - mus macht wenigstens die formelle Freiheit nicht unmöglich; Spinoza muß also aus einem ganz anderen und von jenem unab= hängigen Grunde Fatalist sein. Der Fehler seines Systems liegt keineswegs darin, daß er die Dinge in Gott sett, sondern darin, daß es Dinge sind, in dem abstracten Begriff der Beltwefen, ja der unendlichen Gubstanz selber, die ihm eben auch ein Ding ist. Daher find seine Argumente gegen die Freiheit ganz beterministisch, auf keine Beise pantheistisch. Er behandelt auch den Billen als eine Sache und beweift bann sehr natürlich, daß er in jedem Falle bes Wirkens burch eine andere Sache bestimmt sein muffe, die wieder durch eine andere bestimmt ist, u. s. f. ins Unendliche. Daher die Leblosigkeit seines Systems, die Gemuthlosigkeit der Form, die Dürftigkeit der Begriffe und Ausbrucke, das uner= bittlich Herbe der Bestimmungen, das sich mit der abstracten Be= trachtungsweise vortrefflich verträgt, daher auch ganz folgerichtig

seine mechanische Naturansicht." "Man könnte den Spinozismus in seiner Starrheit, wie die Bildsäule des Pogmalion ansehen, die durch warmen Liedeshauch beseelt werden mußte, aber dieser Bergleich ist unvollkommen, da er vielmehr einem nur in den äußersten Umrissen entworsenen Werke gleicht, in dem man, wenn es beseelt wäre, erst noch die vielen sehlenden oder unauszgeführten Züge erkennen würde. Sher wäre er den ältesten Bildern der Gottheiten zu vergleichen, die, je weniger individuelle lebendige Züge aus ihnen sprachen, desto geheimnisvoller erschiesnen. Mit einem Wort, es ist ein einseitigsrealistisches System, welcher Ausbruck zwar nicht verdammend klingt, dennoch aber weit richtiger das Eigenthümliche desselben bezeichnet")."

## 2. Rothwendigfeit ber Erfenntniß.

Dem einseitigen Realismus steht ber einseitige Bealismus, bem Spinozismus die Lehre Fichtes gegenüber, beibe vereinigt in einer "Wechselburchdringung des Realisums und Ideatismus" das Identitätssystem, dessen reellen Theil die Naturphilosophie ausmacht. Hier wird die Natur als eine Stusensolge begriffen, deren lehter potenzirender Act die Freiheit ist; durch diesen Act verklärt sich die ganze Natur in Empsindung, in Intelligenz, endlich in Willen. Die höchste Offenbarung der Natur enthüllt deren Urgrund und innersten Kern. Der Wille ist Weltprincip. "Es giebt in der lehten und höchsten Instanz gar tein anderes Sein als Wollen. Wollen ist Ursein, und auf dieses allein passen alle Prädicate desselzben: Grundlosigkeit, Ewigkeit, Unabhängigkeit von der Zeit, Selbstbejahung. Die ganze Philosophie

<sup>†)</sup> Ebendas. S. 347—350 (bef. S. 349 figb.). Fischer, Geschichte der Philosophie. VI. 57

strebt nur dahin, diesen höchsten Ausdruck zu sinden." (Hier ist wörtlich das Princip, welches heute Schopenhauers Philosophie heißt!) Schon in einer seiner frühsten Schriften hat Schelzling den Willen als die göttliche Urkraft bezeichnet\*).

Bis zu diesem Punkte ist die Philosophie zu unserer Zeit, sagt Schelling, durch den Idealismus gehoben worden; so weit ist das Problem der Freiheit gelöst, sie ist erkannt als Weltprincip, als Ursein, als "der positive Begriff des Ansich überhaupt", als das intelligible Wesen aller Dinge. Alles ist Ichbeit, Freiheit, Wille. Damit ist das specifische Wesen der menschlich en Freiheit noch nicht erleuchtet, die Frage der moralischen Freiheit noch nicht gelöst. Es ist nicht erklärt, wie die letztere mögelich sei, nämlich "die Freiheit als ein Vermögen des Guten und Bösen". "Dieses ist der Punkt der tiefsten Schwierigkeit in der ganzen Lehre von der Freiheit, die von jeher empfunden worden, und die nicht bloß dieses oder jenes Spstem, sondern mehr oder weniger alle trisst."

#### II.

Das Problem ber menschlichen Freiheit. Das Ber=
mögen bes Bosen.

1. Unmögliche Erklarungeversuche.

Die Freiheit ist nur möglich durch die Immanenz in Sott, es giebt keine wirkliche Freiheit ohne das Vermögen des Bosen, und das Böse selbst ist in Gott unmöglich; hier schlingt sich der, wie es scheint, unauslösliche Knoten: die Freiheit wird durch eine Bedingung erklärt, die sie zugleich setzt und aushebt. Die

<sup>\*)</sup> Ebendas. S. 850. Bgl. oben Buch II. Cap. V. S. 425—28. Dies hat Fr. Hoffmann in der Anführung und Würdigung der obigen Stelle übersehen (Fr. Baaders Al. Schriften. Bd. III. S. XCYIII.).

Frage will so gelöst sein, daß sowohl dem Begriffe Gottes als dem des Bösen und der Freiheit volle Rechnung getragen wird; sobald die Erklärungsart auf einen Punkt führt, wo sie einen jener beiden Begriffe oder beide aufgiedt oder aufgeden muß, ist sie dewiesenermaßen unmöglich. Es ist um den Begriff Gottes und um den des Bösen geschehen, wenn in irgend einer Weise Gott als Urheber des Bösen erscheint; es ist unmöglich, das Böse ohne (Freiheit, also ohne) Gott und ebenso unmöglich, das Böse aus Gott zu erklären. Eben darin liegt die Schwierigkeit.

Es giebt eine Auffassung des Bösen, die das Problem nicht einmal erreicht, geschweige denn löst; sie sieht in dem Bösen keine Dacht, sondern bloß eine Schranke, einen geringeren Grad der Perfection, die Unvollkommenheiten und Mängel, welche die endliche Natur der Dinge mit sich führt, nicht den wirklichen Gegensat, sondern nur die Abwesenheit des Guten, also nichts Positives, sondern lediglich eine Privation. Die naturgemäße Schranke der Dinge ist nicht böse; sie dasür zu halten, gehört unter die inadäquaten Vorstellungen. So nahm Spinoza den Begriff des Bösen. Auf diese Art wird die Möglichkeit des letzteren aus dem Wege geräumt, und es ist kein Problem mehr vorhanden, das zu lösen wäre\*).

Das Böse gilt im positiven Ginn als eine wirkliche in ber Freiheit gegründete Nacht, und die Frage heißt: wie verhält es sich als solche zu Gott? Es giebt zwei Arten, dieses Verhältniß zu saffen: entweder als Zusammenhang oder als Gegensatz; entweder ift das Böse in und durch Gott, oder es ist außer ihm. Wenn das Böse mit Gott zusammenhängt, so ist es entweder in ihm oder unmittelbar von ihm abhängig, das erste Verhältniß

<sup>\*)</sup> Ebendas. S. 352 sigb. Bgl. S. 867—370.

ist Immanenz, das zweite Dependenz; in jenem Fall gilt Gott als die alleinige Ursache des Bösen, in diesem als die Mitzursache, in beiden erscheint das Böse als durch Gott verschuldet, wodurch Gott in seiner Bollsommenheit und das Böse in seiner Freiheit zerstört wird. So sührt jede auf den Insammenhang gezgründete Erklärungsart zu einem Absurdum, woraus ihre Unzmöglichkeit einleuchtet\*).

Jett wird die Erklärung aus dem Gegensatz versucht: das Bose ist außer Gott, entweber als etwas von ihm völlig Unab= hängiges ober als etwas aus ihm Hervorgegangenes und durch die Weite des Abstandes und ber Entfernung von ihm völlig Ge= trenntes. Das Erfte behauptet ber Dualismus, bas Andere die Emanationslehre. Gilt der Dualismus in altem Ernste, so wird durch ein solches "System der Selbstzerreißung und Werzweiflung der Vernunft" die Erkenntniß des Bösen unmöglich gemacht und durch eine solche Einschränkung der göttlichen Macht die lettere selbst aufgehoben. Der vollgültige Dualismus ist daher unmöglich. Es giebt nichts von Gott schlechthin Unabhängiges und barum kein ursprünglich boses Princip, erst durch den Abfall von dem einen Urwesen, dem absolut Guten, soll Aber woher der Abfall, die Freiheit und das Bose entstehen. das Vermögen zum Bösen, wo nichts Anderes herrscht als das Gute? So bleibt das Bose unerklärlich, wie auch die dualistische Fassung sich wendet, ob sie das bose Princip von vornherein als unabhängig von Gott sest ober durch die Berreißung der ursprung= lichen Abhängigkeit von Gott begründet. Im letzteren Fall geht der Dualismus aus von jener Dependenz, die schon ad absurdum geführt ist\*\*).

<sup>\*)</sup> Ebendas. S. 353 figd.

<sup>\*\*)</sup> Ebenbas. S. 354.

So bleibt als letzter Erklärungsversuch nur die Emanations: lehre, die von der Immanen, der Dinge in Gott ausgeht. Das Bose entsteht burch ben Hervorgang aus Gott und die zunehmende Entfernung von ihm, dieser Hervorgang ist entweder unwill= kärlich ober willkärlich, er ist bas letztere entweder von Seiten Gottes ober von Seiten der Dinge. Ift er im Willen Gottes begründet, so ist dieser die Ursache des Bosen. der Urwille und die Urschuld der Dinge, die sich von Gott los= geriffen und getrennt haben, so wird bas Bose zum Damon ber Welt gemacht und der Pantheismus in "Pandamonismus" verwandelt. Gilt der unwillkarliche Hervorgang, wie bei Plotin, so erscheint die Welt als eine nothwendige Stufenfolge wachsender Unvollkommenheit, als eine zunehmende Berbunkelung bes gottlichen Lebens, das zuletzt in der Materie und dem sinnlich be= gehrlichen Leben erlischt; bann geht bas Gute allmälig über in das Bose, womit der Unterschied beider und damit die Möglich: keit des letzteren sich aufhebt. Das Bose fällt mit der Unvollkommenheit d. h. mit der Privation zusammen, es hört auf, positiv zu sein, es ist nicht. So verläuft sich die Emanationslehre in alle Frethamer, die aus der Berneinung und aus der Setzung des Bösen in Weise der Immanenz, der Dependenz und des Dualismus hervorgehen\*).

## 2. Die einzig mögliche Erflarung.

Alle bisherigen Erklärungsversuche haben in die Irre geführt, und es scheint, daß alle benkbaren erschöpft sind. Was bleibt noch übrig, wenn das Wöse erklärt werden soll und doch weder aus Gott noch aus dem Gegensatz zu ihm erklärt werden kam?

<sup>\*)</sup> Genbas. S. 354 u. 355.

Als ber einzige Ausweg erscheint die richtige Bereinigung der Immanenz und des Dualismus in Absicht auf unser Problem. Das Böse ist nur durch Freiheit möglich und fordert eine von Sott unabhängige Burzel; die Freiheit selbst kann nur in Sott sein, sie ist nur in Sott gegründet, das Vermögen zum Bösen ist nicht in Sott gegründet, sondern in etwas, das nicht Sott ist. Diesen Sähen ist nichts abzudingen, sie müssen vereinigt werden: das Böse ist aus letzten Gründen nur dann möglich, wenn es in Sott etwas giebt, das nicht Sott selbst ist. Dieser Sott ist zu denken, dieser Sottesbegriff allein, den keines der bisherigen Schulspsteme der neueuropäischen Philosophie kennt, enthält den Schlössel zur Lösung des Problems der menschlichen Freiheit.

Alles göttliche Sein besteht in der ewigen Selbstoffenbarung Gottes, die, mit Ausschließung jeder Zeitvorstellung, als ein Hervor= treten aus dem Justande des Nichtoffenbarseins in den des Offenbar= seins begriffen sein will. Der offenbare Gott ist der wirkliche, hervorgetretene, existente; jeuer bunkle Justand ber Berborgenheit ift barum als die nothwendige und ewige Bedingung zu fassen, woraus die Wirklichkeit Gottes hervorgeht. Daher find in der göttlichen Gelbstoffenbarung diese beiden Factoren wohl zu unter= scheiben: "ber Grund ber Eristenz" und "bie Eristenz selbst." In Gott ist und aus ihm folgt alles, nichts ist außer ober vor ihm, daher kann auch ber Grund seiner Eristenz nur in ihm selbst sein, ein von ihm unabtrennliches und doch unterschie= denes Wefen. Dieses Wesen ift "die Natur in Gott". Das Gott ben Grund seiner Eriffenz in sich habe, erklären und sagen alle Philosophien, teine hat erkannt, daß dieser Grund von Gott unterschieden, daß er nicht Gott selbst ift, sondern die Natur in Alle Dinge find in und aus Gott, b. h. sie find aus einem !

1

1

5

į

ľ

ţ

ļ

Ţ

ľ

ļ

ſ

ţ

ļ

Į

1

1

ţ

ŀ

Srunde, der in Sott ist, oder der Grund aller Dinge ist Gott: dieser Satz steht unumstößlich sest. Ebenso einleuchtend ist, daß alle Dinge von Sott unendlich verschieden und geschieden sind, also müssen sie seinem von Gott verschiedenen Grunde. Beide Erklärungen vereinigen sich in dem Satz: "der Grund aller Dinge ist sowohl in Sott als von ihm verschieden" oder "die Dinge haben ihren Grund in dem, was in Gott nicht er selbstist, d. h. in dem, was Grund seiner Existenzisst.").

Erst durch diesen Begriff wird die Lehre von der Immaneng der Dinge in Gott wahrhaft festgestellt und begrundet. Pantheismus gilt, aber nur in bieser Form, die von dem Wege Spinozas ablenkt, denn bei ihm bestand die Gleichung Deus sive Jett hört Spinoza auf, das gepriefene und laut vernatura. kundete Borbild unseres Philosophen zu sein, fein stilles und verschwiegenes Vorbild ist Jacob Böhme, der deutscher Theosoph, der zuerst die von Gott verschiedene Natur in Gott und aus ihr das innere Leben Gottes erkannt hat. Schelling selbst beruft fich auf die eigene Lehre: "die Naturphilosophie unserer Zeit hat zuerst in der Wissenschaft die Unterscheidung aufgestellt zwischen bem Wesen, sofern es existirt, und dem Wesen, sofern es blos Grund von Eriftenz ift. Diese Unterscheidung ift so alt, als die erste wissenschaftliche Darstellung berfelben"\*\*). Indessen ist wohl zu bemerken, daß bieser Unterschied nicht in der Grundlage des Systems enthalten war, sondern erft am Schlusse jewer Darstellung hervortrat und dem Philosophen gleichsam unter den Händen entstand. So wenig in dem System des transscendentalen Idea-

<sup>\*)</sup> Genbas. S. 357—359.

<sup>\*\*)</sup> Ebenbaj. S. 857. Bgl. oben Buch II. Capitel XXXII. S. 795—97.

lismus von einer "Geschichte des Geisterreichs" geredet wird, so wenig kennen die Principien der Identitätslehre, die auf die Lautere Identität des Absoluten alles Gewicht legt, "eine von Gott verschiedene Natur in Gott".

#### 3. Die Ratur in Gott.

Wir behaupten keineswegs, daß dieser Begriff ben früheren Ibeengang abbricht, er ist in ben Endpunkten besselben angelegt und erscheint als eine nothwendige Fortbildung, die in der Ent= wicklung der Lehre Schellings zugleich die neue Phase bezeichnet. Die Schwierigkeit, welche die Darstellung gerade dieser Lehre und dieses Begriffs bietet, kommt nicht auf Rechnung des Philosophen, sondern liegt in der Sache. Was allem Bewußtsein vorausgeht, ist an und für sich dunkel. Die Natur in Gott ift das Unbewußte in Gott; sie ist in ihm der dunkle Grund, aus dem Gott sich selbst d. h. seine Selbstoffenbarung ober Birklichkeit hervorbringt. Dieser dunkle Grund ist der göttliche Berbeober Offenbarungsbrang, der vom Verstand noch unerleuchtete dunkle Wille, der seinem Ziele ahnend zustrebt. Biel ift die Erleuchtung, "ber Berstand". Beil ber dunkle Bille dieses Ziel erstrebt, darum sagt Schelling: "der Berstand ist eigentlich der Wille in dem Willen". Beil er es ahnend er= strebt, nennt er diese Ahnung des Willens den Verstand des= Alle Offenbarung und alle Entwicklung ist ein Durch= brechen zum Licht, ein Hervorgehen aus der Berborgenheit und So offenbart sich die Pflanze, der Mensch, die bem Dunkel. Gebanken. "Alle Geburt ist Geburt aus Dunkel an's Licht; bas Saamenkorn muß in die Erbe versenkt werden und in der Fin= sterniß sterben, damit die schöne Lichtgestalt sich erhebe und am Sonnenstrahl sich entfalte. Der Mensch wird im Mutterleibe gehildet, und aus dem Dunkeln des Berstandlosen (aus Gesithl, Sehnsucht, der herrlichen Mutter der Erkenntniß) erwachsen erst die lichten Gedanken. So also müssen wir die ursprüngliche Sehnsucht uns vorstellen, wie sie zwar zu dem Berstande sich richtet, den sie noch nicht erkennt, wie wir in der Sehnsucht nach unbekanntem namenlosem Sut verlangen, und sich ahnend bewegt, als ein wogend wallend Weer, der Waterie Platos gleich, nach dunklem ungewissem Sesetz, unvermögend etwas Dauerndes sür sich zu bilden\*)."

Aber der göttliche Offenbarungsdrang hat ein ewiges, unsverkichares, unversehlbares Ziel. Sott will sich offenbaren. Dieses Ziel lebt in dem dunkeln Grunde und ist in der Sehnsucht Gottes, sich selbst zu gedären, die stete Richtung, der Berstand, der Wille im Willen "das Wort der Sehnsucht," "der im Dunkel der Tiese leuchtende Lebensblick," "das in die anfängliche Ratur gesetzte Licht." Das Ziel ist die Selbstossenbarung, die Borstellung oder das Eben bild Gottes. Die Sehnsucht nach diesem Ziel ist der dunkte Grund (Wille), die erste Regung göttslichen Daseins. "Dieser Sehnsucht entsprechend, erzeugt sich in Gott selbst eine innere resterive Borstellung, durch welche Gott sich selbst in einem Ebenbilde erblickt. Diese Vorstellung ist das Erste, worin Gott, absolut betrachtet, verwirklicht ist, obgleich nur in ihm selbst; sie ist im Ansange bei Gott und der in Gott gezeugte Gott selbst \*\*)."

Die Ratur in Gott ist benmach nichts Anderes, als der göttliche Offenbarungsdrang, der Wille zur Offenbarung, der dunkle Wille, Gottes Begierde nach seinem Sbenbilde. Dieses in dem dunkeln Willen schon geahnte, in dem dunkeln Grunde schon

<sup>\*)</sup> Schelling, Unters. über die menschl. Freiheit. S. 358—360.

<sup>\*\*)</sup> Ebenbas. S. 860 sigb.

leuchtende Ebenbild nennt Schelling nach Jacob Böhme "Idea". Das Ziel der Idea ist die gottliche Alleinheit, erleuchtet und angeschaut; die Natur in Gott (ber dunkle Bille) ist die göttliche Alleinheit, verschlossen und verhüllt: hier ist die Einheit im chao: tischen, in der Ibea ist sie im harmonischen Zustande. So sind Grund und Ziel bem Wesen nach Eines, nur ift im Grunde unentwickelt, was im Ziele entwickelt ist: daher ist die Gelbst: offenbarung Gottes gleich einer Entwicklung. In ber Ureinheit ist ungeschieden und ungeordnet, was in dem Urbilde geschieden und geordnet ist: daher geschieht die Entfaltung durch Scheidung, und zwar durch eine Scheidung ber Krafte, denn sie betrifft die Natur in Gott, den dunkeln Willen, der alle Kräfte gebunden in sich schließt. Darum sagt Schelling: "die erste Wirkung bes Berstandes in ihr ist die Scheidung der Kräfte, indem er nur dadurch die in ihr unbewußt, als in einem Samen, aber doch nothwendig enthaltene Einheit zu entfalten vermag, so wie im Menschen in die dunkle Sehnsucht, etwas zu schaffen, dadurch Licht tritt, daß in dem chaotischen Gemenge der Gedanken, die alle zusammenhängen, jeder aber den andern hindert hervorzutreten, die Gedanken sich scheiben, und nun die im Grunde verborgen liegende, alle unter sich befassende Einheit sich erhebt"\*).

So bewegt sich die Entwicklung in Gott von der Ureinheit durch die Scheidung der Kräfte zum Urbilde (Ebenbild Gottes). Was die Kräfte vor der Scheidung vereinigt, ist der dunkle Wille, was sie nach der Scheidung vereinigt, ist der offenbare. Diese Vereinigung nennt Schelling "das allerinnerste Band der Kräfte", eine Bezeichnung, die nach Sinn und Ausdruck an

<sup>\*)</sup> Ebenbas. S. 361.

jene Abhandlung über bas Berhältniß des Realen und Ibealen u. s. f., eine ber letten naturphilosophischen Schriften, erinnert \*). Da nun die Natur in Gott kein todtes, widerstandsloses Material, nichts Willenloses ift, sondern selbst Wille und Kraft, so ist die Scheidung und Ordnung der Kräfte zugleich eine Uebers windung bes widerstrebenden dunkeln Willens, eine Unterwerfung ber Natur in Gott, die ganz und ohne Rest aufgelöst werden soll in Gottheit, ein Kampf des Lichts mit dem Dunkel. Es find immer höhere Scheidungen nothwendig, um das noch Ungeschiedene and Licht zu bringen und das innerste Band der Kräfte ganz hervorzuheben. Aus diesem Grunde geht die Entwicklung von Stufe zu Stufe: "baher löst sich das allerinnerste Band ber Kräfte nur in einer stufenweise geschehenden Entfaltung, und bei jedem Grade ber Scheidung entsteht ein neues Besen aus der Natur, dessen Seele um so vollkommener sein muß, je mehr es bas, was in ben anderen noch ungeschieden ist, geschieden enthält. Zu zeigen, wie jeder folgende Proceß dem Wesen der Natur näher tritt, bis in der höchsten Scheidung der Kräfte das allerinnerste Centrum aufgeht, ist die Aufgabe einer vollständigen Naturphilosophie." Hier ist die Naturphilosophie ihrem ganzen Bestande nach aufgenommen in die Theo: soppie \*\*).

Der göttliche Offenbarungsproceß erscheint als "eine innere Aransmutation ober Verklärung des anfänglich dunkeln Princips in Licht". Es giebt daher in der Reihe der natürlichen Wesen keines, das nicht eine bestimmte Form oder Stufe dieser Aransmutation ausdrückt, keines, das absolut dunkel oder absolut licht wäre; jedes ist beides zugleich und hat ein doppeltes Princip,

<sup>\*)</sup> S. oben Buch II. Cap. XXVI. S. 667—71.

<sup>\*\*)</sup> Schelling, Unters. über die menschliche Freiheit. S. 362.

das göttliche und natürliche, wie schon "Bruno" gelehrt hatte. Jedes natürliche Wesen stammt aus dem dunkeln, von Gott verschiedenem Grunde und strebt empor zur lichten Höhe, jedes ist eine noch dunkte, aber schon in gewissem Grade erhellte Natur, daher sind in jedem natürlichen Dinge die beiden Principien nicht bloß unauflöslich an einander gebunden, sondern bilden eine Einheit, nicht eine absolute, sondern unvollkommene, in höherem ober niederem Grabe. Der höchste Grad ist die vollkommene Berklärung, das alles durchdringende Licht, der alles erleuchtende und beherrschende göttliche "Universalwille", in welchem die innerste Einheit, das Centrum aller Kräfte zum völligen Durchbruch und zur absoluten Herrschaft gelangt ift. gegengesetzt ist der dunkte, blinde Wille, wurzelnd in dem dunkeln, von Gott verschiedenem Grunde, in seinem Widerstreben gegen den Universalwillen "der Particulars oder Eigenwille ber Creatur"\*).

Dieß sind gleichsam die beiden Pole der göttlichen Offensbarung, die beiden Centra der Weltschöpfung, die in untrennsbarer Einheit zusammenfallen, wo entweder der blinde Wille allein herrscht und der Universalwille (Verstand) noch nicht für sich zum Durchbruch gekommen ist, oder wo der Universalwille allein herrscht und es ihm gegenüber keinen Eigenwillen mehr giedt: dort fällt der Wille zusammen mit dem Naturgesetz, hier mit der vollendeten Offenbarung Gottes. In der blinden Nothwendigkeit und im Lichte der göttlichen Offenbarung giedt es nichts Wöses. Das Wöse besteht in der Herrschaft des Eigenwillens über den Universalwillen, in dieser Umkehrung ihres nothwendigen Verhältnisses, und ist deßhalb nur da möglich, wo die

<sup>\*)</sup> Ebendas. S. 862 flgb.

Einheit beiber getrennt, das Band, das sie zusammenhält, zerrissen werden kann.

III.

Das Bofe im Menfchen.

1. Die Möglichkeit des Bofen.

In der fortschreitenden Stusenfolge der Ratur muß aus dem Grunde der letzteren ein Wesen hervorgehen, in welchem der dunkte Wille sich erleuchtet und damit der Urs oder Universalwille hervortritt, es muß ein natürliches Individuum entstehen, in dem das Bewußtsein durchbricht und das Band löst, welches den dunkeln Willen gesangen hält unter dem Universalwillen, also jene Fessel sel sprengt, die eines war mit dem Naturgeset oder der blinden Rothwendigkeit und damit das Individuum auf den Scheidepunkt stellt, wo sich die Richtungen des Particulars und des Universalwillens trennen. Bis dahin waren der Wille, der aus dem Grunde stammt, und der auf das Ziel gerichtete Urwille in ungeschiedener und untrennbarer Einheit; jetzt sind beide gesschieden, die Einheit getrennt und das Band, so weit es Fessel war, gelöst. In dieser Lösung besteht die Freiheit in der natürlichen Welt.

Unter den uns sichtbaren Creaturen erscheint diese Freiheit allein im Menschen. "In ihm ist die ganze Racht des sinstern Princips und zugleich die ganze Kraft des Lichts, der tiesste Abgrund und der höchste Himmel oder beide Centra." "Der Mensch hat dadurch, daß er aus dem Grunde entspringt (creatürlich ist), ein relativ auf Gott unabhängiges Princip in sich; aber dadurch, daß eben dieses Princip — ohne daß es deshalb aushörte, dem Grunde nach dunkel zu sein — in Licht verklärt ist, geht zugleich ein Höheres in ihm auf, der Geist." Der Mensch ist, was die Ratur sein

will. "Erst im Menschen wird das in allen anderen Dingen noch zurückgehaltene und unvollständige Wort völlig ausgesprochen," er erhebt sich aus der Natur über die Natur, aus dem Creatürlichen ins Uebercreatürliche. Als natürliches Individuum ist der Mensch selbstisch, als selbstbewußtes Wesen ist er geistig, als geistige Selbstheit ist er persönlich; die Einheit der natürlichen Individualität und des Bewußtseins macht das Wesen des Geistes, die in die Seistigkeit erhobene Selbstheit das der Persönlichkeit: in dieser besteht, was vorher Freiheit genannt wurde").

Rraft seiner Persönlichkeit ift der Mensch ein für sich seien: bes, von Gott geschiedenes Wesen. Eben darum ist sein Eigen: wille nicht mehr, wie in ber bloßen Natur, als blindes Werkzeug an den Universalwillen gebunden, sondern kann sich von diesem losreißen, an dessen Stelle setzen, baburch die Ordnung der Centra umkehren und das Band sprengen, welches die natürlichen Kräfte vereinigt und fesselt. Diese Erhebung des Grundes über die Urfache, des Eigenwillens über den Urwillen, diese Setzung bes falschen Centrums ift bas Bose. Zest wird das ganze Leben von Grund aus verkehrt und zerrüttet, die wilben und dunkeln Raturgewalten brechen wie aus dem Chaos hervor, das emporte heer der Begierden und Luste, es entsteht das falsche Leben, ein Leben der Lüge, ein Gewächs der Unruhe und ber Verberbniß. Wenn im natürlichen Organismus bas richtige Verhältniß bes Ganzen und ber Theile gestört wird, und der dienende Theil für sich lebt auf Rosten des Ganzen, so sehen wir die Krankheit vor uns, die den Leib zerrattet. diese zum leiblichen Leben verhält, so das Bose zum geistigen. Kein besseres Gleichniß des Bösen als die Krankheit. Hier be-

<sup>\*)</sup> **Ebenbas.** S. 363 figh. S. 370,

ruft sich Schelling auf einen Ausspruch Fr. Baabers, ber ben richtigen Begriff des Bösen durch tiefsinnige physische Anaslogien, namentlich die der Arankheit, erläutert habe. "Die Ichett, Individualität ist freilich die Basis, das Fundament oder das natürliche Centrum jedes Creaturlebens; so wie dasselbe aber aufhört, der Einheit dienendes Centrum zu sein und selbst herrschend in Peripherie tritt, brennt es als tantalischer Grimm der Selbstsucht und des Egoismus (der entzündeten Icheit) in ihr \*)."

Es ist darum vollkommen falsch, das Böse mit Augustin und Leibniz aus der Endlichkeit oder Schranke, aus dem Mangel und der Privation, aus der Schmäche der Vernunft und Ein= ficht, oder mit der Aufklärung neuerer Zeit aus der natürlichen Beschaffenheit ber Sinnlichkeit und Animalität erklären zu Bare der bloße Mangel ber Grund bes Bofen, so ließe wollen. sich nicht begreifen, daß unter den sichtbaren Creaturen es in der vollkommensten allein möglich ist, daß mit ihm die Wortrefflich= keit so vieler Kräfte Hand in Hand geht. "Der Teufel nach der driftlichen Ansicht war nicht die limitirteste Creatur, sondern vielmehr die illimitirteste." Bare es abhängig von der Einsicht, wo bliebe seine Freiheit? Das Bose stammt nicht aus der Schwäche! Auch nicht aus einer natürlichen Beschaffenheit, es ist persönlich, nicht thierisch. Das Thier kann nicht von seinem Wesen abfallen und das Band ber Kräfte willkurlich zerreißen. Mit Recht sage Baaber: "es ware zu wünschen, daß die Werderbtheit im Menschen nur so weit, nämlich bis zu reiner, schuldenfreier Thier= Aber es ist nicht so. Der Mensch kann leider werdung ginge.

<sup>#)</sup> Ebendas. S. 364—67. Bgl. Fr. v. Baader "Ueber Starres und Fließendes" (1808). S. W. Hptabschn. I. Bb. III. S. 275 flgd. Anmerkg.

nur über oder unter bem Thiere stehen"\*). Das Bose hat einen positiven Grund, es ist wirkliche, positive Berkehrtheit, die Berkehrung der Centra, die Setzung der falschen Einheit; an die Stelle bes Ganzen, das in der Harmonie und Ordnung der Kräfte besteht, tritt deren "Disharmonie und Atarie", die im Guten enthaltene Temperatur wird in "Distemperatur" verkehrt. Nicht der Eigenwille und die selbstische Begierde macht das Besen des Bosen, sondern die Herrschaft des Eigenwillens, die Berkehrung deffelben in den Centralwillen, "das zur Intimität mit dem Centro gebrachte finstere oder selbstische Princip". Richt im Mangel des Guten besteht das Bose, sondern im activen Gegensat, in der Erhebung des Eigenwillens gegen den Universalwillen, in dieser Willenszweiheit. Das Bose aus dem Mangel des guten Billens erklären, heißt es "monotheletisch" erklären. Dem Himmel ist nicht die Erde entgegenzuseten, sondern die Hölle. Das Bose ift Macht und Erhebung! Darum "giebt es, wie einen Enthufiasmus zum Guten, eben fo eine Begeisterung bes Bosen" \*\*).

Daraus allein, daß der Mensch auf jenen Gipsel gestellt ist, wo er die Gelbstbewegungsquelle zum Suten und Bösen gleicherweise in sich hat, daß in ihm das Band der Principien kein nothwendiges ist, sondern ein steies, daß er am Scheidepunkt steht, erklärt sich die Möglichkeit des Bösen, nur diese, sie schließt noch nicht die Wirklichkeit ein, welche letztere eigentlich den größten Segenstand der Frage ausmacht \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Fr. v. Baaber: "Ueber die Behauptung, daß kein übler Gestrauch der Bernunft sein könne" (1807). S. W. I. Bb. I. S. 36.

<sup>\*\*)</sup> Schelling, Untersuchungen über bie menschl. Freiheit. S. 366 —373.

<sup>\*\*\*)</sup> Chendas. S. 373 u. 74.

### 2. Die univerfelle Birflichteit bes Bofen.

Setzen wir, daß es im Menschen bei der blogen Möglichkeit des Bosen bliebe, daß die Einheit mit Gott nicht wirklich getrennt würde und jene Berkehrung der Centra nicht einträte, in welcher ber Mensch sich wider Gott setzt, so ware kein Widerstand da, den Gott zu überwinden hatte, und da in der Ueberwindung des Gegensates allein die wirkliche Offenbarung Sottes besteht, so ware die lettere unmöglich. Denn offen= baren kann jedes Wesen sich nur in seinem Gegentheil: das Licht in der Finsterniß, die Liebe im Haß, die Einheit in der Zwie-Allgemein, wie die göttliche Offenbarung, ist auch deren negative Bedingung, die Wirklichkeit des Bosen, welches die geistige Belt verfinstert; allgemein, wie die Birklichkeit des Bosen, muß auch beren Grund sein. Alles soll offenbar werben, um gerichtet zu werden, nichts in der Welt darf unentschieden und zweideutig bleiben, das Böse darf nicht bloß möglich sein, es muß mächtig werben. Es ist mächtig. Der Kampf bes bosen Princips mit dem Guten geht durch die Welt, in dieser universellen Macht und Wirksamkeit des Bosen liegt die zu erklärende Thatsache. Da das Bose in der Erhebung des menschlichen Eigen= willens wider Gott besteht, so kann der Grund seiner Birksam= keit nicht in Gott sein; ba diese Wirksamkeit universell ift, so kann ihr Grund nicht willkürlich und individuell = menschlich sein, auch ist schon festgestellt, daß es kein boses Grundwesen giebt, weder einen Teufel noch einen Lucifer.

Jene allgemeine Thatsache und Wirksamkeit des Bosen ist daher nur zu erklären aus einer Macht, die den menschlichen Willen zwar nicht nöthigt, wohl aber versucht, sich wider Gott zu setzen, die den Seist des Bosen zwar nicht verursacht, wohl Fischer, Geschichte der Philosophie. VI.

aber solicitirt oder weckt. Diese Macht, die den menschlichen Willen erregen soll, kann selbst nur Wilte sein; sie ist, da sie der menschlichen Freiheit vorausgeht, blinder oder bunkler Wille, und da der göttliche Universalwille denselben sich unter= wirft und überwindet, so ist dieser dunkle Wille nothwendig ein widerstrebender Eigenwille. In diesen Bügen erkennen wir die Ratur in Gott, jenen bunkeln Grund in dem ihm eigenen Element, welches Gott unabhängig von sich wirken läßt (nichts Anderes bedeutet die sogenannte Zulassung Gottes), "die Reaction des Grundes," wie Schelling sagt, der dem Billen zur Offenbarung widerstreht ober, was dasselbe heißt, in den ur= anfänglichen Zustand, das Chaos, "die alte Natur" zurückstrebt. Es ist die alte Ratur, die mit ihrem ganzen Gewicht in den menschlichen Eigenwillen eindringt, ihn hebt und zur Selbsterhe= Die Ratur ist Wille, Eigenwille, durch den bung versucht. alles Leben erst den letten Grad der Schärfe und Bestimmtheit erlangt, der in der Ratur die Eigenart selbst und das Bose im Menschen zwar nicht hervorbringt, aber in gewissen "unverkenn= baren Worzeichen" gleichsam vorbildet. "Das Irrationale und Zufällige, das in der Farmation der Wefen, befonders der orga= nischen, mit dem Rothmendigen sich verbunden zeigt, beweist, daß es nicht bloß eine geometrische Nothwendigkeit war, die hier gewirkt hat, sandern daß Freihelt, Geist und Eigenwille mit im Lust und Begierde sind schon an sich eine Art Spiel waren." Die Begierde, die den Grund jedes besonderen der Freiheit. Naturlebens ausmacht, und der Trieb sich nicht nur überhaupt, sondern in diesem bestimmten Dasein zu erhalten, kommt dem er= schaffenen Geschöpf nicht erft von außen, sondern ift das Schaf= fende selbft. Der Wille jum Leben, nicht bloß jum Leben überhaupt, sondern zu dieser bestimmten Lebensart, ist der eigent=

liche Lebensgrund, das Princip und die Basis des Individuums. "Der durch Empirie aufgefundene Begriff der Basis, der eine bedeutende Rolle für die ganze Naturwissenschaft übernehmen wird, muß, wissenschaftlich gewärdigt, auf den Begriff der Selbstheit und Ichheit sühren"). (Nan wird nach diesen Aussprüchen Schellings die Lehre, daß "der Wille zum Leben" das Wesen der sog. Vaturkräfte, das Princip der natürtichen Dinge ausmache, und alte Lebenssormen und Erscheinungen "Wilslensobjectivationen" seien, nicht mehr für eine Ersindung Schopenhauers halten bürfen!)

### 3. Das Reich ber Gefciate.

Wie in der Natur das Licht zur Finsterniß, so verhalt sich im der sittlichen Welt der Seist zum Bosen. Die Geburt des Lichts ist das Reich der Natur, die Geburt des Geistes das Reich der Geschichte. "Wie in der aufänglichen Schöpfung das sinstre Princip als Grund sein mußte, damit das Bicht aus ihm erhoden werden konnte, so muß ein anderer Grund der Gezdurt des Geistes und daher ein zweites Princip der Finstrußssein, das um so viel höher sein umß, als der Geist häher ist, denn das Licht. Dieses Princip ist eben der in der Schöpfung durch Erregung des sinsteren Raturgeundes erweckte Geist des Wösen den der Geist der Entzweiung von Licht und Finsterniß, welchem der Geist der Liede, wie vormals der vegellosen Bewegung der anfänglichen Natur das Licht, so jetzt ein höheres Ideales entzgegenseht."

So sind die beiben Reiche der Ratur und Geschichte einander völlig analog, jedes ist des anderen Exklärung und Gleichnis, in

<sup>\*)</sup> Ebenbas. S. 373—76.

verioden der Schöpfung; das Ziel der Natur ist die Verklärung der dunkeln Welt im Bewußtsein, womit das Reich und die Herrschaft des Menschen beginnt; das Ziel der Geschichte ist die Unterwerfung und Verklärung der bösen Welt durch die Liebe: die Herrschaft und das Reich Gottes. Die erste Offenbarung vollendet sich in der Menschwerd ung der Natur (des dunkeln Willens), die zweite in der Menschwerd ung des göttlichen Eben bildes (des Urwillens). Soll die Welt verklärt werden, so muß sie versinstert sein. Der Geist der Entzweiung und des Bösen muß sich völlig entwickelt haben dis zur ausgeprägtesten Gestalt, dis zur äußersten Schärfe, damit der Geist der Liebe sich offenbaren und den Gegensat versöhnen kann. Alle Entwicklung geschieht in der Zeit, die Geschichte der Offenbarung begreift die Weltzeiten in sich \*).

Der anfängliche Zustand der Menschheit kann nicht in der schon entwickelten Gestalt des Bösen bestehen, er ist die Zeit der Unschuld und Bewußtlosigkeit über die Sünde, der seligen Unsentschiedenheit, wo weder Gutes noch Böses war: das golzdene Zeitalter, worin das göttliche Naturleben noch ungeschieden fortwirkt, "Gott selbst sich nur nach seiner Natur und nicht nach seinem Herzen oder der Liebe bewegt." Es folgt eine Zeit erster Scheidung, worin die göttlichen Naturkräfte des Menschen hervortreten und zeigen, was sie für sich vermögen: das Zeitalter "der waltenden Götter und Herven oder der Allmacht der Natur". Verstand und Weisheit kommt hier den Menschen allein aus der Liefe, die Macht erdentquollener Orakel leitet und bildet ihr Leben, alle göttlichen Kräfte des

<sup>\*)</sup> Ebendas. S. 377 figd.

Grundes herrschen auf der Erde, die Natur verherrlicht sich in der sichtbaren Schönheit der Götter und allem Glanze der Kunst und sinnreicher Wissenschaft. Diese Zeit ber geistigen Natur= macht bes Menschen vollendet sich in der welterobernden That, in dem Bersuch, alle Bolker der Erde zu unterwerfen und in einem Beltreich zu vereinigen. Aber aus dem Grunde der Natur kann nicht die wahre und vollkommene Einheit hervorgebracht werben, das Weltreich geht nothwendig zu Grunde. "Es kommt die Zeit, wo alle diese Herrlichkeit sich auflöst und wie durch schreckliche Krankheit der schöne Leib der bisherigen Welt zerfällt, endlich das Chaos wieder eintritt." Die Erde wird zum zweitenmale wust und leer, ber Moment ist wieder da, wo zum zweitenmale das Licht geboren werden soll, das höhere Licht des Geistes. Aus dem sittlichen Chaos bricht das Bose in seiner eigentlichen Gestalt hervor, in der persönlichen Form des mensch= lichen wider Gott gerichteten Eigenwillens. Es ift die Vorem: pfindung des kommenden Lichts, welche alle gegenwirkenden Kräfte des Bösen aus der Unentschiedenheit weckt und zum Kampf ruft. "Erst mit der entschiedenen Hervortretung des Guten kann auch das Böse ganz entschieden und als dieses hervortreten." Die Ueberwindung des Bosen in die ser Gestalt ift die wahrhaft gott= liche Offenbarung, die dem personlichen und geistigen Bosen ent= gegentritt ebenfalls in persönlicher, menschlicher Gestalt als Mittler und Heiland. "Nur Personliches kann Personliches heilen und Gott muß Mensch werben, damit der Mensch wieder zu Gott komme." Auf das zweite Chaos, in welches das höhere zweite Eicht hineinleuchtet, folgt in der "turda gentium" eine neue Scheidung, um eine neue Schöpfung zu ermöglichen. Diese zweite Schöpfung ist das Reich Gottes, "ein neues Reich,

in welchem das lebendige Wort als ein festes und beständiges Centrum im Kampf gegen das Chaos eintritt und ein erklärter bis zum Ende der jetzigen Zeit fortdauernder Streit des Guten und Bösen anfängt, in welchem eben Gott als Geist d. h. actu wirklich sich effenbart\*)."

<sup>\*)</sup> Ebendas. S. 878-80.

# Achtunddreißigstes Capitel.

B. Der intelligible Charakter des Menschen, das Verhältniß des Bösen zu Gott, die Persönlichkeit Gottes.

I.

Das Bose als That und Schulb.

1. Das Problem.

Noch ist eine Grundfrage ungelöst. Es ist im Menschen die Möglichkeit des Bösen dargethan, die Thatsache und allgemeine Wirksamkeit desselben sowohl im Hindlick auf das Ziel der göttzlichen Offenbarung, als aus der fortwirkenden Macht "der alten Natur" in ihrer Nothwendigkeit erkannt. Wäre damit auch die That des Bösen erklärt, so wäre durch diese Nothwendigkeit die Freiheit und Schuld des Individuums ausgehoden und damit die Sache selbst unmöglich. Alle disherigen Untersuchungen würden ungültig sein, wenn das Böse als die eigenste und verschuldete That des Einzelnen unerklärlich bliebe.

Jene Begründung der allgemeinen Macht des Bösen aus der Macht und Richtung der dunkten Naturgewalt reicht nur dis zur Hebung des widerstrebenden Eigenwillens, dis zur unwillkurlichen Hebung desselben, sie erklärt nur den natürlichen Hang zum Bösen, die Weckung der Lust zum Creatürlichen im Geiste

des Menschen, nicht die bose That selbst. Auf den höchsten Punkt der Natur gestellt, lockt den Menschen der tiefe Grund, aus dem er emporgestiegen, zurück in den Abgrund, "wie den, welchen auf einem hohen und jähen Gipfel Schwindel erfaßt, gleichsam eine geheime Stimme zu rufen scheint, daß er herabstürze, oder wie nach der alten Fabel unwiderstehlicher Sirenengesang aus der Tiefe erschallt, um den Hindurchschiffenden in den Strudel hinabzuziehen." Wenn er herabstürzt und der Lockung nicht widersteht, fällt er durch seine eigene That! Und nicht bloß durch solche Lockung wird er zum Bosen getrieben, auch durch Furcht, durch die unwillkürliche Furcht vor dem Guten, welches die absolute Selbstverleugnung, den Tod des dunklen Ich, das wirkliche Absterben der Eigenheit fordert, durch welches aller menschliche Wille als ein Feuer hindurchgehen muß, um geläutert zu werben. Angst vor diesem verzehrenden Feuer treibt den Menschen aus seinem wahren Centrum heraus und jagt ihn gleichsam zurück in bie Arme der Natur, "um da eine Ruhe seiner Gelbstheit zu suchen." Benn er diese Angst nicht überwindet und in den Abgrund wirklich zurücksinkt, so ist das seine eigene That \*)!

## 2. Inbeterminismus und Determinismus.

Es wird daher zur Erklärung des Bosen gefordert, daß in ihm die volle Schuld des Einzelnen, die That eigenster, individueller Freiheit erkannt werde, ohne seine all gemeine Nothwendigkeit zu verneinen: das ist der fragliche, bis jetzt noch in gänzliches Dunkel gehüllte Punkt. Man sieht sogleich, daß diese Frage ungelöst und unlösbar bleibt, so lange in Rückssicht auf die menschlichen Handlungen Freiheit und Nothwendigs

<sup>\*)</sup> Ebenbas. S. 380—82.

keit einander entgegengesetzt werden und man deren wirkliche Iben= tität nicht einsieht. Daher sind zur Auflösung dieses Problems bie Spsteme bes Inbeterminismus und Determinismus auf gleiche Beise unfähig. Der Indeterminismus behauptet die sogenannte Billensindifferenz, die reine, durch nichts bestimmte Billkur, die ebenso gut handeln als nicht handeln, ebenso gut dieses als jenes thun kann, also in einem Vermögen, grundlos zu handeln, besteht, wodurch ber Mensch mit dem bedenklichen Vorrecht, ganz unvernünftig zu handeln, privilegirt und von Buridans Esel, der bei gleich starken Determinationen im Angesichte bes Futters verhungert, eben nicht auf die vorzüglichste Beise unterschieden wird Gewöhnlich nehmen die Indeterministen Handlungen, beren Grunde man nicht kennt, als Beispiele grundloser Handlungen, eine sehr schlechte Beweisart, benn wo bas Nichtwissen eintritt, findet um so gewisser das Bestimmtwerben statt. Die absolute Billfür ift gleich der gänzlichen Zufälligkeit und ebenso unmöglich als biese. Der Determinismus behauptet, daß alle menschlichen Handlungen durchgängig durch vorhergehende Ursachen bestimmt, also vollkommen unfrei sind, wobei es gleichgültig ist, ob jene Ursachen als äußere ober innere, als mechanische ober psychische gefaßt werben. In Absicht auf die Erklärung des Bösen find beide Systeme gleich falsch; abgesehen von diesem Problem, darf das rationellere b. h. der Determinismus für das (relativ) bessere gelten \*).

3. Der intelligible Charafter.

Es giebt eine Freiheit, die nichts gemein hat mit dem Zufall

<sup>\*)</sup> Ebendas. S. 382 flgb. Bgl. meine Rede über das Problem der menschlichen Freiheit. S. 15—17. S. 27 flgb.

und barum selbst als Nothwendigkeit einleuchtet, eine Nothwendigkeit, die nichts gemein hat mit dem Zwange und darum identisch ist mit ber Freiheit: das ist "eine innere, aus bem Besen des Handelnden selbst quellende Rothwen: digkeit." Sie schließt jeden Zwang, jede Röthigung durch vorhergehende Ursachen, also jeden Causalnerus, auch den psychis schen, mithin alle Succession von sich aus und ist daher nicht zeitlicher und empirischer, sondern intelligibler Natur: das intel= ligible Wesen des Handelnden selbst, nicht bestimmt durch irgend etwas Vorhergehendes, sondern absolutes Prius. Auch ift bieses intelligible Wesen selbst keineswegs unbestimmt, nicht etwa das Wesen des Menschen überhaupt, sondern das Wesen dieses Menschen b. h. intelligibler Charakter: hier ist der Punkt, in welchem Freiheit und Nothwendigkeit vollkom: men eines sind. Der intelligible Charakter ist frei, denn er ist die That des Individuums selbst, darum sind alle Handlungen, bie aus ihm folgen, frei und, weil sie folgen, nothwendig. Daß das Ich seine eigene That sei, hatte schon Fichte gelehrt, aber er hatte diese That in das Bewußtsein gesetzt, und dieses ist nicht das Erste; das Selbsterfassen und Erkennen des Ich setzt, wie alles bloße Erkennen, das eigentliche Sein schon voraus; dieses allem Bewußtsein vorhergehende Sein ift reales Selbstseten, "ein Ur= und Grundwollen, das fich felbst zu Etwas macht und ber Grund und die Basis aller Befen: heit ift\*)."

Der intelligible Charakter ist eine ber Natur nach ewige That, die durch die Zeit, unergriffen von ihr, hindurchgeht. Jeder Einzelne ist kraft seiner Selbstentscheidung dieser bestimmte Cha-

<sup>\*)</sup> Ebenbas. S. 382—85.

rakter, diese durchgängig bestimmte Individualität von Ewigkeit her, seine Selbstentscheidung fällt zusammen mit der ersten Schöpfung, er wird nicht erst dieser Charakter, sondern ist es. "So hat der Mensch, der hier entschieden und bestimmt erscheint, in der ersten Schöpfung sich in bestimmter Gestalt ergriffen und wird als solcher, der er von Ewigkeit ist, geboren, indem durch jene That sogar die Art und Beschaffenheit seiner Corporisation bestimmt ist." Da nun dieses Ur= und Grundwollen die Basis und Bedingung alles Bewußtseins ausmacht, so leuchtet ein, daß dieser Grundact unseres Wesens nicht selbst in unserem Bewußt= sein vorkommen kann, daß wir uns daher jener intelligibeln That nicht bewußt find. Doch ift eine Spur bavon in unserem Bewußtsein geblieben. In jedem lebt ein Gefühl von der Freiheit und Nothwendigkeit seines Charakters, ber burch jene ewige That gesetzt ist, er sagt: "ich bin nun einmal so, wie ich bin" und em= pfindet doch zugleich diese seine Beschaffenheit als eine imputable, also verschuldete und selbstverursachte. In diesem Sinne gilt die Prädestination, sie gilt nicht, wie man sie gewöhnlich nimmt, durch einen grundlosen Rathschluß Gottes, der die Freiheit in der Wurzel aufheben würde, sondern durch den eigenen Willen vor aller Zeit. "Wie der Mensch hier handelt, so hat er von Ewigkeit und schon im Anfang ber Schöpfung gehandelt. Gein Handeln wird nicht, wie er selbst als sittliches Wesen nicht wird, sondern der Natur nach ewig ist \*)."

Ist nun der Mensch in der That bose, wie es die universselle Wirksamkeit des Bösen in der Welt bekundet und jene Macht des widerstrebenden Eigenwillens der Natur, "die Reaction des Grundes" erklärt, als durch welche die Selbstsucht allgemein er-

<sup>\*)</sup> Cbenbaf. S. 385---88.

regt worden, so hat er den natürlichen Hang zum Bosen selbst in seine That verwandelt, "er hat sich von Ewigkeit in der Eigenheit und Selbstsucht ergriffen, und alle, die geboren werden, werben mit bem anhängenben, finsteren Princip bes Bosen ge-In diesem Sinn gilt ber Begriff bes angeborenen Die Schuld liegt nicht in der Geburt, sondern vor ihr und besteht in jener intelligibeln That, die den Charakter des Menschen entscheidet und die Wurzel unseres sittlichen Seins ausmacht. Darum ift bas Bose ursprünglich ober rabical, nicht Erbsünde, die gleich einem Contagium fortpflanzend wirkt, nicht begründend, und die eingetretene sittliche Zerrüttung voraussett. "Nicht die Leidenschaften an sich sind das Bose, noch haben wir allein mit Fleisch und Blut, sondern mit einem Bosen in und außer uns zu kampfen, bas Geist ist." Das Bose ist in : telligibler Charakter: baraus allein erklärt sich jene verschuldete Nothwendigkeit, die sein Wesen ausmacht, als solche empfunden und nur von einer oberflächlichen und menschenunkunbigen Beurtheilung der sittlichen Verhältnisse bestritten wird. Je tiefer die menschliche Selbsterkenntniß, um so gewisser ift die Ans erkennung der intelligiblen und radicalen Natur des Bosen. In der Philosophie jedoch ist es mit der bloßen Anerkennung nicht gethan; von ihr wird die Durchbringung der Sache, die wirkliche Einsicht gefordert, eine solche, in der die speculativen Gründe mit ben religiösen übereinstimmen. Kant habe bas radicale Bose nur in seiner Religionslehre erfaßt, welche tiefer sah, als seine frühere Vernunftlehre, Fichte bagegen habe es in der Speculation er: kannt, aber in seiner späteren Sittenlehre fallen lassen. "Es ist bemerkenswerth, wie Rant, der sich zu einer transscendentalen, alles menschliche Sein bestimmenden That in der Theorie nicht erhoben hatte, durch bloße treue Beobachtung der Phanomene des

sittlichen Urtheils in späteren Untersuchungen auf die Anerkennung eines subjectiven, aller in die Sinne fallenden That vorans gehenden Grundes der menschlichen Handlungen, der doch selbst wiederum ein Actus ber Freiheit sein muffe, geleitet wurde; in= deß Fichte, der den Begriff einer solchen That in der Speculation erfaßt hatte, in der Sittenlehre wieder dem herrschenden Philan= thropismus zusiel und jenes allem empirischen Handeln vorangehende Bose nur in der Trägheit der menschlichen Natur sinden wollte\*)." Ich bemerke beiläufig, daß Schelling in diesem Ur= theile Kants Bebeutung und Verdienste nicht genügend erkannt und bessen Lehre vom intelligibeln Charakter, die in (der britten Antinomie) der Kritik der reinen Bernunft und außerdem in der Rritik der praktischen zu lesen steht, sich nicht mehr vergegenwärtigt hat. Kant ließ unentschieden, ob der intelligible Charakter als dieser bestimmte und individuelle zu nehmen ist. In diesem Punkte liegt der Fortschritt Schellings, dem Schopenhauer folgte \*\*).

Mit dem intelligibeln Charakter des Bösen ist die nothwens dige Folge gesett. Die Selbstheit hat das wahre Centrum verstückt und sich in dasselbe eingeführt, sie macht sich zum "Allswillen", zum Widerspiel Gottes, zum "umgekehrten Gott", dadurch wird das wahre Licht nicht bloß verdunkelt, sondern versfälscht, das Irrlicht tritt an seine Stelle, statt der Vernunst leuchtet oder blendet vielmehr und verblendet die Imagination, der Geist der Versührung, der Lüge und Falschheit, der das ganze Leben von Grund aus verkehrt. Das Leben in Gott ist alles in allem; das falsche, widergöttliche Leben, die Selbstheit als Alls

<sup>\*)</sup> Ebendas. S. 388 flgb.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. meine hiesige Prorectoratsrede (ben 22. November 1875): "über das Problem der menschlichen Freiheit."

wille will alles sein und ift in Wahrheit nichts, als der Hunger der Selbstsucht, die, losgerissen vom Ganzen, immer dürftiger und ärmer, darum immer begieriger, hungriger, giftiger wird und aus Uebermuth, alles zu sein, ins Nichtsein fällt. Vom Geist der Lüge trunken und sascinirt, ist sie völlig von ihm beherrscht und darum unfrei, daher ist der Geist des Bösen im Menschen nothwendig auch der Verlust der ursprünglichen Freiheit. So wird mit dem intelligibeln Charakter des Bösen eine Unfreiheit gesetz, die als Rothwendigkeit empfunden wird. Eben diese Nothwendigkeit, dieses Beherrschtz und Ueberwältigtsein von dem Geiste der Selbstsucht ist die nothwendige Folge der Urthat des Bösen\*).

Hier aber entsteht die Frage: wo bleibt dieser Roth: mendigkeit bes Bosen gegenüber die Möglichkeit ber Besserung und des Guten im Menschen? Diese Mog= lichkeit beruht auf einer Umwendung des Menschen, einer wirklichen "Transmutation", und wenn diese durch den intelligibeln Charafter des Bösen ausgeschlossen und abgeschnitten wäre, so murde hieraus ein Einwurf entstehen, welcher die ganze Erklärung umstoßen und noch der einzige Grund sein könnte, an bem sie scheitert. Dasselbe Gefühl, welches die Nothwendigkeit des Bösen in uns bezeugt, verkundet auch das in der Diefe unseres Wesens enthaltene Vermögen des Guten und mahnt zur Besserung. Das Bose ift Freiheitsthat, die Freiheit ift unzerstör: bar, sie kann die Grundrichtung des Willens bestimmen, verkehren, barum auch andern. Beil bas Bose Berkehrung ift, eben barum schließt es die Umkehr nicht aus, vielmehr bleibt biese durch die Freiheit nicht bloß möglich, sondern fortwährend ge-

<sup>\*)</sup> Ebendas. S. 389—91.

fordert. Diese Forderung ist auch nothwendig und besteht mitten im Bösen, das radicale Böse ist keineswegs die Vernichtung des Guten, so wenig der Verlust der ursprünglichen Freiheit deren Vernichtung ist; sie ist im Bösen verloren, so lange dasselbe wirkt, aber weil sie unzerstördar ist, darum ist die Birksamkeit des Bösen zur Vernichtung bestimmt. Eben diese Bestimmung, deren positiver Ausdruck die Empfänglichkeit und Fähigkeit sür das gute Princip ist, wird durch die Freiheit im intelligibeln Sharakter mitgesetzt und kann unmöglich von ihm ausgeschlossen sein. "Es ist im strengsten Verstande wahr, daß, wie der Nensch überhaupt beschaffen ist, nicht er selbst, sondern entweder der gute oder böse Geist in ihm handle; und dennoch thut dies der Freisbeit keinen Eintrag, denn eben das Insüchhandelnlassen des guten oder bösen Princips ist die Folge der intelligibeln That, wodurch sein Wesen und Leben bestimmt ist."

beutung, daß sie die Willkur oder die Wahlfreiheit an ihren richtigen Ort zu stellen weiß und weder das Bose noch das Eute zu beren Spielball macht. Beide sind nothwendig und nur darum gewaltig. Ran kann im Bosen wie im Guten nicht anders sein und handeln als man ist und handelt, man kann keines von beiden willkurlich, mie ein Rleidungsstud, anziehen oder ablegen. Die Willkur auf diese Art in das Bose und Sute einsühren, heißt die Racht und Sewalt beider vollkommen verkennen und an der entsscheidenden und gefährlichsten Stelle leicht nehmen, was schwer ist, das aber ist der Tod der Sittlichkeit, wie der Sittenlehre. In diesem Sinne nennt Schelling das aequilibrium arbitrii "die Pest aller Moral". Böse sein heißt beherrscht sein vom Geiste der Selbstsucht, in welche der Eigenwille seinen Schwerpunkt gelegt hat; gut sein heißt beherrscht sein vom Universalwillen

(Geiste Gottes) und nur in ihm den Schwerpunkt des eigenen Willens haben. In diesem Beherrschtsein giebt es weber hier noch bort eine "selbstbeliebige Sittlichkeit". Im Bösen ist unser Eigenwille losgerissen vom göttlichen Willen, diese Gottlosigkeit ist bas Bose; im Guten ist unser Eigenwille an ben göttlichen gebunden, er ist und will nichts anderes sein, als dessen Organ und Werkzeug, diese Gebundenheit ist das Gute, welches Schelling barum im strengen und genauen Verstande des Worts "Re: ligiosität" nennt. Religiosität und Sittlichkeit sind basselbe. Wie bas gottlose Leben, bethört und verblendet, dem Irrlichte ber Imagination folgt, so ist bas religiöse Leben klar im göttlichen Licht ber Erkenntniß und duldet nichts Unklares; es ist kein mu-Biges Brüten, andächtelndes Ahnen, Fühlenwollen des Gött: lichen, wie die Empfindungsphilosophen meinen, vielmehr wird jett erst der Weg des Lebens und bessen Ziel vollkommen erleuchtet, die Willensrichtung unwandelbar bestimmt und dadurch ber sittliche Geift bes Handelns, ber mahrhaft praktische Charakter gegründet, dessen Thun völlig übereinstimmt mit seiner Einficht. In dieser Uebereinstimmung des Wahren und Guten, des Erkennens und Handelns besteht "die Gewissenhaftig= Religiosität und Gewissenhaftigkeit sind basselbe. ist nicht nach Art der Gefühlsphilosophen zu verstehen, diese nicht nach Art der Moralisten, die bei jeder guten Handlung die ausdrückliche, von der Willkur abhängige Resterion auf das Pflicht: gebot fordern, als ob man immer erft ins Buch seben mußte, um zu wissen, was zu thun sei. Auch zur strengsten Pflichterfallung mit dem Charakter catonischer Herbheit und Harte ift keineswegs nöthig, daß zuvor das Gebot ber Pflicht citirt wird. Gebot ist in bem gewissenhaften Handeln bas Gesetz bes Berzens, nothwendig und zuversichtlich, wie die Religion, weber die selbst:

beliebige Sittlichkeit der Moral, noch der zuchtlose Selbstgenuß sogenannter ästhetischer Sittlichkeit und schöner Seelen\*).

## II.

Theodicee. Das Berhalfniß bes Bofen zu Gott.

1. Die Perfonlichfeit Gottes.

Das Problem des Bösen ist gelöst; es ist in seiner Möglichzeit aus der Natur in Gott, in seiner thatkräftigen Wirklichkeit und Schuld, wie in seiner Bestimmung, überwunden und verznichtet zu werden, aus dem intelligibeln Charakter des Menschen erklärt worden. Ohne diese Möglichkeit und Wirklichkeit des Bösen giebt es keine göttliche Selbstossendarung, und da letztere das absolut Nothwendige ist, so ist sie das Bedingende und von ihr das Böse abhängig. Es giebt demnach ein Verhältniß der göttlichen Selbstossendarung zum Bösen, und wenn jene in einer freien und dewußten That besteht, so verhält sich Gott als ein wollendes und sittliches Wesen zum Bösen, oder das letztere erzscheint abhängig von dem göttlichen Willen. Dies ist der Punkt, nach dem gefragt wird. Es ist die höchste Frage der ganzen Untersuchung, die mit dem Problem der Theodicee zusammenfällt: "wie ist Gott wegen des Bösen zu rechtsertigen?"

Die Frage selbst steht unter dem Satz: wenn die göttliche Selbstoffenbarung freie und bewußte That ist, was sie nie sein könnte ohne Persönlichkeit Gottes. Ist Gott ein persönliches Besen? Dieser Punkt muß zuerst klargestellt werden. Der Besgriff der Persönlichkeit ist bereits bestimmt als bewußte oder verzgeistigte Selbstheit, als Kraft, Einheit der Kräfte, lebendige Einsheit. Die beiden zur Persönlichkeit nothwendigen Bedingungen

<sup>\*)</sup> Ebendas. S. 389. S. 391—94,

sind das reale und ideale Princip, "Basis und Existenz", Ratur und Geift. Wenn diese beiden Principien auseinanderfallen und einander gleichgültig bleiben, ift die Perfönlichkeit unmöglich, sie besteht in der Vereinigung beider, darin, daß sich beide ganz durch= bringen und ein Wesen ausmachen. Nun find in Gott diese beiben Bedingungen durch ein absolutes Band vereinigt: er ift darum nicht bloß Personlichkeit, sondern "die hochfte Person= lichkeit, Geist im eminenten ober absoluten Ber: stande". Die Basis der Eristenz Gottes war "die Natur in Gott". Es ist das Band Gottes mit der Natur, welches allein die Personalität in ihm gründet. Es ist daher unmöglich, die Persönlichkeit Gottes und die Persönlichkeit überhaupt zu fassen, wenn man Gott entweder ohne Natur oder bloß als Natur begreift: bas Erste geschah burch Fichte, bas Iweite burch Spinoza, darum mußte in den Spstemen beider Philosophen Gott als ein unpersönliches Wesen gelten\*).

Die göttliche Persönlichkeit ist der alleinige Inhalt der ewigen Selbstoffenbarung Gottes. Da nun jene zwei Principien auf absolute Weise in sich vereinigt, so hat diese nothwendig zwei gleich ewige Anfänge: Gott offenbart sich zugleich als Erstes und Letztes, als Grund und Zweck, als Natur und Geist, als Araft und Einsbeit aller Aräfte. Es giebt keine andere Araft als Willen. Jene beiden Offenbarungsprincipien sind daher die Urrichtungen des göttlichen Willens: "Wille des Grundes und Wille der Liebe". Der Wille des Grundes ist der Offenbarungsdrang, die Sohnssucht des Einen sich selbst zu gebären, von keiner äußeren Nothwendigkeit beherrscht, noch nicht von der Erkenntniß erleuchtet, daher "mittlerer Natur, wie Begierde oder Lust und am ehesten

<sup>\*)</sup> Ebendas. S. 394 figd.

dem schönen Drang einer werbenden Natur vergleichbar, die sich zu entfalten strebt, und deren innere Bewegungen unwillkürlich sind, ohne daß sie doch sich in ihnen gezwungen sühlte." Der Wille der Liebe dagegen ist schlechthin frei und bewußt, seine Ofsenbarung daher Handlung und That.

Es giebt in Gott und barum auch in der Natur keine andere Nothwendigkeit als eine personliche, die eins ist mit dem götts lichen Willen und, da dieser jeden Iwang von sich ausschließt, mit der göttlichen Freiheit. Darum wirkt auch in der Natur Freiheit, nicht Billkur und ebensowenig eine starre, abstracte Rothwendigkeit, sondern eine göttliche und geistige, die ihrem innersten Wesen nach sittliche Nothwendigkeit ift. Daher bas Irrationale in der Natur, das der geometrische Berstand, der dem Idol allgemeiner und ewiger (von allem Wollen unabhängiger) Naturgesetze nachgeht, nicht einsieht, so sehr es sich aufdrängt. "Die ganze Natur sagt uns, daß sie keineswegs vermöge einer bloß geometrischen Nothwendigkeit da ist; es ist nicht lautere, reine Vernunft in ihr, sondern Persönlichkeit und Geist wie wir den vernünftigen Autor vom geistreichen wohl unterscheiden). Die Anerkennung der Naturgesetze als sittlich nothwendiger war eine große Ahnung und eine ber erfreulichsten Seiten ber leibnizischen Philosophie. "Das höchste Streben ber dynamischen Erklärungs: art ist kein anderes, als diese Reduction der Naturgesetze auf Gemuth, Geist und Willen\*)."

Der göttliche Wille ist bis jetzt dargestellt als ein dunkter, erkenntnißloser Wille, der kraft seiner inneren Natur wirkt, also nicht eigentlich handelt. Was durch diesen Willen geschieht, gesichieht ohne Wissen, ohne göttliche Borbersehung aller in der

<sup>\*)</sup> Gbendas. S. 395 flgb.

Schöpfungsthat enthaltenen und durch sie nothwendigen Folgen. So mußte und wurde es sein, wenn Gott bloß dieser Wille, bloß Offenbarungsdrang, nur bas wäre, was "Natur in Gott" genannt wurde. Dann gabe es keine Schöpfung, sondern nur eine Entwicklung Gottes, keine ewige, sondern bloß eine zeitliche Offenbarung, vielmehr gar keine, benn es ist nichts ba, bem et= was zu offenbaren wäre, außer Gott ist nichts, und er selbst ist Dann wäre auch Gott nicht personlich, also überhaupt Die Natur in Gott ist nicht er selbst, sie ist nicht bloß in nicht. ihm, sondern ihm gegenwärtig; was Gott ift, offenbart er sich selbst und zwar von Ewigkeit her. Gottes Wirken (Selbstoffenbarung) und Erkennen sind ewige, zeitlose, darum ungetrennte Acte. Die Natur ift nicht sein Zustand, sondern sein Object, seine Ibee, sein Bild, die in seinem Verstande ewig gegenwärtige urbildliche Welt, "in der sich Gott ideal verwirklicht oder, was daffelbe heißt, sich in seiner Berwirklichung zuvor erkennt." ist die Nothwendigkeit in Gott eine von Ewigkeit her erleuchtete, erkannte, darum sittliche; und da alle Nothwendigkeit aus der Persönlichkeit Gottes stammt, so kann es keine andere geben, als diese, die mit der Freiheit Gottes zusammenfällt, daher jene Willkur ausschließt, kraft beren Gott unter vielen möglichen Welten bie eine ebenso gut als die andere hätte wählen d. h. sich auch anders hätte offenbaren und vorstellen, also auch anders hätte sein konnen, als er ift. Mit ber Personlichkeit Gottes ift auch die Einheit und sittliche Nothwendigkeit der Welt gesetzt. "In dem göttlichen Berstande ist ein System, aber Gott selbst ist kein System, son= bern ein Leben." Spinoza erkannte in der göttlichen Nothwendigkeit den Charafter der Einheit und Unverbrüchlichkeit, die jedes Anderssein ausschloß; Leibniz verneinte diese Unverbrüchlichkeit durch seine Annahme einer Bielheit möglicher Welten, er erkannte

in der göttlichen Nothwendigkeit den personlichen und sittlichen Charakter, den Spinoza verwarf. Schelling vereinigt diese Gezgensätze in seiner Lehre von der personlichen und nothwendigen Selbstoffenbarung Gottes, die den platonischen Begriff der idealen (urbildlichen) Welt in sich schließt\*).

Die sittliche Nothwendigkeit ift eins mit dem gottlichen Gen= tral= ober Universalwillen, das Bose bestand in der Losreisung und Widersetzung des Eigenwillens, es war daher nur möglich in einem Eigenwillen, ber sich von bem göttlichen losreißen kann, in einem persönlichen, von Gott geschiedenen Besen, in einer end: lichen Persönlichkeit, wie der Mensch. Alle Persönlichkeit ruht auf einer natürlichen Grundlage, als ihrer Basis, die nicht zu zerstören ist, nur zu unterwerfen. So weit die Ueberwältigung derselben, die Macht über die Natur reicht, so weit reicht die Macht der Persönlichkeit und Freiheit. Sie ift in Gott absolut, benn er trägt die Natur als ben Grund seiner Eristenz ganz in sich; sie hat im Menschen ihr bestimmtes Maß, ihre nie zu überschreitende, unverructbare Schranke, an die gebunden kein endliches Wesen den Grund seiner Existenz vollkommen in seine Gewalt nehmen kann: bas ift gegenüber ber göttlichen Allmacht bie Dhnmacht aller Creaturen, ihre empfundene Ohnmacht, die jede Lebensregung hemmt. "Daher ber Schleier ber Schwermuth, ber über bie ganze Natur ausgebreitet ift, die tiefe, unzerftorbare Melancholie alles Lebens."

## 2. Das Gute und Bofe.

Gott ist all mächtige Persönlichkeit. In ihm ist die Freis heit gleich ber sittlichen Nothwendigkeit und diese gleich der abso-

<sup>\*)</sup> Cbenbas. S. 396-399.

luten Macht. Um Persönlichkeit sein zu können, muß man vor allem eine Natur sein: das gilt von Gott, wie vom Menschen. Aber Gott hat seine Natur und damit alle Natur unter sich, fein Eigenwille ist mit seinem Universalwillen vollkommen eins, er ift von diesem ungetrennt und untrennbar: barum giebt es in Gott weber eine Möglichkeit noch eine Wirksamkeit des Bosen. Und zwar kann eine solche Wirksamkeit auf keinerlei Art stattfinden, wie man bie Sache auch wende, weber als negative Bedingung noch als Mittel, weder als Object des göttlichen Rathschlusses noch weniger der göttlichen Erlaubniß. Man sage nicht, daß dadurch die göttliche Allmacht beschränkt werde, denn das Bose ist nur möglich in einer endlichen Personlichkeit, mit beren Macht nothwendig zugleich die Ohnmacht gesetzt ift. Daher hieße es vielmehr die göttliche Allmacht verneinen und in Ohnmacht verkehren, wollte man in Gott bem Bosen irgend einen Spiel: raum, gleichviel welcher Art, einräumen. Die göttliche Selbst: offenbarung hat ihre unwandelbare Richtung, in der nichts Boses sein kann; mas innerhalb ber Schöpfung von biefer Richtung abweicht ober ihr zuwiderläuft, folgt nur "begleitungsweise" aus ber Selbstoffenbarung. Um das Bose zu verhindern, hatte Gott die Menschwerdung der Natur unterdrücken, die Natur selbst uns wirksam lassen, den Grund seiner Eristenz vernichten b. h. seine eigene Persönlichkeit aufheben müssen. "Damit das Bose nicht wäre, müßte Gott selbst nicht sein." Das alleinige Ziel ist bas Sute, aber das Sute kann nicht sein ohne die hochste Willensenergie, ohne die Tüchtigkeit der Kraft, die Anspannung und Er: regung bes Eigenwillens und aller ihm bienenden Kräfte. Erregung und Activirung ber Selbstheit ift bas Werk ber Natur. Daß sie im menschlichen Eigenwillen zum Bösen verkehrt wird, ift nicht Werk ber Natur und nicht Wille Gottes, sondern bes Menschen eigenste That; daß die zum Guten nothwendige Kraft in den Dienst des Bosen tritt und hier parasitisch wirkt, ist absolut nicht zu hindern und keine Instanz gegen das Gute. "Wenn die Leidenschaften Glieder der Unehre sind", sagt I. G. Hamann, "hören sie beswegen auf, Wassen der Mannheit zu sein\*)?"

## 3. Das Enbe bes Bofen.

Die natürliche Bersuchung zum Bösen ist nicht das Böse, sonbern eine nothwendige Folge der Bedingung zum Guten. Wenn diese Bedingung in ihr Gegentheil verkehrt wird und zum Mittel des Bosen dient, so erscheint das letztere als Migbrauch des Guten, denn "es wirkt nur durch das (mißbrauchte) Gute." Jett erkt erkennen wir den Gegensatz und Kampf ber beiden Principien in seinem vollen Licht. Freilich ist bas Böse nicht bloß möglich, sondern mächtig, nicht bloß der Mangel des Guten, sondern dessen wirksamer Gegensatz, aber, weil es von den Mitteln und der Kraft zum Guten lebt, nur aus dieser Quelle, und keinerlei davon unabhängiges, eigenes Vermögen besitt, so ist es dem Guten gegenüber keine selbständige und wirkliche Gegenmacht, die auf sich felbst gestützt Krieg führen könnte; darum bleibt auch in dem Kampf der beiden Principien das Ende nicht unentschieden noch fraglich. Der Kampf ist von Seiten bes Bosen kein Krieg, sondern Rebellion: es fteht bem Guten gegenüber als emporter Unterthan, es hat einen Rampf be= gonnen, in welchem gegen einander stehen Eigenwille und Universalwille, Individuum und Universum, Mensch und Gott, kurzgesagt Ohnmacht und Allmacht. Wie sollte ber Ausgang bieses Kampfes zweifelhaft sein? Man mußte zuvor begreifen, wie

<sup>\*)</sup> Ebenbas. S. 399-403.

mächtig das Böse ist, um daraus die Einsicht in seine wahre Ohnmacht zu gewinnen. Nicht in der Schwäche des Bösen liegt die Ohnmacht desselben, sondern in seiner Kraft, in dieser dem Guten entrissenen und doch unentreißbaren Kraft!

So ift, was wir die universelle Wirksamkeit bes Bosen in der Welt, den Kampf des Guten und Bosen in der Menschheit genannt haben, vielmehr eine Mischung und ein Ineinander beider Principien, die nicht auf solche Weise zusammen sein und bleiben dürfen, denn das Gute von sich aus hat und soll mit dem Bösen nichts gemein haben. Nichts in der Welt darf unentschieden und unklar bleiben. Es ift darum eine lette und hochste Scheis dung, eine wirkliche Krisis nothwendig, kraft beren bas Gute vom Bosen sich trennt, alle Energie baher nur bei ihm ist, und auf Seite des Bösen gar keine. Damit ist die Wirksamkeit des letzteren zu Ende, es ist nicht mehr mächtig, sondern nur noch mög: lich und weiter nichts, es ist zurückgeführt auf den Potenzzustand und jest für immer geworden, was es immer sein sollte: Unterworfenes. Das Ende ist die Ausstofung des Bosen vom Guten, die Erklärung besselben als ganzlicher Unrealität, denn es ist dem Guten gegenüber kein Wesen, sondern ein Unwesen. So ist bas Ende keineswegs eine Wieberherstellung des Bosen zum Guten ober die Wiederbringung aller Dinge, sondern die Bernichtung des Bosen\*).

## III.

Gott und bie Liebe Gottes.

1. Das Leben in Gott. Der Tob.

Sene lette und höchste Krisis entscheidet mit ber Rücksehr des

<sup>\*)</sup> Ebendas. S. 403—405.

Bosen in ben Potenzzustand ober bas Nichtsein zugleich bie Verklärung und Vergeistigung ber Welt, die Einkehr und Erhebung bes geläuterten Eigenwillens in den Universalwillen, die absolute Gemeinschaft mit Gott, das ewige Sein und Leben. Um das Gute und Bose, die in der natürlichen Selbstheit mit einander verwebt und gleichsam handgemein sind, gründlich von einander zu scheiben, muß ber Mensch ber natürlichen Eigenheit absterben im buchstäblichen Sinn: das ift die Nothwendigkeit des Tobes, er ist zur Scheibung nothwendig und darum mit ihr und durch dieselbe aufgehoben. Die Folge ist das ewige und unsterbliche Leben in Gott, die Gemeinschaft des göttlichen und individuellen Lebens, die Schelling mit bem Worte &iebe bezeichnet. Sie ist die Einheit in der Freiheit, die Verbindung folcher, die nicht nothwendig ver= bunden sein muffen, weil keines für sich sein kann, sondern solcher, "beren jedes für sich sein konnte und boch nicht ift und sein kann ohne bas anbere." Das nothwendige Band hat zu seiner Voraussetzung ben "Gegensat", bas freie Band bie Geschiedenheit oder "Dualität". "Auch der Seist ist noch nicht das Höchste", er ist erst der Wille zur Liebe, erst, wie Schelling sagt, "der Geist oder der Hauch der Liebe"; "die Liebe aber ist das Höchste\*)."

# 2. Das lette Problem.

Es leuchtet ein, daß dieses Ziel und Ende der Dinge zusammenfällt mit dem der göttlichen Selbstoffenbarung; der offenbare Sott ist der wirkliche, seine Selbstoffenbarung ist gleich seiner Selbstverwirklichung, die nothwendig durch Segensätze hindurchzgeht und darum ein Werden in sich schließt. Zene letzte und

<sup>\*)</sup> Ebendas. S. 405 sigd. S. 407 sigd.

höchste Scheidung bewirkt daher "bie vollkommene Actualisirung Gottes", ben Zustand ber Weltverklärung, jenes Ziel ber Zeiten, wo "Gott Alles in Allem d. h. wo er ganz verwirklicht sein wird \*)." Erst von hier aus läßt sich der Begriff Gottes in seinem ganzen Umfange feststellen, und dies ift "der höchste Punkt der ganzen Untersuchung". Um die Aufgabe näher zu bestimmen: der Begriff der göttlichen, gegensahlosen Alleinheit, der Schellings früheren Ideengang beherrscht hat, soll jetzt vereinigt werden mit bem Begriffe ber burch innere, active Gegenfätze bedingten und wirksamen Persönlichkeit Gottes, das ewige Sein Gottes mit dem ewigen Werben, der Pantheismus mit dem Theismus, benn ber Schwerpunkt bes ersten liegt in ber Lehre von ber göttlichen Alleinheit, der des zweiten in der Lehre von der gött: lichen Persönlichkeit. Und was die letztere betrifft, erklart Schelling selbst, er glaube, in seinen Untersuchungen über die menschliche Freiheit "ben ersten beutlichen Begriff berselben aufgestellt zu haben \*\*)." Dieses neue Problem geht aus ber Freiheitslehre hervor, und man barf sagen, daß es alle folgenden in sich schließt. Der Unterschied dieser Freiheitslehre von dem anfänglichen Identitätsspstem springt in die Augen, aber man muß darüber zweierlei nicht vergessen: "daß erstens die Naturphilosophie wie die Geschichte des Bewußtseins, beibe innerhalb ihrer Grenzen geblieben sind, was sie waren, und zweitens, daß von der Begründung der Identitätslehre bis zur Freiheitslehre in Schelling selbst ein stetiger Fortgang stattgefunden; schon am Schluß der Darstellung seines Systems erhebt sich ber Begriff bes Grundes in Gott, in der historischen Construction des Christenthums ist das Werden der göttlichen Selbstoffenbarung schon das durchgangige Thema,

<sup>\*)</sup> Ebendas. S. 408 figd. \*\*) Ebendas. S. 412.

im Bruno und in der Abhandlung über "Philosophic und Religion" bilden die Gegensähe in Gott schon den Inhalt der schwierigsten und tiefsten Fragen. Daber kann von einem Abbruch, ber in Schellings Ideengang mit der Freiheitslehre ein: getreten sei, nicht geredet werden; Problem folgt aus Problem, der Philosoph selbst ist und fühlt sich in lebendigster Fortentwicklung, die kein fertiges und ausgemachtes System, das er gleichsam aus den Händen geben und durch eine Schule fortpflanzen könnte, zu Stande kommen läßt. Darin unterscheiben sich von Hegel in persönlicher und sachlicher Weise Schelling und sein Werk. Er selbst äußert am Schluß unserer Abhandlung: "ich habe nie durch Stiftung einer Secte andern, am wenigsten mir selbst die Freiheit der Untersuchung nehmen wollen, in welcher ich mich noch immer begriffen erklärte und wohl immer begriffen erklären werbe." Ein solches Wort muß man nicht bioß hören, sondern zu würdigen wissen, um über Schelling richtig zu urtheilen, es sei nun in gutem ober üblem Sinn\*).

## 3. Das Leben Gottes.

Wir folgen der Essung des Problems, soweit sie die Freiheitslehre giebt. Sollen in Gott widerstreitende Bestimmungen
vereinigt werden, so ist dies nur möglich durch eine Unterscheidung göttlicher Lebenszustände oder "göttlicher Offenbarungsperioden", denen, um ein vollendetes und vollkommenes Ganzes zu
bilden, weder der ewige Anfang noch das ewige Ziel sehlen darf.
Der Schlüssel der Lösung liegt daher in einer ewigen, durch die
Zeit hindurchgehenden, nicht von ihr abhängigen Theogonie.
Es ist demnach zu unterscheiden: ein göttlicher Urzustand, der

<sup>\*)</sup> Cbenbas. S. 410 Anmerkg.

aller Offenbarung vorausgeht, ein göttlicher Bollenbungszustand, die absolute Offenbarung, "wo Gott Alles in Allem ist", und zwischen beiden der mittlere Zustand werdender Offenbarung, in welcher die Gegensätze activ sind. Das Erste und Lette ift ge: gensatlose Einheit: jenes ist die Einheit vor allen Gegensatzen, dieses die Einheit über allen, bort find die Gegensatze noch nicht hervorgetreten, hier sind sie vollkommen aufgelöst und überwunden. Die Einheit vor allen Gegensätzen nennt Schel: ling, weil alles göttliche Leben aus ihr entspringt, den "Ur= grund" und im Unterschiede von dem "Grunde", der die eine Seite bes Gegensatzes ausmacht (bie Natur in Gott), ben "Un: grunb": sie ist, mas er früher "bie absolute Indifferenz" genannt hatte. Auch jetzt gilt dieser Ausdruck, aber nicht mehr in seinem früheren Umfange. Die Indifferenz ist nicht mehr gleich dem Absoluten selbst, sondern bezeichnet nur den Anfangspunkt. Schelling sagt es ausbrücklich: "in dem Ungrund oder der Indifferenz ist freilich keine Personlichkeit, aber ist denn der Anfangs: punkt das Ganze?" Das Ganze, "ber Gott, ber Alles in Allem ist", die gegensatiose Einheit nach Ueberwindung und Unterwerfung aller Gegenfätze ist die absolute Personlichkeit ober die Liebe Gottes. Jenen mittleren Zustand aber werdender Offenbarung, der die Gegensätze als wirksame in sich trägt, in ihrer Ueberwindung begriffen und barum Entgegengesetztes zugleich ift, nennt Schelling jest "Ibentität" im Unterschiede von der Indifferenz. Diese Identität ist Wille zur Offenbarung, dessen Ziel in Gott ewig erkannt, darum nicht bloß Natur ift, sondern erkannte Natur ober "Geist". Zene göttlichen Lebenszustände sind daher: Indifferenz, Identität, Absolutheit, oder Urgrund (Ungrund), Geift, absolute Persönlichkeit (Liebe). "In dem Geiste ist das Existi: rende mit dem Grunde zur Eristenz Eins, in ihm sind wirklich

beibe zugleich, oder er ist die absolute Identität beider. Aber über bem Geist ist ber anfängliche Ungrund, ber nicht mehr Indifferenz (Gleichgültigkeit) ist und boch nicht Identität beider Principien, sondern die allgemeine, gegen alles gleiche und doch von nichts ergriffene Einheit, das von allem freie und doch alles durchwirkende Wohlthun, mit einem Wort die Liebe, die Alles in Allem ist." Die Frage, wie aus dem Urgrunde (Ungrunde) jener Gegensatz, ber in der absoluten Persönlichkeit Gottes sich vollkommen auflöst, hervorbricht, wird von Schelling kurzer Hand beantwortet. Die Gegensätze sind nothwendig zur Persönlichkeit Gottes, ebenso nothwendig ift, daß ihnen die gegensatiose Einheit vorausgeht; wenn diese nicht das Erste wäre, wie könnte sie das Letzte sein? Der Urgrund ist weder das Eine noch das Andere, in ihm ruht das göttliche Leben, verschlossen, unentschieden, gleichgultig gegen beides, es kann, von hier aus betrachtet, bloß natürliches oder bloß geistiges Leben, d. h. in jedem von beiden bas Sanze sein, daher die beiden gleich ewigen Anfänge des göttlichen Lebens: Natur und Idee, dunkler Wille und Universalwille\*). Dies ift ber Gegensat, ben Schelling jett "Dualität" nennt. In bieser unentschiedenen Fassung des göttlichen Urprincips ist ein Problem enthalten, bas bie gegen= wärtige Lehre von ber menschlichen Freiheit nicht löst: das Problem ber göttlichen Freiheit, bas in bem späteren Ibeen= gange des Philosophen die negative Philosophie von der positiven scheidet.

Das System Schellings, in seinen Bestandtheilen wesentlich unverändert, hat sich vertieft und erweitert, es hat damit seine Anschauungen von dem ersten Grund und dem letzten Ziel der

<sup>\*)</sup> Ebendas. S. 408-408.

Dinge verändert. Wer den Ideengang des Philosophen durchschaut, begreift den Grund dieser Veränderung. Es ist ein neues
Problem eingetreten, welches den Philosophen zwingt, tieser und
höher zu greisen als vordem: das Problem der Religion. So
lange die Kunst als die Vollendung der Welt galt, durste die Indisserenz oder Identität als das Erste und Letzte erscheinen. Aber die Kunst hat das Problem der Religion hervorgezogen,
diese hat das Problem der Freiheit und des Bösen geweckt und
damit den Ideengang Schellings in eine ihm dis dahin verborgene Tiese gerichtet.

## 4. Gottesgefühl und Gotteserkenntnig.

In einem Punkt bleibt Schelling auch in Hinblick auf bas Problem der Religion seinen Anfängen treu: daß dieses Problem durch die Philosophie vollkommen aufgelöst, die Tiefe des Gott= lichen durch die Vernunft erleuchtet, die Offenbarung durch= drungen, die Perfonlichkeit Gottes begriffen werden konne und müsse, denn es ist die Vernunft, durch welche Gott sich selbst erleuchtet. Der Punkt ist wichtig, weil aus ihm die nächsten Controversen entspringen. Gefühl und Ahnung sollen sich nicht über die Wernunfterkenntniß erheben, dies hieße innerhalb des mensch= lichen Geistes die Welt verkehren und das Dunkel erheben über das Licht und die Klarheit. "Das Gefühl ist herrlich, wenn es im Grunde bleibt, nicht aber wenn es an den Tag tritt, sich zum Wesen machen und herrschen will." Das Gefühl verhält sich zur Erkenntniß, wie der dankle Grund zur Persönlichkeit. beren Wirklichkeit in der Selbstoffenbarung besteht, wie diese in der Scheidung, und nur ber Verstand kann scheiben. Es sei grund: falsch zu meinen, daß die Persönlichkeit Gottes nur gefühlt ober geahnt, durch den Berstand bagegen nur verneint werben konne, für welche Behauptung immer der Pantheismus und Spinoza berhalten müssen. Diese pantheistische Denkart sei "ummännlicher Schwindel" und ebenso die Meinung von der ausschließenden Bernunstmäßigkeit des Spinozismus. Bon den höchsten Bezgriffen muß eine klare Vernunsteinsicht möglich sein, weil jene nur durch diese in unser geistiges Leben wirklich ausgenommen und hier ewig gegründet werden können. "Ja, wir gehen noch weiter und halten mit Lessing selbst die Ausbildung geoffenbarter Bahreheiten in Vernunstwahrheiten für schlechterdings nothwendig, wenn dem menschlichen Geschlechte damit geholfen werden soll\*)."

Nur aus der Tiefe des Gefühls geht die wahre und lebendige Erkenntniß, die wissenschaftliche Begeisterung hervor, wie aus dem göttlichen Dunkel das göttliche Licht, aus der Natur der Geift, aus der geistigen Welt die göttliche. Wer die ewige Of= fenbarung Gottes nicht versteht, kann auch seine zeitliche und bi= storische Offenbarung nicht verstehen. "Die Natur ist bas erste ober alte Testament, da die Dinge noch außer dem Centro und daher unter bem Geset sind. Der Mensch ift ber Anfang bes neuen Bundes, durch welchen als Mittler, da er selbst mit Gott verbunden wird, Gott (nach der letten Scheidung) auch die Natur annimmt und zu sich macht. Der Mensch ist also ber Erlöser der Natur, auf den alle Worbilder berselben zielen, das Wort, das im Menschen erfüllt wird, ist in der Natur als ein dunkles, prophetisches (noch nicht völlig ausgesprochenes) Wort, daher die Worbedeutungen, die in ihr selbst keine Auslegung haben und erst durch ben Menschen erklärt werden, daher die allgemeine Finalität der Ursachen, die ebenfalls nur von diesem Standpunkt verständlich wird." Die Zeit des historischen Glaubens ist vorbei,

<sup>\*)</sup> Ebendas. S. 409 figd. Anmerkg. S. 412—414. (Bgl. Lefsing, Erziehung des Menschengeschlechts. §. 76.)

bie Möglichkeit unmittelbarer Erkenntniß aus der Quelle des göttlichen Lebens selbst ist gegeben. "Wir haben eine ältere Ofsenbarung als jede geschriebene: die Natur, diese enthält Vorbilder, die noch kein Mensch gedeutet hat, während die der geschriebenen ihre Erfüllung und Auslegung längst erhalten haben \*)."

<sup>\*)</sup> Schelling, Untersuchungen üb. d. menschliche Freiheit. S. 411 u. 415.

# Neununddreißigstes Capitel.

## Naturalismus und Cheismus.

In den letzten Worten seiner Schrift über die Freiheit hatte Schelling erklärt, daß dieser Abhandlung eine Reihe anderer folgen solle, um das Ganze des ideellen Theils der Philosophie darzusstellen. Diese Versprechung blied unerfüllt und der weitere litez rarische Ausdau des Systems (bei Ledzeiten des Philosophen) den Augen der Welt verdorgen. Die Untersuchungen über die Freiheit sind unter den systematisch en Werken das letzte von Schelling selbst veröffentlichte. Es schien, als ob er die Fühlung mit den Zeitgenossen verloren habe und kaum mehr wünsche. Nachdem man die frühere Abhandlung über Philosophie und Religion gänzlich ignorirt habe, werde seiner Freiheitslehre wohl dieselbe Achtung zu Theil werden\*). Indessen sah er sich bald durch Einwürse und Angrisse genöthigt, seine Lehre öffentlich zu vertheidigen und dadurch auch zu erläutern.

Soweit diese Lehre jett entwickelt ist, liegt ihr gegenwärtiger Schwerpunkt in einem Vernunftspstem, welches Naturalis mus und Theismus vollkommen vereinigt. Wir haben früher in dem pantheistischen Grundzuge der Naturphilosophie den naturalistischen und religiösen Pantheismus unterschieden\*\*): jett

<sup>\*)</sup> Untersuchg. üb. d. m. Fr. S. 410 Anm. S. 416.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. oben Buch II. Cap. XXVII. S. 672—74.

Fischer, Gefdicte ber Philosophie. VI.

soll ber religiöse identisch sein mit dem Theismus und der naturalistische nicht etwa verneint ober abgebrochen, sondern diesem untergeordnet werden und nur als der überwundene Grund desselben gelten. Wie sich die Natur in Gott zur Offenbarung ober Persönlichkeit Gottes verhält, so in dem System der Gotteser: kenntniß der Naturalismus (Pantheismus) zum Theismus. zwar soll diese Einsicht die klarste, durch die Scheidekunst der Dialektik hindurchgegangene und vermittelte Erkenntniß sein. "Jenes öfter, als wir benken, bagewesene, aber immer wieder ent= flohene, uns allen vorschwebende und noch von keinem ganz er: griffene System wird hier festgehalten und zur Erkenntniß auf ewig gebracht\*)". Jede Entgegensetzung von Naturalismus und Theismus führt in die Irre, wie jede andere Art der Bereini= Es ift falsch, ben Theismus einem erkenntnißlosen Glaugung. ben über aller Philosophie und im Gegensatzu dieser hinzugeben; es ist eben so falsch zu meinen, alle Verstandes: oder Vernunft: einsicht könne nur naturalistisch und pantheistisch ausfallen nach dem Vorbilde Spinozas, die wirkliche Gotteserkenntniß bestehe allein in Gefühl und Glauben: in der ersten Fassung erscheint der Glaubensstandpunkt als "Nichtphilosophie", in der zweiten als "Gefühls ober Glaubensphilosophie"; beide werden gegen Schelling ins Feld geführt, jener von Eschenmayer, bieser von Jacobi.

I.

Die Controverse mit Eschenmayer.

Wir kennen die Schrift, durch welche Eschenmaper Veranlassung gegeben zu Schellings Abhandlung über Philosophie und

<sup>\*)</sup> Unters. üb. die menschliche Freiheit. S. 414.

Religion\*); jest trat er mit einer Reihe von Einwürfen (in einem Privatschreiben vom 18. October 1810) der Freiheitslehre entgegen, Schelling autwortete im April 1812 und veröffentlichte mit Einwilligung bes befreundeten Gegners beibe Schrift= ftude in der "Allgemeinen Zeitschrift von Deutschen für Deutsche" (1813) \*\*). Die Erwiederung war im Ton einer durch das Ges fühl der vollsten Ueberlegenheit, durch den schneidigen Charakter der Widerlegung geschärften, durch freundschaftliche Wendungen hier und da gemilderten Controverse gehalten. Der Gegner solle auf seine unmethodisch vorgebrachten Einwürfe eine spstematische Antwort, auf seine eigenen Behauptungen die Urtheile Schellings empfangen, er follte zu empfinden haben, daß seine "Nichtphilo» sophie" zum guten Theil auf seiner Unfähigkeit zur Philosophie, insbesondere auf seinem völligen Richtverständniß der angegrif= fenen Behre beruhe. Man konne bie lettere nicht fassen, wenn man auf dem eigenen Standpunkt bequem siten bleibe, Eschen= mayer musse aufstehen und zu Schellings System kommen, da dieses nicht zu ihm kommen könne, so wenig als das straßburger Münster.

Wir lassen Eschenmayers eigene Behauptungen auf sich beruben, sowie alle jene Einwürfe, die von der Unerkennbarkeit Gottes, der Irrationalität der Freiheit, Sittlichkeit, Schönheit u. s. f. reden, und daß nur Glaube und Religion, deren Licht von oben komme, im Stande seien, die Räthsel der Welt zu lösen. Das Hauptgewicht und die eigentliche Summe seiner Einwürfe liegt darin, daß Schelling die Persönlichkeit Gottes anthropos

<sup>\*)</sup> Bgl. oben Buch II. Cap. XXXVI. S. 869.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. oben Buch I. Cap. XII. S. 224—26. Schellings S. W. I. Bd. VIII. Cschenmayer an Schelling u. s. f. S. 145—160. Antwort S. 161—189.

morphisch fasse, daß er menschliche Begriffe, Gemüthsprocesse, Lebensäußerungen auf Gott übertrage, wie Sehnsucht, Offensbarungsdrang, dunkeln Willen, Naturnothwendigkeit, Selbsterskenntniß u. s. f. Dieser Gott sei "ein particulärer Gott"; "die Geschichte des innern geistigen Processes, welcher dem Ich auf seinem armseligen Erdsphäroid eigenthümlich zugehöre, sei hier für Gott zum Schöpfungsprocesse geworden", der ganze Versuch über die menschliche Freiheit sei "eine völlige Umwandlung der Ethik in Physik", und wenn gar von einem dunkeln Grund der Eristenz Gottes geredet werde, so sei dies "doch so etwas Aehnliches von Teusel"\*). So erhalte man statt der Freisheits= und Sittenlehre Naturphilosophie, statt der Theologie Ansthropologie und Satanologie.

Diese Einwendungen sind nicht wichtig durch ihren eigenen Scharssinn, denn sie liegen auf flacher Hand, wie die Misversständnisse, die sie begleiten, sondern durch Schellings Entgegnung. Was den Vorwurf des Anthropomorphismus betrifft, so ist seine Antwort die vollste Bekräftigung. Die Persönlichkeit Gottes der haupten und nach dem Purismus der herkömmlichen Weltweisheit ihm alles absprechen, was nach menschlicher Analogie aussieht, sei der offenbarste Widerspruch und Selbstbetrug, in dem sich "die Philosophen von Metier" besinden. Dadei gehe es Gott nicht besser, wie jenen morgenländischen Monarchen, die unter dem Vorwande ihrer über alles Menschliche erhabenen Würde aller freien Bewegung und menschlichen Lebensäußerung beraubt wersden. Wolle man mit der Persönlichkeit Gottes Ernst machen, so dürfe man nicht mit leeren Worten spielen und in demselben Athemzuge dasselbe von Gott bejahen und verneinen. Ohne Ans

<sup>\*)</sup> S. B. I. Bb. VIII. S. 146, 148, 150, 153,

thropomorphismus gebe es keine wirkliche Vorstellung des personlichen Gottes. Hier sei keine andere Bahl möglich: "entweder überall keinen Anthropomorphismus und dann auch keine Vorstellung von einem persönlichen, mit Bewußtsein und Absicht handelnden Gott (welches ihn ja schon ganz menschlich macht), ober einen unbeschränkten Anthropomorphismus, eine durchgängige und (ben einzigen Punkt des nothwendigen Seins ausgenommen) totale Bermenschlichung Gottes." Um die unbegreifliche Freiheit Gottes zu betonen, hatte Eschenmayer die Frage aufgeworfen: "wenn Gott Unvollkommenes erschaffen will, wer hat etwas dagegen einzuwenden?" Schelling giebt ihm die Frage zurud. Gott ift, was er sein will. "Wenn er menschlich ist und sein wollte, wer barf etwas bagegen ein= wenden?" Wenn er selbst herabsteigt von jener Höhe und sich mit ber Creatur gemein macht, warum sollte ich ihn mit Gewalt auf jener Höhe erhalten wollen? Wie sollte durch die Vorstellung seiner Menschlichkeit ich ihn erniedrigen, wenn er doch sich selbst erniedrigt?" Man verneine "die Evolution Gottes aus sich selbst", weil das Vollkommene nicht aus dem Unvollvollkommenen, das Licht nicht aus der Finsterniß, der Verstand nicht aus dem Verstandlosen hervorgehen könne. Man begreift dieses Hervorgehen nicht. In Wahrheit geht der Verstand hervor aus dem Verstandlosen, als dem Ersterbenden, wie die Tugend aus dem überwundenen Laster, die Heiligkeit aus der ganzlich erstorbenen Sande, der Himmel der Eintracht aus der Hölle der Zwietracht, Gottes Leben im Menschen aus dem Sterben des Teufels im Menschen, Gott selbst aus der Natur in Gott. Eschenmager konnte sagen: "was Sie den dunkeln Grund der Eri= stenz Gottes nennen, ist doch so etwas Aehnliches von Teufel!" Wenn man diesen Proces, die Einheit durch Ueberwindung der

Gegenfäße, leugnet, so bleibt nichts übrig als ber tobte Gegensat, ber absolute Dualismus, die völlige Scheidung zwischen Gott und Mensch: hier wurzeln alle aufs Nichtwissen hinauslausende Lehren, die verderblichste Aufklärung, wie die fromme Schwär: merei. Alle wahre Erkenntniß und Frömmigkeit widerstreben dem Dualismus und fordern die Einheit der Dinge in Gott, wie Malebranche. Der ächte Glaube ist nicht erkenntnislos, sondern "die Zuversicht in der Ueberzeugung, die Einstimmigkeit des Herzeugung mit der gewissen Erkenntniß\*)."

#### II.

# Jacobi gegen Schelling.

Ein Jahr nach Eschenmayers brieflichen Einwürsen erschien Jacobi auf bem Kampfplatz mit seiner Schrift "von den göttlichen Dingen und ihrer Offenbarung"\*\*). Obwohl Schellings Name nicht genannt war, enthielt und bezweckte diese Schrift, die in ihrem Ausgangspunkte (einer Anzeige der Werke des wandsbecker Boten) sehr harmlos aussah, einen Angriff auf den philosophischen und moralischen Sharakter seiner Lehre, in welcher der Razturalismus schön thue mit der Religion und die Maske des Platonismus und Theismus zur Schau trage. In einem solchen Licht Schellings Lehre öffentlich zu zeigen und gleichsam zu entlarven, war die unverkenndare Absicht Jacobis. Für eine Schrift dieser Art war es nicht günstig, daß sie mehr als drei Jahre zu ihrer Entstehung gebraucht hatte und schon literarisch veraltet war, als sie im October 1811 das Licht der Welt erblickte. Inzwischen

<sup>\*)</sup> Ebenbas. S. 166—68. S. 169. 174 figb. S. 183—185.

Die äußere Geschichte des jacobi-schellingschen Streites ist in dem biographischen Theile dieses Werkes ausführlich dargestellt worden. Bgl. Buch I. Cap. XII. S. 213—224.

hatte Schelling seine Freiheitslehre veröffentlicht, welche die Frage nach dem Verhältniß zwischen Naturalismus und Theismus in einem völlig neuen Lichte erscheinen ließ, von dem Jacobi nichts wußte, als er gerade von diesem Punkte aus seinen Feldzug gegen Schelling unternahm. Er hatte bas Ibentitätssystem auf einem früheren Standpunkt unsicher vor Augen und war gereizt durch eine Beurtheilung, die seine eigene Lehre vor Jahren in dem "kritischen Journal der Philosophie" erfahren hatte \*). Zett ging er auf Schelling los, ohne die Sache, die Person und die Kräfte dieses Gegners genügend zu kennen. Bei einer solchen gage der Dinge mußte der von ihm begonnene Kampf mit einer für ihn verlorenen Schlacht enden, in der Schelling das Feld behielt und die bis dahin noch mächtige Gefühlsphilosophie ihre schwerste Nieberlage erlitt. Bas die Sache betrifft, nämlich das Berhält= niß des Naturalismus zum Theismus, so konnte ber Gegensat ber Standpunkte nicht schärfer ausgeprägt werben, als in dem Streit dieser beiden Männer. Bei Jacobi "beruhte alles auf dem unbegreiflichen Dualismus des Natürlichen und Uebernatür= lichen, des Erschaffenden und Erschaffenen, der Freiheit und Nothwendigkeit"\*\*), bei Schelling alles auf der vollen Erkenntniß der absoluten, diese Gegensätze in sich fassenden Einheit.

Wir mussen uns an der Hand seiner Streitschrift den Standpunkt Jacobis vergegenwärtigen und sehen, wie er schnellen Schrittes über die Leichen der dogmatischen und kritischen Philosophen, der Realisten und Idealisten hinwegeilt, um sich dem

<sup>\*)</sup> Die von Hegel verfaßte Kritik hieß: "Glauben und Wissen ober die Reslexionsphilosophie in der Bollskändigkeit ihrer Formen als kantische, jacobische, sichtesche Philosophie." Kritisches Journal der Philosophie. Bd. II. Stud 1 (1802).

<sup>\*\*)</sup> S. oben Buch I. Cap. XII. S. 216.

Ibentitätssystem entgegenzustellen. Es giebt nur einen Beg zur Wahrheit, zur Quelle alles Wirklichen, zu ber einen Ursache, die alles hervorbringt und in dem unbedingten, selbstänzbigen, darum bewußten und persönlichen Wesen besteht, in Gott als Geist. Geist kann nur aus Geist entspringen, darum ist unssere geistige Selbstgewißheit unmittelbar Gottesgewißheit, das natürliche Leben in uns unmittelbares Zeugniß von dem Uedernatürlichen außer uns. Der sich in uns offendarende Gott, der Geist als Ursache des Geistes ist "die ursprüngliche, einfache, unmittelbar gewisse, durchaus positive Wahrheit." Diese Geswißheit nennt Jacobi den Grundtried der menschlichen Natur, das Wahrheitsgefühl, dessen Gegenstände "die göttlichen Dinge" sind. Sie sind "das Positive oder Realobjective", von dem es keine andere Erkenntniß giebt als die unmittelbare des Glaubens und Fühlens\*).

Darum wird die Wahrheit auf der großen Heerstraße der dogmatischen, wie der kritischen Philosophie nothwendig versehlt: dort muß das Unbedingte und damit der Sottesglaube folgerichtigerweise verneint werden, hier wird es in eine subjective Borsstellung verwandelt, und an die Stelle der Wirklichkeit tritt die Schattenwelt der Imagination. So erfüllt sich nach beiden Seiten die Weisfagung Lichtenbergs: "unsere Welt wird noch so seinen werden, daß es ebenso lächerlich sein wird, einen Sott zu glauben, als heutzutage Gespenster. Und dann wieder über eine Weile wird die Welt noch seiner werden. Und es wird sortgeben, mit Sile, die höchste Höhe der Verseinerung hinan. Den Sipsel erreichend, wird noch einmal sich wenden das Urtheil der Weisen, wird zum letztenmal sich verwandeln die Erkenntniß. Dann —

<sup>\*)</sup> Fr. H. Jacobi, von den göttlichen Dingen und ihrer Offenbarung (Leipzig 1811) S. 32—40. S. 90 flgb.

umd dies wird das Ende sein — dann werden wir nur noch Gesspenster glauben. Wir selbst werden sein wie Gott. Wir werden wissen: Sein und Wesen überall ist und kann nur sein Gesspenst\*)."

Die göttliche Offenbarung in uns ist zugleich absolut unabhangig von uns, sie ift deshalb nicht bloß eine außere. Das Wahrheitsgefühl bejaht beides. Gilt sie bloß als äußere, um den Charakter ihrer Unabhängigkeit so rein als möglich zu erhalten, so entsteht ein Realismus im Gegensatz zum Idealismus, der nur die innere gelten läßt und die Unabhängigkeit der göttlichen Offenbarung von uns verneint. Die Realisten sind die Anhänger des "Realobjectiven", die Idealisten seine Widersacher, die alle Birklichkeit in Begriff und Borstellung verflüchtigen; jene sind "die ganz Auswendigen, die nichts in sich zu haben behaupten, was nicht von außen in sie gekommen wäre", diese "die ganz Inwendigen ohne Auswendiges, das zu ihnen eingehen könnte." Den "Auswendigen" gilt in göttlichen Dingen als die letzte Ent: scheidung das äußere Wort, der Machtspruch der Autorität, der körperliche Beweis durch Wunder, dieser ist in ihren Augen nicht bloß der höchste, sondern der alleingültige, der den Glauben erzwingt. So gerathen sie leicht auf den Abweg eines "religiösen Materialismus" (vor dem der wandsbecker Bote wenigstens zu warnen ist), während ihre Gegner sich leicht in einen "religiösen Chimarismus" verlieren. Beide setzen an die Stelle bes Leben: digen das Todte. Um bildlich zu reden: die Realisten geben statt des lebendigen Pferdes das ausgestopfte, die Idealisten das gemalte; reiten läßt sich auf keinem von beiben. "Das ausgestopfte Pferd ist körperlicher, man kann es besteigen und ordentlich

<sup>\*)</sup> Ebendas. S. 3 sigd.

seinen Sitz darauf nehmen, aber das gemalte, wenn es ein Rasphael entwarf und ausführte, kommt dem wahren Pferde doch näher, es ist in ihm ein Leben, das jenem sehlt." "Nur Kinder und Blödsinnige, wenn sie auf einem ausgestopften Pferde sitzen ober mit einem Stecken zwischen den Beinen herumlaufen, sagen, daß sie reiten \*)."

Die Idealisten, "diese Philosophen nicht im höchsten, sondern im äußersten Berstande", kommen von Kant her. Die erste
leibliche Tochter der kritischen Philosophie war die Bissen=
schaftslehre, die zweite ist die Natur=oder Identitäts=
philosophie: jene setzte an die Stelle Gottes die moralische
Ordnung, nicht die Ursache derselben, sondern die rein und
schlechthin nothwendig seiende Beltordnung selbst; diese setzte
Gott ebenfalls gleich der lebendigen und wirkenden Ordnung der
Dinge, erklärte die letzte aber für bloße Natur und die Natur sür
das Alleine, außer und über dem nichts sei. So ist die Identitätslehre bloßer Naturalismus, "Idealmaterialismus", sie ist,
wie sich Jacobi sonderdar genug ausdrückt, als ob umkehren und
verklären dasselbe wäre, "umgekehrter oder verklärter Spinozismus\*\*)."

Indessen ist die Abkunft dieser letzten Sehre aus Kant nicht eben so acht und unzweideutig als die der Wissenschaftslehre; sie hat die logische Folgerichtigkeit auf ihrer Seite, denn der Berzstand bejaht dei Kant nur die Natur, dagegen widerstreitet sie dem tiesern Seist der kantischen Lehre, der es mit der Realität der Ideen und des Uebersinnlichen, mit der unmittelbaren Verzumssterenntniß des Realen Ernst war. Diesem platonisch gessinnten Seiste Kants ist die Naturphilosophie fremd, sie verhält

<sup>\*)</sup> Ebendas. S. 67, S. 102—110.

<sup>\*\*)</sup> Ebendas. S. 116—124.

sich zu Kant, wie Plato zu Spinoza. So urtheilt Jacobi, einsverstanden mit Bouterwek in "Kants Denkmal" und mit Fries in seiner "Neuen Kritik der Vernunft"\*). Vergegenwärtigt man sich Schellings wirkliche, schon seit Jahren zur Idenlehre entwickelte Naturphilosophie, so paßt dieses Urtheil, wie die Faust aufs Auge.

Nach Jacobi sind Platonismus und Theismus identisch, Theismus und Naturalismus absolut entgegengesett. das eine ober das andere! Nun ist nach idealistischer Anschauungs= weise die Natur als das alleinige Erkenntnisobject des Berstandes zugleich Verstandesproduct, also eine subjective Vorstellung, die für objective Wirklichkeit gilt, d. h. ein Traum bes Verstandes, ein Nichts! Die Wahl zwischen Naturalismus und Theismus ist die Wahl zwischen Nibilismus und Theismus!" "Ent= weder überall ein offenbares Nichts, oder über allem ein wahr: hafter, allein alles wahrmachender Gott \*\*)." Das Princip bes Maturalismus ift und kann kein anderes sein, als ber Grund, das Wesen, aus dem alles hervorgeht, das mithin alles in sich begreift, die Allheit, in der nur das Gesetz der blinden Rothwendigkeit herrscht, wonach aus dem Unvollkommenen das Vollkommene, aus dem Geistlosen der Geist, aus der Unordnung die Ordnung allmälig hervorgehen soll, also bas Urwesen zusammens fällt mit dem Chaos; hier giebt es nur blinde Naturproducte, daher keine andere Religion als Fetischismus d. h. in Wahrheit keine Religion, sondern wahre Gottesleugnung. Das Princip des Theismus dagegen ist die Urfache, das wahrhaft unbedingte, in sich seiende, selbständige, personliche Wesen, der Geist, der sich geistig offenbart in seinem Ebenbilde, in der Reinheit des

<sup>\*)</sup> Ebendas. S. 124—127. \*\*) Ebendas. S. 141.

menschlichen Geistes. Hier allein giebt es lebendiges Gottesbewußtsein, wahre Religion, die Gott im Geiste verehrt und den Bater nicht hat ohne ben Sohn. Der Urheber und eigentliche Erfinder des ächten Naturalismus ift Spinoza, der des ächten Theismus Plato. Spinoza gab ben Gebanken ber Alleinheit und führte ihn durch, er schied das geistige und körperliche Attribut, ohne sie zu trennen, er faßte alles zusammen in der einen Substanz, die beides, zugleich ist: benkendes und ausgedehntes Wesen. Alle folgenden Systeme sind im Grunde modificirter Spinozismus. Malebranche kam und verneinte die Substantias lität des ausgedehnten Wesens, ihm folgten Leibniz und Berkelen; Rant erschien und verneinte die Substantialität des dens kenben Besens, es gab nur noch ein "cogito" ohne ein "sum"; die denkenden und ausgedehnten Wesen sind beide nur Erschei= nungen der einen alles erzeugenden Natur: diese lette Folgerung zog die moderne Naturphilosophie\*).

Die Grundfrage heißt: was ist das Erste und Absolute? Ist das Princip der Dinge das Unvollkommene oder das Bollkommene, Chaos oder Schöpfung, Allheit oder Persönlichkeit, Grund oder Ursache? Der Naturalismus entscheidet sich für die erste Fassung und hat darum in seiner unverfälschten Form nichts gemein mit dem Theismus. Ein solcher baarer, aufrichtiger, unssträsslicher Naturalismus ist die Lehre Spinozas, die dadurch der Philosophie einen großen Dienst geleistet und dem Charakter ihres Urhebers das Zeugniß der reinsten Wahrheitsliede geredet hat; anders verhält es sich mit dem Naturalismus der Gegenwart, der mit dem Theismus liedäugelt, ihm Ausdrücke abborgt und den trügerischen Schein einer religiösen Denkweise annimmt.

<sup>\*)</sup> Chendas. S. 186 sigd. Beil. A. S. 193—197.

"Der Naturalismus muß nie reben wollen auch von Gott unb göttlichen Dingen, nicht von Freiheit, von sittlich Gutem und Bosem, von eigentlicher Moralität, benn nach seiner innersten Ueberzeugung sind diese Dinge nicht, und von ihnen redend, sagt er, was er in Wahrheit nicht meint. Wer aber solches thut, der rebet Euge." Wenn z. B. erklärt wird, die Natur sei "das Alleine", dieses Alleine sei "die absolute Productivität" u. s. f., so kommt man aus einer Unbestimmtheit und Berlegenheit in die andere; heißt es dann weiter, die absolute Productivität sei "die heilige, ewig schaffende Urkraft der Welt, die alle Dinge aus sich selbst erzeuge und werkthätig hervorbringe", sie sei "der allein wahre Gott, der Lebendige", so enthält die Rede Doppelsinniges und Täuschendes\*). Wir hören Schelling reden! Es werden Stellen angeführt, die sich wörtlich in seiner "Rede über das Berhältniß der bildenden Kunste zur Natur" finden; kein 3weifel baher, daß der Vorwurf der Täuschung und Lüge auf ihn bezogen sein will.

Der Naturalismus kennt keinen Gott und keine Offenbarung Gottes; er täuscht, wenn er so rebet. "Nur das höchste Wesesen im Nenschen zeugt von einem Allerhöchsten außer ihm, ber Geist in ihm allein von einem Gott. Darum sinkt oder erhebt sein Glaube sich, wie sein Geist sinkt oder sich erhebt. Nothwendig, wie wir im innersten Bewußtsein und selbst sinden und fühlen, so bedingen wir unseren Ursprung, so stellen wir ihn und selbst und anderen dar, erkennen und als ausgegangen aus dem Geist, oder wähnen und ein Lebendiges des Unlebendigen, ein Licht, angezündet von der Finsterniß, ein Unding, ausgekrochen aus der dummen Nacht der Nothwendigkeit, des Ungefährs, wäh-

<sup>\*)</sup> Ebenbas. S. 154—157. S. 169,

nen, unseren Witz wahnsinnig anstrengend, das Leben sei vom Tode hergekommen, dieser habe auf jenes nur allmälig sich bes sonnen, so die Unvernunft auf Vernunft, der Unsinn auf Absicht, das Unwesen auf eine Welt\*)."

III.

Schellings Streitschrift.

1. Die Lage bes Streits.

Wenn man Jacobis Briefe über die Lehre Spinozas lieft, so erhält man ein Bild dieser Lehre; man erhält keines aus dieser gegen Schelling gerichteten Schrift, benn bie unbestimmten und schwankenden Züge, die Jacobi hinwirft, geben kein Bild. Uebelstand war, daß er selbst keines hatte. Er wußte nichts von Schellings Freiheitslehre, nichts von seiner Ideenlehre, nichts von der Unterscheidung der Identitäts= und Naturphilosophie, die er einander vollkommen gleichsetzte, er nahm die Naturphilosophie als bloßen Naturalismus, dem, mit Spinozas Lehre verglichen, nur zwei Charakterzüge fehlen sollten: die Driginalität und die Chrlichkeit, die Kraft der eigenen Erfindung und die Liebe zur Wahrheit! Nie hat Jacobi über einen Philosophen abspre= chender und unkundiger geurtheilt. Selbst seinen eigenen grund= sätlichen Dualismus hat er niemals so schroff und schreiend, zu= gleich so steif und ungelenk auftreten lassen als hier. einem Manne gegenüber, der die Ueberwindung des philosophis schen Dualismus zu seiner Lebensaufgabe gemacht hatte, ber bazu die Waffen des Tiefsinns und der Dialektik besaß und jetzt auf einem Punkte stand, wo er bem Dualismus mehr als je gerecht geworden und ihn darum gründlicher als je bewältigt hatte! Man

<sup>\*)</sup> Ebendas. 5. 98.

muß gestehen, daß der Kampf, den Jacobi herausgefordert, durch seine Schuld einer der ungleichsten war, die je literarisch geführt Schelling durchschaute mit einem Blick alle diese Schwächen des Gegners und empfand es wie eine Gunst des Schicksals, daß ihm in der Person eines so bedeutenden und lite= rarisch angesehenen Mannes eine solche Beute zusiel. Die Po= lemik schärft die Deutlichkeit. Er war entschlossen, den ihm gebotenen Anlaß zu einer solchen Erläuterung seiner Lehre in volls stem Mage zu brauchen, ohne jede Schonung des Gegners. Hatte dieser mehr als drei Jahre zu seinem Angriffe gebraucht, so war Schelling in weniger als zwei Monaten mit seiner Gegenschrift fertig: "Schellings Denkmal ber Schrift von den göttlichen Dingen u. s. f. des Herrn Fr. S. Jacobi und ber ihm in berfelben gemachten Beschuldigung eines absichtlich täuschenden, guge redenden Atheismus" (1812)\*).

# 2. Die perfonliche Polemit.

So weit die Streitschrift sich mit der Person Jacobis und der persönlichen Art seines Angriss beschäftigt, haben wir nicht das Interesse einer eingehenden Betrachtung; es genügt, kurz zu beobachten, in welcher Beise Schelling seinen Segner aufs Korn nimmt. Er ist mit der Geistes und Gemüthsart desselben sehr vertraut, er kennt seine empsindlichsten und verwundbarsten Stellen, er schont keine. Das unrichtige und falsche Bild, das Jascobi von seiner Lehre gegeben, nennt er eine Verfälschung, den Borwurf der Täuschung und Lüge eine Verleumdung nicht bloß seiner Lehre, sondern auch seiner Person, wobei der Gegner keine

<sup>\*)</sup> S. W. I. Bb. VIII. S. 19—136. (Die Borrede ist vom 13. Dezember 1811.)

andere Absicht gehabt haben könne, als ihn zu verschreien und zu verklatschen, wo möglich moralisch zu morden. Einer solchen Handlung, der Atrocität eines solchen nicht wissenschaftlichen An= griffs gebühre ber Rame einer "literarischen Schandthat", nur aus dem einzigen Grunde zögere er diese Bezeichnung auszusprechen, "weil es zweifelhaft scheinen muß, ob einem seiner ·selbst so wenig mächtigen Manne überhaupt eine That zuzu= schreiben sei." Schwerer konnte der feinfühlende und wirklich mahrheitsliebende Jacobi die Schwächen nicht büßen, denen er in seiner Schrift gegen Schelling sich auf Kosten ber Wahrheitsliebe hingegeben hatte. Er verabscheute von Grund aus die Sophistik, welche die Wahrheit verkehrt, und haßte jede nichtswürdige, das Recht verdrehende Angeberei; jetzt mußte er sich sagen lassen, daß er in der Philosophie bei der Unbestimmtheit seines Standpunkts und dem beständigen Rückzug "an einen der Wissenschaft unzugänglichen Drt", ausgestattet mit manchen schimmernden Eigenschaften, ein moderner Sophist im großen Styl, im Styl der Protagoras u. a. hatte werden konnen, aber dieser Rame sei zu gut, Spkophant sei der einzige, den eine solche Handlungs= weise, wie die seinige, verdiene \*).

Aber Jacobi sollte nicht bloß in seinem sittlichen Charakter getroffen werben, sondern auch in seinem wissenschaftlichen und literarischen, als Philosoph und Redekunstler, als ästhetischer und religiöser Schöngeist. Er verkehre in allen Sebieten, in keinem sei er einheimisch, nirgends Meister, sondern ein "allgemeiner Dislettant". Mit seiner philosophischen Bedeutung sei es zu Ende, die Zeit des allgemeinen Mißcredits werde kommen, wo ihn alle verlassen. Schelling sieht diesen Zeitpunkt wie in einer Visson

<sup>\*)</sup> Schellings Denkmal u. s. f. Borläufige Erklärung. S. W. I. Bb. VIII. S. 23—38. S. 135.

voraus und schildert das lette Gericht, das vor der versammelten literarischen Welt ben von Gruppe zu Gruppe wandernden Jacobi erwartet. Die Philosophen erklären, daß sie genug haben mit der fünfundzwanzig Jahre lang wiederholten Behre vom Atheismus des Verstandes und der Gläubigkeit des Gefühls, es sei endlich Zeit, "das Genörgel" aufhören zu lassen, Jacobi möge die Berzichtleistung auf den Berstand feierlich vollziehen und Stifter eines neuen Orbens der freiwilligen Dummheit werben. Die Dichter, Redner und Geschichtsschreiber sind der rhetorischen Kunst Jacobis mube und finden, daß sie in einer "philosophischen Homiletit" bestehe, die über den Satz: "es ist ein Gott" nur durch erbauliche Breite ober durch Zanken und Reifen hinauskomme. Der Erbauungsschriftsteller in der Philosophie sei wie der Hobel, den man ins Eisen treibe und dadurch auch zum Holzschneiben untüchtig mache. Eine ber treffenbsten und ergöhlichsten Stellen in diesem Theile der Streitschrift ist die Charakteristik ber Schreibart Jacobis. Bei dem Unvermögen, seine Gefühle in Gedanken und Worte zu bringen, gerath er bald in eine heftige Gebehrbensprache, die sich im Druck ganz absonderlich ausnimmt, daher die vielen Ausrufungs= und Aufruhrzeichen, die wie unauf= hörlich anschlagende Glockenschwengel oder wie wahre Allarm= stangen hinter einander stehen und dem Leser beständig in die Dhren schreien, "die im Fettbruck anschwellenden Worte, die größer und noch größer hervortreten, so daß die Prosa Jacobis wie ein von großen und kleinen Maulwurfshügeln aufgewühltes Feld aussieht, worauf ber Gehende Gefahr läuft sich die Glieder auszurenken. — Auch die Frommen werden den gepriesenen Mann fallen lassen, wenn sie endlich die Unbestimmtheit und Ohnmacht seines religiösen Standpunkts einsehen, ber weber im Glauben noch in der Erkenntniß steht, sondern haltungsloß schwebt Fischer, Geschichte ber Philosophie. VI. 61

zwischen beiben. Da Jacobi Natur und Welt nicht als Organ bes Göttlichen fassen kann, so bleibt ihm die wirkliche Offenbarung Gottes, an welche der religiöse Glaube sich hält, ein uns durchdringliches Näthsel. Anders dachte der große J. G. Hamann, mit dem Jacobi sich brüstet, und dem er einige Schwungssedern ausgezogen hat, aber nur um damit zu schreiben, nicht um damit zu sliegen. Hamann sagt: "Die Naturkunde und die Geschichte sind die zwei Pfeiler, auf denen die wahre Religion deruht. Der Unglaube und der Aberglaube gründen sich auf eine seichte Physik und auf eine seichte Historie." "Ihr macht die Natur blind und habt euch selbst die Augen ausgestochen, damit man euch ja sur Propheten halten möge").

## 3. Die Streitfache.

Auf einem Gebiete fühlt sich Jacobi als Mann des Fachs; die Philosophie sei die einzige "Profession", die er während seines langen Ledens recht getrieden. Die geschichtliche Bedeutung, die er sich hier erworden, lag in seiner Schähung Spinozas, dessen Spstem das vollkommenste sei, welches der menschliche Berstand hervordringen könne, in der Lehre, daß alle demonstrative Erkenntniß nothwendig atheistisch und satalistisch sein müsse und "der Ort des Wahren" unzugänglich bleibe für die Wissenschaft. Seit seinen Briesen sider Spinoza hat Jacobi an diesem Ort Wache gehalten und von hier aus alle solgenden Systeme beurtheilt und bekämpst, er ist zum "Vissionär des Atheismus" geworden. In Spinoza sand er baaren Atheismus, in Herder geheimen Spinozismus, Kant habe der Lehre Spinozas neuen Vorschub geleistet, Vichte den kantischen Atheismus ossen erklärt, das Identitäts

<sup>\*)</sup> Cbendas. ,,3. das Allgemeine. (Eine allegorische Bisson.)" S. 89—115 (insbes. S. 94, 105—107, 114 sigd.).

spstem endlich habe den Naturalismus Spinozas wieder erneut und zugleich mit einem Scheine von Theismus verbunden, der unverträglich sei mit der Natur dieser Lehre und der Wahrheits- liebe eines aufrichtigen Philosophen\*).

Hier enbet seine geschichtliche Bebeutung. Gegensber ben früheren Spstemen, die wirklich nicht im Stande waren, den Theismus wissenschaftlich zu begründen, war Jacobis Urtheil und Polemik in einem gewissen Recht, das Identitätsspskem hat er beurtheilt, ohne es zu kennen. Was er bekämpft, ist nicht die wirkliche Lehre Schellings, sondern sein eigenes "Hirngespinnst", ein Gegner, den er sich erst dumm gemacht, dessen Grundsätze er zuvor in "Gallimathias" verwandelt hat. Eine solche Art der Bekämpfung ist zu leicht, und alles zu Leichte ist an sich versdächtig.\*\*).

Wittelpunkt unserer Streitschrift ausmacht. Es handelt sich um die wissenschaftliche Begründung des Theismus, die Jacobi versneint, Schelling dagegen bejaht und behauptet, daß sie in seinem System geleistet und nur in ihm möglich sei. Gegen den Duaslismus Jacobis vertheidigt und erläutert Schelling seine Lehre von dem wahren Verhältniß Gottes und der Natur: es ist die Lehre von der Evolution Gottes und sich selbst, die Schelzling nirgends so offen hingestellt und so dell erleuchtet hat als hier. Darin besteht die Bedeutung und das Gewicht dieser Streitsschrift, von der er selbst erklärt hat, sie sei epochemachend in der Entwicklung seines Systems\*\*\*).

Die Hinfälligkeit des jacobischen Dualismus ift auf ben

<sup>\*)</sup> Ebenbas. "1. das Geschichtliche". S. 39-53.

<sup>\*\*)</sup> Ebenbas. "3. bas Allgemeine". S. 132.

<sup>\*\*\*)</sup> S, oben Buch I. Cap. XII. S. 218.

ersten Blick einleuchtend. Ein absoluter Gegensatz zwischen Theis: mus und Naturalismus müßte sich auf einen absoluten Gegensatz zwischen Gott und Natur gründen, womit die Erhabenheit Gottes über die Natur und alle Gegensätze überhaupt verneint wäre. So lange die Erhabenheit Gottes gilt, diese Grundsorm aller theistischen Vorstellung, kann ein Theismus im absoluten Gegensatz zum Naturalismus nicht der wahre sein\*).

Ein Dualismus, wie Jacobi ihn lehrt, kann daher nie im Wesen der Dinge, sondern nur in der Ohnmacht unserer Fassungskraft bestehen, die unvermögend sei, das wahre Verhältnis Gottes und der Natur zu erkennen, also in der Unmöglichkeit menschlicher Gotteserkenntnis. In diesem Punkt liegt das Hauptargument Jacobis: das Dasein Gottes sei indemonstradel. Er sollte diesen Sat nicht durch das Ansehen Kants, "dieses Herskules unter den Denkern" bestätigen wollen, denn Kant hat eben so sehr den Kottes Nicht das ein indemonstradel sei, während Jacobi den Atheismus für allein beweisdar hält.

Weil der Beweißgrund stets umfassender als das Bewiesene und dem letzteren daher übergeordnet sein müsse, könne das Dassein Gottes nie dewiesen, sondern durch jede Demonstration nur verneint werden, denn es gede nichts vor und über Gott. So lautet die Aussührung des jacodischen Arguments. Diese Besgründung ist falsch. Es ist nicht wahr, daß der Beweißgrund stets umfassender sein müsse, als das Bewiesene und Abgeleitete, sonst müßte 3 umfassender sein als 9; es ist nicht wahr, daß der Grund stets dem Begründeten übergeordnet sein müsse, sonst müßte das Fundament eines Hauses über demselden stehen, es liegt unter ihm; nach Jacobi giebt es keinen Grund in der Tiese,

<sup>\*)</sup> Dentmal u. f. f. "2. bas Wiffenschaftliche". S. 55.

sein Argument ist "der Segenbeweis aller Tiefe". "Jede Entwicklung hat ihren Grund; nothwendig ist der Entwicklungsgrund unter dem, was entwickelt wird, er setzt das sich aus ihm Entwickelnde über sich, erkennt es als Höheres und unterwirft sich ihm als Stoff, als Organ, als Bedingung." So verhält es sich mit allem wahrhaft Lebendigen. Wenn Gott nicht lebendig wäre, wie könnte er persönlich sein? Der Grund seines Daseins ist nicht vor und über Gott, sondern vielmehr vor und unter ihm. Wenn es sich anders verhielte, wäre Gott nicht lebendig; daß es so ist, hat Schelling in einer Schrift ausgeführt, die Jacobi nicht kennt: in seiner Abhandlung über die Freiheit.

Jacobi begründet seinen Standpunkt aus dem Gegensatz der beiden allein möglichen Richtungen, welche die Grundfrage der Philosophie erschöpfen: entweder gelte als Princip das Unvollstommene oder das Vollkommene; da die erste Annahme unmöglich sei, so sei die zweite nothwendig. Dieses Argument ist falsch, denn es giebt ein drittes, worin jene Gegensätze vereinigt werden, und in dieser Vereinigung liegt die Wahrheit: das Vollkommenmen mene erhebt sich aus seiner-eigenen Unvollkommen= heit. Der allein wahre und gültige Unterschied besteht zwischen der potentiellen und actuellen Volksommenheit, jene ist das Erste, diese das Letzte. Daß es so ist, beweist jede Entwicklung\*).

Wie nun der Entwicklungsgrund zu dem Entwickelten, die potentielle Vollkommenheit zur actuellen, so verhält sich die Natur zu Gott und demgemäß der Naturalismus zum Theismus. Sie gehören daher nothwendig zusammen; sur sich genommen, ist jedes der beiden Systeme "eine schlechte Halbheit",

<sup>\*)</sup> Chembaf. S. 57-70.

die auch nur "Salbköpfe" behaupten. Gott ohne Ratur und die Natur ohne Gott! Dort ein unnatürlicher, im Leeren schwebender und innerlich leerer Gott, hier eine gottlose Ratur: bas ist ber unmögliche Gegensat, ber aus einer abstracten und kunftlichen Trennung des Theismus und Naturalismus nothwendig folgt. Daher muß die Bereinigung beiber geforbert werben und diese ift nur auf eine einzige Art möglich. Bom Theismus giebt es keinen Beg jum Raturalismus. Gilt Gott im Ginn absoluter Bollkommenheit als das Erste, so ist nicht zu sehen, wie etwas weniger Bollkommenes, etwas Anderes außer ihm noch sein oder werden soll. Dann muß man die Ratur entweder leugnen, wie der Idealismus versucht hat, oder völlig ignoriren, oder sich mit Jacobi einfach ins Richtwiffen zurückziehen. Darin eben besteht der Grundsehler des modernen Theismus, daß er das Ende zum Anfang macht. "Der Theismus kann ohne den Naturalismus nicht einmal anfangen, er schwebt völlig im Leeren, wo bann kein Wunder ift, daß kein Flügel der Erkenntniß zu ihm reicht, baß wir wahrhaft nur im ewigen Schnappen nach ihm begriffen sind, welches und Jacobi unter bem Titel der Ahnung, der Schn: sucht, des Gefühls als die vollkommenste Art, einer Sache gewiß zu werden, aufreden will."

Es war daher Beit, die Vereinigung des Naturalismus und Theismus in der entgegengesehten Richtung zu suchen und "den Naturalismus oder die Lehre, daß eine Natur in Gott sei, zur Unterlage, zum Entwicklungs grund des Theismus zu machen."
"Dieser nothwendige Gedanke ist zuerst in unserer Zeit durch die darum so genannte Naturphilosophie, die Alleinheitslehre, zur Ausschlhrung gekommen." Die Natur in Gott ist der Offendarungsgrund. Wie sich in Gott die Natur zur göttlichen Selbstensfendarung oder Persönlichkeit verhält, so in dem Bernunst:

spftem ber Gotteserkenntniß ber Naturalismus jum Theismus. Die Entgegensetzung beider und ihre Unversöhnlichkeit, dieses Thema der jacobischen Lehre, ist ebenso ungultig, als die Contradictionen, woraus sie bewiesen sein will. Diese erkunftelten Gegensätze scheinen contradictorisch zu sein und find nicht einmal contrar, sie schließen den dritten Fall nicht bloß als einen mögs lichen ein, sondern machen ihn nothwendig. Dieser britte Fall, die Bereinigung der Entgegengesetzten, ift die Bahrheit der Sache. Bo Jacobi "entweder — oder" sagt, gift in Bahrheit "sowohl — als auch". Das Absolute ist nicht entweder Grund ober Ursache, sondern beides. Und wenn Jacobi erklärt: "es ist nicht Grund", so muß ihm entgegnet werben: "es ift auch Grund". Dhne einen solchen Grund könnte es nie Geift und Persönlichkeit sein, nie als solche gebacht werden. "Es ist allgemein und an sich unmöglich, ein Besen mit Bewußtsein zu denken, das durch keine verneinende Kraft in ihm selber in die Enge gebracht worden, — so allgemein und an sich unmöglich, als einen Kreis ohne Mittelpunkt zu benken." "Alles Bewußtsein ist Concentration, ist Sammlung, ist Zusammennehmen, Zusammenfassen seiner selbst. Diese verneinende, auf es selbst zurückgehende Kraft eines Wesens ist die wahre Kraft der Persönlichkeit in ihm, die Rraft der Selbstheit, der Egoität \*)."

Jacobi findet es widersinnig, daß aus dem Unlebendigen das Lebendige, aus der Finsterniß das Licht, aus dem Nichtsein das Sein hervorgehen könne. So müßte er auch in seiner eigenen Lehre vor allem widersinnig sinden, daß Gott aus dem Nichtsein das Sein hervorrusen soll. "Meine wahre, unverhohlene Meisnung ist, daß jedes Leben, ohne Unterschied, von einem Zustande

<sup>\*)</sup> Ebendaj. S. 70-74.

ber Einwicklung ausgehe, da es beziehungsweise auf den nachfolzgenden Zustand der Entz und der Auswicklung wie todt und sinster ist, dem Saamenkorn gleich, ehe es in die Erde gesenkt wird." "Selbst im Denken und Forschen ist es möglich, sogenannte klare Begriffe sich zu verschaffen, aber nicht von ihnen auszugehen, weil man unsehlbar bei ihnen sisen bleidt." "Der gesunde, natürliche, darum auch allein fruchtbare Gang des Denzkens und Forschens ist, von dunkeln Begriffen zu klaren, von Finsterniß zu Licht, vom chaotischen Stoff und Gemenge der Gedanken durch allmälige Bestimmung zur Anordnung und gesehmäßigen Entsaltung zu gelangen." "Ich wiederhole es auch dier: des ächten Künstlers Art ist auch Gottes Art\*)."

Das Bolltommene ist nicht, wie Jacobi sagt, entweder das Erste oder Letzte, sondern es ist das Erste und Letzte. Gott ist A und O (Alpha und Omega), "aber als das A ist er nicht, was er als das O ist, und inwiesern er nur als dieses Gott sensu eminenti ist, kann er nicht auch als jenes Gott in dem nämlichen Sinne sein noch, auß Strengste genommen, Gott genannt werden, es wäre denn, man sagte ansdrücklich: der unsentsaltete Gott, Deus implicitus, da er als O Deus explicitus ist\*)."

Wir können Schellings Lehre, wie sie Jacobi entgegentritt, in den Satzusammensassen: kein ächter Theismus ohne den Besgriff und die Erkenntniß eines lebendigen, persönlichen Sottes, kein wahrhaft lebendiger Gott ohne die Selbstentwicklung Gottes, die nicht möglich wäre ohne Natur in Gott. Schelling selbst erklärt, daß in der ersten Darstellung seines Systems er sich enthalten habe, die absolute Identität, inwiesern sie noch nicht dis

<sup>\*)</sup> Ebenbas. S. 74—70. \*\*) Ebenbas. S. 79—81.

zu diesem Punkte evolvirt war, Gott zu nennen\*). In der Freisbeitslehre ist dieser Punkt erreicht worden. Darum gilt uns Schellings "Denkmal der Schrift Jacobis von den göttlichen Dingen", abgesehen von aller Polemik, als ein höchstwichtiges Denkmal seiner eigenen Lehre, nämlich der Entwicklungs: lehre aus dem tiefsten Grunde des Göttlichen selbst.

## IV.

## Abschluß.

Diese Gestalt der Lehre Schellings ist die letzte, die er selbst öffentlich beurkundet hat, sie ist nicht die letzte in seiner eigenen Entwicklung. Es kam eine Zeit, wo er selbst dem Bernunstzsystem in der Gotteserkenntniß eine unübersteigliche Schranke setzte und noch einmal ohne alle polemische Leidenschaft auf die Bedeutung Jacobis zurücklam, um ein ganz anderes Urtheil über ihn auszusprechen, als er in seiner "Bision" geweissagt hatte. "Jacobi", sagte Schelling sünszehn Jahre später in seinen münschener Borlesungen, "ist vielleicht die lehrreichste Persönlichkeit in der ganzen Geschichte der Philosophie \*\*)."

An die Untersuchungen über die menschliche Freiheit schließen sich unmittelbar eine Reihe philosophischer Versuche, die erst aus dem Rachlaß mitgetheilt worden sind, denn selbst sie herauszuzgeben, hat den Philosophen der theils stizzenhafte theils stagmentarische Charakter dieser Arbeiten gehindert, deren erste jene "stuttgarter Privatvorlesungen" aus dem Jahr 1810 waren, ein gelegentlich entstandener Versuch, die Umrisse des ganzen Systems in dem neuen Lichte der Freiheitslehre darzustellen. Man wird diese Vorträge nicht übersehen dürfen, wenn man

<sup>\*)</sup> Gbendas. S. 81 Anmertg.

<sup>\*\*)</sup> S. oben Buch L. Cap. XV. S. 294 figb.

verfolgen, es läßt sich von hier aus ein Jahrzehnt seiner philosophischen Forschungen überschauen, von der Abhandlung siber "Philosophie und Religion" bis zu der "über die Sottheiten von Samothrake", der letzten eigenen Schrift, die Schelling herzausgab. Im genauen Zusammenhange mit den stuttgarter Borzlesungen stehen die beiden Fragmente: das Gespräch "über den Zusammenhang der Natur mit der Seisterwelt" und "die Weltalter" vom Jahre 1811\*). Unmittelbar auf die Borlesungen solgte jenes Privatschreiben Schenmayers, welches die uns bekannte Controverse veranlaßte, unmittelbar auf die Weltalter der Streit mit Jacobi.

Wenn Schelling kurz vorher die menschliche Freiheit aus seiner Gottesanschauung begründet hatte, so entwickelt er jetzt in einem Privatkreise befreundeter Männer sein System in Gestalt einer Gotteslehre, die sich durchgängig auf seine Freiheitslehre gründet und zugleich als nothwendige Fortbildung, als folgerichtige und nähere Bestimmung der Identitätslehre darstellt. Das Thema ist das Absolute als der sebendige, persönliche, in ewiger Selbstoffenbarung und Selbstentwicklung begriffene Gott, der, weil er in absoluter Weise Mensch ist, ohne umfassenden und aus dem tiessten Grunde menschlicher Selbsterkenntniß geschöpsten Anthropomorphismus gar nicht begriffen werden kann. Soll der lebendige Sott nicht bloße Phrase sein, so muß er als Leben, als Proces und Entwicklung gesaßt werden, worin die Natur ein nothwendiges Moment, gleichsam die "Staffel" des Geistes bildet. Gott ist ebenso wenig naturlose Persönlichseit,

<sup>\*)</sup> Ueber die Entstehung und Motive der genannten Schriften vgl. den biographischen Theil dieses Wertes. Buch I. Cap. XI. S. 207—211.

als er bloße Natur ist; es ist ebenso falsch, das göttliche Leben von aller Natur abzusondern, als mit der Ratur zu identificiren, ebenso falsch, die Natur zu entgöttern als zu vergöttern; jenes thut der leere Theismus, dieses "der gemeine Pantheismus", den Spinoza repräsentirt, während Fichtes Lehre "den vollendeten Todtschlag der Ratur" darstellt. Wir haben gesehen, wie Schel: ling gegen Eschenmayer den göttlichen (in seiner Bahrheit und Tiefe verstandenen) Anthropomorphismus, wie er gegen Jacobi die göttliche Evolution als seine Behre aussprach; wir muffen jetzt hinzufügen, daß diese beiden Punkte, die dasselbe Thema enthalten, schon in den stuttgarter Borträgen mit voller und unumwundener Deutlichkeit erleuchtet sind. Hier sinden sich jene Lehren ausgeprägt, womit er seine Gegner schlägt; nichts kam hinzu, als die polemische Wendung. "Berlangen wir einen Sott, den wir als ein ganz lebendiges, persönliches Besen an= sehen können, dann mussen wir ihn eben auch ganz menschlich ansehen, wir muffen annehmen, daß sein Leben die größte Analogie mit dem menschlichen hat, daß in ihm neben dem ewigen Sein auch ein ewiges Werben ist, daß er mit einem Wort alles mit dem Menschen gemein hat, ausgenommen die Abhängigkeit." "Gott macht sich selbst, und so gewiß er sich selbst macht, so gewiß ist er nicht ein gleich von Anfang Fertiges und Vorhandenes, denn sonst brauchte er sich nicht zu machen." "Der ganze Proces der Weltschöpfung, der noch immerfort der Lebensproces in der Natur und der Geschichte, ist eigentlich nichts anderes als der Proces der vollendeten Bewußtwerdung, der vollendeten Personalisirung Gottes." Bie ber Proces unferer Gelbstbildung darin besteht, daß wir das in uns bewußtlos Vorhandene zum Bewußtsein, das angeborene Dunkel in uns in das Licht erheben, mit einem Worte zur Klarheit gelangen, so gilt dasselbe von

"Das Dunkel geht vor ihm her, die Klarheit bricht aus ber Macht seines Wesens hervor." "Das ganze Leben ist eigent= lich nur ein immer höheres Bewußtwerben, die meisten stehen auf bem niedrigsten Grabe, und die sich auch Mühe geben, tom: men meist doch nicht zur Klarheit und vielleicht keiner im gegen: wärtigen Leben zur absoluten Klarheit." "Das Rämliche gilt nun von Gott." "Nur ift natürlich dieses Bewußtlose von Gott ein Unendliches, wie er selbst." Gottes Selbstentwicklung ist Weltschöpfung. "Gott selbst ift über der Natur, die Natur sein Thron, sein Untergeordnetes, aber alles in ihm ist so voll Leben, daß auch dieses Untergeordnete wieder in eigenes Leben ausbricht, das rein für sich betrachtet ein ganz vollkommenes Leben ist, obgleich in Bezug auf das göttliche Leben ein Nichtleben. Go hat Phidias an der Zußsohle seines Jupiter die Kämpfe der Lapithen und Centauren abgebildet. Wie hier der Künstler auch noch die Fuß sohle des Gottes mit kräftigem Leben erfüllt, so ist gleichsam das Aeußerste und Entfernteste von Gott noch volles fräftiges Leben in sich selbst\*)."

Entweber ist alle wirkliche Gotteserkenntniß zu verneinen, womit die Grundlagen der Lehre Schellings sämmtlich aufgehoben wären, oder sie ist, im Geiste der kritischen Philosophie, auf die menschliche Selbsterkenntniß zu gründen, nicht auf die obers slächliche, im gewöhnlichen Alltagslicht des Bewußtseins gegebene, sondern auf die tiesste, die von dem Abgrunde der bewußtlosen Natur in uns dis zu den Höhen des Geistes hinaufreicht. Nur aus dem göttlichen Leben in uns läßt sich das göttliche Leben in seiner absoluten Wirklichkeit erleuchten. Das ist der Sinn der von Schelling geforderten anthropomorphischen Gotteserkenntniß,

<sup>\*)</sup> Stuttg. Privatvorlesungen. S. B. I. Bb. VII. S. 431—445. S. 454.

vingenden Tiefblick beruht, mit dem der sogenannte gewöhnliche und seichte Anthropomorphismus in gar keinem Vergleich steht. Gerade diesen Punkt, von dem zur richtigen Würdigung der Theosophie Schellings alles abhängt, hatte weder Eschenmayer noch Jacobi begriffen.

Wir erkennen den Gottesbegriff wieder, den die Freiheitslehre entwickelt hat. Sie hatte in Gott die beiden Principien unterschieden: Natur und Offenbarung, "Grund der Eristenz" und "die Eristenz selbst"; in demselden Sinn unterscheiden die Vorsträge das Reale und Ideale in Gott, "Sein und Seiendes (Nichtseiendes und Seiendes)". "Das Reale, Bewußtlose ist das Sein Gottes, nur als solches. Nun ist aber das Sein Gottes mit Gott selbst nicht einerlei, sondern wirklich verschieden, wie im Menschen. Demnach ist das Ideale der seiende oder der eristirende Gott oder auch Gott sensu eminenti. Denn unter Gott in strengem Sinn verstehen wir immer den seienden Gott. Demnach verhalten sich die beiden Principien in Gott auch wie Seiendes und Sein\*)."

Diese Unterschiede in Sott sind nicht von gleichem Werth, das Ideale ist der Dignität nach höher als das Reale, die beiden Principien verhalten sich als Niederes und Höheres d. h. als Potenzen; es wird in der göttlichen Selbstentwicklung von der niederen zur höheren Potenz fortgeschritten, eine solche Fortschreitung begreift die Zeit in sich: daher sind die Potenzen zugleich Perioden der Selbstoffenbarung Gottes\*\*).

<sup>\*)</sup> Ebendas. S. 422—431. S. 435 flgd. Der obige Unterschied heißt auch "Sein und Position bes Seins", "Position und Position der Position" S. 426 slgd.

<sup>\*\*)</sup> Ebenbas. S. 427 flgb.

Diese Offenbarung ist eine absolute, darum vollendete, nicht fort= schreitend ins Endlose, ihr Ziel ist die Weltverklärung, die wirk= liche Einheit der Welt mit Gott, diese wahre Einheit ist keine nothgedrungene, sondern eine freie, nicht der Staat, sondern die Religion, sie ist bloß religiös: der Mensch im Bunde mit Gott.

Jest rückt die Lehre von den göttlichen Potenzen in den Bordergrund der schellingschen Philosophie. Siedt es Pezioden der Seldstoffendarung Gottes, so giedt es Aeonen, Zeiten in Gott, göttliche Weltzeiten: hier ist die Aufgabe "der Weltzalter", die Schelling so viele Jahre beschäftigt hat, und deren Lösung fragmentarisch geblieden. Ist endlich die wahre Einheit nur auf religiösem Wege erreichdar\*), so muß die Gotteslehre sich als Resigionslehre vollenden. Schellings erste Aufgabe war die Naturphilosophie, seine letzte ist die Religionsphilosophie, beren Probleme seit der ersten ihr gewidmeten Schrift ein halz bes Jahrhundert hindurch den Geist unseres Philosophen erzssüllt haben; das erste dieser Probleme war die Nythologie und der erste Bersuch auf diesem Gebiet die Schrift "über die Gottheiten von Samothrake".

Als Fichte sein Leben beschloß und Hegel mit seinem zweiten Hauptwerk den Grund eines selbständigen Systems legte, hörte Schelling auf, durch sein schriftliches Wort den Fortgang der deutschen Philosophie zu bestimmen. Auf seine späteren Werke ist der Typus der hegelschen Lehre nicht ohne Einfluß geblieben, es ist dadurch in Schelling jener Gegensatz gegen das logische und rationelle Entwicklungssystem geweckt worden, das er in der hegelschen Form gänzlich verwarf und in der Gestalt, worin er selbst dieses System ausgebildet hatte, nicht verneinen, aber

<sup>\*)</sup> Ebenbas. S. 464.

 $\chi_{\rm r}$ 

Pin

77

D.T.

N.

.

Ĭ-

überwinden wollte durch "die positive Philosophie". Unter demfelben Namen haben gleichzeitig, in völlig entgegengesetzter Richtung, A. Comte und Schelling versucht, die Philosophie der Zukunft zu begründen. Aber die Macht, die der letztere auf sein Zeitalter ausgeübt, liegt in dem Spstem, das er vor seinen Zeit= genossen entwickelt und vertheidigt hat, und das wir seinem ganzen Umfange nach, Schritt für Schritt, ausgeführt haben. Es giebt in der neuern Philosophie kein Object, deffen Durchdringung und Darstellung schwieriger mare. Um biesen Schwierigkeiten zu begegnen und sie unseren Lesern burch die einleuchtende Kraft der Auseinandersetzung weniger fühlbar zu machen, mußte die Behandlung der Sache die ausführlichste sein. Dadurch hat das Werk einen Umfang gewonnen, der für jett nicht vergrößert sein will und uns nothigt, an der Grenze stehen zu bleiben, die Schelling felbst in der literarischen Ausbildung seiner Lehre vor ben Augen ber Mitwelt nicht überschritten hat.

Dend von Ed. Frommenn in Jena.

in 1905.

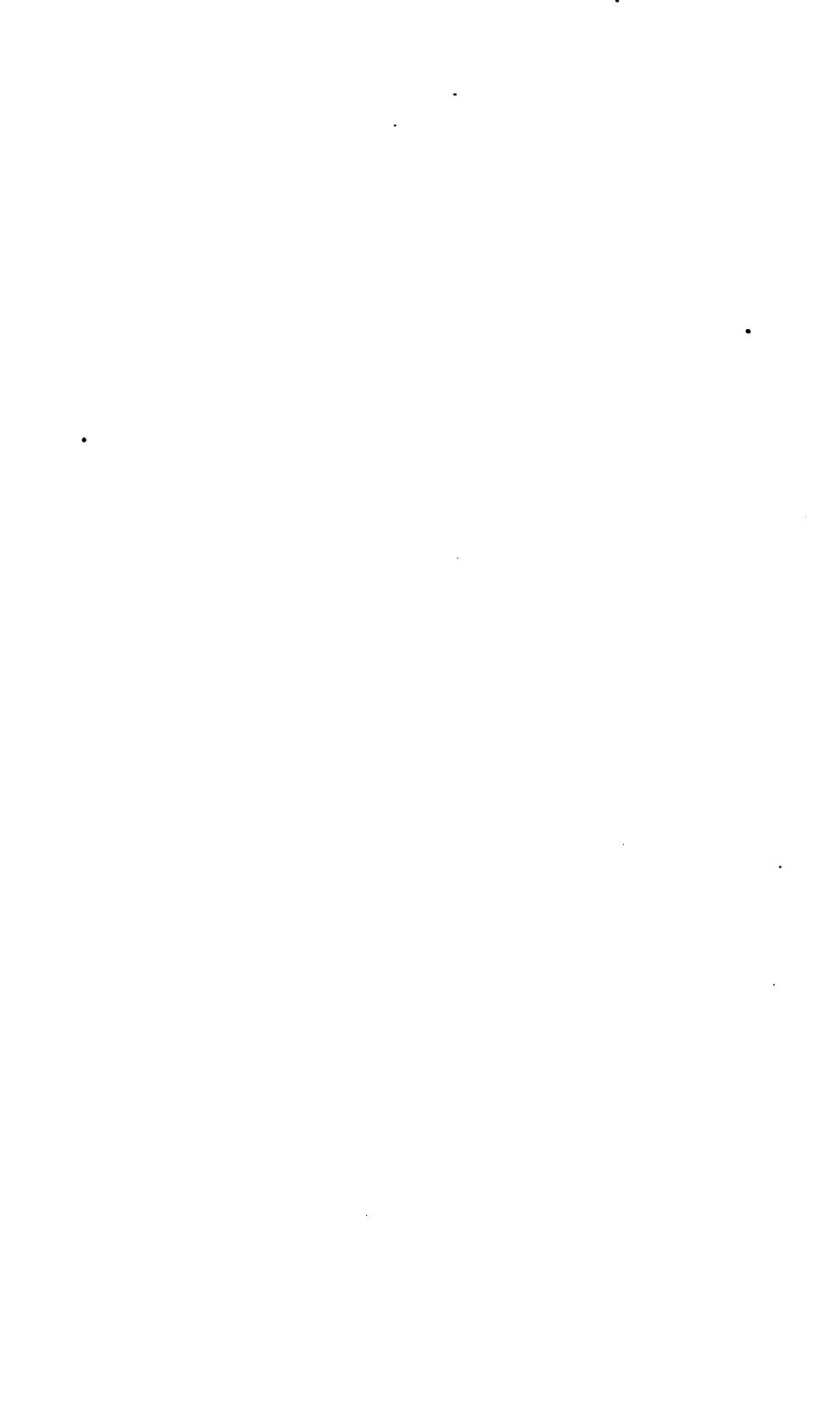

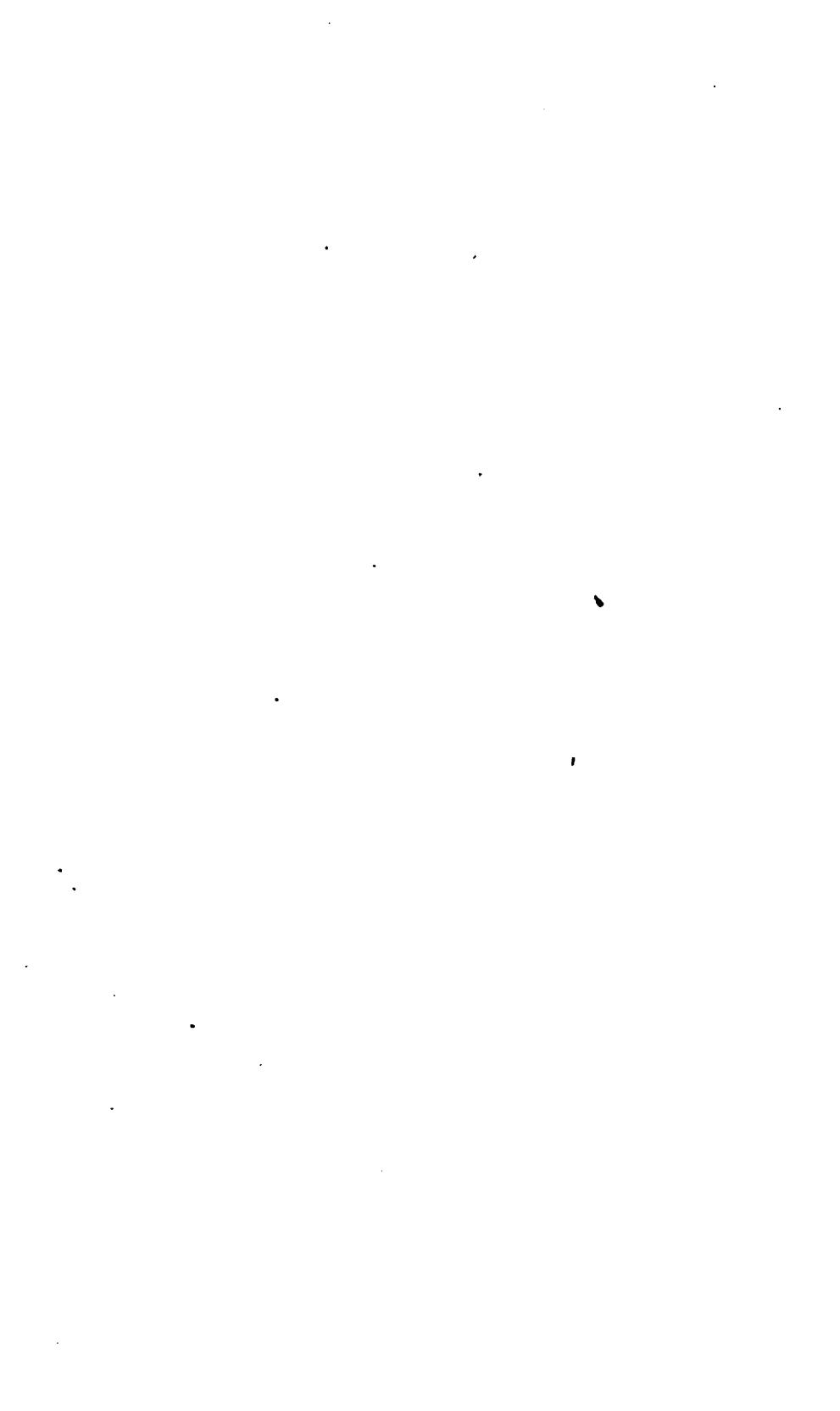

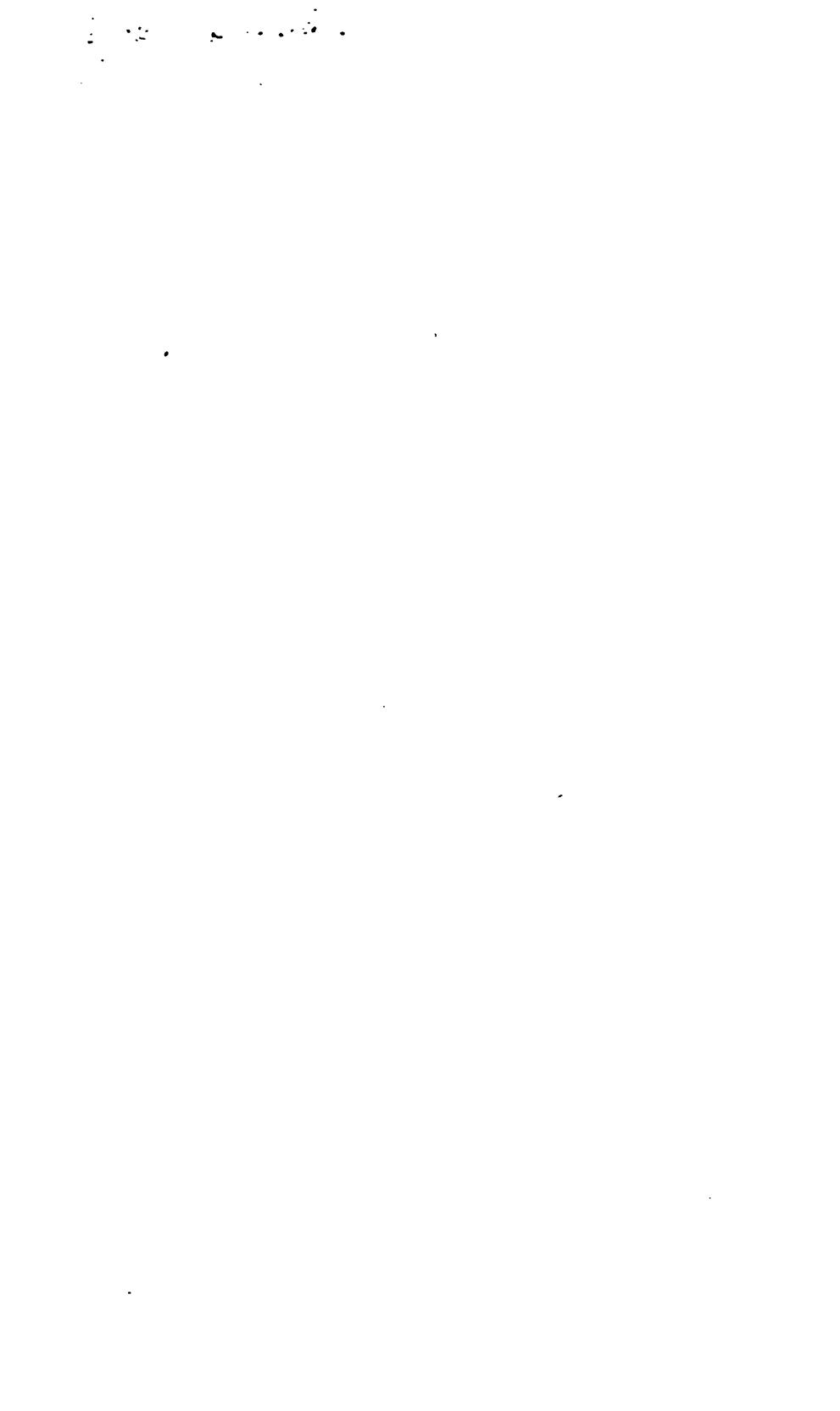

Rehamd, Der. 1918.